

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



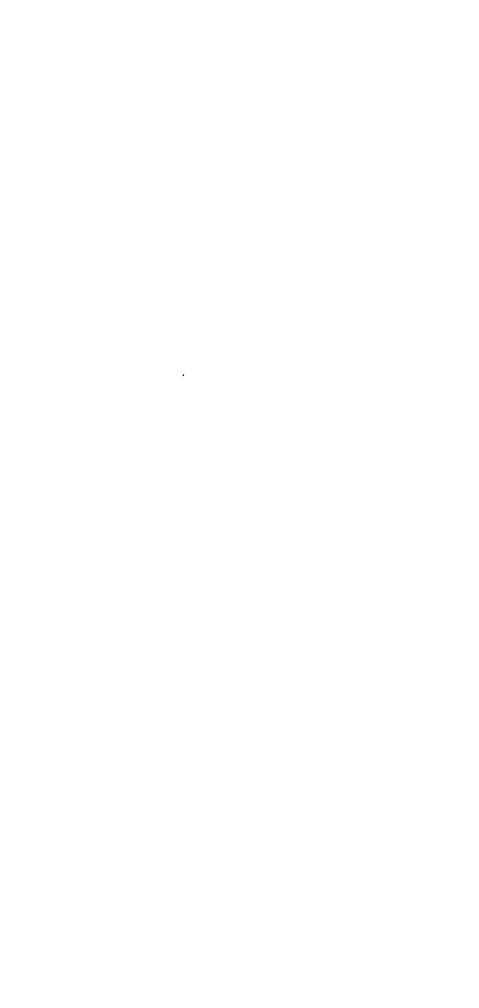



## Historisch - politische Plätter

für bas

## katholische Deutschlas

Des Jahrgangs 1845

3 weiter Banb,



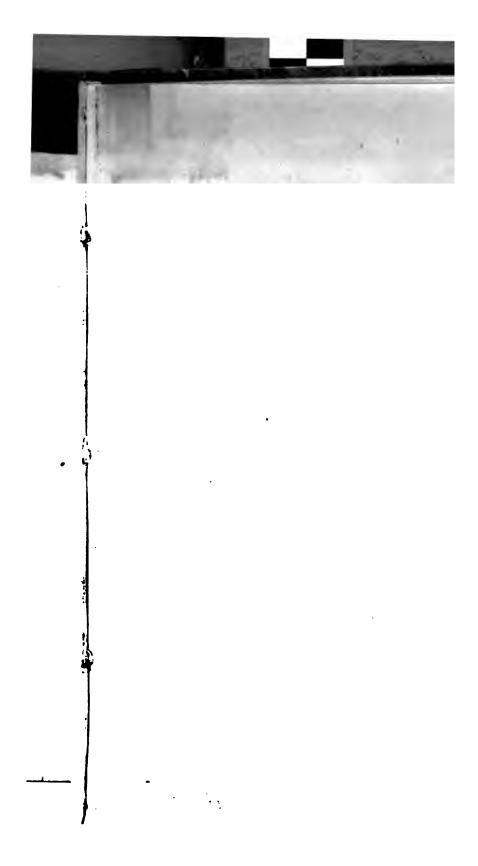

-.

•

.

### Bistorisch - politische Blätter

für bas

### katholische Deutschla

Des Jahrgangs 1845

3 weiter Banb

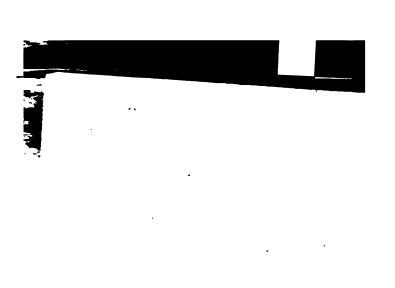

1

•



## Historisch - politische Plätte

für bas

## katholische Deutschli

Des Jahrgangs 1845

3 meiter Banb

Historisch - politische

# Blätte

für bas

### katholische Deutschland,

herausgegeben

į

pon

6. Phillips und 6. Görres.

Cedszehnter Band.

München, 1845.

In Commission ber literarisch artistischen Anstald



### Inhaltsverzeichnift.

| 1,    | Rarl                    | heile f           | Ap                     | clph L           | otesta<br>Buttl | nten<br>ie. T | über 9<br>die Heg            | donge<br>gelifch | unb (<br>e lini | īzere<br>ie €e |
|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| · II. | Die 4                   | peilwi1           | fung                   | en be            | i ber           | Aue           | ftellun                      | g in :           | Trier           |                |
| III.  | Czarc                   | theofr            | atie                   |                  |                 |               | •                            |                  |                 | •              |
| IV.   | Litera<br>(9).<br>Abthe | Phil              | lipe                   | Rir              | ch e n          | ired          | t. Er                        | ien B            | anbe            | e zw           |
| V.    | berun<br>fechez         | g ber             | poli<br>Jahr           | tischer<br>hunde | ı Se<br>rts.)   | ite b         | (Ein !<br>er Gla<br>Philip:  | ubens            | fpalt           | ung 1          |
| VI.   | Heilm                   | irfung            | en be                  | i ber            | Nue             | sftell 1      | ing in                       | Tries            | . (4            | Schlu          |
| VII.  | Rhein                   | ländifo           | thes                   |                  |                 |               | •                            | •                |                 |                |
| VIII. | Gin 2                   | Beitrag           | zur                    | Gefe             | hi <b>ch</b> te | e bee         | breiß:                       | igjähr           | igen            | Krieg          |
|       | Ecce                    |                   |                        | •                | •               |               | •                            | •                |                 | . `            |
| X.    | X. R                    | nmente<br>ithma   | hr,                    | orben            | tliche          | n Pr          | ie Rör<br>ofeffer<br>burg 18 | ber !            | Eheol           | ogie           |
| XI.   | Der 4                   | pelenie           | mus                    |                  |                 |               |                              |                  |                 |                |
| XII.  | Grwit                   | erung             |                        |                  |                 |               |                              |                  |                 |                |
| XIII. | Die 3                   | defuite<br>Der he | nfrag<br>ilig <b>e</b> | je<br>Igna       | tins            | von           | Lepola                       | unb              | Setm            | Drbe           |
| XIV.  | Rhein                   | ländisc           | hes                    |                  | •               |               | •                            |                  | •               |                |
| XV.   | Beitla                  | ufte.             | Die                    | Lichtf           | reuni           | e             | •                            |                  | •               |                |
| XVI.  | Beitbe                  | trachtı           | inger                  | 1                |                 |               |                              |                  |                 |                |
|       |                         |                   |                        |                  |                 |               |                              |                  |                 |                |

Perante ven Ra XLV. Die Ge Stuttgai bie prote XLVI. Rom un XLVIL Literatur

Die Ca pagny. B Buchhanbl

XLVIII. Machruf ai zwanzigsten XLIL. Das Conci brei Aufzüg September

L. Briefliche D

LI. Johann Mi achtzehnten LII. Literatur :

I. Was ift Glaubigen al

Cherhard, 1845. In E falt. 198 S II. Historic exterarum g prompta ab

682

697 717

725

743

747

755

761

777

798

804 808

ţ

ŧ

3

i

t

Geite 601

I.

### Beitläufte.

Urtheile frommer Protestanten über Ronge und Czerefy. Raul Bitte Abolph Buttfe. Die Segelische linke Seite und bie Freikirche.

Bas ber burch Gustan=Abolphsvereine und Freimaurer gen vertretene preußisch = fachfische Rationalismus über bie vi besprochene Rongesche Freikirche ju sagen weiß, ift allbefar und in feiner abgebroschenen Langweiligfeit faum noch ber C wahnung werth. Intereffant ift es nur noch, die Stimmen f der Protestanten zu vernehmen, die über ber gewöhnlichen Ge losigfeit und Plattheit der rationalistischen Philisterwelt stehe jener flüchtigen Erscheinung bes Tages eine neue Seite ab gewinnen suchen. Wir find es unfern Lefern, wie unfern . ferfirchlichen Gegnern schuldig, bergleichen Ansichten nicht 1 Bollten wir, was fich zuwei Stillschweigen zu übergeben. an Beift und redlicher Besinnung in ben Reihen ber Beg zeigt, unterschlagen, so murben wir und bes unruhmlichen 2 fahrens auf ber antifatholischen Seite schuldig machen, t weil man fich zu fdwach zur Discussion fühlt, man auf's ang lichste jedwede redliche und freimuthige Erörterung ju vert bern strebt, und befhalb bas Beil in schimpflich feiger Blu und in ben befannten Magregeln obscurantistischer Unterbruch ber fatholischen Breffe ju suchen genothigt ift.

XVI.

wiffen protestantif über die erfatbolii Karl Witte, Pi ("ber heilige Rock, Inhalt ein anftanb nungen in ber Coni Ansichten, eine Gi eine Berftanbigung Buchlein im fathol möge, und wollen u Beziehung erfreuliche aufmertfam gemacht Streitschriften gegenü ift jeber aus ben R Berfuch, in bie Cte läumdung vieler ber vernünftigere Befprech nicht geringes, wenig

Die Schrift bes

#### Beitlaufte.

1 Stand= latt bem 18fchließ= weise ge= er, nicht ber eben einer ge= gen und Dieß ift **Edirift** rm und Erfchei= usch ber m Grad B biefes bleiben mancher ermögen hnlichen rachten, uchende r Ber= n Ton ale ein 8 Ber=

3 von Halle= erfällt t das wenn m die

8 be= 1d in wenigen Monaten werben sie an ihrer lacherlichen U heit ju Grunde gegangen, und hoffentlich vergeffen auch burch bie Runde von neuem Frevel in ben ! Allein zur Zeit, als herr Witte gebrängt fenn. wundene Meinung über die Afterreformatoren aush ber Enthusiasmus für Ronge und Czerefi noch auf pfel, und es muß als ein Zeichen ehrenwerther S feit ber Befinnung angeseben werben, wenn ein pro Gelehrter zu Salle, in Mitten bes lichtfreundlichen unermeglichen Dehrheit feiner Confessionegenoffen, vor ben hochgeftellten öffentlichen und heimlichen & Cfandals rund und beutsch heraus feine Ueberzeugu Erbarmlichkeit und Sohlheit jenes gangen Treibene chen magte. - Er gesteht offen, bag ihm bie Bo geisterung "für biefen muthigen Streiter um Licht heit" bis auf bas fleinfte Funtchen verfagt fei. lobte Schreiben Ronge's verbante feinen außerorbei folg allein bem schlechten Runftgriffe, bag ber Berfe nen Ratholifen, einen fatholischen Briefter nennt. 2 als feinen schönften Ruhm bezeichnet, baffelbe ju n Buß und Luther, wer in ben Befenntniffchriften ichen Kirche festgestellte Glaubensfäge als verberbenb wirft, wer nur aus bem fogenannten gefunden T ftanbe als oberfter Quelle ber Entscheidung religiofer schöpfen weiß, ber habe, fagt Witte, langft aufge tholif" ju fenn.

Auch das Verdienst eines einigermaßen erhel thes gesteht der Verfasser Herrn Ronge nicht zu. hebt er hervor: daß ein wegen Ungehorsams gegen lichen Behörden suspendirter Capellan, der sich gen den Kindern protestantischer Beamten auf einem klei werke in Oberschlessen Unterricht zu ertheilen, wenig auf's Spiel seht, wenn er es wagt, den Jorn seiner Behörden noch zu steigern, wohl aber konnte er mi auf den Beisall, auf die Unterstützung, auf die Ehre

Der Verfaffer aus ter Expriester fi erhebt, und die Ginn tus macht. Ronge hierauf fagt Profess an bie Spige stellen ten Jahrhunderis, be ber Sparfaffen unb bie Ballfahrten wirkli ruhmt, Duellen geiftli bensmuthes, wie flein Krämereinwurf. war, trat ein Weib (A goß ein Glas mit unge auf sein Haupt. willig, und Einer fpra Baffer hatte um mehr und bas Gelb ben Armi fagte: ",, Laffet fic mit hat ein gutes Werf geth

, , , , • • • •

### Beitlaufte.

chenversammtung, zusammengesett aus frei gewählten Man ber Gemeinden und wahren Priestern, welche die Religion tern und die Kirche zu ihrem wahren Berufe führen solle bem Berufe, ben die Bedürfnisse unserer Volker, der Geist neuen Zeit ihr auflegt, nämlich auszusöhnen den hohen niederen, den gebildeten und unwissenden, den armen reichen Theil der Menschheit, auszusöhnen die Nationen die Volker ber Erde durch Bervollsommnung, Beredlung, b Liebe und Freiheit Aller.""

>fe

lte

br

ET

:T

T

1

e

t i Bur praktischen Beranschaulichung bieser "Aussohnung" folgendes Erempel vienen, welches Ronge in einem seiner sabe anführt: "Schen Sie hier einen Bischof mit 40000 gler jährlich, geistliche Stiftungen mit unermeßlichem Bermä und nicht weit davon einen Weber, der wöchentlich nur Silbergroschen für sich und seine Familie verdienen kann."

Auch über die Ausgleichung bes Zwiespalts unter Confessionen, welche Berr Ronge beabsichtigt, tauscht fich Berfaffer nicht. Redlicher und weiser ale jene Staatemar welche vielbesprochenermaßen bem neuen Sutten von ber ! rahutte Lob und Ermunterung fpenbeten, und fich mit Ber chungen gegen ihn nicht fparfam erwiefen, fagt Prof. 20 "Daß aber einer folchen Ginigung Anderes entgegenfteben ne, ale Pfaffentrug und Sab = und herrschsucht, bag bie fenner bes einen Glaubens bei bem fehnlichsten Berlangen, mit ihren Brubern von einer andern Confession in bemfe Tempel jusammenzufinden, boch ein noch beiligeres Befit haben, bas fie nicht aufzugeben vermögen, ihre Glaubenei zeugung, bavon ahnt herr Ronge in feiner Aufflarung nie welcher bas Chriftenthum nur die Religion ber allgeme Menschenliebe und Duldung ift. Der von Chrifto feiner che verheißene Geist offenbart sich nach ihm ,,,, wie ehe und immer in ber Menschheit und burch bie Den heit. Die Rirche ift bie Menschheit."" ""Streben Si fagt er ju ben Prieftern, ,,,, mit Ernft und Gifer nach hebung und sittlicher Freiheit mit Ihren Mitmenschen, le

Weltgeschichte genam unfern Augen; nicht , sich zugetragen, sond nur erft offenbar gewi baß rationalifische Au Glauben im Bolfe wir Gerebe pathetischer Db bie Morgenröthe eines Bir überlaffen es Schrift felbst nachzuseher clamationen fagt, welche formatorencarrière, wie Febern, gludlich zu Pap bie Belt warf. Gie hab niger Röpfe in Flammen bere Erfolge abgesehen, 1 burchschaut seinen Mann, 1 eigentlich bas Biel fei, bem

triebene Bolfbaufregung nad lichen Boben fteht, wer An Fortentwickelung und Maint

### Beitlaufte.

chenversammlung, zusammengesett aus frei gewählten Der Gemeinden und wahren Prieftern, welche die Religit tern und die Kirche zu ihrem wahren Berufe führen so bem Berufe, ben die Bedürfnisse unserer Völfer, der Gneuen Zeit ihr auflegt, nämlich auszusöhnen den hoh niederen, den gebildeten und unwissenden, den armet reichen Theil der Menschheit, auszusöhnen die Nation die Völfer der Erde durch Vervollsommnung, Veredlung Liebe und Freiheit Aller.""

Ė

e

ľ

:

Bur praktischen Beranschaulichung bieser "Aussohnung folgendes Erempel dienen, welches Konge in einem sein sähe anführt: "Schen Sie hier einen Bischof mit 4000l ler jährlich, geistliche Stiftungen mit unermestlichem Ber und nicht weit davon einen Weber, ber wöchentlich mi Silbergroschen für sich und seine Familie verdienen kann

Auch über bie Ausgleichung bes Zwiespalts unt Confestionen, welche Berr Ronge beabsichtigt, tauscht f Berfaffer nicht. Reblicher und weiser als jene Staaten welche vielbesprochenermaßen bem neuen Sutten von be rahutte lob und Ermunterung fpenbeten, und fich mit I chungen gegen ihn nicht fparfam ermiefen, fagt Prof. "Daß aber einer folchen Ginigung Anderes entgegenftebe ne, ale Pfaffentrug und Sab = und Berrichfucht, bas t fenner bes einen Glaubens bei bem fehnlichften Berlange mit ihren Brudern von einer andern Confession in ber Tempel jusammenzufinden, boch ein noch beiligeres Bef haben, bas fie nicht aufzugeben vermögen, ihre Glauber zeugung, bavon abnt herr Ronge in feiner Aufflarung welcher bas Christenthum nur bie Religion ber allge Menschenliebe und Duldung ift. Der von Chrifto feine che verheißene Beift offenbart sich nach ihm ,,,, wie und immer in ber Menschheit und burch bie De heit. Die Rirche ift bie Menschheit."" ""Streben ( fagt er gu ben Prieftern, ,,,, mit Ernft und Gifer nac hebung und sittlicher Freiheit mit Ihren Mitmenschen,

ben unverbrüchlich

lleber das foge. (welches feitbem frei Rauch und Rebel di lirche spurlos verschw Seltsam, höchst seltsa Weise verstümmelte) !
gefunden hat vor ben

Riche spurlos verschw
Seitsam, höchst seltsa
Weise verstümmelte):
gesunden hat vor den
und zwar nicht wegen
gerade wegen jener Br hierin nicht ein bedeute
fentlich nicht allzuserner
selbst und ihres Herzen haben, — das vollstä
nischen Kirchenrathes ih
weilen aber urtheilt un Rechte, von jenem Sch
wenn seine Urheber auf
nennen, dieß nur ein leer

Beitlaufte.

e bie Wünsche werden den Sie werden res Bolfes, ', heißt es an 16 und Glaus 3 die Gemeins Iten follten ?"

ene befenntniß ilium in bem emeinen Freiitte gunftiger. die geistloseste ntniß Gnabe oteftanten, rfen, fonbern hat. Sollte in einer hofteftanten fich tehen gelernt gften öfumes irbe? Ginftmit großem tniffe: "baß 5 Ratholifen : bem Bred-

Januar 1845,
1 Standpunkte
aus: "Ucberes ließen sich
mehmen, chne
lebaude ist so
10thwendig an
man nur bie

lauer Symbol meint er bloß, und wir find geneigt, ihm zu widersprechen! — daß wenn 1 Falls für den annoch stehend gebliebenen Ra stus" etwa nach Bedürfniß: "Mohamed", "I ha", oder "Confucius" einschiebe, dasselbe f lage einer allgemeinen Weltunion bienen ton

Wir feben, ber ehrenwerthe Berfaffer ge teftanten, mit welchen jeber Ratholif muniche

Mahl hat, entweber bas Gange in feiner bestehen zu laffen, ober ce von Grund aus andere Frage, welche bier entsteht, ift nun a eine auf angegebene Beife, b. h. mit berecht Laien an ber Anordnung ihres Rirchenwefens a eine fatholische heißen fonne, ob bas Bef eine folche Berechtigung ber gaien vertrage? wir allerbinge, nach unferer Ginficht in bie ! fchen Rirche, burchaus verneinen ju muffen bie Gemeinbe ju Schneitemubl in ihrem fagt: "Wir nehmen bie heilige Schrift als bie bes driftlichen Glaubens an, und zwar in be nem jeben erleuchteten, frommen Chriften jug fie fich burch biefe Erflarung nothwendig auf mus, und es ift nicht recht einzuseben, wie "drift-fatholifche" Gemeinbe nennen, und unte auch ben Glauben "an eine heilige, allgemeine Rirche" aufführen fonnte. Gben fo ift es aber ober ein bloges Spiel mit Ramen, wenn Rong gefinnten vorgeben, eine "beutsch : fatholifche" fammenwirfen ber niebern fatholifchen Geiftlit ober gar burch biefe letten allein begrunben Bugiehung ber Laien gur Feststellung firchlic brauche ift mit bem Wefen bee Ratholicismu lich .... Gine fatholifche Gemeinbe, welche ihren Geiftlichen felbft, ohne Mitwirfung bes tee, bee Bapftee, ju geben, cher gewiffe Dogr liche Gebrauche burch Die freie Ginftimmung anbern, tritt hiermit von felbft aus bem fatho heraus; fie fann eine driftliche febn, unt wiß (!), aber eine fatholische ift fie ficherlich

Creuung angebort, fabr und Ungemac ben Borwurf: ale in Schut nehmen. einer Reliquie beba: bewußtseyn gewectt will ihm aber auf lung nicht absprecht Freimuth, ju erflat "swifchen bem Aber Derer, bie über fie Andacht, statt an bie würdigt mit großer 11 lichen Gemuthe und liquienverehrung fpred blete biefer Argument mehr: er fertigt ben fi Bendienstes, ben man 1 baß bem Ratholifen fa dem er mit Recht ber beren religiöse Einsicht

### Beitläufte.

angeführten Grunbe gegen bie Reliquienverehrung wurben biefe Anordnung die allervollkommenfte Anwendung leiben. Befanntlich ift es aber gerabe umgefehrt. Daß Reliquien Beiligen, beren Leiber nicht bloß in Staub und Afche ge len, fondern glorreich auferstehen werben, geschweige benn che Gegenstände, bie jur allerheiligften Menschheit unfere Q fere in irgend einer Begiehung ftanben, mit Ehrfurcht und ! von une aufbewahrt werben muffen, verfteht fich freilich felbft, und Brof. Witte wird bieß gewiß nicht laugnen wo Dafür burgen Ton und haltung feiner Schrift. er von bem Cohne halten, ber eine Lode feiner Mutter in Rehricht murfe, weil sie bestimmt ift, eben so in "Staub Afche ju verfallen", wie die Bulle berer zerfiel, von ber fie Andenken ift, und weil er fich ber geistigen Gegenwart theuern Berftorbenen recht lebendig bewußt fei? - Die furchtevolle Aufbewahrung ber Reliquien ift alfo fre Borfchrift. - Die Berehrung aber, welche ber Gingelne ner besondern Reliquie weiht, ift nicht vorgeschrieben, fon lediglich Sache ber freiwilligen Andacht bes Einzelnen. - 9 Beber, ber sich bagu gezogen fühlt, bem irbischen Andenten einen Beiligen, ober an die Person bes Erlofere feine & widmen; mag er auch, wenn ber Geift ihn treibt, fich Cultus bes allerheiligsten Sacramentes, ber innern Betracht bem ftillen Gebete vorzugemeise wibmen. weist sich auch barin als die katholische, baß sie alle Wege als solche anerkennt, bie ben, ber fle im rechten & ben und Behorfam ber Rirche manbelt, ju Gott führen, baß sie bem Gläubigen seine volle Freiheit läßt, nach sei besondern Berufe zu thun und zu laffen, was. und wozu Berg ibn treibt. - Rur bas verbietet fie benen, bie fie Ihrigen nennt, daß fich ber Gine über ben Anbern hochmu erhebe und zu feinem Rachften hoffartig fpreche: 3ch fiebe einem höhern, rein geiftigen Standpuntte; bu flebft mit nem Gebete an einem niedrigen, untergeordnetern, benn bu barfft noch eines irbischen, finnlichen Mittels, beine And

gu erweden, mahrend Chriftus in mir und ju mir ohne Mit-Bahrlich, wenn Brof. Witte lieber die Andacht tel spricht. ber Ballfahrer nach Trier mitmachen, als fich mit ber rationaliftischen Beisheit Jener befreunden mochte, Die über fie spotten, so möchten wir unfererseits lieber noch einmal mit bem "Bobel" jum heil. Rode pilgern, ale une benen beigefellen, bie es in pietistischer Gelbstgenugsamfeit verschmaben, ber Reliquie ihre Ehrfurcht zu bezeigen, weil "Chriftus in ihnen" fo laut und vernehmlich fpreche, daß fie eines außern Mittels, ihre Andacht au erweden, gar nicht mehr bedurfen. - Abgefeben von bem hochft gefährlichen, jebe Liebe, jebe Innigfeit und Andacht vo vornherein ausschließenden Sochmuthe, ber in folcher Gefinnu lage, verriethe es zugleich eine eben fo große Unfenntniß ! menschlichen Bergens, wie ber Wege ber Gnabe, wenn fich Menfch anmaßte, mit abfoluter Gewißheit entscheiben gu len, welcher individuelle Standpunft auf bem Bebiete ber & ber höhere, welcher ber untergeordnete fei. - Wer hat b' bu bich ber innern Ansprache Christi ruhmft, than, bag Chriftus ber herr bem Demuthigen, ber c au feinem Rleibe bingepilgert, weil er fich einer unger innern Beimsuchung Gottes unwürdig halt, und fich ; Inbrunft ermuntern will, fich nicht eben bort, und ge bas Behitel ber Reliquie, mit unausgesprochenen ber Tiefe feines Bergens offenbaren, und Manna in Kulle fpenden werbe? - Bahrlich, wenn m Menschen benten, ber es fich fauer werben ließ wallfahrtete: "um bort recht andachtig beten g einen anbern, ber fich in feinem Bergen fagte: nöthig, ber Andacht nachzugehen, die Gnade und so oft ich es gebiete, benn Christus ift will es une bedunten, bag ber Erftere auf neten Standpunfte" Bott, ber befanntlich t berfteht, und nur bem Demuthigen Gnat ftehe als ber andere in seiner vermeintlich

Uebrigens findet ber Berfaffer: ba'

Reliquienverehrung nicht nur ein vergleichungeweise niebriger fei, "fondern auch ein gefährlicher." Es fei ja möglich, baß wenn bie auf Ginen Gegenstand gerichtete Anbacht Taufenber fich in beffen Berehrung gegenseitig überbiete, fie endlich gar babin tommen tonne, "bie Reliquie, bie bochftens ein Trager jener Anbacht feyn burfte, felbft ale beren Begenftanb gu behierauf ift nur ju ermiebern, mas ber Berfaffer felbst, wenige Seiten früher (S. 9), jur Entfraftung eben bie fer Beforgniß, richtig bemerkt hat, daß nämlich felbst unter ben, am meisten verwahrlosten Ratholifen nicht viele zu finden fenn werben, die nicht mußten, daß nach ben Befenntnisschriften ber Rirche bie Anbetung Chrifto allein gebührt, und fein Rod nur ein außeres Beichen jur Erwedung ber Anbacht fet. Seite 12 meint er bagegen, "es laffe fich nicht verfennen, wie biefe, bem bloffen Zeichen zugewandte Berehrung bas Auge nur wie burch ein unvolltommen flares Blas zu bem alleinigen Biele aller Unbetung aufbliden laffe, und bie von biefen ausgehenben Strahlen mehr ober weniger trube \*)." - Diefe Auffaffung läßt fich wohl nur aus bem oben ichon charafterifirten, einfeitigen und gefährlichen Standpunfte bes pfeudompftischen Spiris tualismus erklären, auf welchen fich ber Berfaffer gestellt hat. Roch betrübender ift es, daß er den Ablaß, der mit ber Berehrung bes beil. Rodes verbunden mar, zwar im Sinne ber Rirche verstehen, andererseits boch wieder für "verwerflich" erflaren tann, "weil er vom tatholischen Bolte vielfach im ahnlichen Ginne, wie von ben protestantischen Anklagern migverftanben werbe", nämlich fo: bag ber Ablaß für unbereute, begangene ober wohl noch gar ju begehenbe Gunben Bergebung gewähre. Es ift beinahe unglaublich, daß fich ber Berfaffer barüber getäuscht haben follte, daß ein folches Difverftandniß praftifch gerabeju unmöglich ift, weil jeber Ablag nur bem-

<sup>\*)</sup> Seite 49 fpricht er fogar von "ber Berkehrtheit einer Rodanbes tung", — ohne hinzuguschen, baß eine folche bis jest nur in ben Köpfen hamischer Feinde ber Rirche eriftirte.

jenigen ertheilt wird, ber vorher gebeichtet und bie Absolution empfangen hat, mithin gar nicht auf ben Gedanken kommen kann, daß ihm ber Ablaß Bergebung ber Sünde, noch dazu einer unbereuten gewähren kömme! Sollte hier nicht das Bestreben: ben Verdacht bes Arpptokatholicismus zu vermeiden, und zu diesem Ende, es koste was es wolle, einzelne Punkte ber katholischen Kirchenlehre zu bestreiten, unbewußt den sonst so klaren Blid des Verkassers getrübt haben?

Bur Charafteriftif feines Standpunktes wollen wir hier noch zwei sonstige Ansichten besselben Autore hervorheben, Die sich, obwohl tausendmal widerlegt, bei so vielen preußischen Schriftstellern ber neuesten Zeit immer wieder finden, und gerabe baburch eine eigenthumliche Bebeutung gewinnen. vor langer ale fieben Jahren", fagt Berr Bitte, "die Berwurf niffe mit bem Colner Erzbischofe und bem romischen Stuf bas Ereigniß vom 25. Rovember 1837 herbeigeführt hat schloffen, nach bem Borgange verwandter Erscheinungen in nachbarten Belgien, bie frommen Ratholifen Westphalens ber Rheinlande mit ben frangofisch aufgeklärten Weltverbeff iener Lanbichaften einen unnaturlichen Bund ber Unguf heit. Die Feste zu Trier und die Anfeindungen, we' hervorgerufen, haben nun bie erstern belehrt, mas fie chen Berbundeten ju gewärtigen haben; die Rluft aufgebeckt vor ihnen, die zwischen ihnen und ben ? les Deffen, was geschichtlich und rechtlich begrunt fteht und nothwendig fortbefteben muß."

So taucht hier, wie wenn inzwischen nich ware, bas Märchen von bem Bundniffe ber "b' nären Parteien" wieder auf, welches zuerst bei Berhaftung des Herrn Erzbischofs von Köln am chen, dann aber eben so amtlich und feierlich zurückgenommen ward. — Beweise für diese Anklage bringt bermalen Herr Witte eben sie damals geliefert wurden. Nur wollen Leser auf eine kleine, nicht ganz unerheb

merksam machen, die sich inzwischen in fothane Infinuation eingeschlichen hat. In bem, am Morgen nach bem 20. Rovember 1837 publigirten, von ben brei Ministerien unterzeichs neten Manifeste murbe bekanntlich ber Gewaltschritt gegen ben Rirchenfürsten durch bas obbesagte Bundniß motivirt; jest motivirt Herr Witte bas Bundniß burch bas Ereigniß vom 25. (foll heißen 20.) Rovember. Sehen wir jedoch über bergleichen Miggriffe und Widerspruche hinweg, die bei unserm Autor gewiß auf keiner bofen Absicht beruhen, fo muffen die frommen Ratholifen Westphalens und ber Rheinlande herrn Witte für bas Anerkenntniß zu Dank verpflichtet fenn: baß zwischen ihnen und ben Feinden alles Deffen, mas geschichtlich und rechtlich begründet ift, eine Kluft besteht, und nothwendig fortbestehen muffe. — Wir können biefe Söflichfeit, leiber! nicht erwiedern, und finden unsererseits, daß zwischen ben Feinden ber Rirche, z. B. bem zur Schmähung ber fatholischen Sache gebungenen und bezahlten Rheinischen Beobachter, ober ber Elberfelber Beitung, ober bem platt communistischen, rheinisch = westphälischen Anzeiger und obbesagten Feinden bes Rechts und ber Ordnung jene Rluft mit nichten, wohl aber ftatt berfelben bie innigfte entente cordiale besteht, und nothwendig bestehen muß. -Die Warnung vor einem Bundnisse mit ben frangofisch aufgeflarten Beltverbefferern hat also ihren gang guten Grund, fie ift nur an die unrechte Abreffe abgegangen. Auch scheint es, daß ben befannten, von wuthendem Ratholifenhaß über ihr ch genes, naheliegendes Interesse arg getäuschten Soldherren und Gonnern jener revolutionaren Journaliftit jur Stunde bie Augen noch feineswegs barüber aufgegangen find: "was fie von folchen Berbundeten (im Kampfe gegen bie Kirche) ju gemartis gen haben."

Nachdem herr Witte weiter richtig bemerkt hat: baß bie einsichtsvollen Katholiten heute nur die Freiheit forbern, ihren Streit wissenschaftlich auszusechten, fährt er fort: "Berzichten sie aber auf jene rein äußerliche Hülfe (bes Staats), so mußesen sie sich nothwendig ber Gemeinschaft bewußt werben, bie

in bem Rampfe gegen bie Wiberfacher alles Glaubens zwischen ihnen und ben evangelichen Christen besteht. Möchte dieses Ergebniß aber nicht nur fur ben engern Rreis einiger Landschaften unseres Baterlandes, fonbern für bie Befinnung ber römischen Rirche überhaupt gelten. Seit brei Jahrhunderten grollt fie une, befriegt une mit oft nicht ehrenhaften Mitteln, und wir heißen ihr vom mahren Glauben Abgefallene, Barctifer (Reger), während es auch von unserer Seite allerdings an verfehrter Feindfeligfeit gegen ben Katholicismus nicht gefehlt hat. Wenn nun auch die fatholische Kirche von ihrem Standpunfte aus uns tabelt, bag wir aus bem Bebaube unserer Glaubenslehre alle Baufteine verworfen haben, die nicht aus ber heiligen Schrift ftammen, und wenn wir bagegen aus vollster Ueberzeugung bas vielerlei Menschenwert gurudweisen, bas jene Rirche ber evangelischen Lehre hinzugethan, fo follen wir boch in bem gegenwärtigen Rampfe mit ben Feinben alles Glaubens beiberseits bas sichere Bewuftsenn festhalten, bag, vergleichungsweise, zwischen Denen, welche bie Offenbarung burch bas fleischgeworbene Bort als Duelle ber Wahrheit, und Chriftum als alleinigen Grund ber Erlofung erfennen, aller fonftige 3wift ein untergeordneter ift. Indeß schlagen wir barum unsere Blaubensverschiedenheit nicht etwa gering an, und behalten uns vor unsern Streit mit ber fatholischen Rirche in gutem, rebliche Rampfe weiter auszufechten; nur bas Gine verlangen wir, t wir folden Wiberfachern gegenüber uns bewußt feven, auf gleichen Seite zu fampfen.

"Möchte benn biefe Erschütterung, beren Ende sich nicht absehen läßt, für die römische Kirche, gegen die richtet ist, in aller Weise segensreich wirken. Möchte R nicht jene starre Unbeweglichseit des Todes entgegensehern auf der einen Seite gerechten Borwürsen wirklifen, auf der andern aber endlich die Gemeinschaft 'bens anerkennen, die zwischen den wahren Christen to benen Confessionen besteht. Wäre dieß die Wirkung me, so wollten wir freudig auch hier bestätigt fint

gerade ba ben hochsten Segen verleiht, wo er ben feindlichsten Angriff zuzulaffen scheint."

Möchte es bem geehrten Verfaffer gefallen, sich über bas, was er will, recht flar und feines eigentlichen Zwedes bewußt ju werben. — Bill er: baß wir jene vereinzelt ftehenden Proteftanten, die nicht in ben allgemeinen Chorus ihrer Confessions. genoffen einstimmen, und ben Abfall meineibiger Priefter mit Jubel begrüßen, sondern ihnen die rechtmäßig gebührende und schuldige Berachtung widmen, will er, daß wir diese nicht mit ben Feinden alles Beiligen, mit ben bittern Wibersachern bes Chriftenglaub ens in einen Topf werfen, - fo ift fein Berlangen gerecht und billig. Wir haben es bereits gefagt und wie berholen es: jeder benkende Ratholik wird ber Kirche Glud wunschen, baß fie Auswurflinge, wie Ronge und Czersti, losgeworben ift - und er wird es schmerzlich bedauern, baß fie Brotestanten, wie Karl Witte, nicht zu ben ihrigen gahlen fann. Wenn biefer aber ferner verlangt: wir follen folchen Biberfachern gegenüber uns bewußt fenn, auf ber gleichen Seite zu fampfen", fo scheint uns barin ein großes Difverstandniß ju liegen. — Wir Katholifen und jene Protestanten, die wie Brof. Witte benten, fampfen allerdings mit gleicher Aufriche tigkeit gegen ben ftupiben Rationalismus ber Lichtfreunde und ber Freifirchler, aber wir fteben babei nicht auf ber gleichen, fondern auf ber entgegengesetten Seite. Wir Ratholifen ftupen und auf die Autorität der Kirche, gegen welche Jene fich emport haben. - Professor Witte und biejenigen, welche feine Gesinnung theilen, find zwar mit bem Panier, welches Die Abtrunnigen aufpflanzten, zum hochsten unzufrieden - aber die Lossagung von der Kirche, die Berwerfung ihrer Autoris tat murben fie billigen, loben, ermuntern, fobalb bie Abtrunnigen nur ftatt ber rationalistisch = ungläubigen, die pietiftische Kahne auffteden wollten. Der Beweis für biese Behauptung liegt in ju vielen Stellen ber hier besprochenen Schrift, ale baß beren Berfaffer fie follte bestreiten wollen. "Bill", fragt er im Eingange feines Budbleins, "bas tatholische Befenntniß fich losmaden von ben Feffeln ber Wertheiligkeit, und fich eis nen neuen Tempel errichten, ber feine andere Grundlage erfennt, ale Bottes Wort, und bie barauf gegrundete Rechtfertigung burch Christum im Glauben?" u. f. w., und er antwortet fich hierauf: "mochte es alfo fenn!" Den Abfall bes lüberlichen Concubinarius Czerefi's, über ben er, wie viele "fromme" Brotestanten, sich im Beginne ber Bewegung fo gröblich tauschte, nennt er beschalb auch "eruster und ehrenwerther, ale bas reformatische Strohfener bes ehemaligen Capellans von Grottfau", weil fich bort ein redliches (!) Beftreben" verrathe, ,,nicht bloß zu verneinen, sondern vom fatholis fchen Glauben nur auszuscheiben, mas ihnen als eigenmachtige, menschliche Buthat erscheint." Rur bas tabelt er, baß Diefes Bekenntniß viel zu viel verneine, "um fur die gewiß große Bahl von Katholifen, welche nur von der geiftlichen Dberherrschaft Roms fich zu befreien wunschen, übrigens aber ihrem Glauben treu bleiben wollen, als Symbol und Bereis nigungezeichen zu bienen."

Bir finden diese Meußerungen auf bem Standpunkte bes Berfaffere begreiflich und erflärlich. — Bas aber weber be greiflich, noch eines flar bentenben, aufrichtigen Mannes wi big scheint, ift bie Bumuthung: baß Rom biese Angriffe ber pietistischen Seite her fur einen untergeordneten 3mil flaren, und bie "Gemeinschaft bes Glaubens" aner folle, "bie zwischen ben mahren Chriften aller Confessio fteht." - Co fehr mir munichten, ben Berfaffer Wahrheit des Glaubens überzengen zu tonnen, "o chem Niemand felig werden fann", fo miffen wir baß ber natürliche Berstand allein nicht hinreicht, bie benslicht zu entzünden. — Aber ber natürliche Ber ehrlichen Mannes reicht hin, die Berschiedenheit ; Standpunkte ber romischen Rirche und bem bes mus (auch des "frommen" und "gläubigen") ! und ben Wiberfinn zu begreifen, ber in ber ( Witte) oben aufgestellten Forberung liegt. — I

mehr und nichts weniger, als baß Rom bas Suftem bes tatholischen Kirchenglaubens selbst aufgeben und fallen laffen folle. Möchten sich boch endlich alle, welche jenen auf eine Kusion und Union aller "wahren Christen aller Confessionen" gerichteten Lieblingeplan bes preußischen Bietismus begen, mit ber einfachen Thatfache burchbringen: bag ber Rern und Nerv bes fatholischen Glaubens bie Unterwerfung unter bie Autorität ber von Chrifto gestifteten, vom heil. Beifte erhaltes nen Rirche, und bag es mit diefer Unterwerfung logisch uns vereinbar ift, daß Rom irgendwie bem Einzelnen gestatten fonne, "vom fatholischen Glauben auszuscheiben, mas ihm als menschliche Buthat erscheint." - Ber an jene Autorität glaubt, und fich ihr unterwirft, kann biese Forberung gar nicht ftellen, und wer fie stellt, ift eben nicht mehr fatholisch, sonbern bem Privatgeifte verfallen. — Er steht außerhalb ber romifchfatholischen Kirche, beren Autorität er verwirft, und es fommt in biefer Beziehung auf ein Mehr ober Minber ber geläugneten ober eingeraumten Gate nicht mehr an. - Wir bachten, biefer Gefichtspunkt mare fo einfach, bag es Dube toften mußte, ihn nicht zu faffen. Und bennoch scheint es schwer, ja unmöglich, ihm in Preußen Gingang zu verschaffen, benn bas confuse Berebe von ber Bemeinschaft ber "mahren" Chriften ber verschiedenen Confessionen, welches bie Begriffe verwirrt, zu falschen Schritten verlodt, Die Stellungen verschiebt, und bie weltliche Macht, wenn fie folden Unionsplanen ihr Dhr öffnet, in unauflösliche Wiberspruche verwis delt, will noch immer fein Enbe nehmen.

Während Prof. Witte von dem Standpunkte eines achts baren und christlichen, aber zur Zeit noch in mancherlei Bersirrungen befangenen Gefühls aus, die Ronge'sche Apostaste angreift, richtet Abolf Wutte einige, wie sich sogleich zels gen wird, höchst bedenkliche und verfängliche "Fragen an die allgemein schristliche Kirche (er meint das Rongesche Ereis

thum!) vom Standpunkte ber evangelischen Kirche." — Wir haben gefehen, wie Prof. Witte ben heiligen Bater angeht, von feiner Bergensbartigfeit abzulaffen, ben untergeordneten 3wift mit ben "evangelischen Christen" ju vergeffen, und Arm in Arm mit ihnen ben gemeinsamen Kampf gegen jene Apoftaten zu bestehen, die fich ale "Feinde alles Glaubens" fund geben. - Dagegen ftellt Berr Butte eine Erflarung an bie Spite, die einigermaßen anders lautet. "Eine neu-fatholische Gemeinde, die von Tag zu Tage wächst, hat sich losgesagt von ber Rirche, Die in Deutschland eine mittelalterliche Reli= quien-Berehrung zu erneuen beabsichtigte. Auch bie Evangeli= fchen haben mit Freude die Stimme eines fatholischen Bricftere vernommen, ber gegen folche Tenbengen fich erhob, und wir zollen ihm bafur unfern vollen Beifall." Richts bestoweniger steht biefer Schriftsteller von vorn herein so viel ein, daß, wie es langst auch unsere Dieinung war, "bie erangelische Rirche" bei biefer neuen Gemeinde mehr interessirt fe' als die katholische, "weil auch fie die heilige Schrift als ei gigen Grund bes Glaubens aufftellt." Defihalb richtet er ben Grund ber vierundzwanzig Artifel bes Breslauer Gle bensbekenntniffes einige Fragen an bie Gecte, bebenkt nicht, daß ihrerseits die Rirche das unbestreitbare Recht ben Spieß umgutehren, und eben biefelben Fragen wortlie buchftablich bem Broteftantismus vorzulegen, ber fich b lich ben Katholifen gegenüber eben sowohl seiner Gewisse heit und des unbeschränkten Rechtes ber freien Bibel-Fr rühmt, wie er bie beilige Schrift als einzige Grunt nes Glaubens zu benuten vorgibt. Es ift mahrhaft ju feben, wie Berr Buttfe bie Sectirer in bie Gi während ihm auch nicht die leiseste Ahnung auff er im eigenen Fleische ber fogenannten "evangelisch wuthe. "Die Grundlage eures Blaubens", fo 1 unter Ronge'schein Panier fechtenben Freischaarlei die heilige Schrift fenn. (Art. 3.) Die freie Fr Auslegung aber barf burch feine außere Auctori

werden (Art. 4); vielmehr behauptet ihr völlige Gewiffensfreis heit. (Art. 2.) Ueber bas also, was ich in ber Schrift finbe, forsche ich frei; das ift aber nicht frei, wenn ich es nicht verwerfen barf, fondern es annehmen muß, bas mare ja nicht völlige Gemiffensfreiheit. 3ch verwerfe alfo aus ber Bibel, was mit meiner bisherigen Erfenntniß nicht zusammenpaßt, und nehme nur an, was mit bem, was ich schon ohne bie Site ich aber über bie Bibel Bibel weiß, jufammenftimmt. ju Bericht, und bas muß ich bei völlig freier Forschung konnen, fo weiß ich's beffer ale bie Schrift; und ich habe jebenfalls Die Schrift nicht als einzige Grundlage meines Glaubens, vielmehr bringe ich ben rechten Grund schon gur Lesung ber Schrift bingu, nämlich meine eigene Bernunft. Wir fragen alfo: wie fann bei völlig freier Forschung die Bibel die eingige Quelle bes Glaubens genannt werben"?

"Antwortet ihr: was die Schrift flar lehrt, bas muffen wir allerdings unbedingt annehmen, fo ift die Freiheit ber Forschung und die völlige Bewiffensfreiheit aufgehoben, und wir muffen von Neuem fragen: Was foll und bagu bewegen, ber Auctorität ber Bibel und zu unterwerfen? Ihr ftellt bie Bibel als Fundament hin, als verstunde sich das fo von selbst; bas versteht sich aber gar nicht von selbst. Was ift benn bie Schrift? Ift fie bas Wort Gottes, beffen Bahrheit wir uns anvertrauen konnen? ober ift fie ein für ben Sprach = und Beschichtsforscher interessanter Ueberreft hebräischer Literatur? ober ift fie eine Sammlung von Mythen und anderem unnu-Ben Rram? Das mußt ihr boch fagen, was wir uns unter bem einzigen Fundament unferce Glaubene gu benten haben, wie wir mit ihm baran find. Ift bie Bibel Gottes Wort, fo fann ich ihr vertrauen, ift fie mit Mothen und Irrthum burchwebt, dann brauche ich fie für meine Religion nicht; fonft mußte ich ja entscheiben, was in ber Wahrheit ift, b. h. ich mußte schon vorher wiffen, mas mahr ift, und bann ift mir die Schrift vollkommen überflüssig. Also bedarf euer Glaubenobekenntniß vor Allem, daß es erklare, wofür die Bibel gu halten sei. - - Gefest aber, die Schrift werbe von ench als Gotteswort angenommen, fo gebt ihr ihre Auslegung vollig frei. 3ft bas, fo ift es mit ber Auctoritat ber Schrift ein bloger Schein. Lehrt Die Bibel eine Auferstehung Des Leibes, fo verftehe ich bick fraft ber gegebenen freien Auslegung von ber sittlichen Erhebung bes Menschen; lehrt fie bie Auferstehung Chrifti, so nehme ich dieß als die geistige Auferstehung Chrifti in ben Seelen ber Menfchen; fpricht bie Schrift von einer fünftigen Bergeltung, fo erklare ich bas für ein fluges Schredmittel fur bas ungebilbete Bolf, und weiß recht gut, bag unfer herr ju und aufgeflarten Leuten gang andere gesprochen hatte; furjum: ich lege mir Alles jurecht, wie mir es gut bunkt; ich habe bas Recht ber freien Auslegung laut Artifel 4, und lege bie Schrift nach meinem Gefallen aus, und babei Alles aus ber Schrift heraus, mas mir nicht be-Jeber Betftanbige fieht, baß bei folcher Auslegung bie Schrift gemißhandelt und ein Bespott wird, und nicht fie, fondern die vorgefaßten Meinungen bes Auslegers ber eigent Wehren aber wollt ihr fc liche Duell bes Glaubens find. cher Auslegung nicht, wehren burft ihr fie also auch eu Bredigern nicht; burft ihnen nicht verweigern, burch fol Auslegungen bie Schrift jum Spott zu machen. Wir fra alfo wieder, wie wollt ihr folch Unheil bei euch verbin' ohne die Auslegung burch außere Auctorität zu beschrö wie wollt ihr die Entweihung ber heiligen Schrift bur fane und verfehrte Auslegung verhindern"?

Sollte nun etwa die Secte der Meinung senn, Berufung auf das vom Leipziger Concil aufgestellte als in dessen Sinne die heilige Schrift ausgelegt wans der Schlinge zu ziehen, so ist Herr Wuttke bei der Hand, ihr diese Ausstucht abzuschneiden. bol, meint er, stede der "freien Auslegung" sogle", "Etwas Anderes, als was in diesem Symbole funn nicht in der Schrift sinden; lege ich die Sdaß ich in Widerspruch komme mit diesem Su

kann ich, so tritt mir bas Symbol als eine "außere Auctoris tat" entgegen, und wehrt mir bie freie Auslegung. ber also ihr gebt die Auslegung unbedingt frei, wie ihr thut, bann burft ihr feine Glaubensfage aufftellen, benn ein jeber folder Sabe beschränkt bie Auslegung; - ober: - ihr stellt Glaubensfate auf, und bam burft ihr bie Auslegung nicht Wir fragen also weiter, wie vereinigt ihr völlig frei geben. eine völlig freie Auslegung ohne Beschränfung burch eine aus Bere Auctorität mit ber Aufftellung eines Glaubensbefenntniffes? - Ober antwortet ihr etwa: Die Auslegung muß frei fenn, aber wer in ber Schrift nicht biefelben Lehren finbet, wie wir, ber fann nicht zu ben Unfrigen gehören? Run, bann hat auch die romische Rirche dieselbe Gewiffensfreiheit, wie ihr; benn sie sagt auch: wer unsern Glauben nicht fur wahr findet, ben konnen wir nicht für einen tatholischen Chriften halten; fie zwingt ench ja auch nicht, ihre Dogmen zu glauben; fie beflagt euern Abfall, ercommunicirt euch und betet für euch - aber fie zwingt euch boch nicht; fie läßt euch von fich, und gewährt euch also gerade bieselbe Gewiffensfreiheit, wie ihr gewähren wollt, - wenn ihr nämlich unfere Frage fo beantwortet, wie angegeben ift, und welches wir in ber That für bie noch einzig übrige Antwort halten. Denn folgenbe, bie eher zu erwarten ift, umgeht nur bie Frage. Ihr werbet nämlich vielleicht fagen: ,,,, Bas wir ba aufgestellt haben, bas ift bas Wesentliche ber biblischen Lehre, und bas ift Aues fo flar in ber Schrift gelehrt, baß keinem Berftanbigen einfallen fann, es nicht in ber Schrift ju finden. Alles Uebrige geben wir ber freien Auslegung anheim."" Wir antworten:

1) "Baren alle eure Sate so zweifellos klar in ber Schrift, so ware wohl nie gestritten worden über die Jahl ber Sacramente, über die Kindertause, über das Wesen des heiligen Abendmahls u. s. f. Ihr dulbet aber über diese Sate ferner keinen Streit, weil Icber, der zu Euch tritt, dieselben annehmen muß. Das nennt aber jeder Mensch eine Beschränfung ber freien Auslegung. Luther und Cale

vin stühten ihre Abendmahlslehren auf die Schrift; ihr schließt durch Artikel 8 Beider Lehren willführlich aus; und während Jemand unter euch getrost Gottes Allwissenheit und allmächtige Borsehung leugnen darf — denn davon lehrt ihr kein Wort, — darf er sich nicht untersstehen, Luthers Erklärung der Einsehungsworte anzunehsmen. Ift das Gewissendsfreiheit und unbeschränkte Forsschung"?

2) "Mit welchem Rechte beschränft ihr, im Widerspruche mit Artifel 4, burch bie ,,,, außere Autoritat"" eines Symbols fo fehr die freie Forschung und Auslegung, daß ihr feststellt, was bas Wesentliche ber biblischen Lehre sei, und was das Unwesentliche? Findet Jemand, daß in der Schrift ber Mittelpunkt alles Glaubens bie Lehre von ber Sunde und ihrer Berfohnung sei; daß bas Wesen t christlichen Lehre sei bie Rechtfertigung burch ben G' ben, - fo fagt ihr: ,,,,nein, bas find bei uns . fannte Dinge, bavon findet ihr in unserm Befe nichts, bas barf bei une nicht an bie Spipe ber gestellt werben, bas Befentliche haben wir ftellt"", — so habt ihr also die freie Forsch, schränkt, indem ihr willkührlich einige Lehren alf liche auswählt und andere ausschließt. Warur ihr biefe Auswahl nicht ber freien Forschung gelnen"?

Der geneigte Leser, ber mit ber Kircher letten brei Jahrhunderte nicht ganz unbekannt if daß unter bem Gewichte eben dieser unbequeme che Herr Buttke mit unbegreislicher Unbefo Ronge'sche Freikirche richtet, und welche in 'nerer Rothwendigkeit, jeder neuen Secte gegiber von Neuem gestellt werden muffen, — thodore Protestantismus rettungslos zu herr Buttke scheint in der That keine bieser wahren Lage der Dinge. Er sp

ften Muthes (felbst nach ber Union, welche bie alten Symbole begrub!) von einer "evangelischen Kirche", und versichert: bem flachen Berftandes - Rationalismus fei in feiner Haut nicht wohl geworben, "fo lange er unter einem Dache wohnen mußte mit ber evangelischen Kirchenlehre (!!), in ber ein gewaltiger Gebankeninhalt voll Kraft und Tiefe ihm entgegentrat."- "Jest werben sie", meint er, "ausziehen von uns, bie mit ben evangelischen Glauben gebrochen haben, die protestans tifchen Freunde in Rothen und überall, - benn ihr Rame ift Legion"! - Rein, fie werben nicht ausziehen, fonbern fie werben Guch, bem fleinen, in wunderlichen Erdumen von eis ner annoch bestehenden Objectivität bes Protestantismus befangenen Sauflein "evangelifcher Rirchenmanner", genau biefelben Fragen vorlegen, mit benen herr Butte bie Apoftaten von neuestem Datum qualt, und Ihr werbet, wie biefe, beschämt verstummen muffen. - Richts bestoweniger hat Berr Buttke burch flare und scharfe Stellung biefer Fragen einen großen Dienst erwiesen. Er tann Manchen bamit jum Rachbenten über bie heutige Lage bes Protestantiomus genothigt Dieß scheint auch Hengstenberg, ber Altmeister ber Pfeubo Drthoborie, ju fürchten, benn herr Butte wird in in ber "evangelischen" Kirchenzeitung mit einem milben Berweise zum Schweigen angehalten. "Die Schrift von Buttke", heißt es bort, "ift gut und zwedmäßig (wirklich?) aber auf bialectischem Wege wird Christus nicht gepredigt, auch muß fich folch Bengniß an Die Autorität eines gereifteren Lebens im Dienste Chrifti anlehnen." — Freilich tann einem, auf radifalen Widerspruchen beruhenden Syfteme nichts unbequemer in ben Weg treten, ale Die Dialectif eines unbefange= nen Berstandes. Bielleicht ift dieß auch ein Grund, warum Buttfe's Schrift urplöglich spurlos vom großen Buchermartte ju Leipzig verschwunden ift. — Die ganze Ausgabe hat, vielleicht um feine Lefer ju finden, schnell großmuthige Raufer angetroffen. Rur mit Malhe find wir noch eines bereits verfandten Eremplares Berr geworben.

Es ware eine große Tauschung, ju glauben specifisch .,,fromme", seines Wiberspruche gege Glauben fich bewußte Protestantismus aus re an der fatholischen Rirche, oder auch nur einem Inftinkte ber Wahrheit gegen bie Ron Apostasie ausgesprochen habe. Der Rampf ge ber unsinnigste, unehrlichste! -Aber ber Pictismus hat ein fehr besti recht \*). fühl, baß biefe Bewegung ber "Anfang vom E rabe biefer offene Abfall schlechter Briefter, 1 driftlichen Glauben im Bergen abgeschworen ha unter bem Jubel ber außerfirchlichen Dienge und bes frommen Berlinerthums Führer bes proteft schritts werben, - gerade biese Ausscheidung b Elemente wird ber fatholischen Rirche in Deutsch schiedensten Bortheil gereichen, und heute schon gunftigften Folgen ber Aufregung, welche bie heiligen Glaubens in ihrem Unverftande felbft Umgekehrt wird bas unvermeibliche Bu ben Apostaten und ben Röthner Lichtfreunden b proces ber außerfirchlichen Genoffenschaften i nunmehr feinem letten Biel und Enbe entgege

Bon biefer Berkettung ber Dinge hat nun fche" Rirchenzeitung eine inftinctartige Ahnung,

<sup>\*)</sup> Der Flacius Allvricus bes neunzehnten Jahrhu Bengstenberg, fagt in seiner "evangelischen" Rirch wiß, bas Rationalbewußischn hat ein Recht gauch ber Menschenverstand, wenn man will, ble Daß jenem Feinbe ber katholischen Kirche j gegen bie Rirche Gottes genehm ware, ift lär muß also andere Grünbe geben, warum ber Piet eben jenem Blatte geschieht, bie Rongesche Sci Für die Schneibemühler Apostaten hegt hengste Sumpathie.

## Beitlaufte.

ber

ren

:effe

pon

ſфе

mo

ige=

Be.

HIE

un

sen

)Tt=

en

nt

bte

T6

fen

CH

8

ED

lis

t,

ot

le: ia,

ıif

26

in

Re

mitten unter dem Jubel ihrer Glaubensgenoffen, nicht swohl zu Muthe bei den Triumphen der Empörung. — Dauch die unsichere, unbestimmte Haltung dieser Species protestantischen Polemik gegen die Freikirche. Wenn eine gung von natürlichem Billigkeitsgefühl oder die gewöhnlie Logik den Wortführern derselben sagt: daß die Kirche, den klaten gegenüber, im Rechte und in der Wahrheit stehe, dürfen sie dieser geheimen Ueberzeugung nur halbe und mnügende Worte leihen. Jede billige Aeußerung über die che müssen sie, kaum gethan, wieder zurücknehmen. — Wisse andererseits die Abgefallenen dennoch bekämpken, so misse sich in Widersprüche mit ihrem eigenen protestantif Princip verwickeln, die ihnen selbst das Brett unter den Frwegziehen.

In einer viel vortheilhaftern Stellung fteht bagegen aufrichtige, consequente, gange und vollendete Brotestantis ben bie außerste Linke bes jungen Begelthums reprafentirt Auch biefe hat fich über ben Rongescandal ausgesprochen. J wie überall, führten bie Schriftsteller biefer Partei eine fu bare Waffe, die ihnen, trop ihrer fleinen Bahl, ihre Bi tung in Deutschland fichern wirb. Gie treiben mit eife Confequeng ben Widerfpruch bis auf bie lette und auf Spige, sagen ohne Scheu und hehl, was sie benten, bringen ohne Furcht und Sinterhalt auch bas Scheuft an bas Tageslicht, mas lange im bunfelften Sintergrunde antifirchlichen Bestrebungen ruhte. Jede Anwandlung Scham ift ihnen fremb, jebe Rudficht abgethan. fere Lefer einen ehrlichen Protestantismus, ber feinen ge Bebanten rein und rund heraus fagt, einen Brotestantis ber nichts verschweigt und von keiner Beuchelei weiß, fe lernen wollen, so laben wir sie bringend ein, die Schrift Wilhelm Jordan: "Ihr traumt! Bedruf an Rongesberauschte Deutschland", ju lefen. - Si bort jum Lehrreichsten, was uns von außerfirchlichen S

ten in diesen kritischen Zeiten zu Gesicht geton Berfaffer beginnt damit, aller obligaten Ratii baar, seinen deutschen Landsleuten die bitterster zu machen. — "Politische Demonstift", sagt er, "die zauberstarte Beschwörungsform tige Stichwort, auf das jeder Deutsche bereit, gerathen und sich zu berauschen, den offenen Hand, hinter den Culissen seines häuslichen hervorgesprungen kommt."

"Ihr erinnert Euch wohl noch ber Zeit lest die bamaligen Blätter nach, damit 3hr nichts übertreibe - als Samburg gebrannt b. alle unfer Scharflein beitrugen, ber reichen Batri gefengte Rleib ju fliden, ale mancher hungerni machte, mancher heruntergekommene Theaterbirec benbe Banbe fpielen ließ, um ber jest schon n muthigen Sanfin einen Ziegel ober eine Relle v schenken: war es ben Leuten nicht auch bamals! gen um eine Demonstration ju thun? wurde nich beutsche Ginheit bei ben Saaren herbeigezogen, pang, ale Boge zu bienen, vor bem man fniete : fagte: fieh, Dir am Altare bes Baterlanbes i gentlich meine Babe; jene haben Belb genug, aber auch ich will beweisen, wie ich Dich verehi sche sollen beweisen, daß fie einig find, badurch, ! lich - gablen!! - Dber, warum schoß man E für bie Bottinger Sieben? Etwa, um fie nich laffen? Sollte wirflich ein beutscher Professor fi und Kraft in sich haben, baß er nicht eine W Kauft leben fonnte? D, baran bachte man a Es. tam feineswegs barauf an, bebrangten Fami Urme ju greifen: benn nach Roth barf man fich ben Zeitungen umfehen; in jeber Stadt gibt's ja allmählig Sungers fterben! Die eigentliche nichts, als eine politische Demonstration."

## Beitläufte.

rung ngen bas adsa que ber ums , 10 ich wir an erfe ar= betx M )in= Die Boa ıan e is hr; H nt ICE 74 mb me þt l

die

in

Die

ar

Der

"Aber diese Art zu bemonstriren ift lächerlich und verä lich. Man migbraucht bas Mitleib; man fest fich bie Ra eines barmherzigen Brubers auf, bloß bamit geglaubt we man truge weit lieber bie verbotene Jafobinermute. waren fonft bie pretentiofen Beitungsanzeigen. ""Bei ber 1 ber Mittagstafel find für ben ungludlichen Brofeffor Splve Jordan wieder fo und fo viel Thaler gesammelt worben"" f. w. Es ift bieß nichts anders, als bie fich fpreizende D macht, bie fich einbilbet, burch gablreiches Almosengeben Gegenpartei in's Bodehorn jagen zu fonnen. ihr wollt für eure fogenannten Märtyrer, aber bilbet euch n ein, bas Klingen eures Stangenfadels werbe irgent Jem in ber Welt Angst machen! Dan läßt euch sammeln, r läßt euch 3wedeffen halten, so viel euch beliebt — benn letteren barf man nicht vergeffen, wenn von Demonstratio bie Rebe ift. Gie fpielen eine hauptrolle in ber Gefchi Deutschlands feit funf Jahren. Sat Jemand ein freies B gesprochen ober geschrieben, fo tann er bei uns barauf rei wie ein Birtuos. In jeber irgend bebeutenben Stabt t fich die Liberalen zusammen, bringen ihm zunächst bas not! Ständchen, respective Fadelzug, und geben bann ihm r fich ein Diner, bei bem man, mitten unter ben vortreffl ften Suppen, Bafteten, Braten und Weinen, auf bas bequei feine Freiheitsliebe bethätigen fann. D, wie fie bann flatfe und jubeln, Bofale schenken und Toafte ausbringen! Benn bann mit Lowenstimmen stelzbeinige Rebensarten burch eir ber Schreien, und bie vollen Romer erheben, in Fauften, be ein sechsfüßig Ritterschwert nicht zu gewichtig ware; m bann auf ihren bartigen Verrinagesichtern eine Rothe em flammt, bie man fur einen ebeln Born halten fonnte, fur Morgenroth eines nahenden Tages, ware es nicht allzu of bar, bag ber Bein fie geschminkt und begeiftert: bann mo man glauben, baß fie nicht bloß Glafer zusammentlirren nicht bloß ihre Raffe fprengen konnen, bie fie in voreili Biftoriaschießen, im Belotonfeuer aus Champagnerbatte

vin stütten ihre Abendmahlslehren auf die schließt durch Artikel 8 Beider Lehren willki und während Jemand unter euch getrost Gifenheit und allmächtige Borsehung leugnen b davon lehrt ihr kein Wort, — darf er sich stehen, Luthers Erklärung der Einsehungsweimen. Ist das Gewissensfreiheit und unbesischung"?

2) "Mit welchem Rechte beschränkt ihr, im Bib. Artifel 4, burch bie ,,,, außere Autoritat"" ein fo fehr die freie Forschung und Auslegung, t ftellt, was bas Wefentliche ber biblischen Let was das Unwesentliche? Findet Jemand, Schrift ber Mittelpunkt alles Glaubens Die Le Sunde und ihrer Berfohnung fei; daß bas driftlichen Lehre fei bie Rechtfertigung burch ben, - fo fagt ihr: ,,,,nein, bas find bei fannte Dinge, bavon findet ihr in unserm nichts, bas barf bei une nicht an die Spil gestellt werben, bas Wefentliche haben u ftellt"", - fo habt ihr alfo bie freie Fi schränft, indem ihr willführlich einige Lehren liche auswählt und andere ausschließt. ihr biese Auswahl nicht ber freien Forschun gelnen"?

Der geneigte Leser, ber mit ber Kirchen letten brei Jahrhunderte nicht ganz unbekannt ist, daß unter dem Gewichte eben dieser unbequemen che Herr Buttke mit unbegreislicher Unbefange Ronge'sche Freikirche richtet, und welche in der Inerer Rothwendigkeit, seder neuen Secte gegenüber der von Neuem gestellt werden mussen, — der thodore Protestantismus rettungslos zu Grunde Herr Buttke scheint in der That keine Ahnung dieser wahren Lage der Dinge. Er spricht noch

#### Beitlaufte.

ihr ften Muthes (felbst nach ber Union, welche bie alten St begrub!) von einer "evangelischen Kirche", und versichert nø; wif= flachen Berftanbes = Rationalismus fei in feiner Sant enn wohl geworden, "so lange er unter einem Dache n ters. mußte mit ber evangelischen Rirchenlehre (!!), in ber e neh= waltiger Gebankeninhalt voll Kraft und Tiefe ihm ent For trat."- "Jest werden fie", meint er, "ausziehen von m mit ben evangelischen Glauben gebrochen haben, die pro mit tischen Freunde in Köthen und überall, - benn ihr Ra ibols Legion"! - Rein, sie werben nicht ausziehen, sond feft= werben Guch, bem fleinen, in wunderlichen Traumen r und ner annoch bestehenden Objectivität bes Protestantismi ber fangenen Sauflein "evangelischer Kirchenmanner", genau : ber ben Fragen vorlegen, mit benen Berr Butte bie Ap Der von neuestem Datum qualt, und Ihr werbet, wie bief ilauschämt verstummen muffen. - Richts bestoweniger hat mbe= Butte burch flare und scharfe Stellung biefer Fragen ıtni\$ großen Dienst erwiesen. Er tann Manchen bamit gum ehre benten über bie heutige Lage bes Protestantiomus ger ıfger Dieß scheint auch Bengftenberg, ber Altmeift bes Pfeudo Drthodorie, ju fürchten, benn herr Buttke n entin ber "evangelischen" Rirchenzeitung mit einem milber laßt weise zum Schweigen angehalten. "Die Schrift von B Fin heißt es bort, "ist gut und zwedmäßig (wirklich?) abe bialectischem Bege wird Christus nicht gepri bet auch muß fich folch Beugniß an die Autorität eines gere Ten : Lebens im Dienste Christi anlehnen." - Freilich fann wel= auf radifalen Wiberfpruchen beruhenden Syfteme nichts bie quemer in ben Beg treten, ale bie Dialectif eines unbe in= nen Berftanbes. Bielleicht ift bieß auch ein Grund, 1 wie= Buttfe's Schrift urplöglich spurlos vom großen Bucher ju Leipzig verschwunden ift. - Die gange Ausgabe hat = 10 = ift. leicht um feine Lefer ju finden, schnell großmuthige Rauf

ten Eremplares Berr geworben.

getroffen. Nur mit Mabe find wir noch eines bereits vi

DOTE

:tro=

Es ware eine große Tauschung, ju glauben : Daß sich ber specifisch =,,fromme", seines Wiberspruchs gegen ben mahren Glauben fich bewußte Protestantismus aus reinem Intereffe an der katholischen Rirche, ober auch nur getrieben von einem Inftinkte ber Bahrheit gegen die Ronge - Czeroti'fche Apostasie ausgesprochen habe. Der Rampf gegen Diese, auch ber unfinnigste, unehrlichfte! - ware ihm recht \*). Aber ber Pietismus hat ein fehr bestimmtes Borgefühl, daß biefe Bewegung der "Anfang vom Ende" sci. rade biefer offene Abfall ichlechter Priefter, Die längft bem driftlichen Glauben im Bergen abgeschworen hatten, und nun unter bem Jubel ber außerfirchlichen Dlenge und jum Entschen bes frommen Berlinerthums Führer bes protestantischen Fortschritts werben, - gerade biefe Ausscheibung ber unfirchlichen Elemente wird ber fatholischen Rirche in Deutschland jum entschiedensten Bortheil gereichen, und heute ichon zeigen sich bir gunftigften Folgen ber Aufregung, welche bie Feinde unse: heiligen Glaubens in ihrem Unverftande felbft hervorgerufe haben. Umgekehrt wird bas unvermeidliche Bundniß zwisch ben Apostaten und ben Rothner Lichtfreunden ben Auflösu. proces ber außerkirchlichen Genoffenschaften in Dentif nunmehr feinem letten Biel und Enbe entgegenführen

Bon biefer Berkettung ber Dinge hat nun bie "e fche" Rirchenzeitung eine inftinctartige Ahnung, und et

<sup>\*)</sup> Der Flacius Illuricus bes neunzehnten Jahrhunde hengstenberg, sagt in seiner "evangelischen" Rirchen wiß, bas Nationalbewußtsen hat ein Recht ge auch ber Menschenverstand, wenn man will, bie Daß jenem Feinde der katholischen Rirche gegen die Rirche Gottes genehm ware, ist la muß also andere Gründe geben, warum der Pie eben jenem Blatte geschicht, die Rongesche Sür die Schneibemühler Apostaten hegt heng Sympathie.

mitten unter dem Jubel ihrer Glaubensgenossen, nicht ganz wohl zu Muthe bei den Triumphen der Empörung. — Daher auch die unsichere, unbestimmte Haltung dieser Species der protestantischen Polemis gegen die Freisirche. Wenn eine Regung von natürlichem Billigkeitsgefühl oder die gewöhnlichste Logis den Wortsührern derselben sagt: daß die Kirche, den Aposstaten gegenüber, im Rechte und in der Wahrheit stehe, so dürsen sie dieser geheimen Ueberzeugung nur halbe und ungesnügende Worte leihen. Zede billige Aeußerung über die Kirche müssen sie, kaum gethan, wieder zurücknehmen. — Wollen sie andererseits die Abgesallenen dennoch bekämpsen, so müssen sie sich in Widersprücke mit ihrem eigenen protestantischen Princip verwickeln, die ihnen selbst das Brett unter den Füßen wegziehen.

In einer viel vortheilhaftern Stellung fteht bagegen jener aufrichtige, consequente, gange und vollendete Brotestantismus, ben bie außerste Linke bes jungen Segelthums reprafentirt. -Much biefe hat fich über ben Rongescandal ausgesprochen. Sier, wie überall, führten bie Schriftsteller biefer Partei eine furchts bare Waffe, die ihnen, trop ihrer fleinen Bahl, ihre Bebentung in Deutschland fichern wird. Sie treiben mit eiferner Confequeng ben Wiberspruch bis auf bie lette und außerfte Spige, fagen ohne Scheu und Sehl, was fie benken, und bringen ohne Furcht und Hinterhalt auch bas Scheußlichste an bas Tageblicht, was lange im bunkelften Sintergrunde ber antifirchlichen Bestrebungen ruhte. Jebe Anwandlung von Scham ift ihnen fremb, jebe Rudficht abgethan. Wenn unfere Lefer einen ehrlichen Brotestantismus, ber feinen gangen Bebanken rein und rund heraus fagt, einen Protestantismus, ber nichts verschweigt und von feiner Seuchelei weiß, fennen lernen wollen, fo laben wir fie bringend ein, die Schrift von Wilhelm Jordan: "Ihr traumt! Bedruf an bas Rongesberauschte Deutschland", zu lefen. - Sie gebort jum Lehrreichsten, was uns von außerkirchlichen Schriften in diesen kritischen Zeiten zu Gesicht gekommen ist. Der Berfaffer beginnt damit, aller obligaten Rationalbegeisterung baar, seinen dentschen Landsleuten die bittersten Borhaltungen zu machen. — "Politische Demonstration, das ist", sagt er, "die zauberstarke Beschwörungsformel, das allmächstige Stichwort, auf das jeder Deutsche bereit, in Entzücken zu gerathen und sich zu berauschen, den offenen Beutel in der Hand, hinter den Gulissen seines häuslichen Philisterthums hervorgesprungen kommt."

"Ihr erinnert Euch wohl noch ber Zeit — wo nicht, fo lest die bamaligen Blätter nach, bamit 3hr feht, daß ich nichts übertreibe - ale hamburg gebrannt hatte, und wir alle unser Schärflein beitrugen, ber reichen Batrigierin bas angesengte Rleib ju fliden, ale mancher hungernde Poet Berfe machte, mancher heruntergekommene Theaterbirector feine barbenbe Bande spielen ließ, um der jest schon wieder so übermuthigen Sanfin einen Ziegel ober eine Relle voll Mortel gu schenken: war es ben Leuten nicht auch bamale vor allen Dingen um eine Demonstration ju thun? wurde nicht auch ba die beutsche Einheit bei ben Saaren herbeigezogen, um als P pang, ale Goge zu bienen, vor bem man fniete und bem r fagte: fieh, Dir am Altare bes Baterlandes opfere ich gentlich meine Babe; jene haben Beld genug, bas ift r aber auch ich will beweisen, wie ich Dich verehre; alle? fche follen beweisen, daß fie einig find, daburch, daß fie f lich — zahlen!! — Der, warum schoß man Geld zu' für die Göttinger Sieben? Etwa, um fie nicht in laffen? Sollte wirklich ein beutscher Profesior fo me und Kraft in sich haben, daß er nicht eine Weile Fauft leben konnte? D, baran bachte man auch Es tam feineswege barauf an, bebrangten Familie Urme ju greifen: benn nach Roth barf man fich ben Zeitungen umsehen; in jeder Stadt gibt's ja allmählig Sungere fterben! Die eigentliche nichts, als eine politische Demonstration."

"Aber biefe Art zu bemonstriren ift lächerlich und verächt= lich. Man migbraucht bas Mitleid; man fest fich bie Kappe eines barmherzigen Brubers auf, bloß bamit geglaubt werbe, man truge weit lieber bie verbotene Jakobinermute. waren fonft die pretentiofen Zeitungsanzeigen. ""Bei ber und ber Mittagstafel find für ben ungludlichen Professor Sylvefter Jordan wieder fo und fo viel Thaler gefammelt worden" n. f. w. Es ist dieß nichts anders, als die fich spreizende Dhnmacht, die fich einbilbet, burch gablreiches Almosengeben bie Begenpartei in's Bodshorn jagen zu konnen. Bettelt so viel ihr wollt für eure fogenannten Martyrer, aber bilbet euch nicht ein, bas Klingen eures Stangenfadels werbe irgent Jemanb in ber Belt Angst machen! Dan läßt euch sammeln, man läßt euch 3wedeffen halten, so viel euch beliebt - benn bie letteren barf man nicht vergeffen, wenn von Demonstrationen Sie spielen eine Hauptrolle in ber Geschichte die Rebe ift. Deutschlands feit funf Jahren. Sat Jemand ein freies Wort gesprochen ober geschrieben, so tann er bei une barauf reisen, wie ein Birtuos. In jeber irgend bebeutenben Stabt thun fich die Liberalen zusammen, bringen ihm zunächst das nothige Ständchen, respective Fadeljug, und geben bann ihm und fich ein Diner, bei bem man, mitten unter ben vortrefflichften Suppen, Bafteten, Braten und Beinen, auf bas bequemfte feine Freiheitsliebe bethätigen tann. D, wie sie bann flatschen und jubeln, Pofale schenken und Toafte ausbringen! Wenn fie bann mit Lowenstimmen stellbeinige Rebensarten burch einanber schreien, und bie vollen Romer erheben, in Fauften, benen ein fechofußig Ritterschwert nicht zu gewichtig mare; wenn bann auf ihren bartigen Berrinagesichtern eine Rothe emporflammt, bie man fur einen ebeln Born halten konnte, fur bas Morgenroth eines nahenden Tages, ware es nicht allzu offenbar, bag ber Wein sie geschminkt und begeistert: bann mochte man glauben, baß fie nicht bloß Glafer zusammenklirren und nicht bloß ihre Raffe fprengen konnen, bie fie in voreiligem Biftoriaschießen, im Belotonfeuer aus Champagnerbatterien

verpuffen! — Aber es ift Alles eben nur flüchtiger Champagnerschaum, augenblicklicher geschraubter Rausch, der feine anbern Folgen hat, als physischen und moralischen Kapenjammer."

"Das gange politische Bewußtseyn, bas ihr ben beutschrebenben Menschen, welche man bas beutsche Bolf nennt, mit aller Gewalt angebichtet habt, es ift meiter nichts, als eine Riemand weiß recht, mas er fich unter ber Freiheit porzustellen hat, und so ift benn bas bloße hohle Wort zu einem Rauschmittel geworden. Man hat fie zu etmas lleberir= bischem, zu einem himmlischen Popang gemacht, mit bem man Gögendienerei treibt: Die Freiheit ift eine Art von Religion geworben, und bas ift eben ber Unfinn. (NB.) fommt die Bergudung, welche Duden fur Glephanten halt, ein politisch Lied für ungeheure helbenthat, und einen Artifel in ben Baterlandeblattern fur eine Beltbegebenheit. Gin franthafter 3bealismus halt uns befeffen. Wir haben alle unfer Baterland lieb, wir munichen feine Ginheit, Dacht, politische Bebeutung. Das mare nun fehr ichon, wenn wir mehr tha ten, als wunschen und traumen; allein wir thun nichts, ale uns bei jeder Gelegenheit, fie fei noch fo unpaffend, begeister und berauschen."

Bon diesem Standpunkte ausgehend, erklärt er dann eine ganze gegenwärtige "antirömische Begeisterung" für lächerliche Farce. — "Wir wollen und verständigen es Einigen, z. B. Ronge, Czersti und den Schneiden Ernst sei mit ihrem Unwillen gegen das Besen des licismus, welches sie aus Beschränktheit das Unwes selben nennen, daß sie wirklich begeistert sind von der ken, sich von Rom loßzureißen und eine besondere wie sie sagen, eine besondere katholische Kirche zu bwill ich gar nicht in Abrede stellen, wenn ich gleich hin kann, in ihrem Benehmen die krassesten Wid sinden, und besonders das Haupt dieser Partei, weder für einen höchst unwissenden Theologen,

Mann zu halten, ber es nicht verschmaht, felbft ""jesuitische"" Mittel anzuwenben, fo fehr er gegen sie eifert."

"Diejenigen aber, welche ben meiften garm machen, welche bas an und für fich geringfügige Ereigniß zu einer Beltbegebenheit ausreden, Schneidemuhl zu einem neuen Bethlebem, Ronge ju einem zweiten Luther, und die Aussonderung einer Secte, die felbst noch nicht weiß, was fie will, ju einer zweiten Reformation umstempeln möchten: biesen ist es mit ber Sache keineswegs fo Ernft, wie voll fie auch ben Mund nehmen, wie zelotisch sie sich auch gebarben, wie sehr sie auch um fich werfen mit ben Rebensarten ""Finfterniß und Licht, Römlinge, Pfaffenthum"" u. s. w. Sie spielen nur eine Rolle, sie erheben die Fahne des Glaubens nur zu einer hinter= hältigen Absicht; ihnen ist es nur barum zu thun, sich zu regen und eine Demonstration zu machen. Sie predigen eine beutsch-katholische Kirche; aber ben Ton barf man weber auf fatholisch, noch auf Kirche, sondern einzig und allein nur auf beutsch legen. Darin liegt bas gange Geheimniß, bieß lost die Rathselfrage: wie ift es möglich, daß jest, im Jahre 1845, selbst die ""Gebildeten"" Deutschlands, die bisher die größte Gleichgültigfeit gegen bie Religion bewiesen haben, einen fo überraschend großen Eifer für eine neu zu begründende Rirche entfalten? Der politische Sintergrund, welchen biefe Berren überall erblicken, ist auch bei bieser Gelegenheit ber einzige Reig für fie." -

Dann auf die Leiter der Bewegung übergehend, charakterisitet er zunächst den ercommunicirten Capellan von Grottskau. — "Ronge ist national, denn er hat stets die ""deutsche Nation" im Auge; er ist Humanist, denn als Ziel stellt er die Bersöhnung und die Bervollsommnung des Menschengeschlechts in dem obigen Sinne auf; er ist Socialik, wenn man will, Communist, und zugleich, wie ja ein Deutsscher nicht anders kann, Cosmopolit, denn er will vorzüglich die ""gähnende Klust zwischen der hohen und niedern Klasse" ausfüllen, und nicht nur den gebildeten und unwissenden,

XVI.

ben armen und teichen Theil, sonbern auch die Nationen und die Bolfer ber Erbe mit einander verfohnen burch Bervolltommnung, Beredlung, burch Liebe und Freiheit Aller. Aber er ift unfinnig, wenn er bieß junachst burch eine Rational-Rirchenversammlung erreichen will; benn eine Rationalfirche ift an und für fich ein Unfinn, wie wir weiter unten naher sehen werben; er weiß nicht, mas Religion, mas Chriftenthum ift, wenn er fie ju Werkzeugen folcher Beftrebungen zu machen gebenft, wenn er einen ibealen Buftanb bas mahre Reich Christi auf Erben nennt; er vergißt sich felbft, wenn er fagt, die in Rebe ftebende Berfohnung konne nur burch Thaten, nicht burch leere Rebensarten bewirft werben, und fich boch in Rebensarten ergebt, wie ""Bervollkommnung, Beredlung, Liebe und Freiheit Aller."" Wenn R. zuweilen fast mobern wirb, wenn er bie Beiftlichen aufforbert, ",, Menfchen zu werben"", fich jur ", freien Denfchenwurde"" gu erheben, ""Menfchenrechte zu forbern"", die Kangel, bas Ratheber, felbft ben von ihm verworfenen Beichtftuhl gu gebrauchen ""zur Befreiung bes Bolles""; wenn er fagt: ""gerbrechen Sie bie entehrenben Gewiffens = und Religionsichran= fen", was er freilich nicht fo meint, wie ich's meinen murbe, wenn ich es fagte; wenn er nicht will, baß ber Menfch hier an Beift und Leib barbe, um bort felig gu werben: so muß man sich um besto mehr verwundern, daß ihm nirgend bas Bewußtsven auch nur bammert, wie ber in unferer Beit fich unwiderstehlich vorbereitende Conflict, der auch ihn ergriffen hat, ein Conflict ber jungen, irbifch gefinnten Belt mit bem Christenthum überhaupt ift." - -"Es wird bald Jebermann entscheiden konnen, ob Lubwig Feuerbach Recht hat, wenn er (Wefen b. Chriftenth., Bor rebe XXII) fagt, ""baß bas Christenthum längst nicht nur auf ber Bernunft, sondern auch aus dem Leben ber Menschlie verschwunden, daß es weiter nichts mehr ift, als eine f Ibee, welche mit unfern Feuer = und Lebensversicherungsanft

ten, unsern Eifenbahnen und Dampfwagen u. f. w. in schreise endstem Widerspruche steht.""

"Wer aber ift im protestantischen Sachsen ber Sauptapoftel ber jungen beutsche fatholischen Rirche? Robert Blum. Wer bas übrigens in vielfacher Beziehung gewiß ehrenwerthe fonftige Streben biefes Mannes fennt, ber wird fich ummöglich eines gachelns haben erwehren fonnen, als er ihn bie Apostelrolle mit wahrhaft paulinischem Eifer übernehmen fal. Robert Blum als ein Glaubenshelb! - nein, es ift gu tomifd, und ich bin fest überzeugt, er hat fich im Stillen fchon manchesmal felbst herzlich auslachen muffen. Er und seine Gesinnungeverwandten, die gange Partei ber Baterlandeblatter führen eine seltsame Masterabe auf. Sie seben, bas einzige Mittel, das beutsche Bolk zu electristren, ift noch immer (NB.) bie Religion. Run sind sie ber Meinung, es fet schon viel gewonnen, wenn man nur Leben, Aufregung in bie Maffen hineinbringe, gleich viel, von welcher Ratur biefelbe sei, und darum verschmähen sie es nicht, sich als Katholiken, als Freunde bes reinen Glaubens zu verfappen, um in biefet Berfleidung fich einzuschleichen in die Bergen bes Bolts. Smb wir erft barin, so raisonniren fie, bann wird fich bas Beitere finden, bann wird es bei einer beutschen Rirche nicht fein Be wenden haben. D ihr Herren, wie feit ihr auf bem Holgwege! - Und wie ungeschickt benehmt ihr euch unter eurer Maste, wie lintisch bewegt ihr euch in eurer Berkleidung! Es ist nicht so leicht, als ihr euch einbildet, eine neue Kirche zu stiften, und wer die Rolle eines Reformators auch mur spielen will, muß baju mancherlei gelernt haben, wovon bei euch, ihr herren, feine Spur gu finden ift."

"Ift es nicht wirklich eine fabelhaft wunderliche Brätenfion, daß Robert Blum als ein Hauptvorkämpfer und Mitftifter der neuen Kirche auftritt, zugleich aber durch jede Sylbe, die er schreibt oder spricht, auf das schlagendste beweist, daß er von der Geschichte der Religion und Kirche, von
der Bedeutung der Confessionsunterschiede, vom Wesen des Ratholicismus gang und gar feinen Begriff hat? Die bereits im Druck erschienene Rebe, welche Robert Blum bei ber Berfammlung ber katholischen Gemeinde in Leipzig gehalten bat, zeigt bieß zur Benuge. Er beweist in berfelben nichts fo unwiderleglich als dieß, daß ihm auch jede Spur von einem Berftanbniß ber Dogmenentwidlung, biefer Sauptfache in ber Rirchengeschichte, abgeht. Blos baburch, meint herr Blum unter Anderem, bag Rom nach erlangter weltlicher Macht immer mehr jur Erhaltung und Vergrößerung biefer Macht bedurfte, und bie Religion zu bem boppelten 3mede migbrauchte, bie Beifter ju fnechten und die Chriftenheit ju brandschapen, ""ent= ftanben"" eine Menge von Dogmen, ober auf Dogmen beruhende Gebräuche. Ich will schon gar nicht fragen, warum Berr Blum einen Digbrauch ber Religion nennt, burch fie bie Beifter ju fnechten, ba es boch bie recht eigentliche Bestimmung berfelben ift, und ju Knechten Gottes ju machen, und ber Papft felbst sich ben Anecht ber Anechte nennt. Wenn er aber von bem nothwendigen hervorgeben bes Monchthums aus bem Chriftenthum, von ber eben fo folgerechten Ausbildung ber Fegefeuerlehre, von bem Beiligenglauben und ber Beiligspredung, vom Ablag und ben Deffen, wenn er von bem innigen und nothwendigen Bufammenhange biefer Dogmen und Ginrichtungen mit ben Grundlehren und bem Befen bee Christenthume fo gang und gar keine Ibee hat, baß er nichts anders zu fagen weiß, als: "" (aus jenem Digbrauch) ent ft and bas Glaubensheer Monche, so entstand die Lehre vom Fegfeuer"" u. f. fo ift es jedenfalls eine merkwurdige Anmaßung, fich bei artiger Untenntniß zu einem Stimmführer und Mitrefo ber Kirche aufzuwerfen. Wenn man als ein  $\beta o \eta \nu \ \vec{a}$ Meredaog burch wohlgesette Toastreben bei Zweckeffen zu machen versteht, und sich vielleicht vortrefflich eigne nem liberalen Lanbtagebeputirten, zu einem beutschen T chen: so muß man sich boch ja nicht einbilden, bae thum verstehen, und fofort als Prediger einer neu

auftreten zu konnen, ohne die mindeste theologische Bilbung zu Es heißt zwar: pectus est, quod theologum facit, ju beutsch: um Theolog ju werben, muß man Gemuth has ben; allein die Erfinder dieses Sapes wurden sich boch bestens bedanken für Theologen, die feine Spur von Rirchenge schichte und Dogmatik wüßten, ja nicht einmal Bibelkenntniß befäßen. Soll ich es hier erft weitläufig beweisen, welchen Mangel an folden Kenntniffen Blum und feine gange Bartet verrathen"? - "Robert Blum ift eben fo, wie eine ungablbare Menge von Leuten unserer Zeit, wie alle unsere "" Bebilbeten"", in bem fonberbaren Bahne befangen, ju wiffen, was bas Chriftenthum fei, ohne fich jemals im Leben ernftlich um's Chriftenthum befummert ju haben. Glaubt ihr benn bas Chriftenthum gu haben, ju fennen und zu verfteben, wenn ihr ein Baar hergebrachte Rebensarten von ber driftlichen Liebe, von ber driftlichen Freiheit, von ber Anbetung Gottes im Geifte und in der Wahrheit u. f. w. euch gemerkt habt? 3hr Rurgfichtigen, bie ihr nicht einmal ben Spruch Chrifti versteht, nach bem fein Reich nicht von biefer Belt ift! Berftundet ihr ben, fo wurdet ihr einsehen, bag ihr gang und gar nichts mit bem Chriftenthum ju thun habt, und euch huten folltet, Borte in ben Mund zu nehmen, die zu euch paffen, wie ein Gesangbuchlied jur Eröffnung einer Gifenbahn. Bas ihr wollt und treibt, bas gehört Alles zu bieser Welt, und es gibt bie schauberhaftefte Disharmonie, wenn ihr mit Ryrie Eleison anfangt und mit einem Fluch auf bie Pfaffen endigt! 3hr bilbet euch ein, ungemein schlau zu seyn, und ein vortreffliches Stratagem anjumenben, indem ihr unter bem Schein, nach achter Frommigfeit und Gottesverehrung ju ftreben, eurer Meinung nach an ber Auftlarung und Befreiung bes Bolfes arbeitet; aber werbet ihr benn gar nicht gewahr, wie lächerlich ihr euch baburch macht? feht ihr nicht ein, bag es wirklich nichts als eine abgeschmadte Farce ift, bem Liberalismus einen Beiligenschein auf ben Ropf zu ftulpen, einen Predigertalar umzuhängen, und ibn in biefer Bermummung auf Profelytenmacherei auszuschicken"?

"Was konnte auch herr Ronge antworten, wenn man ihn fragte: Die ift es möglich, baß bie Rachricht von ber Ausftellung bes heiligen Rodes wie Fabel und Mahre an Ihr Dhr geklungen? Wiffen Sie ce benn nicht — und ale fatho. lifcher Briefter muffen Sie es wiffen - bag Concilienbecrete bie Berehrung von Denfmalen ber Beiligen rechtfertigen? Biffen Gie es benn nicht, bag nicht allein ber Bunberglaube im Allgemeinen, sondern auch die Bunderwirfung von Rleis bungeftuden, wenn nur ber rechte Glaube vorhanden ift, felbft in ber Bibel Anhalt und Befraftigung finbet? Steht nicht Ev. Matth. 9, B. 20 ausbrudlich, baß ein Beib baburch gefund wurde, daß es ben Saum bes Rodes Chrifti berührte? "Sei getroft, meine Tochter, bein Glaube hat bir geholfen"", fagte Chriftus zu ihr, und fie warb auf ber Stelle gefund. Und warum foll Chriftus nicht noch heute baffelbe Wunder thun tonnen, wenn nur ber Glaube an ihn und feinen Rock noch eben fo ftart ift? Man sieht, Ronge und feine gange Jüngerschaft verwickeln sich in ein unentwirrbares Nep von Wiberspruchen. Sie lehnen fich nicht allein gegen ben Katholicismus felbst auf, indem fie feine Capungen verwerfen, obgleich fie noch mit ftarfer Betonung ben Ramen Katholifen beibehalten, sondern gegen die Bibel, und so gegen bas Chris stenthum überhaupt - und boch wollen fie gerade die achten Chriften fenn!"

Bitterer ist der Versuch: das Christenthum auf die Basis des Nationalismus zu stellen, wohl noch nie verhöhnt mors den. "Auf die deutsch-katholische Kirche", sagt Jordan, der Hegel'sche Rihilist, der den seigen, mattherzigen, antichristlischen Deismus des achtzehnten Jahrhunderts längst überwuns den, "hat man alle Ursache, neugierig zu seyn."

—— "Daß man Gelb genug zusammen bringen wirb, um hier und bort ein Kirchengebäude zu errichten, und allenfalls auch neue Kirchenbeamte anzustellen, daran zweiste ich nicht; aber meint man, wenn dieß geleistet ist, mit einer neuen Kirche schon fertig zu sepn? Müßt ihr nicht vor allen Dingen,

wenn ihr eine Rirche ftiften wollt, ein neues und allgemein gultiges, bas heißt ein alle jegigen und noch zu erwartenben Theilnehmer zufriedenstellendes Glaubensbefenntniß entwerfen. Dust ihr nicht - benn ihr werbet hoffentlich zugeben, bag eine Rirche ohne außeres Ceremoniell ein Unding, eine Upg möglichfeit ift - eine neue gottesbienftliche Feier, neue Ausbrude und Wendungen für die Sacramente u. f. m. erfinden? Den aber will ich sehen, ber bieß leiftet auf ber von euch gegebenen Grundlage! Als biefe Grundlage erfennt ihr boch, wenigstens nach euern bisherigen Meußerungen gu schließen, bie Bernunft an. Run erfindet mir einmal ein Glaubensbetenntniß, bas mit ber Bernunft übereinstimmt! Das Glaubensbekenntniß ber Bernunft heißt: ""Ich glaube Nichts."" Wollt ihr eure neue Kirche auf Nichts stellen? Wift ihr nicht, was Kant bewiesen hat? Bift ihr nicht, bag es ber Bernunft nicht einmal möglich ift, fich mit bem Glauben an bas Daseyn Gottes zu versohnen, und baß fich Bernunft und Glaube überhaupt \*) feindlich gegenüberstehen?"

"Nein, das wiffet ihr nicht! Ihr seid unglütselige Ignos ranten, für welche die besten Männer unsers Bolkes vergebens gelebt, vergebens gesprochen und geschrieben haben! Die Großsthaten der Wissenschaft, durch welche sich vor allen der deutssche Geist einen unvergänglichen Ruhm erworden, sie sind für euch ungethan, und ihr kennt die Heroen im Reiche der Gesbanken kaum dem Namen nach! Wist ihr von einem Kant und von den unverlöschdaren Feuerbränden, die er hineingesschleudert in euren Tempel, was von Fichte und seinen geswaltigen Reden an das deutsche Volk? In Hegel's Schrifteten habt ihr niemals die Nase hineingesteat, und doch braucht

<sup>\*)</sup> Bernunft und Glaube stehen sich aber nicht "überhaupt", sonbern nur dann feindlich entgegen, wenn der Wille dem Glauben widersteht. Wer glauben will, kann seinen Glauben sehr wohl gegen die Einswürfe der Bernunft sicher stellen, wer nicht glauben will, muß freislich consequenterweise beim Nihilismus anlangen.

ihr's nur von ferne zu wittern, daß Jemand feine Werke ftubirt hat, fo feib ihr in eurer bunfelvollen Beschränftheit auch fcon fertig mit ihm und fagt: ""ein Begelinge, geht uns alfo nichts an."" Bon David Strauß werbet ihr freilich gehört haben, daß ihr aber nichts von ihm gelernt, beweist ihr durch eure hohlen Reden. Ludwig Fenerbach und fein ",, Befen bes Christenthums"" ift euch vielleicht nicht einmal bem Ramen nach befannt. Und boch erfühnt ihr euch, ihr armseli= gen Ignoranten, ale Borfampfer Deutschlands aufzutreten, und boch magt ihr es, in einer Zeit, in welcher nicht Sunberten, fonbern Taufenben, bie feben wollten, bie Schuppen von ben Augen gefallen find, burch bie Leiftungen folcher Manner euch breit zu machen und bie Reformatoren zu spielen, mahrend ein junges Geschlecht über die Schwelle tritt, das den Kinderschuhen entwachsen ift, die ihr nur fliden wollt, bas die Rruden hinter sich wirft, welche ihr neu zusammenleimen möchtet, und bas auf eignen Fugen burch's Leben schreiten, mit eignen Banben fich bas Glud auf Erben ftatt ber Geligfeit im himmel erarbeiten \*), vor allen Dingen aber in fich selbst frei und jedes Gespenst los werden will, bevor es nach allgemeiner Freiheit trachtet!"

Das Höchste, wozu es die Deutschliche möglicherweise bringen könnte, wäre die Lossagung einestheils der deutschen Ratholisen von Rom, die Bildung einer neuen Kirche in Deutschland. — "Und was wäre damit gewonnen?", fähr' Jordan fort, "schon jest zerquält ihr euch mit der Aufstellur eines Glaubensbekenntnisses. Das ist natürlich, denn weihr eine von Rom gesonderte katholische Kirche bilden w

<sup>\*)</sup> Wir machen unfere Leser auf biesen Sat aufmerksam, benn halt bas Programm bes Antichristianismus unserer Zeit. – aus ber katholischen Kirche ausgestoßenen Freikirchler theil Princip, wagen es aber zur Zeit noch nicht auszusprecher ist ber Unterschied zwischen ihnen und ber Schule, welcher Jordan angehört.

fo mußt ihr es euch jum Bewußtsehn bringen und zugleich ber Welt barüber Rechenschaft geben, was eure Lobreifung veranlaßt, in welchen Lehren ihr euch unterscheidet, was ihr an bie Stelle ber verworfenen feten wollt. Bergeft aber nicht, baß ihr euch binbet, indem ihr ein Bekenntniß ablegt! Die fich jest vom Katholicismus losreißen wollen, fie find ihm, fie find ber Rirche überhaupt langft entfremdet; fie haben fich bereits emancipirt vom Glauben, wenn auch nicht mit flarem Bewußtseyn, fo boch burch ihre bisherige, vollfommene Gleichgültigkeit gegen alles Kirchliche, alles Religiöse." — "3ch frage nun, ift es ein Fortschritt, wenn biefe Leute, die bisher bereits außerhalb ber Rirche ftanben, benen bisher ber Glaube etwas burchaus Gleichgültiges war, fich fünftlich und heuchlerisch wieder erwarmen, um fich auf's Reue - in eine Ritche, und noch bagu in ein Glaubensbekenntniß einzuzwängen? Ift es ein Gewinn für Deutschland, wenn zu ben bestehenden Confessionsunterschieden noch ein neuer hinzukommt? Ift es ein Bewinn, wenn bie Bebanken Deutschlands, bie nur allzusehr gewohnt find, in nebelhaften Regionen herumzuschweifen, noch einmal von religiöfen Intereffen in Unfpruch genommen, und fo von ber Erkenntniß feiner wirklichen, in fo vielfacher Beziehung beklagenswerthen Buftanbe abgezogen werben \*)? Ift es, um einen bestimmten Fall anzuführen, ift es ein Bewinn, wenn 3. B. Robert Blum, ftatt fich, wie er bisher gethan, in Leipzig felbst einen, wenn auch beschränften Wirfungefreis zu schaffen, und einen vortheilhaft anregenden Ginfluß auf bie Gestaltung hiesiger bestimmter Verhältniffe auszuüben, wenn er ftatt beffen seine Thatigkeit einem Felde zuwendet, auf bem er gar nicht heimisch ift, und bas er ohne Seuchelei gar nicht betreten kann? Schon einmal ift bie Frage an ihn gerichtet, wo benn fein sonstiger Katholicismus (er ift, so viel mir be-

<sup>\*)</sup> Gine gewiffe Staatsflugheit beschütt und beforbert bie Deutschftirche gerade zu bem Enbe und 3med, um bie Aufmerksamkeit ber Deutsichen von ber Politik abzuziehen.

kannt, katholisch getauft und eingesegnet) stede, schon einmal ist er gefragt, was er gemein habe mit der Kirche, welcher er anzugehören affectire; was er Katholicismus nenne, wenn er die Hauptmerkmale, wenn er das Wesen desselben wolle wegsgeworfen wissen: und er hat darauf nicht antworten konnen. Was will Saul unter den Propheten? Das Glaubensbekenntsnis mocht ich sehen, welches Sie, Herr Blum, ohne Heucheslei zu unterschreiben im Stande sind! Sie werden mich verstehen, Sie werden innerlich gewiß zufrieden sehn mit diesem von mir ausgesprochenen Zweisel; denn es kann Ihnen nicht entgehen, daß derselbe eine günstige Meinung von Ihnen enthält."

Befanntlich hatte bas sogenannte Glaubensbefenntniß ber Bredlauer Apostaten ben Sat aufgestellt: "Die Grundlage bes driftlichen Glaubens foll einzig allein bie heilige Schrift und bie von der driftlichen Idee bewegte und burchdrungene Bernunft feyn. Die Gemeinde nimmt bas apostolische Glaubensbekenntniß als das ihrige an, und ftellt als Aufgabe für die Rirche und die Ginzelnen ben Inhalt beffelben zur lebendigen, bem Zeitbewußtsenn entsprechenben Erkenntniß zu bringen." -Hierzu bemerkt Jordan: - \_ "Wird es benn Riemand von felbst gewahr, welch ein Rest von unversöhnbaren Widerspruden biefe wenigen Borte enthalten? Ift wirflich bas Berftanbniß bes Chriftenthums fo gang und gar verfchwunden, baß man nicht einsieht, wie es heißt Feuer und Waffer mit einander versöhnen wollen, wenn man in einem Mundaufmaden folche Unverträglichkeiten gusammenwurfelt? 3hr Berren, ihr wift nicht, mas ihr fprecht! Ihr fennt weber die beilige Schrift und die driftliche Ibee, noch die Bernunft, weber bas apoftolische Glaubenebefenntniß, noch bas ""Zeitbewußtsen!""

Der Kritifer ist hier auf dem Punfte angelangt, wo er seine eis gene christliche und antichristliche und atheistische Weltanschauung, in welcher die gegen die Kirche protestirende Richtung sich voll endet und abschließt, der mattherzigen Halbheit der Separat sten entgegenstellen muß. — In ihm ist der Widerspruch, t

4

Berneinung, ber Protest gegen Gott und bie Offenbarung gut vollen Durchbildung und jum Abschluffe gekommen. — Bon biefem Standpunkte aus fieht er mit unsäglicher Berachtung auf die Billführ, Unwiffenheit und Beuchelei ber rationaliftis schen Lichtfreunde herab, ja er fann sogar gerecht und unbefangen ben Begenfat ber Separatiften gegen bie Rirche wurbigen. - Das Zeitbewußtseyn ist ihm "bas jetige Gesammts wissen ber Menschen." Wie verhalt sich dieses zu bem Glauben an ben Gott, ber himmel und Erbe erschuf? Jorban, ber hierauf freimuthig antwortet, bebient fich babei nur bes feiner eigenen Bartei und bem Rationalismus gemeinschaftlichen, heutzutage beinahe schon aus ber Mobe gekommenen Kunftgriffes: ben unauflöslichen Wiberfpruch zwischen ber Offenbarung und ber Naturwiffenschaft als erwiefen vorauszusegen. entwidelt er in einer weitlauftigen Polemit gegen Jehova, wie ihn das Buch Siob rebend einführt, feine bewundernswerthe (bei Lichte besehen boch nur an ber außerften Schaale nagens be) Renntniß ber Ratur, von welcher lettern heutzutage jeber Schulfnabe mehr wiffe, als ber alte Judengott, entsett biefen seines Boftens und verweist ihn in die Dhythologie. - -"Wirb bie Erbe", fagt er, "erfannt als ein Sandforn im Universum, so faut von felbst bie anmaßende Meinung, bas um ihret = und ihrer Bewohner willen ber Berlauf ber Naturund Weltgesete fonne unterbrochen werben; fie verliert bie Bichtigfeit, welche sie früher zu haben schien, und selbst wenn man noch mit einem Fuße zurudbleibt auf bem religiöfen Standpunfte, muß man es boch eine Unmöglichfeit nennen, baf jum Beften biefes Tropfchens am Gimer ",, ber gange Beift bes Aus Menschengestalt solle annehmen können.""

Dieß ift, furz und ehrlich ausgedrückt, die Summe und ber Inbegriff des neuesten, auf der Höhe des Fortschritts stehenben, außerkirchlichen "Zeitbewußtschno", auf welches ja die Secte ihre Dogmen stellte. Dieß vorausgescht, hat aber Jordan,
ben Apostaten gegenüber, freilich Recht: daß es eine schlechte Heuchelei und bodenloss Willführ sei, gelegentlich doch wieder were

Christenthum und Glauben zu sprechen. — "Sagt ihr nicht selbst, ihr Reukatholiken, ihr wollt das Glaubensbekenntniß mit dem ""Zeitbewußtsenn"" in Einklang bringen? Ich thue ja weiter nichts, als daß ich eurer hohlen Redensart, ""Zeitbewußtsenn"", Bedeutung, Inhalt gebe, und die Bedeutung, den Inhalt, den sie allein haben kann. Ist es meine Schuld, daß dieß wirkliche Zeitbewußtseyn sich auch nicht mit einem Worte irgend eines Glaubensbekenntnisses verträgt?"

"Ihr wollt glauben an Gott ben Bater, allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erbe?".

"Gnt. Aber biefen Glauben wollt ihr außer burch bie heilige Schrift auch burch bie von ber christlichen 3bee burchs brungene und bewegte Vernunft begründen."

"Gibt es verschiedene Vernünste oder nur eine? und was heißt denn die von der christlichen Idee durchdrungene Versnunft? Was nennt denn ihr die christliche Idee? Doch wohl das Wesen des Christenthums. Dieß ist aber eben der christliche Glaube. Also dieser soll seine eigene Grundlage seyn? Wie versteht man das? — ""Rein, die Vernunst!"" Aber ihr meint ja die von ihm durchdrungene und bewegte Versnunst. Ihr mögt euch drehen wie ihr wollt, der Zopf der hängt euch hinten. Die vom Christenthum durchdrungene Versnunst soll die Grundlage — eures Christenthums seyn, d. h., euer Christenthum soll auf der Grundlage des Christenthums beruhen: das ist der nichtssagende Kreis, in welchem ihr euch bewegt."

Bom Standpunkte bes "Zeitbewußtsenns" (bes ungläubisgen, widerchristlichen nämlich, auf welchem ja die Sersteht!) beweist ihnen dann der skeptische Eritiker, daß no dem, was der Königsberger Philosoph bereits vor einem hiem Jahrhundert geschrichen, es mit dem "vernünftigen Ctesglauben" (wir sehen hinzu: wenn er einen Standpunkt berhalb der Kirche behaupten will!) nichts sei, daß der Glan eine "Allmacht" mit dem "Zeitbewußtsein" (der Parte außerkirchlichen Fortschritts) nicht in Einklang stehe, das

Geschehene innerhalb einer scharf begränzten, unüberschreitbaren Rothwendigkeit verlaufe, und daß diese Erkenntniß, versneinend ausgedrückt, nichts anders sei, "als die Erkenntniß von der Unmöglichkeit des Bunders." Da aber die Religion die Weltschöpfung als das erste und größte Bunder faßt, so folgt daraus die Unmöglichkeit: in den Berlauf des Entstehens der Welt "irgendwo den willkührlichen Eingriff eines übersund außerweltlichen Wesens einzuschieben", wobei, wie jeder Bernünftige einsieht, der Begriff der Schöpfung in die Brüche geht. Die Grunddogmen des Christenthums mit dem Wissen des neunzehnten Jahrhunderts in Einklang zu bringen, wird nach diesen Voraussseungen vollends Riemanden mehr einfallen.

Allen biefen Folgerungen kann sich die Rongesche Secte mit nichten entziehen.

"Allein euer Borfap", fo rebet Jordan fie an, "ift gar nicht so ernst zu nehmen." - "Wie fann ich mir's nur beitommen laffen, auf ein Glaubensbefenntniß tiefer einzugehen und es für mehr zu nehmen, als für Flosfeln, welche nicht bas Erzeugniß eines tiefen, religiofen Dranges, fonbern bas Erzeugniß liberalisirender, furzer Aufregung ift, und vielleicht in Zeit weniger Stunden in einer bewegten Bersammlung von Leuten entworfen wurde, bie fich bieber um bas Chriftenthum wenig gefümmert hatten, jest aber, ba es eine Demonstration gilt, ba einmal die bei uns so feltene, und barum so reizenbe Belegenheit geboten wurde, fich ohne Hinderniß von Seiten ber Polizei zu versammeln und öffentlich zu bebattiren, biefe Belegenheit mit beiben Banben eifrig ergreifen, ohne viel gu fragen nach ber Bebeutung ber zu thuenben Schritte, und mit größter Saft Beschluffe faffen, unterzeichnen u. f. w., bamit nur enblich in unserm lieben beutschen Baterlande etwas geschehe, sei es was es wolle!"

"Ihr sagt es ja selbst, daß das Glaubensbekenntniß eis gentlich gar nichts zu bedeuten habe; ihr gesteht es ja mittels bar ein, daß es nur eine Floskel senn soll. ""In der Bersschiedenheit der Auffassung und Auslegung dieses Juhalts sins

bet bie Gemeinde jedoch feinen Grund gur Absonderung ober Berbammung!"" Bas fpricht aus biefen Worten anders, als bie allerverftanbigfte Gleichgultigfeit in Bezug auf ben Glauben ? Ihr werbet bas Tolerang nennen. Allein, wenn ihr nur einen aufmerksamen Blid hineinthun wollt in die Beschichte, so werdet ihr bemerken, daß ein Princip immer erft bann tolerant zu werben anfängt, wenn es feine Bebeutung schon verloren hat. Roch heute werbet ihr nirgends Tolerang finden, wo sich bas Christenthum, trop ber ftark auswitternben Luft unserer Zeit, einigermaßen acht erhalten hat. -Wenn es aber gleichgültig ift, wie eure Gemeindemitglieber fich ben Inhalt bes Befenntniffes auslegen, gleichgültig, welche Art von Chriftenthum fie sich zurecht machen: wozu in aller Welt bedarf es bann überhaupt eines Befenntniffes, wogu einer Gemeinde, wozu einer Kirche? Belche Bebeutung bleibt bann noch eurer Gemeinbe, wenn fie gegen bas Sauptmertmal einer Bemeinbe, gegen bie Glaubens gemeinschaft gleichgültig ift?"

"Ueberhaupt habt ihr keine Ibee bavon, was die Kirche ist und zu bedeuten hat. Die Kirche ist ihrem Wesen nach die allgemeine oder katholische, d. h. die alle Menschen auf der ganzen Welt umfassende Heilsanstalt. Soll diese wirklich organistrt sehn, so muß sie auch eine über die ganze Erde reichende Organisation haben. Als sich daher die Protestanten von Kom loseissen, war es ein nothwendiger Schritt, daß sie die Vorstellung einer sichtbaren Kirche gänzlich aufgaben, und mur eine unsichtbare anerkannten. Ihr dagegen wollt eine sichtbare, organisirte, deutsch statholische Kirche mit Concilien, Bischösen u. s. w., d. h. eine deutsche und doch zugleich alls gemeine, eine Nationalkirche, die zugleich eine Weltkirche ist! Welch ein Unsinn!"

"Es tommt barauf hinaus, baß euer Glaube, euer Bestenntniß nichts ift, als eine Rebensart, eure Aufregung ein Rausch, euer ganzes Gebahren ein Fastnachtsjubel, eine läscherliche Farce."

Jordan weist mit Recht barauf hin, bag nach ber Losreifung ber protestantischen Gemeinben von Rom, im Beginne ber kirchlichen Revolution fich bereits ahnliche Erscheinungen zeigten, wie jest, wo bas große Trauerspiel zu Enbe geht. Schon im Jahre 1525 fchrieb Luther an Briedmann: "Der Satan hat es bier schon so weit gebracht, bag in Rurnberg einige Burger läugnen, baß Christus etwas sei, baß bas Wort Gottes etwas fei, daß die Obrigfeit etwas fei." - Allein bieß war eine Anticipation bes natürlichen Fortschrittes und Enbes bes Protestantismus, die bloß als warnender Spiegel ber Bu-Tunft von ber Borfehung in ben Anfang gestellt, damals weber gedeihen konnte noch follte. "Rur zu früh (fagt Jorban) gaben Luther und bie Hauptleiter ber Reformation sich zu Werkzeugen ber Aristofratie her, und mißbranchten ihre Popularität, ben begonnenen Aufschwung in religiöser, besonders aber in politischer Beziehung hemmend im Zaum zu halten und zu unterbruden." - Beute ift bieß anders. Wenn vor breihunbert Jahren bie politische Macht bie Entwicklung anhielt, so treibt umgefehrt ein furgfichtiger Macchiavelismus heute biefelbe vorwärts, in ber Hoffnung, bie Kirche zu verberben, ohne zu bebenten, daß nicht biefe, fonbern ber Brotestantismus bas tolle Gelag mit seinem Leben (als firchliche Gesellschaft) bezahlen wirb. --

Unter viesen Umftanden gehört von Seiten der durch ben Bolizeistadt geschützen und ermunterten Apostaten nicht einmal ein Herostratenmuth dazu, ihr unheilvolles Werk zu treiben.

— "Ihr neuen Schismatiker habt weber einen klaren Gebanken, noch einen Willensinhalt, noch auch Muth. Ober gehört etwa Muth bazu, mitten in protestantischen Ländern, wo ihr so sicher seib, als säßet ihr in Abrahams Schooß, auf bas ferne, hier vollends ohnmächtige Rom zu schmähen? Geshört Muth bazu, von der hochlöblichen Polizei gegen sebe ernste Gesahr von Seiten etwaiger Fanatiker sicher gestellt, Bersammlungen zu halten, mir nichts dir nichts nach Stims meitmehrheit ein Glandensbekenntniß zu beschließen, zu unters

# II.

# Die Beilwirfungen bei der Ausstellung in Trier.

Als bas Menschengeschlecht noch jung und lernbegierig gewesen, ba wurde ihm gefagt: "Rinder bes Staubes, in benen ber Beift feine Bohnung genommen, ehret die hobere Macht, die Euch jum Daseyn gebracht! Alles was ift, Freies und Unfreies, hat fie in gesunder harmonie mit sich, und da= rum unter fich geschaffen; aber bas Freie hat bie Sarmonie mit ber schaffenden Macht gestört, und so ift auch Freies mit bem Unfreien in Difflang gefommen, und bie Welt ungefund Da bat, ber fie mit ganger Runft erbaut, auch ihre Wieberherstellung gewirft; bem fich vererbenden Berberben hat er gewehrt, indem er dem Freien die stets sich aneignende Onabe, ale bie innere Seilfraft bee Willens, eingepflangt; und fo, indem er diese Einpflanzung in die Welt durch ein Weltwunder bewirft, hat der heilbringende Argt von oben die Benefung ber Siechgeworbenen jum Preis bes Kampfes zwischen bem Segen und ben Fluch gefett." Die, benen es gegeben war, haben biefe Lehre glaubwurdig gefunden; und indem fie bas Gelehrte aufgenommen, und fich gehalten, wie fie ge= glaubt, haben fie bie Wieberherstellung ber Berruttung ber Belt einerseits burch bie reine Ausstimmung ihrer inneren Gegenfate, andererseits aber im tiefften Grunde burch bie Burudführung ihrer Sarmonie mit ber höhern Macht, unter ber Mitwirfung berselben, bedingt, anerkannt. Was

ihnen also für bas Gange gultig gefchienen, bem haben fie auch für bas Besondere, Individuelle Geltung jugefchrieben, und Jeber hat fein Seelenheil, in fittlicher Befferunng, verbunden mit religiofer Steigerung gesucht. Bas fie bann in biesem Gebiete erprobt gefunden, haben sie auch selbst wieber auf ihr Leibliches angewendet, und wenn hier eine frankhafte Berruttung ju Tage getreten, haben fie erfannt: bag biefe allerdings in nächster, veranlaffender Ursache ihren Grund in geftorter Harmonie ber organischen Natur in ihnen, und zu ber umgebenden außer ihnen gefunden; und daß auch hier die Wiederherstellung an bie rechte Stimmung bes Difflingenden gefnupft erscheine; daß aber in letter Inftang biefe Disharmonie in bie höhere nach oben zurückgehe, und auch in ihr sich lösen könne. Sie haben also geurtheilt: bie erfte Losung ber Diffonang fei bas Werk ber Wiffenschaft und ber Facultät; bie zweite aber bas Werk ber höhern Macht burch bie Kirche; und wie biese in jenem Weltwunder heilfraftig gegen bas Gange fich erwies fen; fo werbe fie auch in geeigneten Fällen nach freiem Wohlbefinden gegen bas Besondere hilfreich fich erweisen. Sie has ben also neben ber rationalen Behandlung von Seiten ber Schule auch eine wunderfraftige von Seite ber Rirche anerfannt, und ihre Busammenwirfung teineswegs als unftatthaft erflärt.

Als inzwischen das Menschengeschlecht im Lause der Zeit gelehrt und mitunter verkehrt geworden, da hat diese Berkehrtsheit zu ihrer Habilitation auf Erden ihre Dissertation sammt zugehörigen Thesen geschrieden, und die haben eine andere Lehre aufgestellt. Du, o Menschengeist, wolle nicht vor höherer Macht dich beugen! denn du bist selbst die höchste Macht allum. Im Burfe des Verhängnisses bist du ein Blindgeborsner zum Einsassen des Daseins geworden; blind hast du die Würfe des Schicksle mitgeworfen; wohin sie gefallen, war nicht Sorge. So hast du unbewußt im Unbewußten geschaffen, ob gut, ob dos, galt gleich; denn vor dem Geset ist keine Sände. Da hast du gegessen vom Baume der Erkenntnis, der

bie Frucht des Gesetzes trägt; und das blinde Auge wurde bir aufgethan, und bu bift bir felber Befet geworben, und haft bich von aller Dienstbarkeit an bas Schickfal befreit, und schaffest fortan aus eigener, felbstbewußter Macht, an feine Anbere im Lehnsverband gebunden. Du mußt bir felber bein Beil bereiten, und barfft feines anbern Beilands marten, ber für bich einstehe, benn bas mare Rudfehr gur Dienstpflicht. Reine Sulfe also barfft bu erwarten, bu mußt fie felbft in flarer, lichter, besonnener leberlegung wirfen; benn bas Dunfle, Unbewußte, Unerklärbare hat nicht ferner Stätte im Reich bes Lichtes und bes allburchbringenden Gebankens. Seither hat ber Rationalism fich überall verbreitet; Logif und Mathematik find bie vergötterten Regenten ber Zeit, und auch die Facultat hat ausschließlich bas Recht, Wunder zu wirfen, in Anspruch ge= nommen; und spricht Jebem, weß Standes und Ranges er fenn moge, die Befugniß ab, ber nicht von ihr fich eramini= ren, grabuiren und habilitiren laffe.

Das ift die übersichtlich leicht punktirte Darftellung ber Lage bes Processes, ben die Facultät mit ber Kirche puncto bes Wunderglaubens führt, aus ben vorliegenden Aften ausge-Man sieht, dieser Proces ist ein welthistorischer; seine Burzeln gehen in ben Anfang ber Dinge gurud, burch ben gangen Berlauf fest er fich fort; und fo wird er benn wohl auch am Ende berfelben erft zur vollen Entscheidung tommen. Die Rirche fagt: ber Schöpfung, vom Guten ausgegangen, tonnte bas Bose nicht immanent einwohnen; es muß ihr als eine Erkran-Um Baum hat sie mit biefer Krankheit fung gefommen fenn. fich inficirt, seither wird jeder in ihr mit Schmerzen geboren; in Mühfal bringt er sein Leben hin, und es endet mit Trübfal. Rur bem Guten, von bem bas Leben ausgegangen, fann auch bie Beilfraft für biefe Berruttung einwohnen, nur ber Schöpfer bes Baues fann seinem Umfturg wehren; und als Argt bie freiwillige Vergiftung heilen; und er hat es gethan und thut es noch, indem er, ben Beitritt bes Willens acceptirend, ben feelis fchen Reim bes Uebels ertobtet. Die Facultät aber erwibert:

nicht vom Buten ift bie Schöpfung ausgegangen, sonbern vom indifferent Gleichgültigen, in bem bas Richts zuerft als Etwas fich gezeigt. Da ift benn Schlecht und Recht, Bos und But burcheinander ausgeschlagen; Beibe wohnen mit gleicher Immaneng bem Reime ein. Unter Schmerzen ber Erbemutter murbe baher ichon ber erfte Menich geboren, und mube und lebensfatt ift er bahingegangen; fein Leben aber hat fich in Stabien getheilt, burch fritische Entwidlungsfrantheiten bezeichnet. Das Effen ber Frucht fest Bahne voraus, und die Bahne wollen Egbares, woran fie fich üben mogen; bem Effen ift also bas Bahnen vorangegangen, und bieß als eine Entwidlungsfrankheit fallt ichon in ben Bereich ber Facultät; schickliche Diat und gelind eröffnende Antiphlogistica werben über bie Erife hinüberführen, und es wird ber Universalmedigin bes ursprünglich Guten und ber Bunbereffengen teineswegs bedürfen; gegen ben Tob aber ift fein Rraut gewachsen.

Man fieht, die Kirche nimmt von ber Fulle bes Guten und ber Allfraft bes Schöpfers ihren Ausgang; geht bann über jur Natur vor bem Fluche, weiter jum Menschen vor bem Kalle über; und betrachtet zulest bie Berhaltniffe ber Creatur nach der Katastrophe zu ihrem Urheber; nichts ausschließend als bas Bofe, beffen Wurgel fie in bas Richts verweist. Die Facultat, ihrerfeits, hat fich ursprünglich auf eben bieß leere Nichts gesett, in das die Wurzeln von Gut und Bos hinuntergeben; fie fteigt bann auf zur Ratur, wie fie nach bem Fluche fle gefunden, Staub effend und auf bem Bauche friechend; und erhebt fich bann jum Menschen, wie er aus feinem Bericht gegangen; was weiterhin rudwärts liegt, bas fummert fie nicht; fich im Grunde ber Sple haltend, muß fie ben erften Grund ausschließen, und bas unbedingt Gute, inwiefern es nicht im leeren Nichts wurzeln kann, muß sie confequent abläugnen ober ignoriren. Sie beruft fich auf ben Augenschein, die Andere auf die Intuition im Geifte; so ift Grundes genug jum ewigen Proces vorhanden; und fo hat er vor unfürbenklichen Zeiten angefangen, und bauert noch gur

Stunde fort. Als bei ber Ausstellung bes heiligen Gewandes in Trier Wunderbares wieder sich zu zeigen gewagt, da hat bie Facultät ihn neuerbings anhängig gemacht. Es verlautete, wie bas Ardulein Drofte von Bischering bie Seilung von ihrem Leiben gefunden. Beim Ramen ber Geheilten, aus bem bie Bermandtschaft mit bem Erzbischof von Coln sich ergab, ift ber Beift biefer Beit aufgefahren; verschlagen wie er ift, fein spurenb und burch Mauern sehend, hat er gleich bas schlaue Gewebe burchgeblidt; die Trierische Beschichte hat nur in zweiter Generation die Colnische Geschichte fortgesest, und so hat fie sogleich die Kinder der Regation in ihr zum Aufschauen angemahnt. Sie fandte baher einen ber Ihren ber Beheilten nach Rreugnach entgegen, und ber that ben Ausspruch: "Hatte bie Grafin blindes Bertrauen jur Facultat gehabt, und die hatte fle aufgeforbert, einen fraftigen Berfuch ju machen, bas Bein gu ftreden, bann hatte bie Facultat bas Bunber bewirft." Die Thatfache, fagt er, ift biefe: "Das Madden litt feit brei Jahren an einer scrophulofen Aniegeschwulft, und hatte bie Ueberzeugung, in Trier werbe ihr geholfen werben. In ber religiöfen Ertafe, hingeworfen im heißen Gebete vor bem Hochaltare, macht fle in der Ueberzeugung ber Einwirkung einer höheren Macht, eine gewaltige Kraftanftrengung mit bem franken Beine; bie Sehne gerreißt; bie Folge bavon ift, eine Blutunterlaufung in ber Rniefehle, und bas Bein ift geftredt, fie fann geben, nur freilich mit Schmerg. Das, mas schmerglos bie Operation bes Sehnenschnittes in folden Fällen macht, ift auf gewaltsamem Bege geschehen; auf eine Beife, wie man es burch Maschinen früher machte, che ber Sehnenschnitt erfun-So ber Mann auf bem hohen Roffe mit ber ben war" \*). langen Lange. Run hat das Madchen zwar feine gewaltsame Rraftanstrengung gemacht, ber Fuß war ichon gelöst, ebe fie nur niedergefniet; es ift also auch in ber Ertase feine Sehne zerriffen worben, benn bie zerriffene hatte ihr bas Behen auf

<sup>\*)</sup> Elberfelber Zeitung aus Kreugnach unter bem 5. Dctober.

lange Beit unmöglich gemacht; es hat auch teine Blutunterlaufung in ber Rnietehle fich gebilbet, nur ein mißfarbiget Rled auf ber Rniescheibe: aber mas verschlägt bas; eine Seche von oben angesehen wird gur Reun, und unfer tieffinniges Zeitungspublifum hat geurtheilt: ber Stab bes Mesculap auf hohem Roffe, in eine Schlange umgewandelt, habe bie Schlangen ber Gögendiener von Trier aufgefreffen, und ber Stod, ber alfo fleben Stode in fich aufgenommen; fet eben jener berühmte Stod, ber bie fleben Ruden beftrichen, und muffe jur Beilung jedes Wunderfüchtigen geführt werben. So wurde benn bie junge Grafin mit bem Befcheid entlaffen: man verftehe, Sie, die fich felbft und im Auge ber Startglaubigen geheilt erscheine, sei im Auge beren, die ihre Urtheilstraft nicht unter bas 3ch bes Bunderglaubens gegeben, in Bahrheit ungeheilt; Sie solle fich baher nur neue Kruden machen laffen, fonft werbe bas Uebel ärger, benn guvor. Das gute Mabchen "mit ber frommen Geele und bem ftarten Anfluge von Eitelfeit" war nun, etwas betreten auf ihren geftredten guß anftre tenb, bavon gegangen, und war nun burch bie That überführt. Es half nichts, bag ber Ontel ber falfchlich Bebeilten am 29. September in ben Blattern erklarte: feine Richte erfreue fich bes Gebrauches ihres Fuffes noch jur Stunde eben fo, wie gur Beit, wo fie Trier verlaffen habe. Man erwis berte: wir verstehen, wie fie bamals irrthumlich fich ihrer Beilung erfreut, fo fahrt fie, und bie Welt mit ihr, auch jest noch fort, fich biefer Taufchung hinzugeben. Somit werben bie Aften geschloffen und die Fascifel im Archive beponirt.

Der Art haben biese plumpen, leichtfertigen Gesellen bie Facultät vertreten, ber Kirche im Gegenthelle wurde in einer verständigeren Weise vorgearbeitet. Als bei ber Ausstellung Ereignisse vorsamen, die in das Gebiet ber Bunderwirfungen einzuschlagen schienen; da hat die Ehrenwache im Dome selber die Constatirung dieser Borgange sich zu einem Geschäft gesmacht. Die, welche als genesen sich angegeben, wurden auf frischer That vorgerusen, und ihre Aussagen schriftlich ausgenom-

men; anwesenbe Zeugen über bie Inftanbe vor und nach bem Ereigniffe befragt, und Alles jufammen in bie Form eines authentischen Atte gebracht. Ale bie angeblich Genesenen wieber in ihrer Beimath angelangt, wurde nun von ber Behorbe gu naherer Untersuchung bes Falles aufgeforbert. Der frühere Rrantheitoftand wurde burch arztliche Attefte festgestellt; ber während ber Ballfahrt wo möglich burch Bengenaussagen ermittelt; bas Befinden nach ber Rudfehr gleichfalls burch argt= liche Untersuchung firirt. Ueber ben Leumund ber Kranken und die Glaubwürdigkeit ber Zeugen wurden gleichfalls Unterfudungen eröffnet, bei benen bas Urtheil ber Pfarrer und ber offentliche Ruf naturlich ben Ausschlag geben mußten. bas Alles wurden vollfommene, rechtsgültige Protofolle aufgenommen, biefe burch bie Burgermeifter legalisirt, und num ber bischöflichen Behörbe eingereicht. Diese hat alle Aften= . ftude bem Stadtfreisphpfitus Sanfen ju Trier fofort übergeben, und ihn ermächtigt, dieß Material zu verarbeiten, und bie rein ermittelten Thatsachen zu veröffentlichen. Dieser, schon felber im Befite mancher babin einschlagender Zeugniffe; ber in Trier felber Belegenheit gefunden, von manchen Borgangen personliche Rotiz burch ben Augenschein zu nehmen; auch in manchen Fällen sich felber an Ort und Stelle begeben, und nach gehöriger Borbereitung Prototolle aufgenommen, fand fich mehr als ein anderer in den Stand gesett, dieser Aufforberung zu entsprechen. So hat er benn, ausschließend alle Fälle, wo noch feine hinreichenbe, beweisenbe Aftenftude ihm porlagen, ober mo fie ju fpat eingereicht worben, ober über einzelne Punkte nähere Erfundigung nöthig machten, achtzehn wohlbewährte Falle ausgewählt, und fie mit feinem arztli= chen, aber bloß objectiv gehalten Urtheil begleitet, bem Drude übergeben. Das ift ber Ursprung ber Schrift gewesen, bie unter bem Titel: "Aftenmäßige Darftellung wunderbarer Beilungen, welche bei Ausstellung bes heiligen Rodes ju Trier im Jahre 1844 fich ereignet. Rach authentischen Urfunden geordnet und zusammengetragen, auch mit medizinischen Bemerkungen begleitet von Dr. Hansen, R. P. Stadtfreisphyfifus gu Trier. Trier 1845. Im Berlag von F. A. Galls Buchhandlund", so eben erft erschienen. Dieser Schrift ift sohin ber volle Charafter ber Authentigitat, Die in folden Fallen nur irgend erreichbar ift, aufgeprägt; fie enthält fich, bie Borgange apos bictisch als Wunder zu erklären, was nur ber Kirche zufoms men fann; sonbern, fich ftreng auf's ärztliche Moment beschränkend, sucht sie rein die Thatsache auszumitteln, und es ift ihr im Gangen wohl bamit gelungen. Go erhalten wir also hier eine Sammlung solcher Thatsachen, mit Sorgfalt und Fleiß herausgearbeitet, und sauber bis zur Eleganz präparirt, rund und greiflich mit scharfen Grangen umschrieben; ein Material behabig und fügsam, um Jeben in Stand ju fegen, ein Urtheil über alle biefe Vorgange zu begründen und festzustellen. Wir wollen auch bas Unfrige hier mittheilen, zuvor aber noch einige Thatsachen voranschiden, Die fich bei früheren Berans laffungen zugetragen; weil fie ihres besonders inftructiven, verwandten Inhalts wegen ein flares Licht auf die vorliegende Streitfrage werfen.

Am Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts mar ber italie. nische Rapuciner, Marco von Aviano, feines reinen Wanbels, wunderthätigen Bertrauens und Glaubens halber, und wegen feiner eifrigen Liebe gegen Gott und feinen Rachften, ein Begenstand ber Berehrung für feine Zeitgenoffen; und ber bamalige Churfurft von Bayern war die Beranlaffung, daß feine Dbern ihn über bie Alpen senbeten, bamit ber auf ihm ruhende Segen auch Deutschland theilweise zu Gute komme. Er fand fich in Munchen ein; wo er weilte und manbelte begab fich Wundersames: Wunder an der Seele burch Befehrungen, Bunderthaten am Leibe burch Seilungen; land = und ftabtfunbige Thatsachen ohne Zahl sprachen für die Heilfraft, die von ihm ausströmte; ber Kaiser, viele Könige und Fürsten verlangten ihn zu feben, und er mußte unter bem Gehorfam feines Drbens ber Aufforderung Folge leiften. So nöthigte ihn benn auch der damalige Bischof von Augsburg, Johann Christoph,

in feine Refiden, hinuber; er prebigte 1680 auf bem bortigen Domhof von einem Erfer, ba, wo zweihundert und fiebenundzwanzig Jahre früher Capiftran gerebet hatte; alles Bolf aus ber Umgegend war ihm zugelaufen, fo baß es manchmal zwanzig Taufend und mehr ftart auf bem Blage versammelt war. Alle Kranfen und Preghaften hatten gleichfalls von allen Seiten fich herbeigeschleppt, und lagen und fagen unter ber Menge. Seine Bortrage enbete er gewöhnlich mit bem Segen: Dominus benedicat te et liberet te ab omnibus malis, secundum fidem tuam: quia si potes credere, omnia possibilia sunt credenti; und Alle, auf die biefer Gegen fich niedergelaffen, ftanden bann jum großen Jubel bes gerührten Boltes auf. Ueber bie Borgange wurde auf ben Befehl ber Behörbe eine gerichtliche Untersuchung in aller Form Rechtens angestellt, und bie Resultate in einer Schrift befannt gemacht, bie unter bem Titel: Authentisirter Begriff bes wunderthatigen Glaubens, heilwirkenden Segens und auf folche Benediction von Gott ertheilter Beneficien und erfolgten vielen wundersamen Begebenheiten bes gottseligen B. Marci be Aviano, Rapuciner Orbensprediger. Auf Befehl bes hochwurdigften Fürften B. v. Auges burg, in offenen Drud gegeben, burch F. W. Ahmaier J. U. D. Protonot. apost. und hochfürftlichen Rath. Augeburg, bei Simon Unichneiber 1681. Diese Schrift ift nicht so rund, und in ihrer Geschloffenheit formal unantaftbar, wie bie von Trier, weil man die Formen damal mit weniger Gewandtheit handhabte; wir mahlen aber aus ben vielen Thatfachen, bie fe enthält, nur Eine aus, weil hier die Rranke, als nachfte Bengin, felber über ihren Buftanb rebet.

Die Schwester Johanna Schmidin, Professin im Kloster Biesensteig, war auch nach Augsburg gegangen, ob sie nicht bort für das Uebel eines verstellten und erlahmten Leibes Hilfe sinde. Ihren Zustand beschreibt sie also: "Erstlich die rechte Seite und der Rücken ist ganz verstellt gewesen; die Rippen und die Beiner sind ganz verrückt gewesen, keines an seinem Ort; ein großes Bein ist an der Hüste hinausgegangen, das

rum habe ich mit großer Beschwer und gang eingebogen geben muffen, benn ber Rudgrad war nicht eingebogen, wie er fenn follte. Der linke Ruß ift, gleichsam zu reben, tobt und unbeweglich gewesen, hatte auch allzeit bie Tobtenfarb; bie Behen habe ich nicht rühren konnen; bie Ragel haben gang gelb und erftorben ausgesehen; auch auf feiner Seite bes guffes war ein Anochel ju feben, aber ein großes Bein ift jur Seite hinausgegangen. Der fuß war gang bid von Beinern, und ich bin auf bem obern Theile gegangen; benn ber guß ift gang umgekehrt gewesen, und bie Sohlen über fich gewendet. Den rechten Buß hab ich ein wenig ruhren konnen, er ift nicht fo gar frumm gewesen, ale bet linke; boch bin ich mehr bann halber auf bem obern Theil bes Fuffes gegangen, auf ber Sohle aber gar nicht; auch ift ein großes Bein berausgegangen; ein Knochel ftanb gwar auf ber einen Seite, aber nicht am gehörigen Ort, auf ber anbern Seite aber war feiner ju 3ch habe auch nicht allein nieberknieen konnen unge-Die Banbe find allzeit tobtenfarb gewesen; bie Arm gang bid, aber ohne Starte, hab mir aber nie eingebilbet, baß mir etwas barin fehle." Aus biefen Angaben ber Rranfen fann man fich leicht einen Begriff von ihrem Zustand bils Das willführliche Bewegungsspftem bes Leibes befteht aus bem Knochengerufte, bem mechanischen Sebelapparate; aus bem fich baran legenden Mustelbau, in bem bie bewegenden Rrafte fich beschließen; endlich aus bem bicfem wieber eingelegten Rervenspsteme, bem bie birigirenben und weisenben Erregungen einwohnen. Diefe brei Spfteme nach oben geiftig im Willen verbunden, find es nach unten plaftifch im Ganglienspftem; und alfo eng verfettet, mag in feinem eine Berftimmung hervortreten, ohne fich ben Andern mitzutheilen. Gine Solche, die fich etwa in ben Nerven entwidelt, bringt baber frankhafte Bergerrungen in ben Muskeln hervor, die wieder Berfchiebungen und frankhafte Umgestaltungen im Anochenfpfteme jur Folge haben. Eine folche Verstimmung ift hier am organischen Bebelwerte greiftich und fichtlich hervorgetreten ! seine Mitte, die Birbelfaule, hat sich verbogen und gefrummt, die Rippen haben sich übereinandergeschoben, selbst bas Herz wurde baburch aus seiner natürlichen Lage verrüdt, eine Schulter über die andere hinausgebrängt, die angeschwollenen Erstremitäten verloren ihre Form, die schlass gewordenen Bander lösten die Gelenke, und die gestörte innere Harmonie wurde an der äußern Berzerrung sichtbar.

- Nachdem die Kranke nun von Augsburg zurückgekehrt, baben, so erzählt fie, weitere Schmerzen in ber rechten Seite fich gezeigt, und feche Tage barauf hat fie fich fünfmal erbrechen muffen; und man hat bamal gemeint, es sei ein Apoftem, ift aber später wieber zweifelhaft geworden. Damit hat ihre Wieberherstellung, mahrscheinlich vom Ganglienspftem aus. ihren Anfang genommen, und ben folgenden Berlauf eingehal-Am zwölften Christmonat hat die würdige Mutter ber Rovigenmeisterin befohlen, mich mit bem vom frommen Rapueiner benedicirten Del ju schmieren. Am 14ten hab ich barauf die Beben im linken Fuffe rubren konnen; und als ich an bemfelben Tage angefangen, aus einem benebicirten Becherlein ju trinten, ift mir bas Bein an ber Sufte, bavon ich fo eingebogen habe gehen muffen, am 15ten hineingewichen; es hat laut gefracht, und ift alles in ber Seite ledig gewesen. 16ten habe ich ein Wachs um mich gewunden, bas P. Marco gesegnet hatte; ba find bie Rippen auf ber rechten Seite übereinandergefallen, und alles hat fich ausgefüllt, baß man keinen Finger, wie zuvor, hineinlegen fonne; und hab mich gang aufrichten konnen, bag mir jest ber Sabit vorne gu furg geworben, ber zuvor auf ben Boben gegangen. Um Tage zuvor ift ein Rnochel am linken Juß, ber am 14ten fich schon gezeigt, völlig kommen; bem am 16ten auch ber Gine am rechten Fuß fich beigefügt. Um 17ten habe ich ohne Beihülfe niederknieen können, fann auch ringer gehen und ungehalten stehen. 18ten habe ich ben linken Knochel auch bekommen, jest habe ich sie Alle an beiben Füßen; die Anie, die auch frumm einwarts zusammen waren, find jepund recht. Den 19ten ift

auch ber Rudgrab an feine rechte Stelle tommen. Die Hüfs ten find weit herausgegangen, und am 20sten war auch bort Alles wohl geordnet, und ich bin so rahn (schlank) geworden, baß mir bas Bache bie Salfte ju weit geworben. brei Tagen, am heil. Chrifttage, St. Stephan und St. Jos hannes habe ich Schmerzen in ben Huften gehabt; barauf hab ich bie Nerven, Flachsabern (Flechsen) und Geaber betommen an ben Füßen, ba ich zuvor feine gespurt. hab ich acht Tag Schmerzen an der rechten Seiten bekoms men, barauf habe ich ein Bein ledig (lose) empfunden, wenn ich gegangen bin. Am 2ten Janner ift es von ber Hufte rechts zum Herzen gerückt, an seine wichte Stelle. Gleich barauf hab ich wieber in ber rechten Seite ein Beinlein ledig gespurt; und hat sich auch an seine rechte Stelle unter bas erst gemelbte Bein gegen bas Berg gefett. Darauf habe ich lange Beit Rudschmerzen bekommen, baß ich schier auf feiner Seiten Darauf hat fich bas Bein, bas gur Achselliegen können. rippe gehört, in Bewegung gefett, man hats gefehen und greis fen konnen, wie eine welsche Ruß, und ift vierzehn Tag ftehen blieben; bann hat es mir vier Tag bisweilen ben Athem aufgehalten, ift hin und wieder gewichen; endlich ift es ben erften Februar an feine Stelle fommen, und hat fein Berbleiben; und die Achseln, beren Eine zuvor um ein gutes niebes rer gewesen, find jest gleich. Zwischendurch habe ich lange Schmerzen empfunden auf ber rechten Seite, und nun fann ich mehr benn halben auf bem rechten Fuffe, ber acht Tage lang groß geschwollen gewesen, gehen. Darauf hat sich ein Bein auf bem Renhen bes rechten Fuffes gebilbet; man hats wie eine Wurft mit großer Verwunderung fehen liegen, und ist es blieben; zwei Tage ist es blieben, und ruckt nun alle Tage seiner gehörigen Stelle zu. Alle Tage fieht man fein Bunber, bie Beiner vertheilen fich, die Fuße richten fich, die alten, tobten Ragel muffen weichen, und bie neuen schieben fich vor. Auf bem linken Fusse gehe ich schon bei brei 3wergfinger beffer über fich, und die Fuffe find um gleich viel lan-

ger geworben bei leibentlichen Schmerzen. Seit brei Bochen gibt man mir bas geweihte Del ein, jeben Tag brei Tropfen. Gleich am britten Tag ift mir gewesen, als hatt ich eine Debigin eingenommen; hab ben gangen Tag vermeint, ich muß in Dhnmacht fallen, am Abend hab ich mich brechen muffen. Seither ift mir, fo oft ich bas beil. Del einnehme, ich muß mich brechen; hab alleweil Durft, und muß mich jum Effen Auf bas Brechen bin ich zu beiben Seiten feche Tage angeschwollen; bie Sand und Arme haben abgenommen, als ob fie einschwänden, und haben fich nun auch eingerich-Den 13. Februar ift mir bas Berg und die Bruft getet. schwollen, hab schier nicht genug schnaufen können; barauf ift mir bas Berg eingebogen, bas juvor erhöht gewesen; und vermeine ich nicht, daß mir etwas am obern Leibe fehle. Bunder und Veranderungen an ben gugen tann ich nicht genug beschreiben; bei jedem Einreiben mit bem heil. Del sieht man bie Mirafel Gottes. 3hr hochf. Gnaben, ber Bischof von Conftanz, hat brei Benedictionen von dem P. Marco für mich erlangt. Bei ber Erften, am 23. Februar, habe ich an allen beiben Füßen Schmerzen empfunden ben gangen Tag. Abende find alle Beiner wie verfehrt gewesen, haben groß herausgestanden, und zweimal hat's an beiben gugen laut gefcnellt, als wenn man ein fleines Stedlein abbrechen thate. Am 24ften ift wieberum Beranberung eingetreten, ein Bein auf bem Rephen bes rechten Juffes wurde fichtbar; über ihm ragte ber Knochel groß hervor, und num weicht bas Bein taglich mehr seiner rechten Stelle zu. Am 25sten find bie tobtenfarbenen Füße recht lebendig worden. Den 26sten habe ich bas erstemal Schmerzen oben in ber Dide bes Schenkels em-Um Abend, als ich bas Del mir einreiben laffen, hat man bas Rohrbein oben beim linken Anie ein wenig gewendt gefinden; bas Bein auf ber Renhe wieber ein wenig vorgerudt, hat man mit bem Finger bin und wieber ftoffen fonnen, es ift allzeit zwischen ber haut ausgewichen. 27ften ift es endlich um ein gut Theil seiner rechten Stelle

zugewichen, und man bat's hoch und fest liegen seben, baß man es nimmer bewegen tonnen, wie am vorigen Tage. linken Fuß ist bas Bein am Anochel beinahe zwei Finger tief eingefallen; am 28ften aber mar Alles wieber ausgefüllt; bas Rohrbein, bas man zuvor beim Anochel nie gespurt, hat fich jest gang berausgelegt. Am 1. Marg ift ber linke Fuß gang flein gewesen; am 2ten find fie wieder groß geschwollen, am 3ten hat die Geschwulft wieder aufgehört, und die Knöchel find wieder sichtbar worden. Die Beiner ftreiten Alle miteinber, balb find fie ba, balb bort; nach ber Benebiction fpur ich immer Wirkungen, und hab allzeit Schmerzen in ben Fuffen. Lauter neue Ragel find hervorgekommen und die Alten bis an einen einzigen hinweg; Alles mit großer Berwunderung ber Bute Bottes. Biefenfteig am 4. Marg 1681. Unterschrieben durch die Kranke, und als wahr bestättigt durch die Unterschrift von J. S. Sutor, J. U. D., Dechant und Chorherr bes Stiftes Wiesensteig, und Helena Seihin, Mutter und Schwefter bes S. Fr. Drbens ber britten Regel, eben bort; nach formlicher Befragung auf Gewiffen und Eid von Seite bes von Churf. Conftangichen Officio bagu abgeordneten Commiffarius.

"Die Sand bes herren", fagt ber Prophet Gechiel (XXXVII. 1 - 11) "fam über mich, und führte mich hinaus im Beifte bes herren, und ließ mich nieber mitten auf ein Felb, bas voll von Bebeinen war, - und fie waren fehr burre. - Und er fprach ju mir: Beiffage über biefe Gebeine und fprich ju ihnen! Ihr burren Bebeine boret bas Wort bes Berrn! Go spricht Gott ber Herr zu biesen Gebeinen: Siehe ich will Geist in Euch bringen, daß ihr lebendig werdet. 3ch will Euch Rerven geben, und Fleisch über Guch wachsen laffen, und auch mit Saut überziehen; und will Euch Geift geben, bag Ihr lebendig werbet, und Ihr sollt erfahren, daß Ich ber herr bin. Und ich weiffagte, wie er mir geboten hatte. Und ba ich weiffagte, fieng es zu rauschen an, und fiehe, es regte sich: und Gebein naherte fich ju Gebein, ein jegliches ju feinem Glieb. — Und er fprach zu mir: weiffage Menschensohn und

fprich jum Beifte: fo fpricht Gott ber Berr: tomme bu Beift von ben vier Binden und mehe biefe Betobteten an, baß fie wieder lebendig werben! Und ich weiffagte. - Da fuhr ber Beift in fie, und fie lebten, und ftellten fich auf ihre Buße, ein großes, sehr großes Heer." Was bort ber Prophet im Beifte auf bem großen Leichenfelb geschaut, bas begiebt fich hier vor unfern Augen an ber Lebenben, bie fiech geworben. Die Difftimmung hat alle ihre Gebeine verschoben, verrentt, gefnüpft, alle Musteln verframpft, bie Rervengewebe verwirrt und verfitt; bas leben verlautbart in bem miftonenben Instrument sich nur in Diffonangen. Da tommen bie beilfamen Lebenswinde herangerauscht, und nun beginnt ein wundersames Wechselspiel von Suchen und fich Findenlaffen; alles regt und bewegt fich in ber unformlichen Daffe; bas unrecht Geveftete wird entbunden, das unrecht Geloste wird zu recht gebunden; Bebein bequemt fich jum nachftverwandten Bebein, Die Dusfein fügen fich in ihre Ordnung, und die Geister gehen wieder in ben entwirrten Rervenfaben in ihren angewiesenen Geleisen. Das alles geht nicht aufbligend in einem Ru an uns vorüber, es läuft in bestimmten Stadien langfam ab; alfo baß ein tunbiges, mit bem Bau bes Leibes vertrautes Auge, von jeder Beranderung gendue Rechenschaft fich zu geben vermogt. Ronne, die ihrerfeits mit biefem Baue gang unbefannt, Cebnen, Banber, Dusteln faum von einander zu unterscheiben vermogte, noch auch von Diesen einzelne Anschwellungen ober Concremente im Bellgewebe; Die nur bem gangen Tumulte in fich bantbar staunend zugesehen, konnte ein Solches nicht zugemuthet werben; aber ihr naives Bilb, bas die Gewähr feiner Wahrhaftigfeit unverfennbar an fich trägt, läßt uus bie gange Folge biefer Stadien leicht überfehen. Die Uebelkeit am Anfange beutet auf ben Magen und bie nahen Nerven- und Banglien Bewebe als die Statte, von benen ber gange Beilungsproceß ausgegangen. An ben Enden ber untern Ertreme in ben Behen ber Linken hat er sich zuerft gezeigt. Im Fortschritt ift bie Stimmung bis jur Sufte hinaufgeftiegen, die gestimmte

Saite bort angeschlagen hat den rechten Ton laut angeflungen, und die Bufte hat fich nun eingelenkt gefunden. Die Stimmung ist an der Wirbelfäule hinaufgestiegen, die verschobenen Rippen haben sich eingelenkt, bie Gaule felber hat sich aufgerichtet; und nun haben die Lebenswinde im zweiten Spfteme, bem ber Lungen mit ihren Musteln und Nerven gewirft; bas Berg hat seine rechte Stelle wieder gefunden, die Arme und bie Schultern haben sich geordnet, und ber gange Oberleib ift nun wieber im Bangen wohl gestimmt. Dann ift bie Stimmung wieber absteigend und aufsteigend über alle Accorde hingelaufen, hat fie anschnellend nacheinander geprüft; und nachdem fie biefelben alle wohl consonirend gemacht, war die Wiederherstellung zu ihrem Schluß gekommen. Mit bem erhaltenen Segen hat bie Ausstimmung ihren Unfang genommen; bie Salbung mit bem Dele hat fie fortgefest; bas Einnehmen biefes Deles, wieber mit llebelfeit begleitet, hat bas schon gestimmte nochmal überlaufen; ber neue Segen hat ben Anfang bes Enbes unter erneuten Schmerzen herbeigeführt. Wer war nun bas Denschenfind, bem bie Worte ber Weiffagung in ben Mund gelegt worden? wer ber Stimmhammer, ben die unsichtbar beilenbe Sand geführt? Ohne 3weifel ber unscheinbare Capuziner, fein Segen hat die Lebenswinde losgebunden. Die Facultat hat auch ihren Segen, ben Natursegen in ben Beilmitteln, ben fie ausfpendet; mit Erfolg, wenn fie ben Rechten ju rechter Beit gewählt; und fie nimmt die Ehre ber Beilung in Anspruch, wenn Alles sich wie hier entspricht. Gine Ehre aber ift ber anbern werth; fo also moge fie gestatten, bag ber, welcher fie gur Dispensation seines Natursegens bestellt, fie auch mitunter entbehrlich finde, und einen, der andern Zeichens ift, jum Dispensator seines höheren Segens bestellt.

(Schluß folgt.)

#### III.

### Czarotheofratie.

Rußland erweckt in politischer und firchlicher Beziehung mehr und mehr bie Ausmerkamkeit Europas. Der Geift, welcher die verschiedenken Bolekermassen auf einem ungeheuern Flächenraume zu amalgamiren sich bestrebt, ift nicht der Geist, welcher in den übrigen Staaten Europas regiert, und von Seite der divergirendsten Parteien wird die Befürchtung, der Glaube, die Meinung ausgesprochen, daß von Rußland her, wenn nicht Gesahren, doch große Erisen und Katastrehhen bevorstehen. Es kann nicht in unserer Absicht liegen, die Möglichkeit oder Mahrscheinlichkeit politischer Plane hier näher zu prüfen: nur in kirchlicher Beziehung wollen wir die Liebe lingstendenzen Rußlands vor Augen legen, wezu und das Buch: "Die Staatskirche Rußlands im Jahre 1839. Nach den neuenen Sundaberiche ten dargestellt von einem Priester ans der Congregation des Oratoriums. Mit Beilagen. Schassaufen, Verlag der Hurterichen Buchhandlung. 1844 580 S.", Beranlassung gibt.

Diefes treffliche Werf richtet ben Blid Europas auf ben firchlichen Buftand Ruflands mit bem besondern Zwecke, die civilifirte Welt über bie gepriesene Staatsfirche theils zu unterrichten, theils zu enttauschen. Seit Beter dem Großen ift fie nur noch eine Minifterialsection ber Staatssgewalt geworden, dient nur bem außerlichen Zwecke, ift nur eine Zwangsanstalt für alle bem ruffischen Seepter unterworfenen Wölfer.

Das vorliegende Werf ift besonders beschalb beachtenswerth, weil es fich auf Aften flude flust, welche die ruffische Kirche felbft unter bem

Protectorate ihres Oberhauptes, bes Kaisers, in ben sogenannten Raps porten bes allerheiligsten birtgirenden Spnobs bem kleinen Kreise ihrer Auserwählten von Zeit zu Zeit mitzutheilen pflegt. Mit dies sen kapporten aber wird in Petersburg sehr geheim gethan, und man kann sie selbst dort kaum für schweres Geld bekommen, da sie zu wenigen Gremplaren in der Spnodaldruckerei erscheinen und nie im Buchhandel curfiren. Die Rapporte bestehen seit 1836, und sind ein Aussus der ministeriellen Trias der russischen Allgewalt, nämlich der Minister des Innern, der Aufstärung (d. i. des öffentlichen Unterrichts) und des Oberprocurors des Spnods, den, Pretasow (bekanntlich früher Hustareclenels). Diese handhaben, gleich Hohenpriestern, die Allmacht über Ausland durch den absoluten Willen des Autokrators, sagen sich in jenen Rapporten selbst manches Schmeichelhafte, wenn die Mittheilungen auch, wie der Verfasser jenes Werkes meint, voll Täuschung, voll Heuchelei sind, und chinesischen Bildern ähneln, welche keine Schatten haben.

Der Rapporte, welche ber Verfaffer gründlich und hauptsächlich benütt hat, find vier: von 1836 bis 1839. Es werden barin alle Angelegenheiten des Clerus in seiner Stellung zu Kirche, Staat und Bolk erörtert. Auffallend muß es aber erscheinen, daß biese Verichte nicht aus der Rirche sließen: Der Oberprocuror ist es, der sie ansertigt oder ansertigen läßt, die hohen Geistlichen selbst durfen bloß Notizen geben.

Die Abschnitte, in welchen unser Versasser flarer, unparteilscher, aber scharsstädtiger Beise das Bild der russischen Staatsstriche entwirft, haben folgende Ueberschriften: 1) der Synod, der Metropolitat von Russland, das Patriarchat von Moskowien. 2) Die Bischöfec. 3) Die Geistlichseit, der Klosterclerus. 4) Die Weltgeistlichseit. 5) Die Heerde. 6) Die Letbeizgenschaft. 7) Das Sectenwesen. 8) Die protestantische Bevölkerung Russlands und ihre Stellung zur Landesfirche. 9) Der Justand des geistlichen Schulz und Unterrichtswesens. 10) Das Missionswesen: Juden, Muhasnedaner, Heiden. 11) Auswärtige Verhältnisse der griechischen Kirche. 12) Einverleibung der abgefallenen ruthenischen Kirche der polnisch zussteilichen Provinzen in die Staatsstriche Russlands. 13) Vierzehn Documente von äußerst wichtigem Belange, nicht allein für den Kirchenz, sondern auch den politischen Statistister.

Faffen wir bie barin behanbelten, intereffanten Gegenstände in ber Rurge gusammen, und werfen wir im Allgemeinen auf bas Berhalten ber ruffischen Regierung, ber Rirche gegenüber, einen Blid, fo liegt Alles in ben Worten: "Die ruffischen Großfürsten realisiteten burch Gewaltthatigtete

ten, Ungerechtigfeiten und Granelthaten aller Art im ganfe ber Beit ben fete verfolgten 3men, Rirche und Clerus qu unterjochen, ihnen alle Gelbft: ftanbigfeit auf ihrem Gebiete zu ranben, unt ber absoluten Theofratie bes Celbfiherrichers baburch einen Rimbus zu verleiben." Ge ift bieß ein Schidfal, bas bie oriechifch vrientalifche Rirche treffen mußte, nachbem fie bem romifchen Bontificate fich entzogen batte : ein Schichfal, bem auch ber Brotestantismus anbeimfallen murbe, wenn nicht milbere Glemente feine, wiewohl wantenbe Celbitftanbiafeit frifteten. (fe ift befannt, bag ber De: tropolit, ale geiftliches Dberhanpt ber ruffifden Rirche, vom Batriarchen in Ronftantinopel gemählt und geweiht murbe; aber ichen ber Großfürft Jaroslav I. (1019 bis 1054) firebte nach theofratischer Gewalt, mablte eis genmächtig, und nahm ben ruffischen Metropoliten fegar bas Recht ber Bahl ber Bischöfe. Fort und fort wurden von seinen Rachfolgern die hets ligften Rirchengerechtfame verachtet, und ce gab fogar Beifpiele von Cabinetecanonisationen. Emancipirung vom Batriarden in Konftantinopel und Untersochung bes ruffischen Metropoliten mar ber Plan ber ruffischen Großfürften, und bie Befchichte beweifet, bag mahrent bee Sartarenjeche Firchliche Rechte mehr geschatt wurden, ale bie angeblich frommficn ruffefcen herricher bes Reiches es thaten. Dan barf nur ermahnen, bag un: ter Iwan III., ber schon bamale, ware ihm nicht Wiberftand geleistet worben, Rlofter : und Rirchenguter einzugiehen Luft hatte, Schenfungen an Rlofter mit ber Anute bestraft wurden. Was ihm nicht gelang, vollführte jener 3man IV. (1534 bie 1584), burch ben Damen bee Schrecklichen und Graufamen gebranbmartt; er, ber nach fiebenmaliger Berchelichung wegen bes Umftanbes, baß er mit ben letten brei Weibern fich nicht ebe-Rich einfegnen ließ, vom Ergbifchof Leonibas auf bas Seil feiner Geele anfmertfam gemacht, benfelben in eine Barenhaut nahen und von hunten gerreißen ließ, fur ben es ein luftiges Schaufpiel war, Priefter unt Donde nach Bergeneluft fnuten ju feben. Die vollftanbige lostrennung vom con-Rantinopolitanifchen Batriardenfluhl gefchah aber am 23. Januar 1589 un= ter bes regierungeunfahigen und ichwelgerifchen Groffürften Recber I., Bunftlinge Onbuno w, ber befanntlich ben Gjarowitich ermorben ließ, um fich ben Weg jum Throne ju bahnen, und, nachbem es ihm gelungen, bie Statt Uglitich mit 150 Rirchen unt 30000 Ginwohnern unter ben emporenbften Grauelfcenen von Blutvergießen und fibirifchen Abführungen in einen Afchenhaufen vermanbelte megen bes Beugniffes in tiefer Morbge= Daß ter bamalige Patriard von Conftantinopel, Jeremias, feil für ruffifches Golb und feig, willig gu biefer Lostrennung bes Metropolis tate vom Batriarchat bie bant bet, bleibt ein unvertilgbarer Schantfled. Durch bie Errichtung eines rufufchen Batriarchate, eine fimoniftische, un: Italice Banblung an fich, murbe nothwendig ein Schiema zwischen ber

orientalischen und griechischen Rirche berbeigeführt, fie ift gubem, wie in obigem Werte fcharffunig nachgewiesen wirt, nicht von allen Patriarchen gebilligt worben, und ichon bamale warb mit ben Unterschriften ein Unters fchleif getrieben, wie fich nach ben gegebenen Datie taum mehr bezweifeln lagt. Der Patriarch Beremias handelte allein, weder Rom, noch alle ans beren Batriarchenftuble, noch bie ruffifthen Bifchofe ber fürlichen Metrepolie maren bamit einverstanden. Durch Die fcheinbare Selbstfanbigmes dung ber ruffichen Rirche mar ein neuer Schritt jur Centralisation ber Rirchengewalt in ber Staatsgewalt gethan; bie 1439 auf bem Concil gu Floreng bewerfstelligte Union ber griechischen Kirche mit ber romischen erhielt ihren Todeeftof, und, nachdem einmal der fegenereiche Ginfluß ber letteren auf Episcopat und Glaubige fast gang gehemmt mar, ging bie ruffifche Rirche mit Riefenfchritten ihrer ganglichen Gacularifation entgegen. Das ift bie furge Befchichte ber Berwandlung bee von Conftantina pel abhängigen ruffischen Metropolitate in ein von ber orientalischen Rirche unabhangiges, aber beghalb von ber Ctaategewalt um fo abhangigeres Batriarchat, bas, wie jener feierliche Synobalact fagte, bis ans Enbe ber Belt bauern follte. Den letten Schein von Selbstftanbigkett vernich: tete Beter ber Große, ber fich von ber Rirche Bater bes Baterlanbes nen: Rachbem er bas Batriarchat bereits nicht mehr befest und in ein Eparchat, eine Patriarchatverwefung, verwandelt, heb er es endlich burch ben Ufas vom 24. Febr. 1721 ganglich auf, und orbnete ben allerheiligsten regierenben Synob an. Als auf bem zu bicfem 3mede versammelten Concile ein Theil ber Bifchofe ihren Batriarchen gurudverlangte, wice Peter brobent und zornglubent auf fich bin, und brang ihnen bie Statuten bee Synobs auf; ju ihrem Schrecken zugleich Evangelium und Sabel berührenb. Das war bas Batriarchat, welches bie ans Enbe ber Welt bauern follte! Wie mastenhaft noch bas Patriarchat und bie romifch : fatholifche Rirche bei ben bamale veranftalteten Festlichfeiten verbohnt wurbe, ift befannt.

So war benn endlich das Merf ber ganglichen Knechtung ber Kirche vollendet. Die geiftlichen Beisiter bes Snuots haben zwar Sit, aber keine Stimme. Durch ben Oberprocuror, als ben Kanal, wird ber absolute Bille bes Gesetzebers in die Kirche geleitet. Der Spnod ist eine Rull, hat nichts zu entscheiden, sondern nur Entscheidungen und Befehle anzunehmen und zu sanctioniren. Un gesülliche Jurisdiction, an den Schalzten einer Gewalt ift nicht zu benken. Das Werk unseres Verfassers ents hält hierüber, so wie über die Einrichtung bes Spnobs, den Geschäftsgang u. s. w. ausführliche Data.

Belche Stellung die Bifchofe bei fo bewandten Umftanben einneh:

men, lagt fich leicht foliegen. Gie fint nichte weiter, ale fubalterne Gittlichfeitepolizei : Beamte. Für Bevolferung und Alachenraum ift bie Angahl von fiebenundvierzig Bifchofeftublen viel ju gering; bie Rirche felbft ift ohne einen großen Diocefanverbant, wie er bei ber fatholifchen Rirche befteht. Bobere ober niebere Burbe ift nur Ramen und Schein: ber Gar, Betere Spftem befolgent, verfest, befest, lagt unbefest, entfest nach gaune. Bon größeren ober geringeren Buriebictionerechten ift auch nicht bie Sprache; Alles fieht unter ber militarifchen Botmagigfeit bes Cgarfonobs; ber Bifchof ift wie jeber andere Beamte angefeben, und ber Militarbespotis: mus verrath fich fchen baburch, bag bie Metropoliten im Range ber Generalen en chef, bie Grabifchofe ben Generallieutenante, bie Bifchofe ben Beneralmajore gleich ftehen. Die hochften Geiftlichen merten eben auch wie Solbaten behandelt, und jumcilen, wie Beifpiele felbft unter bem je-Bigen Berricher vorhanten fint, auf febr robe unt befchamente Beife, of: fentlich vor bem gangen Gofe. Die Befolbung ber Bifcofe ift, wie bie bee hohen Militare, armlich.

Was bas Rirchengut betrifft, fo ift bie Thatfache, bag bie Rirche nur ihren Benis mahrent bee 260 jahrigen Tartarenjodice ermarb, fur bie Carenherrichaft beichament. Bur facvilegischen Blunderung ber Rirche legten mehrere Groffurften Bant an, vollführt aber wurde biefelbe voll: ftanbig erft burch Ratharina II. Diefe Berricherin fchlug ber ruffischen Rirche bie tiefften Wunden; mit Hohn bie Geiftlichen an bie Armuth ber Apoftel erinnernd, fundigte fie bie Einziehung ber geiftlichen Guter an, und es wurden 1763 von furger Sand alle liegenden Brunde ber Rirde, mit einem Einfommen von funfgehn bis zwanzig Millionen Papierrubel (33 fr.), ein Raub ber Rrone, wiederum theilweise verschenft an Gunftlinge. Fur biefce Ginfommen marb ein Schabenerfas von 149,586 Rubel ale Jahre: gehalt fur bie fammtlichen Bifchofe geleiftet. Die Rirche, an ben Bettelftab gebracht, friftet nich bloß von freiwilligen Opfern in ben fogenannten Opferftoden, von Ertragen bee Alingelbeutele, von freiwilligen Darbringungen ber Glaubigen - mit einem Worte von Almofen, benn ber Bachtertrag von ben noch gebliebenen wenigen Grunben ift nicht bee Rennens Und biefes Suftem feste Rugland in allen eroberten Provingen fort, wie in ben von Polen abgeriffenen ganbern, in ben ber unirten Rir: che, welche auf folde Art theile hunger, theile Reigheit ber Borfteber gum Schisma gurudführte. Der Berfaffer obigen Werfes bringt bier fprechenbe Belege bei, bie bie Welt über ben Buftant ber Bifchofe und ber Rirche gegenüber ben Revenwarten ber Regierung, welche ben Glang ber Bifchofe und ber Rirche über alle Dagen erhebt, wohl entfaufchen mogen.

Die Einziehung ber Rirchenguter, welche melitene Rlofterguter maren,

betraf befonders bitter ben Rlofterclerus, ber ben Namen ber fcmargen Beifilichfeit führt im Gegenfate bes Beltelerus als weißer Beifilichfeit. Bermahrlofter, ungludticher und gebrudter fann wohl feine Menfchenflaffe fenn, ale bie ber ruffischen Monche; nichtchriftliche Bolfer behandeln ben Bugerftand beffer und menichlicher, ale bie orthodere Regierung Rufland's. Es gibt falarirte und nichtfalarirte Rofter. Gin falarirter Monch befommt jährlich vierzig Papierrubel, eine Ronne zwanzig! Wenn man nun bebenft, bag bie ruffifchen Donche bas ftrenge Gebot haben, nie Fleifch gu effen, andrerfeite bie Teiche ben Rloftern genommen wurben, und bann biefe elente Remuneration ermagt, fo fann man fich ben Buftanb biefer armen Menfchen benten. Bon einer Seelforge, einem Ginfluffe auf bie Gemeinde find fie durch 3wangegesete ganglich getrennt; die Bischofe felbft haben nicht die geringste Macht über die Klöfter, fie handhabt blos ber Synob. So verfallt benn ber ruffifche Moncheftand mehr und mehr, mas freilich bie Absicht ber Regierung ift, bie, ba ber Beltclerus vom Colibatgefet entbunben, und ber Rlofterclerus ebenbefhalb fruher in größerem Ansehen stand, einen boppelten 3wed erreicht, und erreicht hat burch — Berarmung bee Clerue.

Der Beltelerus bietet fein erfreulicheres Bilt. In feinem ganbe ift bie Rnechtung ber Beifilichen fo fpftematifch und rabical burchgeführt, als in Rugland. Bom Synob herab bis jum ganbpopen reihen fich bie Glies ber ber großen Sclavenfette. Der Beltclerus ift einfluglos, wie ber Rlos fterclerus, wogu bie Beweibtheit nicht wenig beiträgt. Jeber Weltpriefter bas ift Spftem ber Regierung - muß beweibt fenn, ebe er gur Priefterweihe gelangen fann, wodurch ihm andrerfeite bie hoheren geiftlichen Stellen wiederum unzuganglich find, welche beewegen fehr haufig nur mit Rlo: fterpralaten befest werben. 3m Falle ber Scheibung verliert ber Priefter fein Prieferthum, und flirbt feine Frau, fo muß er fein Amt nieberlegen und in ein Rlofter geben. Diefe peinlichen Wefete und Dbfervangen finb ber Fluch, ber auf ber Aufhebung bes Colibates laftet. Was ein fernerer großer Uebelstand ift, fo recrutirt fich ber ruffifche Clerus taftenartig faft nur aus feinen eigenen Rinbern, benn Gebilbete mogen nicht Priefter merben!! Gewöhnlich muffen fie auch unter einander heirathen, weil jeber Familienvater von befferen Umftanten wegen ber fchlechten Befoldung unb, ba im Tobesfalle feine Benfion gereicht wird, Bebenfen tragt, feine Tochs ter berzugeben. Richt einmal besondere außere Achtung genießt ber Brie fter, wenn er fein Amtofleib abgelegt hat. Bas feine fonftige burgerliche Stellung betrifft, fo find bie Exemptionen von gewiffen Laften nur bem Scheine nach ba. Der Priefter foll zwar z. B. feine forperliche Buchtts gung erhalten, aber im Falle eines Bergehens wirb er erft begrabirt und bann gefuntet, wie ber gemeinfte Berbrecher, ober er wird als gemeiner Colbat in's Militar gestedt, ober ju harten Arbeiten in Die Rronfabrifen ober in bie fibirifchen Bergwerfe gefchicft. Die ocenomifche Stellung bes Bettprieftere ift bie fchlechtefte; man barf nur ermahnen, bag nach ber Sacularifation ein Grabifchof 5000 Papierrubel, ein Bifchof 3000, ein gewöhnlicher Bope jahrlich im Durchschnitte 77 bis 11 Bapierrubel betommt, und, wenn ber Ennob in feinen Berichten von ber glangenben Beanlung ber Beifilichen prahlt, fo genat bies eben nur von Unwahrhaf: tigfeit, wie in obigem Werfe fchlagend bargethan ift. Der ganbelerus muß eigentlich nur - vom Almofen leben. - Gin fchreienber Uebelftand ift ferner, bag es fur ben ungeheueren Glachenraum gu menig Beifts liche gibt, von benen Giner oft zwanzig Quabratmeilen, zuweilen in ranher und unwirthlicher Gegend ju verfeben bat. Die innere Berfaffung bes Rirchenwesens ift gleichfalls noch rob und unentwickelt; fein Decanate. ober Pfarramtemefen, nicht einmal geregelte Rirchenmatrifeln fint überall vorhanden. Die fogenannten Pfarreibibliotheten, mit beren Anlegung ber Synod fich bruftet, beftehen erwiefener Dagen in nichts Anderem, ale Ratechiemen, und ba bie Beifilichen aus ihren Fonds fie fchaffen follen, fe find fie ichen wegen beren Armuth nicht möglich. Daß bie Moralitat bes Clerus auf biefe Weife habe finten muffen, ift erflarlich. Bellerei und Trunfenbeit find befonders bei ben üblichen Tobtenopfern etwas Gewohn. liches. Und - um fich blos an bie Rapporte bee Spnobe felbft ju bal. ten und bem Gerne nicht Unrecht gu thun - fo wurden, wie ein Bericht fich ausbruckt, wegen schwerer und Schande bringender Berbrechen 1835 nicht weniger ale zweihundertundacht Weiftliche begradirt; Die Durchschnitte: fumme ber Bergehungen und ichlechten Sandlungen aber ergibt, bag ber fech fe Geiftliche in Untersuchung war! Doch bie Regierung, bie burch bie Beforberung bee Pauperismus und ihr felavisches Brincip alles Gute barnieberfchlagt, ift ee hauptfachlich, welche bie meifte Schuld an tiefer Entfittlichung tragt.

Bas die heerte betrifft, so hat bieselbe bie erfte Stufe einer mahren gefellschaftlichen und driftlichen Civilifation kaum überschritten; und wenn ber Synod die Krömmigkeit bes heiligen Rußlands und bessen Anhang-lichteit an bie Landeskirche nicht genug rühmen kann, so erweiset sich dies weber durch die Einheit im Glauben, noch an der Erfüllung ver facramen-talen Pflichten. Der Separatismus wuchert in Rußland auf die enormste Beise, und aus der Communionsflatifik ift zu ersehen, daß unter sechs Gläubigen wenigstens Einer die öfterliche Riicht verschmäht. Uncheliche Geburten sind häusig: eine bedeutente Augabl von Kintelbäusern ift noth-wendig, um die früher se üblichen Kindermorde zu verhüten.

Die Leibeigenschaft fant leiber auch in ber rufufchen Rirche fruber

eine Bertreterin, inbem biefelbe bie von jenem Gubunow 1592 querft eingeführte, mit ihrer beiligen Gewalt auf bas Berlangen biefes Ufurpatore in einem felerlichen Concil gu Dostan bestätigte ift, zu einer Beit gerabe, wo burch ben Ginfluß ber fatholischen Rirche biefelbe im übrigen driftlichen Guropa mitt geworben mar. Das Chriftenthum wiberftrebt einem folchen Institute, eine Menge Concilien bewetten, wie fehr bie Rirche an ber Abschaffung eines folchen arbeitete, bie Rirchenvaler prebigen lant von ber Burbe bee Menfchen, und wie fich Gregor XVI. barüber ausgesprochen, ift befannt. Sein neueftes Manifeft, ben Sclavenhandel betreffent, ift als erftes Document obigem Berfe angehangt. Die Barte bes Gefetes von 1765 erfullte bie Leibeigenen Ruflande mit Schreden und führte ju jenen blutigen Auftritten unter Anführung Bugatichew's. Die befannte Bolitif ber Regierung mag bie Sache noch fo fehr verbunteln und verbreben, es war ein Sclavenfrieg gegen namenlofe Difhantlung ber Dens fchenrechte. Gine wefentliche Berbefferung biefes elenden Buftanbes ift auch jest noch nicht erfolgt, weber unter Alexander I., noch unter Nicolaus I., worüber fich unfer Berfaffer in außerft intereffanten Mittheilungen weitlaufig und grundlich ausspricht. Ift nicht bie in biefem Jahrhunbert erft gemachte Anordnung von Militarcolonien nur eine Raffinirung ber Leibeigenschaft, vielleicht bie allerausgefuchtefte ? Rur mit Blut fonnte fie burchgefest werben, bie fcprectlichen Auftritte gu Rifchun : Domgerob werben noch jest im Gebachtniffe von Betereburg fenn. Der bag gegen biefes Inftitut ift ja fo welt gegangen, bag Bater ihre eigenen Sohne ermorbeten, nur um fie bemfelben ju entgieben. Dag in Rugland bie Leibeigenschaft noch besteht, baran ift viel Schult, bag es fich ber romifthen Rirde nicht angeschloffen batte. Dan bat bies vielfeitig schon anerkannt. So fagt v. Spittler (Gischichte ber europäischen Staaten. Theil 4. S. 320, herausgegeben von Bachter. Stuttgart und Tus bingen 1823), gewiß fein Lobrebner ber fatholifden Rirche: "fur Rnge land war es ein großes Unglud, baß nicht bie romische, fondern die griechische Religion Nationalreligion wurde," und beweift biefe Behauptung mit ben triftigften Grunden.

Bas bas Sectenwesen in Rufiland betrifft, so graffirt basselbe trop bes größten Terrorismus in einem folchen Maßstabe, wie in keinem andern Laube. Die Irrlehren sind auch ganz anderer Ratur, als die im Protestantismus erzeugten, gehören mehr den affatischen daresten der ersten Iahrehmetete an, mit den sonderbarsten und verderblichsten Auswüchsen. Man sindet in Rufland den crassessen Aberglauben neben dem nackten Unglauben. Die Irrlehren nahmen aber hauptsächlich seit Ginführung der Leibeigensschaft im sechszehnten Jahrhundert überhand; sie steht wohl mit dem Sesparatiomus im engen Jusammenhange. Dieser Geschotepunkt ist anssallense

ber Beife bieber noch nicht erörtert worben, und boch liegt berfelbe fo nahe. Durch bie Leibeigenschaft entitand ein gewiffer haß gegen bie Lans besfirche, ber fich burch ben Separatismus Luft machte; ber Leibeigene, nirgente frei, will wenigstene in ber Religion frei febn. 3mar rubmt fich ber Snnob in feinen Rapporten gegen ben Raifer, bas gange Sectenwefen, und zwar! burch Liebe, Sanftmuth, Dlacht ber Ueberzeugung und ber Babrheit bald gang ju gerfteren; bas Alles ift aber eitel Schein. Die Betehrungsmittel find Anute, Galgen, Aronfabrit, Bergwerf. Beter ber Große errichtete ein Inquisitionstribunal, wovon er Großinquifitor war, und beffen Magregelu viele Taufente bewogen, fich in turfifchen Schus gu begeben. Unter Baul murben bie Secten eine formliche, flaategefahrliche Macht; noch jest ift biefer Uebelftant nicht befeitigt und nimmt bie Aufmerffamfeit Nicolaus I. fortwahrend in Anfpruch. Der Berfaffer unferes Wertes weift ben Bericht bes Spnobs, als ob 1839 nur noch 380,000 Reber in Ruflant ba feven, ale unrichtig nach, wiberlegt Die Gleifinerei von "fanfter Uebergeugung" und thut bar, wie ein Drittel ber ruffifchen Bevolferung noch feberifch fei. Der Protestantismus, in's Cant geführt burch bie Deutschen, welche Beter ber Große ber Civilifation wegen bineingezogen hatte, obwohl ihm die Ggaren im Gangen riele Dulbung ale ger-Arenter Confession angebeihen liegen, wirb, wie jebe andere Confession. freilich nach und nach als Opfer bes Ruffificationefoftems ber Regierung fallen muffen; übrigens icheinen bie Protestanten in Rugland gewiffermaßen als heiben angefehen zu werben, ba es befannt ift, baf bie protestantischen Fürftentochter Deutschlande, welche icon feit geraumer Beit ben moefowis tifchen Thron gieren, fich unter vielen, febr vielen, gum Theil befchamenben bngantinifchetheatralischen Ceremonien noch einmal taufen laffen muffen - obwohl biefe Biebertaufe gang und gar haretifch und erft feit 1620 auf bem Concile ju Dosfau eingeführt ift. Man fennt bie bittern Briefe bes verftorbenen Ronige von Preugen, als feine Schwefter gur fatholifchen Rirche gurudtrat - hat ihn ber Uebertritt feiner erlauchten Tochter gum griechischen Glauben auch fo erbittert? verbient bie Wiebertaufe nicht gerechte Difbilligung ale eine craffe Reberei gegen alle coumenischen Concilien?

Seit ber Ufas über die Misch-Chen recht in Ausübung getreten ift, brobt bem Protestantismus ber baldige Untergang, besonders in ten protestantischen Ofisecprovinzen, Est: und Liefland, wo durch die seinsten Maschinationen die freiwilligeerzwungene Bereinigung mit der Landestirche ans gestrebt wird. Das Werf unseres Berfassers enthält barüber die interessanteften Data. Daß aber eine solche Bereinigung sogar von protestantischen Theologen Deutschland's nicht ungern geschen, wenigstens nicht im rechten Lichte erblidt werde, bleibt bornirt und schmachvoll. So hat fr. E. J. Rims

mel, ber protestantischen Theologie Licentiat und Brivatbocent an der Hochsschule zu Jena, in seiner Dedicationsschrift vom 24. Juni 1843 an den Hrn. Protosow, den schon oft genannten Oberprocurer des h. Synods, dem er seine Herausgabe der "Libri Symbolici Ecclesiae Orientalis" widmete, sich nicht entblödet, gleichsam im Namen der gesammten Protestanten Deutschland's zu Gett zu bitten, daß ehrn. Protasow unter den Ausspischen seines allsiegreichen und weisesten Kalsers gelingen möge, die rufsische Staatsfirche immer mehr und mehr auszubreiten, und alle Bölfer dieses unermeßlichen Reiches ihr huldigen zu lassen (alse natürlich auch die sämmtelichen Protestanten der Ofiscoprovinzen?!).

Werfen wir einen Blid auf ben Buftant bee geiftlichen Schul: und Unterrichtowesens in Rugland, fo gibt ce faum eine Nation, bie fo arm: liche firchliche Literatur aufzuweisen hat. Ueberhaupt haben in allen 3meis gen ber Biffenfchaft nicht Beiftliche, fontern gaien, und unter ihnen wie: berum fast nur Auslander, vorzüglich Ruthener, bie Bahn gebrochen. Uns wiffenheit und Unwiffenschaftlichkeit war und ift noch unter bem Clerus in Rufland. Es hat eine Beit gegeben, wo es befannter Magen ichon genug war, wenn ein Geistlicher nur lefen, schreiben und zur Roth bie liturgi: fchen Bucher verfteben fonnte; eine Prebigt abzuhalten, bagu maren nur wenige Beifiliche fabig. Diefer Uebelftant fintet fich noch, befondere in ber Landgeiftlichkeit. Fragt man nach ber Quelle beffelben, fo ift es eben wie: berum bie Beraubung ber Rirche. Co murbe fur Anftalten gur Bilbung bes Clerus, wie fur Bolfeschulen und überhaupt Inflitute gur Unterflugung ber nothleibenden Denfchheit, lange Beit hindurch fast gar nicht geforgt; nicht einmal bie hinlangliche Angabl von Rirchen und Bethaufern, befonbers auf bem ganbe, wo wegen ber Ausgebehntheit ber Pfarreien bas Uebel noch viel verberblicher ift, ift vorhanden; und ein großer Theil ber Rirchen und Rlofter, welche ber Glerus gegenwartig befist, find heiliges Befitthum ber fatholischen Rirche, welche bie Regierung jenem gegeben hat. gefammte Erziehunge : und Unterrichtemefen nennt Gr. Brotafem felbst in ben Rapporten - fehr offenherzig und mit Ausfagen von anterer Celte, wie fogleich bemerkt werben wirb, fonberbar contraftirent - noch jung und jugenblich, fpricht von großen Planen und ungeheuerer Thatigfeit. Bebenft man ferner noch, bag ber heil. Snnob auch ber allgemeine Buch: bruder und Buchhanbler fur bie wiffenschaftlichefirchlichen Bedurfniffe bee Clerus und bee Bolfes fei, und welche Cenfur ba geubt werbe, fo fann man fich jebe weitere Auseinanberfetjung füglich erfparen. Unfer Berfaffer hat fich bie Dube gegeben, ben Stant ber Bolfefchulen, hoheren Unterrichteanstalten, ber philologischen, theologischen, firchlichen und Schulbucher: Literatur genauer zu beleuchten; bie Rachweise barüber zeigen bas arm= lichfte Refultat. Bie lächerlich erscheint nach biefem bie Bhrafe, beren fich

ber ruffifche Gelehrte von Chevireff in einem Schreiben an Frang Baaber bedient: "Der ruffifche Elerus fei in wiffenschafts licher und religiöfer Bilbung bem beften Glerus von Entopa an bie Seite gu ftellen" — Sed difficile est satyram non seribere! Wie fann ber Elerus auf jener hehen Stufe ber Bloung fte: hen, wenn fr. Protasow selbft gesteht, bas Erzichungs, und Unterrichtsmefen sei noch jung und jugendlich? Wie ift's möglich — bei einem, jum größten Theile trägen, bemeralifirten, bettelarmen Elerus.

Aus tiefen Anbeutungen wirt man auch auf ten Stant bes Diffione: mefens ichließen fonnen, von tem in ben Sunchalrapporten bemungeachtet fo viel garm gemacht wirb. Gr. Protafem theilt bie Richtdriften barin in brei Abtheilungen : Juben, Mubametaner und Beiben. Bunterlich Ringt es, wenn auch hier von fanften Ueberzeugungemitteln gefprochen wirb. benn wohl in feinem ganbe find bie Rinber Israels fo verachtet und gebrudt, ale in Ruflant, unt bie Rnute wirt, wie antermarts, auch bei ben Ratechefen eine Sauptrolle fpielen. Uebrigene fanten ber Angabe nach mahrent vier Jahren bei einer Angabl von Giner Million biefer Religione: glaubigen 1618 Befehrungen ftatt, mas bei bem gewaltfamen Befehrunge: foftem gerabe nichte Auffallenbee ift. Barinactiger und fowerer guganglich find bie Muhamebaner; an eine aus leberzeugung hervorgebenbe Converfion ift bier faum ju benfen, und ce gefchiebt eine folche gewohnlich nur bann, wenn ber Duhamebaner ale Erfahmann im Geere eintritt, wobel bie Taufe vorausgefest wirb. Gewaltfame Berfuche fruchten bier noch weni: ger, benn biefe Cobne ber Ratur flieben mit Welb, Gut und Rind fogleich in ble Steppen, wie Beter I. und Ratharina II. bitter und mit Schaben haben erfahren miffen.

Bum Miffienswesen unter ben Beiben hat fich bie ruffische Kirche bisher burchaus unfähig erwiesen, aus vielen Gründen; nicht einmal im eigenen Reiche kann fie bas heidenthum ausrotten. Ben 1836—1839 find ber Angabe nach 10,289 Seelen bekehrt werben. Welche Kraft hat bagegen bie römisch katholische Kirche entwickelt, welche Institute hat sie in's Leben gerusen, wie hat sie zugleich die Wiffenschaft in allen Iweigen bereichert! Ben bem Allen sinden wir in Rußland nichts. Hier sehlt es ja selbst an Geistlichen, und bie zum Miffienswerke Verwendeten waren im Durchschnitte unfähig bazu.

Die auswärtigen Werhaltniffe ber griechischen Kirche betreffent, so versfteht Gr. Protasow barunter blos bie Unterfiühung ber anderen morgenlans bischen Kirchen mit Buchern (!) und mit Gelt. Diese Rubrif sieht recht leer aus. Aur erwähnt ift noch von Grn. Protasow im Synobalrapport von 1839 ber kaum gehn Familien ftarken ruffisch en Gemeinde zu Bosen

tm Königreiche Preußen, gelobt wegen ihrer Festigkeit im halten an bem Glauben ber griechischen Kirche trot ihrer Armuth. Welche zarte, herzrühzende Fürsorge? Ober bebarf es vielleicht ber Ueberwachung berselben, als eines kleinen Borposten ber kirchlichen Eivilisation Rußland's in Preußen und Deutschland? — Bon den geheimen auswärtigen Berhältniffen in kirchlicher Beziehung kann hr. Protasow natürlich hier nichts mitthellen. Sonst müßte er ja aus der Schule plaudern, und zwar von den Bersuchen, die mit ber römischen Kirche unirten Griechen in sernen Nachbarstaaten, in den Donauprovinzen, in Galizien, in Ungarn und Siebendürgen, in Grieschenland, in der Türkei und dem übrigen Morgenlande von dieser Unien loszureißen, und so zur politischen Arennung vorzubereiten.

Ueber bie Einverleibung ber abgefallenen ruthenifchen Rirche ber polnifcherufifchen Provingen in bie Staatefirche Ruflanb's verbreitet fich uns fer Berfaffer weitläufig. Diefes traurige firchliche Ereignig bewog orn. Protasow, im Jahre 1839 einen gang besonderen Synobalrapport barüber gu veröffentlichen, worin mit efelhafter Phrafeologie und heuchlerischer Calbung von einer vermittelst freier leberzeugung hervorgegangenen Bereinigung mit ber ruffischen Staatsfirche gesprochen wird. Die Weft tft über ben Bergang biefes blutigen Ergebniffes hinlanglich aufgeflart und tennt bie abichenlichen Mittel, beren man fich babei bebient hat. Gregor XVI. hat bie Gewaltschritte Rufland's gegen Recht und Gewiffen feiner katholischen Unterthanen hinlanglich bargethan: es glaubt fich aber aller Rechtfertigung enthoben, fahrt fort, bas gefellschaftliche wie religibfe Gebäube ber fatholischen Kirche in seinen Staaten zu untergraben, und mit befannter Gleifinerei fpricht man von freiwilliger handlung. Mein! Blutige Gewalt mar es, bas beweifen die Ufafe und Ministerialbefehle, die in bem vorliegenben Berfe veröffentlicht und analyfirt find, wieberum gur Genuge; bas bewies ichen ber Berf. bes Berfes: "Les Souffrances etc. etc.", bas beweifen bis zur letten Rlarbeit bie Auszuge, welche in unferem Werfe in Documenten aus den Berichten bes heil. Synobs von 836 bis 1838 geliefert fint (Document Nr. V. und VI.). fr. Brotafow fann es felber nicht laugnen, bag viele Rlofter ben Ratholifen abgenommen und ju ortho: boren Rirden umgeschaffen wurben, bag man bie Unirten gang auf bem Fuße ber Separatisten behandelte, daß man ihre Priester nothigte, ben Got= teebienft nach ben Gebrauchen ber ruffifchen Ritche einzurichten, baß man ihnen bie griechischen Ritnalbucher, Gefage und Gewander aufbrang, bag man ruffifche Priefter — auf Roften ber Fonds ber fathollicheruthenischen Rirche! - befolbend in bie unirten Eparchien fenbete, um bie angebliche Befehrung zu beireiben, baß man bie fatholifche Jugend in bie fchismattfcen Schulen gu geben zwang, ben Bebrauch ber polnischen Sprache bier verbot , Lehrern und Schulern alle fatholifchen Lehr: und Anbachtsbucher

wegnahm, bag man endlich — und bas ift bie gewaltsamste Magregel — bie gesammte unirte Kirche unter bie unmittelbare Gerichtsbarkeit bes heil. Synobs seste, bag man zur Abweckslung auch wohl in die Staatskirche hineinpeitschte und hineinfnutete.

Barum foftete bie Befehrung 1838 noch einen mabren Tobestampf, marum mußten bie Unirten mit Rnute, Bajonette, Degen, Ranonen, Rerfer, Berbannung, Gingichung ber Guter von ber Dahrheit überzeugt werben? Barum fant es ber Raifer fur gut, 1840 biefe Freiwilligbefehr: ten burch bie alten Strafgesete gegen ben Protelvtismus ihrer fatholischen Mitbruder zu schützen (cf. Document VI. S. 6. 7), warum wurden bie ftrengften Gefete gegen bie fatholifden Briefter erlaffen, bie es magen wurben, ehemale Unirte in ben Schoos ber fatholifden Rirche wieberum aufzunehmen? Das nun die Bahl ber Ginverleibten und verschiebene ans bere Angaben herrn Protasow's betrifft, fo laufen genug Unwahrheiten unter. Bas aber haben nun jene Ginverleibten gewonnen? Ginige abgefallene Priefter erhielten nichtsfagenbe Chrenfreuge, Die übrigen bie Bettels armuth, bie Unate ber Gleichfiellung mit ben übrigen gleichfalls bettelarmen Bopen. Ihren Benit nahm ihnen ber Raifer im Intereffe ihret Frommigkeit, ba bie Berwaltung ber Guter, wie er fich im Ufas vom 25. Dezember 1841 und 5. Januar 1842 ausbrudt, unverträglich fei mit ihren heiligen Obliegenheiten! Dafur befommen fie einen firen Jahresgehalt, b. h. 77 bie 11 Papierrubel jahrlich, im Durchiconitt; fie fint nun aller weltlicher Sorge enthoben und fonnen in Frieden ihrem herrn bies nen! Sie haben geglaubt, nun fcauen fie.

Bird Rufland nun fiehen bleiben nach folden Sandlungen? Das nicht! Gleiche Gewaltthaten werben nun gegen bie remischen Katholiken bes westlichen Landstriche und in Belen verübt werten, um auch sie ber ruffischen Czarotheckratie over Staatsfirche zu unterwerfen. Dieser Gegensftand ift in bem Berke: "Reueste Zuftanbe ber fatholischen Kirche beiber Pitus in Polen und Rufland", genau erörtert, und nachgewiesen, welche Maßregeln man zur Schismatistrung Polens anwens bet, welche jedech Gr. Protasow wohlweislich verschweigt, wenn er sagt, es nehme bie Rechtgläubigkeit immer mehr zu.

Um nun schließlich noch Ehvas von ben in unserem Werke beigebrachsten Documenten zu sagen, die ungemein wichtig find, und in sehr viele Dinge, worüber man noch im Dunkeln ift, und die von ber russischen Positits verwirrt sind, helles Licht bringen, so haben wir es nur mit Aftens ftuden zu thun. Das erste Document enthält bas Manisch Gregors XVI. vom 3. Dec. 1839 über ben Sclavenhandel; bas zweite bas Rundsschreiben bes Metropoliten Lewicke in Lemberg vom 10. März 1841, sich beziehend auf den Absall der unirten Kirche; bas dritte bas Breve Gres

gore XVI. vom 17. Juli 1841 an biefen Metropoliten, worin berfelbe vor ben ruffischen Umtrieben gewarnt wird; bas vierte bie Erlauterungen bes Glaubenebefenniniffes ber griechisch morgenlanbischen Rirche von 1723; bas fünfte Auszuge aus ben Synobalrapporten ber Jahre 1836 bis 1838 über bie gewaltsame Schiematifirung ber fatholifch ruthenischen Rirche; bas fechete Auszuge aus bem Synobalbericht vom Jahre 1839 über bie Einverleibung ber fatholifch = ruthenischen Rirche in die Staatsfirche Ruß: lants; bas fiebente Auszuge aus bem neueften Gefenbuche Ruglants über bie burgerlichen Rechte bes Clerus, namlich ber Orbenegeiftlichfeit, ber Beltgeiftlichfeit, ber Rlofter und bifchöflichen Baufer; bas achte Aus: guge aus bem neueften Gefetbuche Ruflande über bie Leibeigenichaft; bas neunte bie ruffifche Bevolferungstabelle nach ber Angabe Beren von Rops pens, Afabemifere und Employes im Ministerium ber Domanen, aus bem Supplement bee Journals von St. Betereburg vom 19. Marg 1840; bas gehnte bas Bergeichniß ber Rirchen im Jahre 1836; bas eilfte bas Bergeichniß ber Rlofter im Jahre 1835 bis 1838, wobei gu bemers fen ift, bag bie erft 1839 vereinigten Rlofter von ben Eparchien Beiß: ruflande und Lithauene in biefer Jahreslifte fchon im Boraus (!) mit eingerechnet find; bas zwolfte bas Berzeichniß ber Beltgeiftlichfeit im Jahre 1837, wobei ein nicht geringes Deficit an ber nothmenbigen Bahl von Geiftlichen fich ergibt; bas breigehnte bas Bergeichnis ber Befehrungen gur ruffifchen Rirche von 1836 bis 1839; bas viergente enbe lich enthält bas Berzeichniß ber Beichten und Communionen im Jahre 1835, ein Berzeichniß, bas zugleich fur jeben Statistifer von Bichtigfeit ift, ba es über bas große Geheimniß ber coloffalen ruffifchen Bevolferung vielen Aufschluß gibt, und baraus bag unfehlbare Refultat ju ziehen ift, baß bie ruffifche Regierung bie Bevolferung wenigstens um zwolf bie funfzehn Millionen Ginwohner hoher ftellt, ale fie wirflich ift.

Dieses Schickfal der russischen Kirche moge jede Confession beherzigen, die sich aus der Einheitlichkeit der römischen Kirche geschieden hat! Jede solche stehet auf dem gleichen Boden. Doch nicht so zeigt sich dem russischen Gesenwart und Jukunft; das beweiset Ramekess in seiner bekannten Dithyrambe, worin er weissaget von Englands Sturz und Russlands Weltscherschaft über Meer und Land im fernen Hilbe sehen läst. Wenn dieser Prophet im Angesichte alles dessen, was in Russland geschah und geschieht, in jener Dithyrambe divinirt, England musse fturzen: "weil es mit raus berischer Hand die Rirche Gottes geschmiedet habe an den irdischen Thron", so weiß man nicht, ob man dieß gränzenlose Bornirtheit, oder Gleisnerei, oder Selbstrug nennen soll nach den Worten: "quos Deus perdere vult, dementat."

### IV.

## Literatur.

G. Phillips Kirchenrecht. Ersten Bandes zweite Abtheis lung.

Bereits in ber ersten Abtheilung war die Lehre von der Ordination begennen und in Betreff der Fähigfeit und Competenz zur Bollziehung der Welfe dargestellt worden. Hieran reibt sich nunmehr in der so eben ferztig gewerdenen zweiten Abtheilung die Entwicklung der jenigen Bsichten anweiche der Bischof dei der Errination zu beebachten hat. Indem die Kirchengesesen ausürlich alle unsähigen Bersenen von dem Empfange der Methen aussichließen, haben sie außerdem es dem Bischofe zu einer Krengen und nicht genug zu beherzigenden Kilcht gemacht. dass er unter den Fähigen eine sehr sorgsältige Auswahl tresse und haben daher eine Nehrzahl von Persenen sur untauglich erstärt. Die eben darum praktisch sehr wichzige Lehre von der Irregularität, dei welcher es insendenteit auf eine richtige Wurdigung der eine Irrigals Etrase angeschenen leregularitäs entige Wurdigung der ein irrigals Etrase angeschenen leregularitäs entige Wurdigung der ehre von dem Ertuationeitet auf eine richtige Soh bieser zweiten Abheitung. Heran schließt sich (S. 57. S. 58) die ebenfalls sehr praktische Lehre von dem Ertinationeitet an, die gerade auch für die gegenwärtige Zeit um so mehr einer Ausbellung dehurste, als sich eine den Kirchengeschen keinerdende Bermischung dehurste, als sich eine den Kirchengeschen keinerdende Bermischung dehurste, als sich eine den Kirchengeschen keinerdende Bermischung dehung des Titulus mensas mit dem Lebensunterhalt der Emeriten ausgubilden angessangt nach A. So wie die Kirchengesche den Bischof dazu anhalten, wohl darauf zu achten, Niemanden ohne Titel zu weiden, so schwerzeiten der Krücken der Krücken geschlächen, Wiemanden ohne Atel zu weiden, sie schwerzeiten der Krücken geschlächen der Erkination zu bewehrten gerfahren vor. Nach Erörterung dieses Gegensandes Kürze der geschmute Index Gegensander Kürze der geschmute Index der geschlächen der Krücken der Genachen vor. Mach gerönsten, und so sie über der Etandespilichen weltlichen Berichtigen Berichtung weltlicher Bissensten der der kohren der gesehlen weltlichen Beri



#### V.

# Landgraf Philipp von Beffen.

(Ein Beitrag jur Schilberung ber politischen Seite ber Glaubensspaltung bes sechszehnten Jahrhunderts.)

V.

Philipp und ber fcmalfalbifche Bunb.

(Shluf.)



Begenbunde anderte fich feine Sprache. Auf einem Tage bes schmalfalbischen Bundes zu Coburg (August 1537) ließ er erflaren: "Gin Angriff von Seiten ber Bundesgenoffen fonne bermalen ohne beständige, tapfere, aufrichtige und lautbare, beweisliche Urfachen mit gutem Gewiffen und ohne Unglimpf beim gemeinen Manne nicht geschehen. Gine fo große, mit bem Papft, ben Bischöfen und Pfaffen zusammenhangenbe Macht, ben Raifer und Ronig an ber Spige, merbe fchmerlich zu einem beständigen Frieden gezwungen werden konnen. -Ausrotten und verjagen tonne man bie Gegner nicht, fie murben felbst nach einer Rieberlage fich erholen, und gelegene Zeit abwarten." Er rieth also erft bie Acht und Erccution abzuwarten, vor allen Dingen große ausländische Berbindungen (mit Frankreich, Ungarn und ber Schweig anguknupfen), beim Raiser aber ben Weg ber Unterhandlungen weiter zu verfol-Roch fleinlauter wird bie Eprache bes Landgrafen, als die driftliche Einung wirklich geschlossen ift. "Bor Allem fei nothig, ficher zu fenn, ob auch bie Wegner Bemalt und

<sup>\*)</sup> Rommel (a. a. Ort. S. 220) erflart biefe grelle Sinnesanbes rung auf eine, auch ben mäßigften Anforderungen ber Gritif unmoglich genügenbe Weife. Phillpp's friegerifche Stimmung habe fic feit bem murtembergifchen Buge, ben munfterischen Unruhen und in Folge mancher Gebrechen bes "evangelischen" Bundes merflich geans bert. Er habe bamale "bie lieberzeugung gewonnen, bag ber Rampf gegen bie Berftodibeit ber Borurtheile und bie fiarre Willfuhr ers flerbener Formen fich nicht mit Rriegefnechten fuhren laffe, und bag nach einem Fauftfampfe, in welchem bas allgemeine Glent nicht gehoben murbe, jeber Waffenftillfand nur eine Guspenfion bes Rechts bes flarfern fei." - Allein Rommel vergag babei, bag von biefer angeblichen Ueberzeugung Philipp's noch vor wenigen Mouaten (an Edmalfalben) auch nicht bie leifefte Gpur ju entreden, im Gegen: theil ber Landgraf eifrigft befilffen mar, jebe Annaherung an ben Raifer und bie Kirche unmöglich ju machen. — Gben fo rafch hatte er fpater bei bem Buge gegen Beinrich von Braunschweig biefe "llebergengung" aufgegeben, und wieber mit ber frubern friegeris fchen Stimmung vertaufcht.

Arieg bereiteten, und die Bertheidigung nicht aus menschlicher Leidenschaft, fondern jum Ruhme Gottes und zur Bertheidigung bes Glaubens vorzunehmen." Dazu gehörten Beweife von bem Borhaben ber Gegner, auch muffe man bie eigenen Rrafte überlegen. "Denn ihre Begner, Bapft, Raifer, Ronige feien fo machtig, daß fie, die Evangelie fchen, nicht ohne ein Bunber zu retten maren." Selbft einen gludlichen Rrieg burfe man nur benuten, ehrliche Friedensbedingungen und einige Derter als Unterpfander funftiger Sicherheit zu erhalten. Den oberlandischen Städten, die für die Auflehnung gegen ihre Bischöfe durch Bucer die Bulfe Philipp's nachsuchten, gab er Rathschläge, welche, wenn er fie felbft im Beginn ber Umwalzung nur gur Salfte befolgt hatte, zuverläffig bas Aergerniß in ber Geburt erstickt haben Blut zu vergießen um weniger Rirchenguter willen, ju benen die Berechtigung noch zweifelhaft fei, ware ihrer Lehre ungemäß. Man muffe bie Berbreitung bes Glaubens, bie Berbefferung ber Kirche und Rirchenbiener nur burch gutliche Mittel fuchen. In andern ganbern Rirchenordnungen gu machen, fo balb es nicht burch Rathschlag und Ermahnungen geschehen könne, halte er nicht für bes Bunbes, sonbern eher für des Kaisers und Reiches Beruf. "Der Krieg, wo man bem Muthwillen ber Knechte fich Preis geben muffe, fei ein schrecklich Ding. Alle neuern Religionsfriege, wie die Bauernfehbe, Burich und Munfter bewiesen, hatten einen bofen Aus-Die Macht ihrer Gegner sei burch Papft, Bischofe und Bfaffen weit verwickelt. Beim wurtembergischen Buge habe Alles bei ihm allein gestanden, jest wollten mehrere befehlen. Biele Roche machten felten eine Suppe. Man muffe nicht ben evangelischen Bund für einen Abgott halten; bie driftlichen Stanbe hatten nicht immer driftliche Bebenten, es liefe viel Zeitliches unter. In ber Berpflichtung bes Beitrage feien viele faumig, wenn's jum Treffen tomme, murben noch mehrere fich jurudziehen, bie jest bes Friedens Tad =

ler maren \*). Dem faiserlichen Bicefangler macht er wegen Schließung ber chriftlichen Ginung Die bitterften Bormurfe. -Wenn ihm auch ber Kaifer Colches befohlen habe, fo fei es boch nur auf Andringen ber Papiften geschehen, und es wurde fich gebührt haben, daß er, der (tatholische!) Bicetangler, "fich folder Befehle als wiber Gottes Wort und Willen und gemeinen Frieden verletlich" entschuldigt, dagegen ber Schmalfalbner "aufrichtiges, mundliches und schriftliches Friedenserbieten" berichtet hatte. Dan ficht, ber "großmuthige" Sauptanstifter des Bermurfnifies wollte jest, wo fich am fernen Sorizont ein fleines Wetterwölfchen zeigte, in gerechtem Diftrauen gegen seine Cache und feine Bundesgenoffen geschickt und eiligst untertauchen. — Bon begeistertem Glaubensmuth, ober auch nur von feder Wageluft, wie fie in Frang von Sidingen lebte, oder von jenem Fanatismus, der die Bauern befeelte, auch nicht die leiseste Spur!

Leiber hat Karl V., ben ein Gewebe von Verrath umftridt hielt, Diese vorübergebende Ginschüchterung bes Sauptes ber außerfirchlichen, politischen Opposition in Deutschland nicht zu benupen gewußt, vielleicht fraft der Treulofigfeit feiner wichtigften Organe gar nicht einmal erfahren. 3m Gegentheil that das faiferliche Cabinet Alles, was in feinen Rraften ftand, ben Muth ber Gegner wieder aufzufrischen, Die bereits an ibren Rudzug bachten. Während die Genehmigung, welche ber Monarch ber christlichen Einung am 20. März ertheilt hatte, ftrenges Beheimniß bleiben follte und blieb, wurde ber Ergbifchof von Lund, beffen durch Gelb gewonnene Geneigtheit gegen die Reuerer fein Geheimniß war, und der noch in Tolebo außerte: "Alles, mas die protestirenden Stande der Beiftlich. feit im gangen Reiche abgenommen hatten, fei faum brei Safelnuffe werth, und wenn man folches nachlaffe, murbe guter Friede in Deutschland werben \*\*), - an die schmalkaldischen

<sup>\*)</sup> S. Rommel a. a. D. S. 223.

<sup>\*\*)</sup> v. Aretin a. a. D. S. 36.

Bundesgenoffen abgeordnet. - Mit diefen schloß er zu Frankfurt am 19. April 1539 einen Bertrag, burch welchen biefels ben für große Bugeftandniffe im Betreff ber Rammergerichtes processe, die ihnen gemacht wurden, die Fortbauer bes Friebene (beffen Aufhebung fie felbst am meisten fürchteten!) auf fünfzehn Monate verwilligten \*). Noch mehr! berfelbe Befandte bes Raifers zeigte bem Landgrafen einen Weg, wie fich ber bisherige Bustand ber Unentschiedenheit, welchem bie Auferfirchlichen ihre Triumphe verbantten, in's Ungemeffene ver-Philipp schöpfte nämlich, wie Rommel berich. längern ließ. tet, aus einer Unterredung mit bem eben genannten faiferlichen General-Drator bie neue Hoffnung: bag burch ein freundliches Religionsgesprach, ohne Ginfluß bes Bapftes, bet naberer Erfenntniß ber evangelischen Lehre bie Saupthinderniffe ber Bergleichung, bas Diftrauen und bie Berlaumbung befiegt, und die ichroffen Begenfage beiber Parteten aufgehoben wurden." Bing ber Raifer in biefe, mit feiner Berudsichtigung seiner Leibenschaft für biplomatische Berhands lungen gestellte Falle hinein, so war nicht nur ber christlichen Einung vor ber Sand ihre Kraft und Bedeutung genommen, und jebe von biefer Seite brobenbe Gefahr vorläufig beseitigt, fonbern auch die Ratholiten, wenn auf fie ber Schein geworfen wurde, als wollten fie mit ihren Begnern um ben Glauben feilschen und markten, in Wiberspruch mit fich felbst und ihrer Rirche gebracht. Sehr richtig bemerkt Aretin: bag bie Unwahrscheinlichkeit, ja Unmöglichkeit eines folchen Bergleichs flar am Tage lag, und daß, um sich auf halbem Wege entgegen zu kommen, die Protestanten einen Theil ber verlaffenen Glaubensfäte wieder annehmen (wozu fie bekanntlich nicht geneigt waren!), die Katholifen einen Theil des bisher Be-

<sup>\*)</sup> Ihrem Spfteme treu waren ber Kurfürst und ber Landgraf trot bies seischens felbst burch die flehentlichsten Bitten Siglemund's II. nicht zu bewegen: hulfe gegen die Türken zu leisten. "Sie zeigten ihm", sagt Rommel, "bagegen ihre eigene verwickelte Lage."

haupteten aufgeben mußten, wodurch fle, ba es hier auf ein Dehr ober Beniger nicht ankömmt, aufgehört hatten, Ratholifen zu fenn und Protestanten geworden maren. Allein fo einleuchtend bieß ift, so gewiß ift es auch, daß diefer Gefichts. punkt nicht ber bes Raisers und seiner Rathe war. vermuthet: Rarl V. habe felbft nicht baran geglaubt, baß fich bie firchliche Ginigfeit auf biefem Bege wieder herftellen laffe, und es sei ihm nur baran gelegen gewesen, einen provisoris fchen Zustand ber Ruhe und bes Friedens herbeizuführen. -Allein bie Unterrebungen, die ber Raifer mit bem ganbgrafen noch auf bem Reichstage ju Regensburg (1541) pflog, und bon welchen Philipp's Tagebuch \*) eine lebendige Anschauung gibt, unterftupen biefe Ansicht nicht. Bielleicht find bie Detive, welche Karl V. leiteten, gar nicht fo tief zu fuchen. Schon bamale meinten bie baverischen Bergoge, bag ber Raifer: "als ber Deutschen Sachen, Gemuthe und Befens gum Theil unerfahren", Etlichen ju viel Glauben gefchenft habe, benen an ber Religion und ber beutschen Ration Sanblungen wenig gelegen." - Die Marime: Religion und Bolitit als gwei Bebiete zu behandeln, bie Richts mit einander gemein hatten, that bas Uebrige, ben Monarchen in eine falsche Riche tung zu werfen. Doge übrigens, was in bes Raifers Seele borging, bahingestellt bleiben; thatfachlich gewiß ift, baß Rarl V. auf bie bringenben Beschwerben bes Papstes und ber Ratholifen zwar ben Frankfurter Bergleich nicht bestätigte, bage gen aber, trop ber Borftellungen bes redlichen, unbestechbaren Bicefanglere v. Belb, mit ungludlicher Beharrlichfeit ben Plan verfolgte: burch Religionegespräche bie kirchliche Gintracht wieber herzustellen.

Riemand ergriff begieriger biefes bequeme Mittel enblofter Ausstüchte, als ber Landgraf Philipp. Ein Schreiben beffels ben an den Erzbischof von Lund (vom 1. Jänner 1540) gibt ungefähr einen Begriff, auf welches Ziel er bei den bevorftes

<sup>\*)</sup> S. Rommel a. a. D. Anhang S. 232.

henden theologisch - biplomatischen Unterhandlungen hinsteuern wollte. Die Rirchenguter, meint er in diesem Briefe, tonnten wieder hergestellt, Die Bischöfe felbft mit weltlicher Berrichaft beibehalten werben, "fobalb fie nur mit gelehrten und gewiffenhaften Unterbischöfen ober Bastoren versehen wurden." -Landgraf Philipp felbst war befamtlich nicht abgeneigt, benachbarte Bisthumer, unter folden Bedingungen, mit nachges bornen Bringen feince Saufes ju befegen, wie es fpater eine gewöhnliche Erwerbungsart, geistlicher Territorien von Seiten protestantischer Fürsten des sechszehnten Jahrhunderts wurde. Rur die geringern Stifter und Klöster, "die doch nur Bauerns Anebel ernährten", fonnten aufgehoben werden. Kur dieses Ingeftandniß follten bann aber auch die Ratholifen die "reine Lehre" (Luthers) von der Rechtfertigung annehmen, und fich ber guten Werke entschlagen, die Messe im Sinne ber Neugläubigen bei fich einführen, b. h. ber Sache nach abschaffen, Die Briefterebe gestatten, ben Bapft, "ju beffen Anerkennung bas gemeine Bolf in Deutschland nicht mehr en bringen fei", reformiren oder aufgeben, mit einem Worte: Brotestanten mer-Es ift ein schweres Zeugniß gegen die Bolitif bes fais ferlichen Cabinets, und eine Schmach für beffen Unterhandler, daß Philipp folche Vorschläge zu machen wagte. Gewiß ift aber, daß er es um feinen Breis jum Bruche fommen laffen Denn gerade um biefe Beit war er in einen Sandel burfte. verwidelt, weicher ihm ben Bunfch nahe legte, die Gunft und Dulbung bes Reichsoberhauptes, es tofte mas es wolle, ju erringen. Er ftand im Begriff, feine berühmte Doppelebe einjugeben, von welcher weiter unten in einem besondern Abschnitt die Rede seyn wird. Bu diefer hatte er die Erlaubniß und Mitwirfung ber Saupter ber neuen Kirche burch bie Drohung erzwungen, daß er von der neugläubigen Partei abfallen und ju ben Gegnern übertreten wolle. - Dieg Berhalt= niß, welches in seinem Entstehen mit ben firchlichen und politischen Berhandlungen biefer Periode nichts zu schaffen bat, gibt ben Schluffel zu bem bamaligen, fo überaus schmieg-

famen und nachgiebigen Benehmen bes Lanbgrafen, welches fonft ein unerflarbares Rathfel bleibt . Rachbem er unter bem Schupe bes firchlich-politischen 3wiftes, und gebedt burch eine große, ber Reuerung geneigte Partei im Reiche, bie Rirde befehdet, ihr Eigenthum geraubt, mit gewaffneter Sand ben Landfrieden gebrochen hatte, fürchtete er jest, bag ber Raifer ihn bei einem bie Sitte und bas Befühl aller europaifchen Bolter beleidigenden gemeinen Berbrechen faffen, und gur verbienten Strafe giehen, er aber, felbft von feinen Bunbesgenoffen verlaffen, allein ber Rache bes machtigen Monarchen Breis gegeben fenn werbe. Daher feine icheinbar große Beneigtheit, fich ben Bermittelungeversuchen bes Raifers willfährig zu beweisen, obgleich bas bamals schon begonnene Attentat gegen Braunschweig = Bolfenbuttel, felbft abgesehen von bem befannten Charafter bes Landgrafen, es unmbglich macht, baran ju glauben, baß feine Friedensliebe mehr als ein Dittel gewesen sei, sich aus einer augenblidlichen Berlegenheit ju gieben. Am 25. Juni 1540 begann bas Religionsgesprach gu Sagenau, ward bann vertagt und nach Worms verlegt, und als es auch bort nicht recht hatte in Gang tommen wollen, an ben nach Regensburg ausgeschriebenen Reichstag gezogen, und hier in der That ju Ende gebracht. - Die Geschichte biefer, für bie Charafteriftit ber Glaubenespaltung fo überaus wichtigen und lehrreichen Berhandlung \*\*) geht uns hier nur in fo fern an, ale fie Buge jum Bilbe bes Landgrafen Phis lipps liefert. — Diefer nämlich erwies sich auch hier fo lange, bis er feinen 3med erreicht hatte, in einer Beife gefallig fur bas Lieblingsproject bes Raifers, bag er nunmehr bei feinen Bundesgenoffen benfelben Berbacht auf fich lub, ben er eilf Jahre früher auf bem Reichstage ju Augsburg gegen Delanchthon gehegt hatte.

<sup>\*)</sup> So beurtheilte es auch R. A. Menzel Bb. II. S. 179 u. 192.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift ausführlich bargeftellt in R. A. Menzel's R. Gefch. b. D. Bb. II.

Während fich in Philipp ein Indifferentismus verkörperte, ber feiner Zeit um viele Generationen vorausgeeilt mar, reprafentirt ber Churfurft Johann Friedrich, - ein Fürft von weniger ale mittelmäßigen Beiftesgaben, - ben Standpunkt ber eigensinnigen, hoffartig = beschränften, in ihre Lieblingeirrs thumer verbiffenen Sarefie. Auf die Runde, bag Philipp gu Regensburg mit bem Raifer in gutem Bernehmen ftehe und bie Sand jur Religionevereinigung biete, erflarte ber Rurfurft rund heraus: bag bei ihm, burch Berleihung bes AUmachtigen, "bie Worte von Bergleichung ber Religionen" feine Stätte fanben, und bag, wer fich vergleichen wolle, fich mit Gott und seinem Wort vergleichen, b. h. die lutherische Lehre annehmen folle. Selbst bas Berlangen Granvella's: bag bie Protestanten ein Berzeichniß ber in ber katholischen Kirche stattfindenden Disbrauche einreichen möchten, bamit man fich barüber besprechen könne, erbitterte ihn. "Die Bischöfe mochten sich um ihre Migbrauche befummern; die Evangelischen hatten sich langft von benfelben gereinigt." — Luther aber melbete bem Rangler bes Rurfürsten, bag er bem ganbgrafen und Bucer nichts mehr vertrauen wolle. "Ich forge, ber Landgraf laffe fich ziehen und zoge uns gerne mit fich. hat uns (meine ich) wohl genug gezogen in feiner Sache; er foll mich nicht mehr ziehen. Eher wollte ich bie Sache wieber zu mir nehmen, und allein, wie im Anfange fteben." Dem fächsischen Reformator war es wirklich barum zu thun, baß er feine Theorie vom Glauben, ber ohne Werte felig mache, gegen bie Kirche burchsete; Philipp bagegen mar biefes falfche Dogma im Grunde eben fo gleichgültig, wie bas mahre; ber Religionsstreit war ihm lediglich ein Mittel zur Beforberung feiner ehrgeizigen ober fleischlichen Privatintereffen. auch in andern Individualitäten jener Zeit hervortretende Gegensatz zwischen Sarefie und vollenbetem Unglauben muß aber bei ber Erklärung ber bamaligen Buftanbe nie aus bem Auge verloren werben.

Die Annäherung zwischen bem Lanbgrafen und bem Raifer

führte endlich zu einem, am 13. Juni 1541 zwischen beiben abgeschlossenen geheimen Bertrage\*), ber ein helles, wenn gleich nach ben bisherigen Borgangen keineswegs mehr überraschenbes Licht auf die Politif bes einen wie bes andern wirft. graf Philipp macht fich hierburch anheischig, die Religionsvergleichung auf bem gegenwärtigen Reichstag ju forbern, fo viel er mit gutem Bewiffen thun fann. Eben fo will er auf allen Reichstagen bes Raifers und feines Brubers Erblande und bes Reiches Sachen forbern, fo viel er mit Ehren fann. Er will bem römischen Könige anhängen, und ihn anerkennen, wenn Karl mit Tobe abgehen follte, auch baju feine Freunde und Gesippte bewegen; fein Bunbnig mit Franfreich ober anbern auswärtigen Potentaten schließen, noch julaffen, bag Franfreich ober Cleve in ben evangelischen Bund aufgenommen werbe; es verhindern, daß Herzog Morit fich mit biefen Machten gegen ben Raifer und feinen Bruber verbinde, und jenen in feiner Treue erhalten, auch baffelbe bei Bergog Ulrich von Burtem-Er will ferner alle Prattifen im Reiche für berg bewirfen. Franfreich abwenden. In bem wegen ber Gelbernschen Erbschaft zwischen bem Raiser und bem Herzog von Cleve obwaltenden Bermurfniffe will ber Landgraf nicht Bartei nehmen, auch fich ben anbern Reichestanben gleich halten, wenn fie bem Raifer Bulfe bewilligen. 3m Fall ber Raifer und feine Erblande überzogen werben, und jener bes Landgrafen Dienft um ehrliche Befoldung begehrt, will sich ber Landgraf bebenken, und entweder felbst, oder durch feine Sauptleute Theil nehmen. Der Landgraf versichert ferner, mit England in feinem Bunbniffe au ftehen, will auch keines ohne bes Raifers Zulaffung annehmen, und nicht jugeben: bag ber Ronig in ben Schmalfalbischen ober einen andern, bem Raiser wiberwärtigen Bund trete; befgleichen will er fein Rriegsvolf ans feinen ober anbern beutschen Landen für Frankreich gegen ben Raiser und feine Schwester, die Statthalterin der Riederlande, jugeben

<sup>\*)</sup> S. Rommel Anhang Bb. IV. S. 234.

laffen. Dagegen nimmt ihn ber Raifer aus besonberer, gnabiger Buneigung, aus Liebe und Freundschaft in feine Onabe und Freundschaft, und mit Ginschluß feines Landes in feinen guten Schut, und lagt ibm nach und verzeiht, mas er wiber ihn, feinen Bruber, ober Jemand andere in Betreff bes Raisers, ober wiber faiserliche Gesete und Rechte, und bes Reichs Ordnung bis auf felbigen Tag of fentlich ober heimlich gehandelt, ober gehandelt du haben erachtet wird, weßhalb weder ber Raifer, noch fein Bruber, noch ber Reiche-Fiscal gegen ben Landgrafen, fein Land, feine Burbe u. f. w. etwas vornehmen foll. -Durch biefe lettere Bestimmung, beren Beziehung auf Philipp's Bigamie nicht zu verkennen ift, ward ber Landgraf stillschweis gend von aller und jeber beffallsigen Sorge befreit, und gegen jeben gerichtlichen Anspruch sicher gestellt. Er hatte für biefen Preis sich hinter dem Ruden feiner Bundesgenoffen anheischig gemacht, bie Ausschließung aller fremben Potentaten vom schmalfalbischen Bunde zu bewirfen, und ben Bergog von Cleve fallen au laffen. Daburch hatte er augenscheinlich bas Intereffe ber Protestanten an Rarl V. verrathen, ber hiernach ben erwähnten Traftat für einen großen Triumph seiner Diplomatie ansehen und wirklich glauben mochte: ben Landgrafen unaufloblich an fein politisches Interesse gekettet zu haben. bieß war eine arge Täuschung, so groß, daß kaum zu begreifen ift, wie fich ein Staatsmann von ber geistigen Bebeutung bes Raifers ihr hingeben konnte. In bem Bertrage finden fich nämlich gewiffe Clauseln, wodurch ber Lieblingeansicht bes Donarchen gemäß die beiben Gebiete bes Religionoftreites und ber bamals obschwebenden, politischen Fragen scharf auseinander gehalten werben. Landgraf Philipp verspricht: sich als gehorsamer Fürst und Lebensmann gegen ben Raifer und feinen Bruder zu halten. Jeboch werben namentlich und ausbrudlich die Religionssache, bet schmalkalbische Bund, "und andere von Augeburgifchen Confessioneverwandten noch aufzurichtenbe Bunbe" ausgenommen. "Es foll inebesondere in ber Religionssache

nichts particulariter gegen ben Lanbgrafen vorgenommen werben, es ware benn, bag von wegen ber Religion gegen alle protestantes ein gemein Rrieg bewegt murbe." Der Sache nach war alfo, ba fich in ber Wirklichkeit boch Alles um bie Religionofrage brehte, und jene Conberung, Die ber Raifer beabsichtigte, gegen die Natur ber bamaligen Verhältniffe ftritt, bem Landgrafen bas Recht vorbehalten, fich, unbeschabet biefes Bertrages, jeben Augenblid, unter bem immer bereit liegenben Borwande ber Religion, von ben übernommenen Berpflichtungen gegen ben Raifer lodzusagen. — 3hm aber war burch bie unbedingt ertheilte faiferliche Amnestie Die Rriminalflage wegen feiner Doppelebe erlaffen, und somit eine Waffe, beren Gewicht ber Raifer nicht beachtet zu haben scheint, ohne ben geringften Begenvortheil aus ben Sanben gegeben. Ja! es war in biefem Bertrage bem unternehmenbsten Begner ber fatholifchen Sache eine Anerkennung und ein Freibrief fur feine gefammte, wiberrechtliche Stellung ertheilt.

Der eben ermahnte Bertrag war nicht einmal bie fchmerglichfte Bunbe, welche ber Reichstag von 1541 ber fatholischen Sache in Deutschland schlug. Das faiserliche Anschn foute noch schonungeloser Breis gegeben werben. Das Religionegefprach und mit ihm ber Reichstag zu Regensburg mar, wie es bie baverischen Berzoge von Anfang vorhergefagt, ohne bas geringfte, gunftige Ergebniß zu Enbe gegangen, weniger burch Schuld ber Hartnäckigkeit Luthers und feines Kurfürsten, als weil Rarl V. das Unmögliche versucht, Unvereinbares hatte ver-Der Raifer mar baburch in Gefahr gerathen, einen wollen. gar feinen Reichsabschied zu Stande zu bringen. Dennoch beburfte er jest bringenber, als je, ber Türkenhülfe. Der eine gige Ausweg war alfo, bas wenigstens vorläufige Aufgeben ber Religionsgespräche, und die Berweisung ber theologischen Berhandlungen an das fünftige Concilium, wodurch der Raifer. ben Berluft an Zeit, Macht und Ansehen abgerechnet, auf benfelben Standpunkt gurudfehrte, von welchem er vor bem Augsburger Reichstage ausgegangen war, — mahrend bie Broteftanten burch die beharrliche Ablehnung ber richterlichen Gewalt eines vom Oberhaupte ber Rirche berufenen Conciliums, einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan hatten. fen Umftanben war die Zustandebringung eines Reichsabschiedes die einzige Sorge, die ben Monarchen beschäftigte, und er entledigte fich berfelben in einer Beife, die feine Staatstunft in bas möglichft ungunftige Licht ftellt. Der ben Stanben vorgelegte Entwurf eines Reichsabschiedes war so gefaßt, daß, wie fich mit Gewißheit hatte voraussehen laffen, bie Brotestanten fich seiner Annahme weigerten. In Folge beffen verstand sich ber Raifer baju: ben lettern heimlich und ohne Borwiffen ber fatholischen Stände eine besondere Declaration auszustellen, morin ber Reichsabschied auf eine, von ben Protestanten angegebene, feinem Wortlaute wibersprechenbe, bem fatholischen Intereffe entschieden verberbliche Beise interpretirt, ber Opposition aber mehr ale in irgend einem fruhern Bergleiche eingeraumt ward. So war, um ein Beispiel hervorzuheben, in bem Terte bes Reichsabschiebes ber Nürnberger Friede mit bem Zusate bestätigt: daß feine Rlosterfirchen weiter zerbrochen und abgethan werben follten. Die geheime Declaration fügte hiezu als Clausel ben Sat: "unbegeben einer jeden Obrigfeit, hinter benen fie gelegen, Diefelben gur driftlichen Reformation anguhalten." In biefer Beife burch geheime Borbehalte gu Gunften ber Außerfirchlichen umgestaltet, marb ber Abschied am 29. Juli 1541 von Karl V. unterzeichnet. Aber bei biefer Tauschung ber katholischen Stande behielt es nicht einmal sein Bewenden. Der Raifer schloß an bemselben Tage mit bem papftlichen Runtius und ben fatholischen Fürsten einen Bertrag, ber feinen Worten nach eine Erneuerung ber "chriftlichen Ginung" bezwedte, beffen mahre Absicht jedoch gewesen zu senn scheint, burch Einflechtung einer scheinbar unverfänglichen Rebenbeftim= mung ben Katholifen in ihrer etwaigen Thätigfeit gegen bie Opposition die Bande ju binden. Es ward bestimmt: daß feines ber Mitglieder ber driftlichen Ginung einer ber protestirenben Stanbe ober beffen Unterthanen, gegen ben auf biefem

Reichstage eingegangenen und erneuerten Frieden (contra pacem bac Diaeta denuo initam ac renovatam ) mit Krieg überziehen oder beschädigen solle. Ratürlich konnten der papstliche Runtius und die katholischen Stände hierunter nur jenen, mit ihrer Zustimmung abgesaßten Reichsabschied verstehen, da sie von der Auslegung nichts wußten, welche den Protestanten ganz andere Concessionen machte. Wie groß aber mußte, sagt Aretin mit vollem Rechte, ihr Erstaunen seyn, als sie Kenntniß von jener besondern Declaration erhielten, welche der Kaiser ohne ihr Borwissen den Gegnern gegeben hatte. Das Erzgedniß läßt sich denken. Der Kaiser verlor das Bertrauen der Katholisen, ohne das der Protestanten zu gewinnen; der Papst versagte dem Bertrage seine Ratissication, und der katholische Bund in Deutschland sank zu völliger Rullität herab.

Durch folde Opfer hatte ber Raifer freilich feinen nachften 3med erreicht, aber ben Segen bes Simmels fur feine Unternehmung verloren. Der Reichstag war zu Ende gebracht, bie Reichoftanbe hatten eine Gelbhulfe jur Anwerbung eines Beeres gegen bie Turken bewilligt. Aber noch ehe biefes Ungarn erreichte, mar R. Ferdinand's heer von ben Turfen geschlagen, wodurch bie um fo hohen Breis erfaufte Reichshulfe fich bewogen fant, unverrichteter Cache wieder umzufehren. -Auch bie weitere, auf bem Reichstage ju Speier (1542) 30= gernd versprochene und verbroffen geleistete Sulfe anberte biefen Zustand nicht. Deutschland mar hierburch ber Gefahr eines turfischen Einfalls mehr als jemals bloggestellt, und biefen Doment ber Bebrangniß benutte Philipp von Seffen, unangefeben bie Bertrage, burch welche ber Raifer in unbegreiflicher Berblendung ihn binden zu konnen gemeint hatte, zu einem neuen ent= schiedenen Schlage von ber Art bes früher gegen Burtemberg geführten.

Die Sanbel bes Landgrafen mit Herzog Seinrich von Braunschweig Dolfenbuttel beginnen bereits im Jahre 1539,

<sup>9</sup> S. v. Aretin a. a. D. G. 51.

ju einer Beit, wo Philipp, nach einer andern Seite bin icheinbar von friedseliger Milbe überfloß. Der Erzbifchof von Lund, Rarle V. Minifter, ber allgemeinen Meinung ber Beitgenoffen nach im geheimen Sold bes Landgrafen und jedenfalls ein Berrather an ber fatholischen Sache, berichtete jenem um diese Beit, bag bie Benoffen bes fatholischen Bundes, und unter ihnen ber Bergog Beinrich, fich gegen bie schmalfalbischen Bunbesverwandten rufteten. Um fich hierüber Aufschluß zu ver-Schaffen, griff Philipp einen Schreiber bes Bergogs, ben biefer mit Briefschaften an ben Bicekangler v. Belb und ben Ergs bifchof von Main, gefandt hatte, als ihm berfelbe auf feinem Grunde und Boden im Rauffinger Balbe begegnete, auf, bemachtigte fich feiner Bapiere, erbrach bie Crebenzbriefe, und awang ben Boten, ihm bie Beimlichkeiten seines Berrn get offenbaren. Wichtige Aufschluffe gewann Philipp auf diesem Wege freilich nicht \*), aber feine Gewaltthat wurde bie Beranlaffung zu einem, in öffentlichen Drudfchriften geführten Streite zwischen bem Berzoge von Braunschweig und ben Bauptern bes Schmalkalbischen Bunbes, welcher alsbalb, zumal nachdem auch Luther die rohe Gemeinheit seiner Bolemik eingemischt hatte, in einem Tone geführt warb, ber bisher unter beutschen Fürsten nicht üblich gewesen war.

Inzwischen beeilte sich die Statthalterin der Riebersande dem Friedensbruche Philipps nach besten Kräften bei ihrem kaiserlichen Bruder das Wort zu reden. Sie sandte den Conrad Schepper, einen gewandten Diplomaten aus der Schule des Erzbischofs von Lund nach Toledo, um die Sache des

Denn ber herzog an ben Erzbischof schrieb: "ber Lanbgraf werbe nächstens toll werben, er sei es bereits über bie hälfte u. bgl.", so war bieß gewiß eine im hohen Grabe beleidigende Privatmeinung bes Briefftellers, aber kein hinreichendes Motiv zur Rechtfertigung bes Friedensbruches. Eben so wenig kann dieß von der, an den Vicekanzler gerichteten Ausstorenung gesagt werden: daß man dem Landgrasen Stillstand seiner Rüstungen gebieten, und im Weigezungsfalle gegen ihn auf die Acht procediren solle.

Landgrafen bei Karl V. nach besten Kraften zu vertreten. Berabe bamals wurde bort von baverischer Seite bie faiserliche Ratification ber chriftlichen Ginung betrieben. Der gu biefem Bwede nach Tolebo gesanbte bayerische Secretar Bonacorf (beforgt: bag bie Bemühungen bes Agenten ber Ronigin Daria bem ohnebieß an jenem Hofe fo schwach vertretenen fatholischen Interesse neue Sinderniffe in ben Weg walten tonnten) schreibt nach Sause: "3ch weiß, daß der Cornelius Gelb vom heffen empfangen hat." In einem fpatern Briefe entwirft er folgende Charafteristif ber auf Trennung ber Politik von ber Religion gegrundeten Diplomatie in ber Umgebung bes Raisers: "Ich beforge, die Handlung bes von Lund und bes Schelmen Cornelii Scepperi mochte vielleicht eine große Berhinderung bringen; benn bie Gewaltigen an biefem Sofe haben gern Gelb, und forbern um Gelbes wegen alle Sachen, fie feien mit Bott, ober wiber Gott."

Unterbeffen erreichte bie Erbitterung zwischen bem Landgrafen und bem Bergoge von Bolfenbuttel ihren hochsten Grab. Es gab fein Schimpfwort, welches in ben Schmahichriften Luthers gegen ben Bergog nicht gebraucht, fein Berbrechen, welches ihm nicht vorgeworfen ware. Beibe Theile brangen auf bem Reichstage (1541) auf Entscheidung bes Raisers. Diefer aber begnügte fich im Beifte feines biplomatischen Spe ftems, beiden Theilen mahrend bes Reichstages Stillfchweigen aufzuerlegen. Spater ernannte er, auf Andringen bes Landgrafen, eine Commission, gegen beren Ginschreiten aber wies ber, weil die Competenz in ihren Rechten nicht gegründet fei. auf Ersuchen bes Bergogs, bas orbentliche Reichsgericht Gin-So glimmte ber Bunder eines neuen Krieges sprache that. fort, bis die Zwistigfeiten des Berzogs Beinrich mit ben Städten Braunschweig und Goslar bas Feuer zur hellen Flamme anfachten. Braunschweig, eine machtige, faktisch beis nahe unabhangige, bem Rechte nach aber landesfürstliche Stabt hatte fich, wiber ben Willen ihres herren, in ben Schmalkalbischen Bund begeben, ben fatholischen Gottesbienft in ben ftabtischen Stiftern und Rloftern unterbrudt, Die Turfenhulfe aus falfchem Religionseifer verweigert, und bes Berzogs Unterthanen in jeber Weise gegen ihren herrn aufzuwiegeln gesucht. serliches Mantat gebot ihr, zu ihrer Pflicht zurudzukehren, aber die Stadt verweigerte, auf die Sulfe bes schmalkalbischen Bundes gablend, ben Gehorfam, und ließ es auf die Gewalt ankommen. — Gostar war vom Rammergericht in bie Acht erflart, und ber Herzog mit ber Erecution beauftragt. biefe mar vom Raifer in ber oben ermahnten, zu Regensburg ben Brotestanten ertheilten Declaration suspenbirt. Heinrich nahm baher von biefer, als von einer bloß auf firchlicher Machtvollkommenheit beruhenden, ungesetlichen Berfügung aus bem Grunde feine Renntniß, weil die Bollgiehung einer gerichtlich ausgesprochenen Reichsacht nur von dem gangen Reiche, und mit Einwilligung ber Begenpartei ausgesprochen werben tonne. - Beftutt auf Diefe Grunde, begann er bie Feindseligfeiten gegen beibe Stäbte, beging aber ben großen politischen Tehler, sich nicht auf die bewaffnete Einmischung bes schmalfalbischen Bundes gefaßt zu halten. So geschah es, bag ber Landgraf Philipp und ber Kurfurft von Sachsen, als fie Mitte Juli 1542 mit einem heere von 20000 Mann in bas Land einfielen, diefes fast ohne Wiberstand in Besit nehmen konnten, wahrend ber Bergog mit feinem Sohne nach Bapern entfloh. Auf seine Klage erließ zwar ber romische Ronig und die Reichsgerichte die bringenoften Inhibitorien an die Schmalfaldner, aber ber Landgraf ließ fich baburch in ber Belagerung von Wolfenbuttel, mit welcher ihn bie an ihn gefandten Commiffarien bee Reiches beschäftigt fanden, nicht fto-Die Berbundeten eroberten in vierzehn Tagen bas Land, ließen es in ihrem Ramen verwalten, und führten, wie in Burtemberg, die neue Lehre und den protestantischen Gottes= Bugleich erklarten fie ben Bergogen von Bavern, bienst ein. bie fich für ihren vertriebenen Bundesgenoffen verwendeten, baß fie es biefem nie, wohl aber feinen Sohnen gegen Grie-XVI.

gung einer Million, die fie angeblich für Rriegotoften verwenbet, jurudgeben wollten. Konig Ferbinand aber, ber bamale ichon bem fpater fo allgemein befolgten Spfteme ber Anertenmmg nicht bes bessern Rechts, sondern ber "vollendeten Thatfachen" hulbigte, ertheilte alebald ben Bauptern bes fcmaltalbifchen Bundes einen Sicherheitsbrief bes Inhalts: baß gegen fie und ihre Ginungeverwandten vor gutlicher ober rechtlicher Erörterung ber Cache nichts vorgenommen werben folle. 3war erließ bas Reichstammergericht ein nochmaliges Danbat: ben herzog heinrich, bei Strafe ber Acht, wieder eingufepen; aber biefer Befehl hatte feine andere Folge, als bas guerft ber Landgraf, bann auf einem Convente gu Schweinfurt ber gange Bund bem Rammergerichte, nunmehr ohne alle Ginfchrantung, ben Gehorfam auffundigte. - Unter ben Grunben biefer Recusation wurde insbesondere aufgeführt, daß alle Bersonen jenes Gerichts ihnen jum hochften juwider, parteilich, forglich, verbachtig, beschwerlich und neidlich, "weil fie insgefammt einer anbern (nämlich ber fatholischen) Religion zugethan feien." - Da begreiflicherweise bie Ratholiten bieses Argument jedem etwa mit Außerkirchlichen befesten Reichsgerichten jurudgeben fonnten, fo mar hiermit bie Dlöglichfeit: baß beibe Religionotheile in einem Staatover--bande friedlich neben einander leben fonnten, auch bem Prin-:cip nach aufgehoben.

Mit dem Gelingen des Juges nach Braunschweig hatte die Macht des schmalkaldischen Bundes ihren höchsten Gipfel erreicht. Die katholische Einung war in dem einen seiner beisden obersten Hauptleute durch einen offenen Friedensbruch verslett, ein katholischer Reichsfürst von den Reugläubigen eigensmächtig aus seinem Erbe vertrieben, ohne daß von Bestrafung bes Frevels, oder selbst nur von Bertheidigung der katholisschen Interessen gegen rohe Gewalt im Reiche die Rede war. Faktisch und moralisch war somit die "christliche Einung" aufsgelöst. Auf der andern Seite bewirkten, wie K. A. Menzel richtig sagt, die Bortheile, welche die neue Kirchenversassung

ben weltlichen Obrigfeiten barbot, bag eine nach ber anbern es unternahm, fich biefelben anzueignen. In mehreren wich tigen Stabten (Magbeburg, Silbesheim, Mainz u. f. w.), und manchen Territorien weltlicher Fürften (wie Pfalg = Reuburg und Cleve) wurde um jene Zeit die "Reformation" von ben Landesherren ober Magistraten burch polizeilichen 3mang eingeführt, ber fatholische Gottesbienft ber Altgläubigen bei Aber bas lebel griff auch in bie geiftlichen Strafe verboten. Länder hinüber. Bereits im Jahre 1541 hatte ber Kurfürst von Sachsen bas ihm begnem gelegene, reichennmittelbare Bebiet bee Bischofe von Naumburg in Befit genommen, und ohne Rudficht auf die Wahl des katholischen Kapitels den das mals gerade erledigten Stuhl mit einem lutherischen Brabicanten beset, bem fur feine Dienste ein jahrlicher gohn von fechehundert Bulben warb, während ber Kurfürft die reichen bischöflichen Einfunfte ohne weiteres zu feiner Rammer zog. Magbeburg, Salle und Salberftabt, Die bem Rurfürften Albrecht von Mainz gehörten, waren einem erbitterten Lutherthume verfallen; ber Bischof von Munfter, welcher bet verberblichen beutschen Braris gemäß bie Bisthumer Osnabrud und Dinben in feiner Berfon cumulirt hatte, schickte fich jum Abfall an, und warb nur burch bie munfterischen Stanbe von bies fem gurudgehalten. Der Erzbischof von Coln endlich hatte bereits feine Eibe gebrochen, und war nur noch mit feinem Domfapitel und bem ftreng gläubigen Magiftrate von Coln in einem Kampfe um die Durchführung ober hemmung ber vorgeblichen Reformation begriffen. Reuere Schriftsteller haben unter folden Umftanden die Frage aufgeworfen: warum die Schmalfalbner ben gunftigen Augenblick nicht benutt, und bie Baffen in ber hand, bem Raifer und Reiche bie Bewährung aller ihrer Forberungen abgebrungen haben? -Antwort liegt nabe: Einestheils hatten fich bie Berbunbeten faum über bas, mas fie nicht wollten, gefchweige benn über eine positive Formulirung ihrer Bunfche verftanbigen konnen. Andererseits mochte Philipp, ber bie katholische Sache kaum

noch von Bavern vertreten fab, mit Gewißheit barauf rechnen, baß, wenn Rarl V. fein bisher politisches Spftem verfolgte, bem schmaltalbischen Bunbe binnen wenigen Jahren, obne Schwertstreich, nothwendig die Alleinherrschaft in Deutschland zugefallen feyn werbe. Wie gering ber Landgraf bie im Reiche noch vorhandene, fatholische Gesinnung anschlug, beweist eine zugleich vom platteften Indifferentismus zeugenbe Meußerung, Die er um Diefelbe Beit (1543) in einem Briefe an ben Bergog Wilhelm von Bayern that: er (ber Bergog) moge, nach ben Worten bes Demosthenes an die Athener, "jufeben, baß er nicht, indem er ben Simmel bewahre, Die Erbe verliere." Bugleich legte er ben (freilich chimarischen) Plan, ben Raifer felbft in eine Unternehmung gegen ben Bapft ju verflechten, wodurch fich jener, ohne weitere große Bemuhung ber Schmalfalbner, seinen eigenen Untergang bereitet hatte \*).

Wenn etwa die damalige katholische Welt erwartet hatte, daß das Attentat gegen Braunschweig das System des Kaissers ändern, ihn aus seiner einmal gewählten Apathie heraussbringen musse, so ware dieß eine schwere Täuschung gewesen. Der Kaiser, noch dazu gedrängt durch die fortwährende, große, ihm von Türken und Franzosen drohende Gefahr, setzte seine friedliche Concessions und Vermittelungspolitik in Beziehung auf Deutschland ruhig fort, und hielt, die unmitteldar vor dem Ausbruche des schmalkaldischen Krieges, mit eiserner Besharrlichkeit an seinem Systeme fest, tros der schlagendsten Erssahrungen, die er in Betress des Charastiers der protestirenden Partei und der Führer täglich zu machen Gelegenheit hatte.—Daß dieser Rachziebigkeit keine Reigung für den Protestantissmus zu Grunde lag, welcher damals und später auf manche

<sup>\*)</sup> Diefer Plan ift bargelegt in einem hochst lefenswerthen Schreiben bes Landgrafen vom 30. November 1543 an ben geheimen Rath bes herzogs Moris von Sachsen, Georg von Carlowis. Nommel Urfundenband G. 90, 91.

andere Glieber seines Saufes fo verberblichen Ginfluß übte! ift schon früher erwähnt. Aus ber Furcht vor ber Macht ber Schmalfalbner läßt fich bas Unbegreifliche im Berfahren bes Raifers auch nicht erflären, ba fein ganges Leben bavon Beugniß gibt, baß ein altritterlicher, jebe Befahr verachtenber Sinn ihm, wenn es galt, feineswegs fremt war. Die außern Berwidelungen hatte er, wie er es spater wirklich that, mit leichter Mühe fo lange befeitigen konnen, bis er bie rebellifche Dp= position im Reiche unschablich gemacht, sich im eigenen Saufe Ruhe verschafft, und baburch eben gegen Turten und Frangosen freie Sand gewonnen hatte. — Daß er biesen Weg nicht ging, ift, wie gefagt, ein Rathsel, und bas lofenbe Bort besfelben burfte vielleicht allein in jener großen, mit fast apathifcher Leibenschaftelosigkeit gepaarten, geistigen Unbeweglichkeit bes Raisers liegen, von welcher Papft Baul III. ju fagen pflegte: ber Raifer muffe immer erft einige Stofe befommen, ehe er handle; und ber romische Konig Ferdinand: sein Bruber sei schwer auf ben Efel zu bringen, fage er aber barauf, noch schwerer herunter.

Rraft biefer Eigenthumlichkeit im Charafter bes Monarchen wurden die fo oft gescheiterten biplomatischen Berhands lungen in altgewohnter Weise, wie wenn inzwischen nichts vorgefallen mare, mit unermublicher Bebulb rubig fortgefest. Auf bem Reichstage ju Rurnberg (1543) bemuhte fich R. Ferbinand, bem feines Orts nur an ber Turfenhulfe gelegen war, im Berein mit ben Brotestanten, wie wohl vergebens, burch ben Reichstag die Bestätigung ber im Jahre 1541 ihnen ertheilten, damals geheim gehaltenen Declaration zu erwirken. Auch Rarl V. felbst, ber in bemselben Jahre an ber Spipe eines aus Spaniern und Italianern bestehenben Beeres nach Deutschland tam, unterwarf zwar ben mit Frankreich verbundeten Berjog von Cleve, ließ aber in feinem Berhalten gegen ben fchmalfalbischen Bund nicht die geringste Beranberung bliden. — Ja, er behandelte, mahrend er sich in Italien gegen ben Papft mit faum verhehltem Diftrauen und fichtbarer Ralte

benommen, und badurch Beranlaffung jur Auffchiebung bes Concils gegeben hatte, die deutsche Opposition fast noch freundlicher, als früher. hatte boch bie Schwester bes Raifers, Die Ronigin Marie, gleich nach ber Eroberung von Wolfenbuttel ben schon früher genannten biplomatischen Vertrauten, Cornelius Scepper, an ben Landgrafen geschickt, um ihn gur Stellung eines Sulfsheeres fur ben Raifer beim Rriege gegen Frankreich zu vermögen, was Philipp freilich mit bem Bemerfen ablehnte, bag er fich baburch die Feindschaft beutscher Ration, und ben Saß ber Protestanten jugiehen murbe . war in benselben Rreisen fogar bie Rebe bavon, bas Saupt ber außerfirchlichen Faction jum oberften Anführer in jenem Feldjuge ju ernennen. Darauf beutet (im Februar 1543) bie Meußerung Granvella's an die heffischen Gefandten auf bem Reichstage zu Rurnberg: bag ber Raifer jest gefonnen fei, bas Hauptsommando gegen Franfreich selbst zu führen, und bas ber Landgraf, bem ein untergeordneter Befehl nicht genehm fenn werbe, "ftatt beffen Deutschland unter bes Rais fere Autoritat in Ordnung halten" moge; nach bem Ende bes Rrieges werbe ber Raifer mit ihm und beffen Gibam, Moris, die Religionssache schlichten \*\*). Daß biefe Bolitit Rarl's V. und feines Cabinets (wie felbft R. A. Mengel annimmt) ein schlau berechnetes Spiel gewesen fei, "durch eine Difchung von Freundlichfeit und Festigfeit Die schwantenben Begner ju feinem Entichluffe tommen ju laffen", scheint uns unter allen möglichen Bersuchen bas allerbings rathselhafte Benehmen bes Raifers zu erflaren ber ungludlichfte. biefer Politif allein gewann, war ber schmalfalbische Bund und die Glaubensneuerung; wer unausgesett verlor und ben Rurgern gezogen hatte, ber Raifer und die fatholische Sache. Bort man bagegen auf, hinter biefem Syfteme eine tief berech. nete Rlugheit zu suchen, nimmt man baffelbe einfach fur bas.

<sup>\*) 6.</sup> Rommel Bb. IV. S. 262.

<sup>\*\*)</sup> S. Rommel Bb. IV. S. 262.

was es ist, für einen, aus der Eigenthümlichkeit des Monarschen sließenden, großen, politischen Fehler desselben, der durch gemeinen Berrath seiner bestochenen Räthe ausgebeutet ward, so ist das Problem vielleicht am genügendsten und einsachsten gelöst. — Gewiß ist wenigstens: wenn das Benehmen des Kaisers, die Interessen der Kirche Preis zu geben, bloß eine angenommene Rolle war, so spielte er diese so natürlich, daß er die Katholisen mehr noch, als die Protestanten täuschte, und ihnen Klagen abnöthigte, die nur allzu ernstlich gemeint waren.

Das anschaulichste Bilb ber bamaligen Lage ber Dinge und bes theils vom Raifer gewählten, theils ihm abgelifteten, politischen Systems liefert bie Geschichte bes, im Februar 1544 begonnenen Reichstags zu Speper. Hätte ber Monarch schon, als er nach Deutschland gurudfehrte, ben Gefandten bes ichmaltalbischen Bundes die munbliche Zuficherung ertheilt, bag er fich bie Sache bes vertriebenen herzogs von Braunschweig nicht fehr ju Bergen nehme \*), fo verficherten jest Granvella und Naves ben Landgrafen (welchen ber Raifer in einer vertrauten Unterrebung vor Anfang bes Reichstages vergebens ju gewinnen gesucht hatte): baß fie mit ihm gang einverftanben feien, daß auf Herzog Heinrich allein alle Schuld falle, und baß ber Raifer bei Allem, mas biefer unternommen, unbetheis ligt fei. - Auch ben fachfischen Gefandten, welche über bie Barinadigfeit ber fatholischen Bischöfe flagten, pflichteten bie genannten Diplomaten vom ganzen Herzen bei. — Auch fie bebauerten, wie ber Raifer von ber Geiftlichkeit mit Befchwerben überlaufen werbe, und meinten: "bas befte fei, eine Concordie zu machen, es moge bem Papfte lieb ober leib fenn."

<sup>\*)</sup> Es ift bezeichnenb fur die Polltik Karl's V., bag bie fchriftliche Ausfertigung biefes Bescheibes ben Gesandten wieder abgeforbert, und bag ihnen, mit Berufung auf einen Irthum in der Uebersehung aus dem Frangösischen, eine andere zugestellt wurde, in welscher biese ganze Stelle fehlte.

Auch fie waren ber Meinung, die Luther fo oft geaußert hatte: baß ber Papft mit dem Concil nur Spiegelfechterei treibe, und versicherten wiederholentlich: daß um der Religion willen Riemand etwas vom Kaifer zu fürchten habe.

Allein alle diese Unterhandlungsfunfte verfehlten ihr Biel. Die Brotestirenden verweigerten hartnadig die Reichehülfe gegen bie Turfen und gegen Franfreich, und machten jebes Bugeständniß auf biefem Felbe von ber Bewilligung ihret Forberungen in ber Religionssache abhängig, welche wieberum bei ben fatholischen Stanben auf unüberwindliche Schwierigfeiten Co mußten begreiflicherweise bie Berhandlungen ftill ftieß. Und bennoch erflärte ber gandgraf, ber nebft feinen Bunbesgenoffen allein bie Schuld biefer unheilvollen Bogerung trug, bem Raiser barich und tropig in einer Unterredung (am 10. Mai): baß er, nunmehr feit einem Bierteljahre vergebens in Speper, abreifen werbe, weil bringenbe Befchafte in feis nem eigenen ganbe seine Gegenwart erheischten. — Birflich verließ er, fo wie ber Rurfürst von Sachsen, unverrichteter Beise ben Reichstag, und ber Raiser fonnte ihre gurudbleibenben Rathe nur burch ernfte, fast jur Drohung sich ermannenbe Borftellungen gur Unnahme eines Reichsschlusses vermögen. In biefem hatte ber Raifer freilich bie Rriegserflärung gegen Frankreich burchgefest, aber nur gegen Bugeftanbniffe in ber Religionsfrage, welche hart an ein völliges Aufgeben bes fatholischen Standpunktes streiften. Sehr beutlich blidt aus biefen Ginraumungen bereits ber Bedante eines, aus faiferticher Machtvollfommenheit anzuordnenden, auf Concessionen beiber Theile beruhenden Mittelzustandes zwischen ber alten Rirche und ihren Gegnern burch, ber fpater im Interim (bem Borlaufer bes Febronianismus und Josephinismus) noch flarer zu Tage tritt, und ben thatsachlichen Commentar zu ben oben berichtes ten Aeußerungen von Granvella und Raves liefert. — 3m nachsten herbst ober Winter, - bieß war bas endliche Ergebniß bes Reichsschluffes, sollte ein neuer Reichstag gehalten, und inzwischen burch gelehrte, gute, ehr = und friedliebende

Berfonen eine driftliche Reformation entworfen werben. Hierzu will ber Raifer auch gleicher Gestalt bie Stanbe aller Theile aufforbern, um bann auf chriftliche, freundliche Bergleichung handeln zu laffen, "wie es in den ftreitigen Artifeln ber Religion bis jur wirklichen Erlangung eines General-Concilii im heil. Reich beutscher Nation gehalten werben solle." treff biefes Conciliums felbst kommt in bemfelben Abschiebe bie bebenkliche Aeußerung vor: "baß ber Zwiefpalt ber Religion anders nicht, benn burch chriftliche und freundliche Bergleichung eines gemeinen, freien, driftlichen Concilii, Nationalversamms lung ober Reichstages" beigelegt werben folle. Wieberum lag hierin ftillschweigend ber bereits in frühern Befchluffen leife angebeutete Sat: bag auch ber Reichstag Fragen schlichten konne, und falls bie Rirche ben gehegten Erwartungen nicht entspreche, schlichten folle, welche ben Glauben und bie Sacramente betreffen. Des Bapftes und feiner Buftimmung wirb bei ber ganzen Anordnung nicht gebacht, bagegen in hinsicht ber Beifiger bes Rammergerichtes eine Concession gemacht, in ber, bie bamalige Lage ber Dinge vorausgesett, bie unerhortefte Rechtsverleyung für bie fatholischen Stande lag. — Satten nämlich bie Broteftirenben sich bagegen aufgelehnt, baß bie Reichsgerichte mit Personen befett seien, welche fie (Die noch keineswegs gesetlich anerkannten Anhänger ber Reuerung) nicht als Richter anerkennen konnten, weil biefelben ihrem Glauben feind seien, so bewilligte jest ber Reichsschluß: baß von ben bagu berechtigten Stanben neue Beifiger, "ohne Rudficht auf beren Religion" prafentirt werben, und biefe entweber nach altem Branch ju Gott und ben Beiligen, ober ju Gott und bem Evangelium schwören follten; - eine Einrichtung, bie nicht nur bie ftillschweigenbe Anerkennung ber neuen Religionspartei in fich fchloß, sondern auch, wenn ber bisherige Weg ber Concessionen gegen bie immer fteigenden Forberungen ber Protestirenben von Seiten bes Reichsoberhauptes weiter verfolgt wurde, in nicht langer Frift alle Stellen ber

Beifiter am Rammergerichte in die Sande ber Reuglaubigen bringen mußte.

Es war nicht anders zu erwarten, als bag von fatholischer Seite gegen Diese offenbare Berletung ber herrschenben Religion und ihrer Befenner laute Klage erhoben murbe. -Der Bapft erflatte in zwei, vom 24. August 1544 batirten Schreiben an den Raifer, die bald allgemein befannt wurden, baß er bie Einmischung in die Rechte ber Kirche, fraft welcher nicht nur gaien, sondern offenbar Briglaubige über geift. liche Dinge richten, für einen unerhörten Frevel ertenne, und forberte ben Raifer in ben ernsteften Ausbruden auf: feiner Bflichten gegen Gott und bie Rirche beffer eingebent zu fenn. Auch in einer von Cochlans verfaßten Beschwerbeschrift ber beutschen Ratholifen wurde mit großem Rechte hervorgehoben: baß, wenn ber herzustellende, interimiftische Buftand bis ju einem völligen Bergleiche mit ben Protestanten bauern folle, fo fei berfelbe, da fich biefer taum jemals hoffen laffe, ber Gache nach für alle Zeiten festgestellt. - Db eine folche, vom Bapfte getrennte, bem Raifer allein unterworfene Rirche nicht etwa ber im hintergrunde liegende, geheime 3med wenigstens ber Rathe Rarl's V. gewesen, moge hier bahingestellt bleiben, und die Beantwortung ber weitern Frage: ob die Realifirung folder Entwurfe nicht in wenigen Menschenaltern in Deutschland zu ahnlichen Buftanden geführt hatte, als wie fie heute in Rufland bestehen? liegt nicht in unserm Plane. - Gludlicherweise mar aber ben Protestanten, welche fich feineswegs beghalb vom Papfte losgefagt hatten, baß sich ber Raiser in beffen Stelle fegen follte, - ber Bebante einer folchen faiferlichen und Reichsfirche eben so unerträglich, wie er mit ber beutschen "Libertat" schlechthin unvereinbar gewefen mare. Die Broteftirenden beflagten fich baber, jum Theil durch einen richtigen Instinct, jum Theil burch ben auch fie belebenden Geift jeder spftematischen Opposition geleitet, eben so bitter über ben Speirer Reichsichluß, wie die Ratholifen, obgleich er ber Sade nach lediglich zu ihren Gunften und zum augenscheinlichen Rachtheil ber alten Kirche verfügte.

Trop biefes Widerspruches, bem er von allen Seiten begegnete, fette Rarl V. feinen einmal eingeschlagenen Beg beharrlich fort. Der Friede von Crespy (18. September 1544) schloß einen kurzen und glücklichen Feldzug gegen Frankreich, und verschaffte bem Raifer vollfommen freie Band gegen bie firchlich = politische Opposition im Reiche. Allein ce lag nicht in feinem Syfteme, fich biefer gunftigen Stellung gu bedienen, bie auch biefesmal wie ein lahmenber Bauberfchlag auf die Brotestirenben wirkte. Leiber war ihre Angft völlig aberflüssig. Die Reformationsvorschläge, welche laut bes Speis rer Reicheschluffes gemacht werben follten, fonnten von ben außerkirchlichen Theologen ruhig ausgearbeitet werben. Bucer, ber biefes Mal bie protestantische Ultrapartei vertrat, verlangte nicht weniger, als daß die lehrende katholische Kirche fammt und sonders in Anflagestand verset, bas fatholische Deutsch. land burch eine, vom Raiser und Reich zu bewirkende Reformation im Wesentlichen bemselben Buftanbe entgegengeführt werbe, ben ber Erzbischof hermann von Coln und ber Bischof von Münfter bereits in ihren Diocesen zu verwirtlichen begonnen hatten. — Allein biefer Vorschlag fand selbst bei ben Reugläubigen feinen Beifall. Diese fühlten fich von einem andern, mit großer Schlauheit abgefaßten Entwurfe Melanche thon's, ber bei weitem leifer auftrat, viel mehr angezogen. In einem vermittelnben, scheinbar gemäßigten Tone erflärte jener Diplomat ber neuen Kirche in biefer "wittenbergischen Reformation" (fo war ber Auffat betitelt): bag man ben gegenwärtigen Bischöfen als Kirchenpralaten Unterthan fenn wolle, öffnet aber zugleich ber Irrlehre burch bie Anforderung Die Thur: daß jene die rechte Lehre (naturlich die lutherische) und ben driftlichen (b. h. protestantischen) Brauch ber Sacramente pflanzen follten. — Landgraf Philipp, ber im Gangen Diesem Gutachten beitrat, fügte bagu mir noch mehrere, von seinem Standpunkte bes Indifferentismus und territorialis

ftifchen Absolutionund aus erhobene Bebenten. Er tabelte ben Artifel von ber Rothwenbigfeit ber Kinbertaufe unt Seligfeit, und verwarf es, bag man ben Bischofen bie Orbination ber Beiftlichen und bie Jurisviction in Chefachen übertaffen wolle. In Rolge beffen bebielt er ber weltlichen Obrigfeit (b. b. micht bem Raifer, fonbern bem ganbesfürften) bas Recht vor, eine guschreiten, "wenn die Bischöfe die Ordination nicht nach bem rechten Berftand bes Evangeliums vornahmen, und wieberum Menschenlehre birecte ober indirecte einführen wollten." - 3u welchem schauerlichen Zerrbilde bie Rirche in Deuschland verunftaltet worben mare, hatte fie von einem Mittelpunfte aus burch biefe Menschen und in biefem Beifte "reformirt" werben burfen, bieß bebarf feiner Bemertung. Ginem Buftanbe, wie er bann hatte eintreten muffen, gegenüber, war bie Spaltung in ein fatholisches und ein protestantisches Deutschland immer noch bas bei weitem geringere Uebel, ja eine wahre Ounft ber Borfehung.

Bahrend unter ben Außerfirchlichen über biese Reformationsentwürfe berathen, und auch von bem (fatholischen) 26 schofe von hilbesheim im Ramen ber, ber alten Rirche angehörigen Stände ein solcher ausgearbeitet warb, Bhilipp von Geffen aber bie alten Berfuche einer Aussohnung feiner Bartet mit ben schweizerischen Irrlehrern auch biefes Mal vergebens erneuerte, schrieb ber Bapft bie Eröffnung bes Conciliums gu Trient auf ben 13. Marg 1545 aus. Dieser Schritt anberte mit einem Schlage bie Lage ber Dinge. Dem Raifer war baburch die schwierige Bahl auferlegt: entweder daffelbe Mittel jur Schlichtung bes Streites, welches er fo oft und fo bringend von Rom begehrt hatte, jest wo es ihm geboten warb, abzulehnen, ober bie Protestanten anzuhalten, daß fie fich biefem Richterspruche unterwürfen, auf den fie felbft fich berufen hatten. - Diefes mifliche, ber neuen Lehre verberbliche Dilemma wurde auf ber Seite ber Opposition, wo man hartnadig an bem Gebanten festgehalten hatte, ber Papft felbft wolle bas Concilium nicht, nur all zu wohl gefühlt. Bei Luther offenbarte sich die Berlegenheit, seiner Gemuthsart nach, in eis nem maaßlosen Jorne, als dessen Frucht die heftigste seiner Schmähschriften: "das Papstthum vom Teusel gestistet", erschien. Daß diese Eruption eines an Wahnstnn gränzenden Hasses kein Anzeichen einer nahen Verständigung sei, mußte jesdem Unbefangenen klar werden. Nur die Politis des kaiserlichen Hoses ließ sich dadurch noch nicht irre machen. Während selbst die sächsischen Gesandten nach Hause berichteten: daß Luther sich selbst durch diese Schrift größern Schaden thue, als er von seinen Gegnern zu befahren habe, meinte der römische König Ferdinand, nachdem er das Buch gelesen: "wenn nur die bösen Worte heraus wären, so hätte der Luther so übel nicht geschrieben."

Trop biefer, ber Kirche nichts weniger als gunftigen Stimmung in ber nachsten Umgebung Rarl's V., nothigte ber Drang ber Umftanbe bem faiferlichen Cabinet auf bem Reichstage ju Worms, ben ber romische Konig am 24. Mai 1545 eröffnete, bie Erflarung ab: "baß, weil bas Concil nachftens eröffnet werben folle, so erachte es ber Raiser für beffer, biese Angelegenheit liegen ju laffen, und ben Fortgang bes Concils abzuwarten." Allein hierzu waren wieder die Protestanten, beren Bundeshäupter gar nicht einmal in Berfon erschienen waren, schlechterbinge nicht zu bewegen. hatten fie einmal ben Reichsschluß von Speier vom Jahre 1544 erhalten, fo wollten fie biefen Bortheil um feinen Breis aufgeben. Der Kurfürst von Sachsen war nicht einmal auf die besondere Einladung bes Raisers, die bieser burch einen eigenen Gesandten an ihn gelangen ließ, gur Reise nach Worms zu bewegen. Bergebens ließ thm Rarl V. sagen: "Er solle gewiß glauben, baß ber Raiser bem Papfte nicht gestatten werbe, auf bem Concil ben Richter ju machen; fernere Beigerung aber werbe er übel nehmen". Johann Friedrich blieb unbeweglich. Der Kaifer gerieth hierburch selbst in die peinlichste Berlegenheit, aus ber er fich nur

<sup>\*)</sup> R. A. Menzel Bb. II, S. 357.

durch wenig ehrenvolle Mittelwege ziehen konnte. Fortwährend wollte er es weber mit ben Protestanten verberben, noch auch offen mit bem beil. Stuhle brechen, weil ein folcher Schritt, aller anbern Grunbe ju geschweigen, ber glanzenbfte Gieg für Frankreich gewesen ware. Er wünschte sehnlichft, ben Rrieg mit ber firchlichen Opposition ju vermeiben, und fonnte boch nicht, wohin feine innerste Reigung ging, bie biplomatischen Berhandlungen fortfegen, weil fich bie Begner felbft nicht mehr dazu herbeilaffen wollten. Daber sein überaus zweibeutiges Benehmen gegen ben papftlichen Legaten, Alexander Farnefe, ber ben Raiser im Ramen bes Oberhauptes ber Rirche um fraftige Forberung bes Conciliums bat, welches aus Mangel an Abgeordneten nicht eröffnet werben fonnte. Der faiferliche Schubberr ber Kirche wies jebe Zumuthung folcher Art weit von sich, ba burch Forberung bes Conciliums von seiner Seite Die Protestanten jum Kriege gereigt werben fonnten, in welchem Falle nicht nur Unterbrudung ber Ratholifen in Deutschland, fondern felbft ein Einfall ber Sectirer in Italien ju beforgen fei. Da er felbst von Gulfemitteln gur Führung eines Religionefrieges völlig entblößt fei, moge fich ber Papft erklaren: ob und mit welchen Rraften er bie Laft eines folchen auf fich nehmen wolle? Burbe bie Gesinnung bes Raisers burch bergleichen Erflärungen bem beiligen Stuhle mit Recht im boben Brabe verbachtig, fo beantworteten auf ber anbern Seite bie fachstischen Gefandten feine biplomatischen Bemühungen: bie Ans erfennung bes Conciliums von Seiten ber Broteftirenben ju erwirfen baburch : baß fie Luthers Schmähschrift "über bie Comcilien" am Reichstage vertheilen ließen.

Das Resultat dieses endlosen hin : und herzerrens, einer nothwendigen Folge der schiefen Stellung, in die den Kaiser seine Staatsfunst gebracht hatte, war für dieses Mal wieder rum kein anderes, als daß man noch einmal auf den so oft betretenen, und eben so oft wieder verlassenen Weg der kirchelich-politischen Vergleichsverhandlungen zurücksehrte. Als Granzvella von dem Borhandensehn des Wittenberger Reformations-

Entwurfes borte, forberte er bringend beffen Mittheilung. --Der fächstische Bicekanzler stellte ihm benfelben zu, ließ jedoch, aus unzeitiger Rlugheit, in ber Abschrift die auf Wieberherftels lung ber bischöflichen Bewalt bezüglichen Stellen weg. - Freilich hatte auch biese scheinbare Concession ju keiner Ausgleis chung führen fonnen, ba fie, wie oben bemertt, an bie Bebingung bes Aufgebens ber fatholischen Lehre von Geiten ber Bischöfe gefnupft war; - allein fle mare felbft in biefer Geftalt vielleicht ein machtiger Rober für die Friedensliebe bes Kaifers Bie beffen Diener bachten, zeigte fich auch biefes Mal wieber aus einer Meußerung, die ber Bicefangler Raves, hocherfreut, daß bas Spiel ber Diplomatie wieder beginnen folle, an ben fachsischen Gefanbten that. "Er wolle schon bas für forgen, bag ber Raifer fich aus biefem Auffage eines Beffern belehre, ale er täglich von ben Pfaffen bore. Dit bem Papfte, ber ihm ju viel bose Stude erwiesen, Rehe ber Raiser nicht besonders."

So waren wenigstens die Verhandlungen wieber in Bang Als hierzu noch die Bermittelung bes Bfalggrafen Friedrich tam, dem der Kalfer, im Gelfte feiner Bolitit, Die weitere Unterhandlung aus bem Grunde übertragen hatte, weil er furglich Protestant geworben, und ben neuen Glauben feinem Lande aufgenöthigt hatte, hierburch also nothwendig bas Bertrauen ber Gegenkirchlichen gewonnen haben mußte, - fo gelangte man in Folge biefer Anordnung zu einem Resultate, welche bes angewandten Mittels vollfommen würdig war. Es ward, ohne daß bes tribentinischen Concils Erwähnung gesche hen ware, and faiferlicher Machtvollfommenheit ein neuer Reichstag nach Regensburg zur Berhandlung über bie Religionsfrage ausgeschrieben, und ber Friedensftand mifchen beiben Theilen bis jur ganglichen Bereinigung vertängert. Diefem Reichstage follte jeboch ein abermaliges Religionsgefprach vorhergeben, wozu ber Raifer und die Stande Augeburgifcher Confession eine gleiche Bahl von Colloquenten zu ernennen hatten. Der 3wed beffelben mar ein Bergleich über bie ftreitigen Puntte

ber Religion, wobei die Abgeordneten beider Aeile auf eine wahre, christliche Union und Reformation der Kirche sehen, und sich darin durch nichts irren noch verhindern lassen sollten. — Die durch alle frühern Borgänge ähnlicher Art sattssam erprodte Unmöglichseit, auf diesem Wege zu einem gedeihslichen Ziele zu gelangen, wurde eben so wenig in Anschlag gesbracht, wie der Widerspruch, der darin lag: daß man Untershändler im Namen der katholischen Kirche sprechen ließ, die von dieser keine Bollmacht empfangen hatten, und diesen Absgeordnete des Protestantismus gegenüberstellte, dessen verschiesdene Fractionen schon damals nur im Hasse gegen die rechtsmäßige Autorität in der Kirche einen Vereinigungspunkt und ein gemeinschaftliches Interesse sanden.

Die erwähnten Schritte wurden ohne Zweifel Karl V., bem Bapfte gegenüber, in eine Stellung geset haben, Die er weber wunschen, noch gleichgultig hinnehmen tonnte, - wenn er nicht zeitig Sorge getragen hatte, fich nach biefer Seite bin ficher zu stellen. Zubem scheint auf biesem Reichstage endlich boch ber Gebanke beim Raifer jum Durchbruche gekommen zu fenn, baß, aller Berhandlungen ungeachtet, aus bem Labprinthe, in welches ihn seine Staatsfunft geführt, am Ende boch nur ber König einen Ausweg werbe bahnen fonnen. Go wurde alfo junachft ber papftliche Legat begütigt, und mit ber Berficherung nach Rom entlaffen, daß ber Raifer fich, feines 36gerns ungeachtet, bes fatholischen Bundes annehmen wolle. Bald barauf warb wirklich mit bem Papfte verabrebet, welche Bulfe biefer leiften folle, falls ber Rrieg mit ben Protestanten unvermeiblich wurde. Gleichzeitig ward ein Gefandter nach Conftantinopel geschickt, um zwischen bem Gultan und bem Könige Ferdinand einen Baffenftillftand ju Stande bringen ju helfen, ohne welchen an herstellung ber Ordnung in eignem Saufe nicht zu benfen war. - Kann gleich aus biefen vorläufigen Daabregeln noch teineswegs ein fester Entschluß bes Rais fers gefolgert worben, fo beuteten biefelben boch auf einen

großen Fortichritt, welchen ber Monarch in ber Burbigung feiner eigenen Lage und ber bes Reiches gemacht hatte.

Ehe noch bas nach Regensburg anberaumte Religionegefprach ju Stande tam, ereignete fich ein Fall, ber auf's Reue zeigte, wie unmöglich ein bauernber Friedensftand in Deutschland bei folder Spannung ber Reichsgenoffen fei. Die Schmalfalbner hatten bereits auf bem Reichstage ju Speier bem von ihnen vertriebenen Bergog Beinrich Gis und Stimme unter ben Reichofürsten versagt wissen wollen, worüber es in bes Raifers Gegenwart zwischen beiben Theilen zu ben heftigften Auftritten gekommen war, Rarl V. sich jeboch, seinem Syfteme treu, ber Entscheidung enthalten hatte. Erft auf bem Reichstage ju Worms hatte er eine Kapitulation ju Stanbe gebracht, wodurch bas vom schmalfalbischen Bunde eroberte braunschweigische Land in faiserlichen Sequester genommen, bem Bergog Beinrich aber bei Strafe bes Lanbfriebensbruches Rube bis jum befinitiven Austrage ber Cache geboten warb. Diefer meinte jedoch, im Gefühl bes ihm widerfahrenen Unrechts, daß es ihm nicht minder, wie feinen Begnern, frei ftehe, fich, felbft mider bas Gebot ber Reichsregierung, burch ' eigene Bewalt zu feinem mahren ober vermeintlichen Rechte zu Mit einer Gelbsumme, welche er fich von Frankreich für einen andern 3med ju verschaffen gewußt, marb er 8000 Landefnechte und 1500 Reiter, fiel (im September 1545) in fein Land, belagerte Wolfenbuttel, und erließ brobenbe Schreis ben an die norddeutschen Hansestädte, mit der Aufforderung, fich vom schmalfalbischen Bunbe loszusagen und ben Schaben ju verguten, ben biefer ihm jugefügt hatte. Allein bas Unternehmen mißgludte völlig. Die vereinigte Macht bes Landgrafen und bee Churfursten von Sachsen fiel über ihn her, umzingelte ihn nach einem vierzehntägigen Feldzuge, und zwang ihn zur Ergebung. Sein Beer warb zerftreut, er felbft als Gefangener nach Ziegenhain geführt, wo er in ftrenger Saft feinen unbesonnenen Plan und fein widriges Rriegsglud bufte. Die Sieger aber hatten, uneingebent ihrer eigenen, viel wenis

ger entschuldbaren Unternehmungen, die Stirn: wegen Landsfriedensbruches, seine Achtserklärung vom Kaifer zu verlangen. Dießmal willfahrte dieser ihnen jedoch nicht, sondern forderte vielmehr den Landgrafen auf, seinen Gefangenen fürstlich zu halten, und befahl ihm, seine Truppen zu entlassen.

Auf ben Gang ber großen Verhaltniffe im Reiche hatte biefer Zwischenvorfall teinen Ginfluß. Das Religionsgesprach an Regensburg (Janner bis Marz 1546) begann, aber unter Rur mit Dube hatte ber Raifer faben trübften Aussichten. tholische Collocutoren gefunden. Mehrere Bischöfe hatten bie Aufforberung: ihre Theologen nach Regensburg zu schicken, mit ber Entschuldigung abgelehnt: baß sie bie Theilnahme an biefem Acte beim Papft nicht verantworten gu fonnen glaub-Auf ber anbern Seite mar bie Abneigung ber eifrigen Lutheraner gegen folche Vergleichshandlungen ("weil Chriftus gebiete, bas Seiligthum nicht vor die Sunde zu werfen") fast noch größer, als bei ben Ratholifen. Go fonnte es nicht feblen, baß bas Religionsgespräch balb in ein bitteres und ge= haffiges Begant auslief. — Bergebens erließ ber Raifer eine Instruction über die zu beobachtende Form der Berhandlungen. Die Gefandten ber Protestirenden ergriffen begierig biese Belegenheit, ju erflaren: bag es wider ihr Bewiffen fei, ber faiferlichen Beisung nachzuleben, und verließen, von ihren Committenten abberufen, eilfertig Regensburg. Der Landgraf hatte feinen Theologen befohlen: ben Schein zu mahlen, als ob fle bieß aus eigner Macht und Bewegung thaten, bet Rurfürst bie feinigen barich und tropig abberufen.

Mit bem unglücklichen Ausgange biefes Religionsgespräsches war ber zu Speier entworfene Plan bes Kaisers seinem Hauptzwecke nach gescheitert. Zugleich war die Autorität des am 13. December 1545 wirklich eröffneten Conciliums nach einem, auf ihrer letten Bundesversammlung zu Frankfurt gefaßten Beschlusse der Schmalkaldner, nochmals in zwei Staatsschriften recusirt. Zest war nur noch das lette Glied in der Kette jener versöhnenden Maßregeln zurück, — ber nach

Regensburg ausgeschriebene Reichstag, und auf biefen feste ber Raiser seine lette Hoffnung. Schon auf ber Reise nach Regensburg ließ er ben Landgrafen Philipp ju sich nach Speier entbieten, und fparte, ale biefer am 28. Darg 1546 bort eintraf, feine Bitten und Borftellungen ihn gur Unnahme bes Conciliums zu bewegen. Seine Absicht fei, fo erklart er, "baß Bapft und Bischöfe fich bort reformiren follten; er fei aber nicht ber Meinung: bag burch bas bort Beschloffene bie Proteftanten follten übereilt, ober befhalb etwas gegen fie angefangen werben." Granvella feste auf eine, für bie im faiferlichen Cabinet herrschende biplomatische Ansicht von ber Religionefrage noch bezeichnendere Weise hinzu: baß mit ben Theologen ber Begner nichts auszurichten fei, weil biefelben feltfame, unter fich uneinige Leute waren, und lange Dinge fchreis ben, "baher man vielmehr Rurfürften, Fürften und andere Berfonen baju nehmen und Mittelartifet machen wolle." Begen biefe gemein-politische Auffaffung ber firchlichen Intereffen war bann freilich ber im Bergen eben so indifferente Landgraf in feinem Rechte, wenn er erwiderte: "bieß mare wohl gut, wenn man es treffen konnte, bag es bem göttlichen Bort gemäß fei, aber wenn es ohne bie Brebiger geschähe, wurden bie Theologen fagen, es ware wiber Bott, bawiber schreiben, und ben hanbel bofer machen benn Er feinerseits brang jest mit großer Schlauheit auf ".Toduk ein Rationalconcilium, welches, bem öfumenischen gegenüber, Deutschland von ber Sache ber allgemeinen Rirche getrennt hatte, und vergaß fich fogar, seiner eignen Sandlungen und ber gesammten bisherigen Geschichte bes Brotestantismus voll lig uneingebent, bis zu ber schamlosen Behauptung: bei ihnen (ben Reugläubigen) "würde Niemand zu ihrer Lehre gezwungen, wegen abweichenber Reigung getöbtet, ober feiner Guter beraubt." — Als ber Raiser in Sinficht bes Conciliums, ohne mit bem Bapfte zu brechen, nicht nachgeben tonnte, befchrantte er fich barauf, zu bitten: baß Philipp und feine Bunbesverwandten boch wenigstens ben Reichstag befuchen mochten; Allein auch biefen Antrag wies ber Landgraf, unter leeren Ausstüchten, von der Hand: Er habe kein Geld, den deßfallstigen Aufwand zu bestreiten, musse zu Hause bleiben, um die Anhänger des Herzogs Heinrich zu bewachen, und habe einen Streit unter seinen sächsischen Bettern zu vertragen. Als der Kaiser ihm die Nichtigkeit aller dieser Winkelzuge nachwics, berief er sich auf sein Gewissen und die Sorge für sein ewiges Heil, die ihm den Besuch des Reichstags nicht erlaube.

In der That schickten die Schmalkaldner bloß Gesandte nach Regensburg; auch waren dort überhaupt nur sieben weltsliche Kürsten und einige Bischöfe erschienen. Riemand erwarstete mehr etwas von diesen Verhandlungen, und der Gang derselben ließ sich leicht voraussehen. — Der Kaiser beantragte Wiederherstellung des Reichskammergerichtes und Türkenhülfe, da im October der Wassenstillstand mit dem Sultan zu Ende gehe. — Die katholischen Stände forderten Verweisung der Religionssache an das Concilium, dessen Verweisung der Verkanten sich zu unterwerfen angehalten werden müßten. — Die Proetestanten dagegen verwarfen nochmals die Autorität der Versammlung zu Trient, und versicherten: daß die Hölle die Augsburgische Consession nicht überwältigen werde.

Es ist ein nicht unerheblicher Zug im Charafterbilde bes Raisers: daß Augenzeugen bei diesen Worten der protestantischen Redner nichts als ein Lächeln in seinem Gesichte bemerkt haben wollen. — Dieß Zeichen allein verrieth die innere Beswegung seines Gemüthes; und dennoch war dieß der Mosment, wo das Maaß seiner lang gemißbrauchten Geduld zu Ende ging, und ein großer Entschluß unwiderruslich in seiner Seele keimte. — Es ist die Frage: wie lange die Opposition durch Unterhandlungen den bisherigen Stand der Dinge noch hätte hinhalten können, wenn sie es darauf angelegt hätte. Auch war es vielleicht weniger die sittliche Entrüstung über den heuchlerischen Trug der Partei, als die Verlegenheit, in welche der Monarch, durch die Recusation des Conciliums gesgenüber dem Papst und dem katholischen Europa, gerieth, und die

Berhöhnung seiner Autorität und Person, die in dem Begbleis ben der Schmalkaldner vom Reichstage lag, welche den Kaiser zum Neußersten trieb. — Dieß stillschweigende Ablehnen der weitern Unterhandlungen brachte die große Frage zur Entscheisdung. Das Uhrwerf einer verfehlten und verderblichen Diplomatie war endlich abgelausen. Der Krieg war entschieden.

Auf biesem Wendepunkte ift es nothig, bas Bilb bes bisher geschilberten Zeitraumes noch burch einige Buge gut vervollständigen. — Das von Rarl V. befolgte Spftem hatte feine Wirfung auch auf bie fatholischen Stanbe geaußert. War Bergog Beinrich von Braunschweig unter schweigenber Genehe migung bes Raifers burch offene Gewalt für ben 3med ber Schmalfalbner unschädlich gemacht, fo fonnte es ben Bergogen von Bavern nicht verbacht werben, wenn fie fich ruhig verhielten, ja sogar in leibliche Beziehungen zu ben Genoffen bes protestantischen Bunbes traten. — Die Gesinnung ber bayes rifchen Bergoge felbft war auch in biefer Sinficht über allen 3meifel erhaben. Dieß galt jeboch nicht von ihrem Rangler, Leonhard von Ed, beffen Aeußerungen nicht felten an bie Staatsfunft bes Erzbischofs von Lund und Branvella's erinnern, und zuweilen von arger 3weibeutigfeit nicht freigesprochen werben fonnen. Als auf bem Reichstage ju Rurnberg (1543) bie ben Schmalfaldnern früher ertheilte, geheime Declaration Gefegesfraft erhalten follte, hatte ber Kangler ausgerufen: "es fei beffer, bag bie gange Welt untergebe und unter bas türkische Joch falle, als bag bie fatholischen Stanbe biefe Declaration annahmen." — Spater, ale nach bem Frieben von Crespy ber Landgraf von Seffen ben Bergog Wilhelm burch ben Augsburgischen Arzt, Bereon Sailer, beschickte, laus tete die Rede des Ranglers anders. Er werde nicht ftill figen, bis die Lutherischen vertrieben würden, denn daburch werbe bie beutsche Nation um so viel schwächer, und Bayern bas allernachfte und erfte fenn, bas man unterbrude. Das Concilium, welches ber Papft anordnete, werbe nicht gur Ginis gung führen. Der Raiser werbe einen Glauben vorschlagen, aber nur barum, damit die deutsche Ration um so weniger mit einander einig werde, und er um so eher Gelegenheit ershalte, sie zu verderben. "Es möchte besser seyn, daß die Raztholischen zu den Lutherischen träten, und sich alle für Lutherisch erslärten, sonst sei zu besorgen, daß wenn diese untersbrückt wären, sie zunächst an die Reihe kämen. Ein Bundsniß zwischen Sachsen, Hessen und Bayern sei gewiß sehr wunsschenswerth."

Dergleichen Schwantungen laffen fich nur aus bem boppelten, fich selbst widersprechenden Interesse erklären: den alten Glauben aufrecht zu erhalten, und die Macht des Kaisers mit Hülfe der Opposition in möglichst enge Gränzen zu bannen.

Sah sich in dieser Weise die katholische Sache auf bem politischen Gebiete vertreten, fo mar es gludlicherweise im feindlichen Lager nicht viel beffer bestellt. -Much hier machten sich Uneinigkeit und Langsamkeit, Die alten Erbfehler aller beutschen Bunbniffe, geltenb. fraft ber fich widerftrebenden Berfonlichfeiten Johann Friebrich's und Philipp's waltete unter ben Schmalkaldnern eine weit größere Reigung vor: langwierig zu berathen, fchwie-, rige Fragen auf die nachfte Busammentunft zu verschieben, Die Sache Gott anheim zu ftellen, als rafch und entscheidend zu So groß war felbft bamals noch bie Scheu bes banbeln. bofen Gewiffens vor ber geheiligten Dajeftat bes Kaifers, bag fo oft biefer nach Deutschland gurudfehrte, eine merkliche Unficherheit und kleinmuthige Flauheit in ben Bewegungen ber Schmalkalbner nicht zu verfennen war. Dieß zeigte fich namentlich auf ihrem letten Convent zu Frankfurt, wo die Bunbesverwandten ben apostasirten Erzbischof von Coln, ben ber Raifer ernstlich bedrohte, in feiner Berlegenheit steden ließen. Satten fich boch die Bundeshäupter felbst ben faiferlichen lodungen und Berfprechungen nicht immer unjuganglich bewiefen. Es ift bereits berichtet, wie ber Landgraf hinter bem Ruden feiner Bunbesgenoffen Berbinblichkeiten einging, welche

bem protestantischen Interesse zuwiderliefen. — Der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen (sonst ein überaus beschränkter, aber relativ ehrlicher Fanatifer des alten Lutherthums) vergalt ihm in sofern seine Untreue, als er auf dem Speirer Reichstage von 1544 unter dem Siegel des tiefsten Geheimnisses, und ohne daß der Landgraf davon etwas erfahren dürse, eine Heirath eines seiner Prinzen mit der achtsährigen Prinzessin des römischen Königs Ferdinand verabredete, "wenn inzwischen die zwiespältige Religion zu einer christlichen Bergleischung gebracht werden könnte."

Wir können uns von dieser traurigen, aber lehrreichen Beriode unserer Geschichte nicht trennen, ohne aus derselben einige zeitgemäße Folgerungen zu ziehen, und Betrachtungen anzustellen, die in unsern Tagen mehr als je beherzigt zu wers ben verbienen.

Riemand fann fich barüber tauschen, daß ber Raiser, tros feiner perfonlichen Rechtgläubigfeit, in Folge feines verfehlten politischen Systems ber Rirche größern Schaben jugefügt hat, als ihre erklärten Feinde. Der Grundfehler seiner Diplamatie lag barin: bag mahrend bie fchmalfalbischen Bundesgenoffen ein (falfches) religiofes und firchliches Intereffe eingestandenermaßen offen und consequent verfolgten, ber Raifer bas fatho- , lifche Princip nicht zu bekennen magte, sondern fein Beil in einem macchiavellistischen Indifferentismus suchte. — Weit entfernt, hierburch bie Begner ju begutigen, gab ber Monarch auf biefe Beife feine Stellung und feine Burbe Preis, indem er ben firchlichen Boben verläugnete, auf bem er ber Natur ber Sache nach ftand und ftehen mußte. Ift einmal bie Religion bie Achse geworben, um welche fich die Politif eines Zeitaltere breht, fo tann ber Theil, welcher Diese Lage ber Dinge nicht anerkennen will, und die Einwirfungen auf die geiftigen Stromungen ber Gegenwart bem Gegner allein überläßt, nur ben Rurgern giehen. — Selbst eine falsche, ja eine bloß negative Ueberzeugung, wie die des Landgrafen Philipp, ift, wenn fie fed bekannt und jur Richtschnur ber Politik genommen

wird, immer noch stärker als jene völlige, kirchlich politische Rullität und Abwesenheit jedweden Glaubens, welcher sich Kaisser Karl V. während jener unglücklichen sechszehn Jahre, dem Protestantismus gegenüber, besteißigte. Sie ist so unnatürlich, daß die Feinde der Kirche bis auf den heutigen Tag noch nicht daran glauben, daß dieser Indisserentismus des Kaisers aufsrichtig gemeint war.

Abgesehen hiervon war das Ziel, welchem er nachstrebte, ein unmögliches. Er wollte die Religion aus der Politik versbannen; dafür trug er aber die Politik in die Religion hinsein, und täuschte sich mit der Hoffnung: Fragen, die den Glauben und die Sacramente betreffen, durch das unwürdige Markten und Feilschen einer glaubens und gewissenslosen Staatskunst schlichten zu können.

Aus biesem Bergange ergibt sich eine andere Wahrheit, welche die katholische Bolemik nicht sorgfältig genug beherzigen fann. - Die fatholische Sache und Die fatholische Bartei, Die Rirche und die Politif, die Organe ber Lehre und die weltli= den Fürsten muffen scharf und bestimmt unterschieben werben. Es ware ein großer und gefährlicher Irrthum, beibe Spharen mit einander ju verwechseln, ober gar fich ber unmöglichen und widersinnigen Aufgabe zu unterziehen, daß man Schritte und Sandlungen ber Bewaltigen Diefer Erbe rechtfertigen wollte, welche jemals burch ihre Stellung berufen maren, die Rirche ju schüten und ju vertreten. - Fur biefe weltliche Politif ihrer wirklichen ober vermeintlichen Schupherren barf die Sache des Glaubens nicht verantwortlich gemacht Beibe verhalten fich zu einander wie Göttliches und Menschliches, wie hingebender Glaube und weltliches Intereffe. - Es ift baber ein eben fo großer Difgriff, wenn eifrige Ratholiten häufig über ber Rirche bie Gunden und Dig= griffe ber fatholischen Bartei vergeffen, als wenn bie Unglaubigen über ber menschlichen Schwäche und Berkehrtheit jener Partei bie vom Geifte Gottes regierte Kirche aus bem Auge verlieren.

Jum Schlusse barf hier passend als Trost für die Jestslebenden noch darauf aufmerksam gemacht werden, wie die Periode des schmalkaldischen Bundes einen neuen Beweis liesfert: daß Gott die Sache der Wahrheit auch ohne und gegen die Politik schüßen könne. Es wird in den nächsten Artikeln dargethan werden, wie die göttliche Nemesis in der nun solsgenden Periode ihr Amt an allen Parteien verwaltete.

## VI.

## Die Beilwirkungen bei der Ausstellung in Trier.

(Schluß.)

Der Fall, ben wir mitgetheilt, ift fo beschaffen, bag an ihm bie Ansprüche ber Kirche und ber Facultat vollkommen wohl fich auseinanderfeten laffen. Das Uebel ber Kranken war ber Art, bag bie Lettere fich nicht leicht bamit bemengt; man tann glauben, bag bie Leibende ihre Silfe früher in Anspruch genommen; hat fie biefe aber früher geleiftet, bann war fie jest jurudgetreten. Die Kranke hatte fich an einen anbern Arzt gewendet, und biefer hatte sich ihrer angenommen, und fie, ungeftort burch irgend eine arztliche Einwirfung, nach eigenem Seilplane behandelt und geheilt. Dies fein Berfahren liegt flar vor Augen; Die einfachen Arzneien, Die er verschrieben, wir lernen fie in ihrer Folge fennen; gleich mit ihrer Anwendung fangt auch bie Benefung an; bie Stadien berfelben binden fich genau an ihre Folge; Die Ordnung biefer Stadien ift eine Raturordnung; die Gebundene wird entbunden im Auffteigen ber Spfteme und im Nieberfteigen, wie burch ben Strich und Gegenstrich; die Ordnung ber Heilung entfpricht also vollkommen der Unordnung in der Krankheitsftorung; ber Mangel in ber Einen wird genau ergänzt durch die Fülle der Andern; Heilsordnung und Naturordnung schlagen in vollsommener Harmonie zusammen; und die Genesung, die mit dem ersten Segen angesangen, hat mit dem Letten sich been- det. Will die Facultät leugnen, daß diese Genesung in Gesolge der angewandten Mittel eingetreten, so kann man das Gleiche dei jeder Heilung einwenden, die sie bewirft; denn die Gegenprobe sehlt bei jedem Heilversuche, den sie macht, weil man das lebende Individuum nicht wieder in den Zustand vor diesem Versuche versehen kann; und so kann man ihr auf densels ben Grund hin ableugnen, daß sie irgend eine Heilung erwirkt.

Betrachtet man aus biesem Gesichtspunfte die Beilwirfungen, die in Trier eingetreten, und wie sie in bem Buche von Banfen beschrieben find; bann ergibt fich bie vollfommene Uebereinstimmung beffen, mas vor balb zwei Jahrhunderten im Baverlande vorgefallen, mit bem, was fich in unsern Tagen in Trier zugetragen; eine Uebereinstimmung, bie übrigens burch alle Jahrhunderte bis jum Anfnupfungspunfte biefer Bunberwirfungen in ben Evangelien geht. Die Thatsachen find überall biefelben, nur ihr Berhaltniß zu ber Zeit, in ber fie bervorgetreten, ift ein Anderes; barum ift auch ihre Auffaffung eine Andere, und es will bem aufmerkfamen Beschauer bedünken, als hatten fie fich, wie von felbft, ju bem auffaffenben Ginn Diefer Zeit also geordnet und gestellt, ale ob sie auch einem Bedürfniffe ihrer Zeit entsprechen wollten. Die vorherrschende Richtung unserer Beit ift nun die critische; ihren gangen Glauben und Aberglauben hat sie gegen die Natur gewendet; nur Bahlbares, Defbares, Bagbares will fie gelten laffen; vor bem Unsichtbaren aber weicht fie scheu zurud, und spricht ihm jebe in Bahl, Maß und Gewicht faßbare Wirfung ab. Ueberichaut man nun alle in jenem Buche aufgezeichneten Fälle, bann ift es, als seien die gewöhnlichen Einwurfe bes Tages, wie vorgesehen so auch abgewiesen; damit es endlich zu einer unbefangenen Auffaffung ber reinen Thatfache gebeihen moge. analytischen Beifte ift es baber feineswegs verwehrt worden,

schärfer zuzusehen; er fand sich vielmehr aufgefordert, den Berstand genau auszunehmen, alle miteinwirkenden Ursachen auszumitteln, alle Täuschungen nach Möglichkeit abzuhalten, und also das Thatsächliche in einem möglichst treuen Abbilde auszusassen, das übrigens jeder noch zur Stunde verifiziren mag. Denn es ist nichts in allen diesen Dingen abgeschlossen, die Thatsachen bieten sich unbefangen partheiloser Prüfung dar, und es ist keine Hemmung vorhanden, die diese beschränken könnte.

Die erste Frage, die folche Prufung sich vorzulegen bat: if es die Ratur, die biese Heilungen erwirkt ober ihr Urheber? wird fich baher fur jeben, ber nicht einen Gott ohne Ratur, ober eine Ratur ohne Gott gelten läßt, in die Andere faffen: welchen Antheil hat die Natur, und welchen ihr Urhes ber an diesen Beilungen? Der gefunde Menschenverstand erklart sich die natürliche Heilung, indem er dem Arzte, nach ber menschlichen Freiheit, die Initiative zuerkennt; ohne ben Butritt und die Mitwirfung ber höheren Macht auszuschließen. Denn er weiß, bag fein Licht an ber Erbe aufleuchten mag, ohne daß die Urquelle alles Lichtes dabei betheiligt wäre; und er pflegt baher ben bargebrachten Glückwunsch über eine folche Genefung mit ben Worten zu beantworten: Gott fei Dank! Der Arzt hat mich biedmal gerettet. Bei ben Seilungen, Die und hier vorliegen, aber geht sichtbar die Initiative von ber gottlichen Freiheit aus, und die Ratur im Menschen ift hinzugetreten, weil die Einwirfung jener höhern Freiheit eben gegen fie gerichtet war. Wir feben in allen Fallen ohne Ausnahme, baß bie Intention ber Kranten auf Gott gegangen mar; fie haben zwar Alle sich nicht würdig erkannt, daß hinwiederum Bott seine Gnabe ihnen zuwende; aber sie haben es gehofft, und haben in alle Beife durch Gebet und die Sacramente fich auf's Befte vorbereitet. Was sie gehofft, ift ihnen nicht unerfullt geblieben; Die innere Beranderung, Die in ihnen vorgegangen, als bie erbetene Intention fich auf fie gerichtet, fie fcbilbern fie Alle übereinstimment im Wefentlichen, nur in ben Borten wechselnd; — je nach eines Jeben Gabe und bem Grabe

ber Besonnenheit, Die er fich in bem überraschenben Gefühl be-Die Brafin Drofte, als fie, auf ihre Kruden geftust, in ihre Gebanken und Gebete um theilweise Beilung vertieft, im Chor ju Trier vor bem beil. Rode einige Momente gestanden, fühlte, wie auf einmal ihr bisher gefrummter Fuß mit ber Soble ben Boben berührt. Bon biefer beseligenben Empfindung im Innerften burchzudt, läßt fie ihre Rruden fallen, theilt ber nebenftehenden Großmutter die frohe Runde in wenigen Worten mit, und finft nun, unter lautem Beinen und heißem Dankgebete, auf ihre Rnie jum erstenmale feit Jahren. (S. 54.) 3. Michels, burch Gicht gang fteif geworben an Sanben und Fugen, hatte fich mit Dube bie Treppe jum heil. Rode hinaufgeschleppt; war an ihm mit bemuthigen Bebanken vorübergegangen, und, an ber andern Treppe angefommen, fpurte er auf einmal: wie es ihm in allen Gliebern fo leicht geworben; und jur Stunde mar et völlig genesen, und fonnte auf der Stelle alle Blieder frei und leicht, wie in gefunden Tagen, bewegen, und er fühlte feine Schmerzen mehr. (S. 39.) Die Grafin Louise be Billers, Die von einem Augenübel genas, hatte im Momente ber Berührung bes Gewandes bie Empfindung, als ob ein Schleier von ihren Augen fiele; lebhafte und plogliche Funten blenden ihr Gesicht; eine fanfte und fromme Stimmung, wie beim Weggange vom Tifche bes herrn, ergreift ihr Gemuth, und in bemfelben Augenblide ift ihr 16 jahriges, fo febr fchmerzhaftes und hartnadiges Augenübel geheilt; sie ist vollständig und dauernd wieder her-Als Fraulein Lamberz aus bem Dom auf gestellt. (S. 99.) bie Strafe gefommen, war es ihr, als ob fie aus einem fußen Traum erwache; fie hatte feine Schmerzen mehr, fie fonnte laut fprechen, und fann es noch jur Stunde. (S. 120.) Die Juliana Bad, die an ber fallenden Krankheit litt, hatte, wie fie aussagte, beim Eintritt in ben Dom eine mahrhaft himmlifche Freude; ale fie vor bem heil. Rode ftand, ftellte ein leichter Anfall von Epilepste sich bei ihr ein, ohne baß fie jedoch jur Erbe fiel. Sie ließ sich auf ihre Anie nieber, und war mehr

als zehn Minuten fo ergriffen und außer sich, daß fie taum mehr wußte, was im Dom vorging. Dann fehrte auf einmal bas volle Bewußtsenn wieder; sie fuhr fort, das Rleid Jesu mit inniger Liebe und Ehrfurcht zu betrachten; und glaubte gang feft, mahrend ber Betrachtung ben Beiland felbft gu feben, ben fie gebeten, bag Er fie auf ihrer Bilger= und Bußreise führen, begleiten und erhalten moge, weil fie fonft bie Reise durchaus nicht hatte machen konnen; ben fie ferner gebeten, bag fie ber Gnabe wurdig werben moge, fein beis liges Rleid zu feben, und babei Erhörung und Befreiung von ihrem traurigen Uebel ju finden, wenn es ber Wille Gottes Bahrend bes Schauens fragte fie ben D. Morsch von Fleften, ber ju ihrer Rechten ftand, ob er auch an bem beili= gen Rleibe febe, mas fie febe? Diefer antwortete: er tonne nichts feben, und fragte, mas benn fie febe? Gie fing barauf außerordentlich zu weinen an, und schwieg, indem fie bachte, bieß fonne vielleicht für fie ein Bebeimniß feyn, was fie Niemanden fagen burfe. (S. 128.) Die Schwefter Marie-Ange von Cenonce, ale fie ben Gegenstand ihrer Frommigfeit zu Gesicht befam, empfand eine fo heftige Bewegung, baß fie fich feine Rechenschaft ablegen fonnte von bem, mas in the vorging; und ale fle gitternd und tief angegriffen bas heilige Gewand berührte, war Alles ihr rings umher verschwunden; sie hörte und sah nichts, und fand sich auf ber Stelle ber Art geheilt, bag fie fich nicht erinnerte, ben geringften Schmerz empfunden ju haben, ale fie aus bem Dom in ihre Wohnung zurudtehrte. (G. 138.) Die Sufanna Beth, bie von einem Schlaganfall gelähmt geblieben, hatte, ale fie bas Gewand mit ber gelahmten linken Sand berührt, die Empfindung, als wenn alles Blut, ober ein Feuerstrom ihr burch ben linten Urm hinliefe, aber tein ahnliches Gefühl im linten Auf ber Stelle hatte fle gefühlt, bag ber Arm ftark geworben, die Verstellung ihres Mundes war verschwunden, und bas Geficht hatte etwas freudig Berklärtes. (S. 197.) Dem Knaben 3. Saing, an Sprachlofigfeit ober Stummheit

leibend, ift es, wie er Seite 220 ergablt, bei ber Berührung gang warm geworben; er betet im Stillen brei Baterunfer und ein Romm heiliger Beift! probirte bann "zu schwäßen, und konnte Alles schwähen, und zwar Alles, was und wie er wollte." Das rachitische Rind, mahrend es nach ber Berührung neben ber knieend betenden Mutter im Geffel ausruhte, fühlte mahrend biefes Bebetes wieberholte Schmerzen in ben Suften; fie bauerten bei bem Rachhausegehen fort, so baß bas Rind bitterlich weinte; und nach zwei Stunden verließ es zum erftenmale in feinem Leben allein und ohne Rruden bie Stube. (S. 211.) Eben fo fühlt auch bie gelähmte Sufanna Sonneder im gleichen Momente heftige Schmerzen in Armen und Beinen, bie fie ftohnend außert, und geht nun jum erftenmale feit vielen Monaten ohne Stod und frembe Bulfe. (S. 227.) Daria Mentgen von Reumagen, ale fie bie Rruden neben bem Gewande im Dome aufgestellt gesehen, ward es ihr bet ihrem Anblide ums Berg, baß fie es nicht auszubruden mußte; fie betete indrunftig, konnte aber ihrem Berlangen, daffelbe berühren zu durfen, nicht Benuge leiften, weil fie feinen Erlaubnifichein hatte. Go wie fle vor ben heiligen Rock getreten, verloren fich ihre Schmerzen, fie verfpurte aber im Dome fonft feine Beranderung ihres franken Buftanbes. folgenden Racht aber empfand fle Sipe, war unruhig und schwiste; ich habe nichts, fagt fie, im Dom empfunden, und ftand boch, zu meiner unbeschreiblichen Freude, ganz gefund 3ch hatte keine Geschwulft mehr am Beine, und bie beiben Wunden an meiner Bruft waren schon geheilt, ohne Sie war wirklich fruh, wie außer Sulfe fonnte ich geben. fich, por Freude aus bem Sause gelaufen. (S. 110.) Andere konnen ble Gebanken und Gefühle, Die fie in ber Rahe bes Gewandes gehabt, nicht aussprechen (S. 11); fie fühlen fich gang ergriffen, vermögen aber ihre Stimmung nicht mit Borten zu beschreiben.

Betrachten wir uns die einzelnen Uebel, die hier in ihre Erife eingetreten, fo feben wir fle allen hauptipftemen bes

Rorpers einwohnenb. Buerft im höhern Rervenspfteme ben Sinnen und ben Sprachorganen: Augenübel mit hochfter Reigbarteit gegen alles Licht im achten, ein Leufom mit Entzunbung und Blindheit im vierzehnten Falle. Chronische Heisers feit X.; volltommene Beiserfeit V.; Sprachlofigfeit XVII. Dann im Mustelfpfteme vom Rudenmart bis jum Rnos chenspfteme berab: Die fallende Rrankheit XI.; lanajähriae dronische Affection bes Rudgrates XII.; Caries mit offes nen Gefchwuren I.; rachitische Verfrupplung XVI.; Scros phulofis mit frankem Knochenspftem XIII.; scrophulose Ans fcbwellung ber Aniegelenke IV. Endlich im Umlaufespfteme: Anfall von Blutichlag mit jurudgebliebener gahmung XV.; eingewurzelter Rheumatism III.; gichtische Beschwerben XVIII.; Bichtschmerzen mit profusem Schweiße VI.; offene Bunben mit jauchiger Absonderung VII.; Geschwülste an Bruft und Schenkel IX.; erblicher Ropfgrind II. Alle biese Uebel treten alfo in verfchiebenen Korperregionen gu Tage; ihre Wurzeln aber geben insgesammt in die Ginheit bes Lebens gurud, bieg Leben aber in die Perfonlichkeit; die alfo in allen diefen Krantheiten schabhaft geworben, und bort nun auf übernatürlichem Bege Beilung gefucht. Diefe Perfonlichfeit hat in ber Ausstellung bes Gewandes einen neuen Ausgang bes Segens gefeben; und indem fie von ihm ihr Beil erwartet, ift fie ihm genaht, und hat ihre franke Seite ihm bargeboten. Die Strömung hat fie berührt, Die Crife ift eingetreten; ber Beruf hat entfchieben, bie Art und ber Gip bes Uebels ift gleichgultig ge-Dieß mochte in ben unteren Lebensorganen wuthen, Die, fonft den natürlichen Arzneien am meiften zugänglich, ben hoberen Ginfluffen in ber Regel am meiften entruckt erscheinen; ober es mochte bie mittleren Organe affigiren, bie im Buftanbe ber Gefundheit zwar bem Willen bienftbar find, in bem ber Krantheit aber sich ihm entziehen, ober ihn vielmehr tyrannisch ihrerfeits beherrschen. Es konnte auch geschehen, daß die Krankheit von ben Heerben bes Rervenspftems ausgegangen, bort, wo im Frieden bie geiftigen Machte walten, Die aber jest im Krieg und Aufruhr

im Organe gebunden liegen: bas Alles fonnte ben Ginschlag bes Segens nicht hemmen, noch beschleunigen; benn bas Beilmittel ift ein Universales, wirksam gegen jede Art bes Uebels, wo bieß immer fich bergen moge. Rur einmal haben Beift und Bille eingewirft, da wo fie im rechten Bertrauen bas Mittel an sich kommen laffen, und sogleich hat es seine allburchbringenbe Birfung ausgeübt. Unter ben Fällen, bie bem Argt von Trier vorliegen, ift auch der von der Margaretha Speis cher in Plein, ben er aber in feinem Buche noch nicht mitgetheilt; wahrscheinlich, weil ihm einige Aftenstücke zu seiner vollen Beglaubigung fehlen. Sie war verrückt, hielt fich für eine große Sunderin, der kein Mensch, selbst Gott nicht, belfen moge. Ale ihre Angehörigen ihr zuredeten, nach Trier zu gehen, ob sie vielleicht bort Gnabe und Hulfe fande, wollte fie nichts bavon wiffen, und meinte: fie fei nicht murbig, bas Gewand zu sehen; es wurde also, selbst wenn sie vor ihm ftunde, ihr unsichtbar bleiben. Diese Idee von ihrer Unwurdigfeit war baher als eine fire, eben ihr lebel, beffen Ratur es mar, feiner Beilung zu widerftreben. Sie wurde indeffen halb mit Gewalt mitgenommen und in ben Dom gebracht. Als sie nun vor ben heil. Rod trat, und ihn wirklich ansichtig wurde, warb fie ploblich ergriffen; fing auf ber Stelle bitterlich ju weinen an, erfannte fich gang wieber; und wurde nun froh, weil sie von ihrer zweisährigen Beiftesfrantheit fich genesen fühlte, was auch ber Ausbruck ihres Auges bezeugte. hier war sogar burch die Natur des Uebels die volle Acceptation unmöglich geworben; aber ihre franthafte Selbsterniedrigung wurde ale erganzend angenommen, und fo trat mit ihren Thranen auch bei ihr die Erise ein.

Alle diese Erisen, wie wir sie oben aus den Aussagen der Genesenen zusammengestellt, bezeichnen nun den eigentlichen Kern des Heislungsaktes, der sich dann zur vollen Reconvalescenz entwickelt. Jeder Aft aber, der im beseelten Körper vorgeht, hat eine doppelte Seite: eine körperliche nach abwärts, und eine seelissche nach innen und nach auswärts hingerichtet; und das

zweifache Moment wird fich baber auch in ber Erise finden. In bem, bas nach abwärts geht, gibt, wenn bas Uebel vorjugeweise an einem Organe hervortritt, ber specifische Charafter biefes Organes ber Empfindung ihre Farbung; beim Augenus bel 3. B. finden diese ploblich burch lebhafte Funken sich geblenbet, und es ift, als ob ein Schleier von ihnen genommen So war auch unter benen, bie mit bem Segen bes B. Marco bei Augsburg bie Genesung erlangt, ein Gehörlofer; ber im Augenblide einen harten Schall, gleich einem ziemlichen Schuf im Ropf, empfunden, und nun ploglich fein Bebor wieder erlangt. (S. 26.) Eben bort ift einem gelahmten Bichtfranken, ale er ben Segen erhalten, gewefen, ale ob feine Bufinerven angespannt wurben; und als die Spannung wieber nachgelaffen, ift er ohne weitern Wehmuth nach Saus gegangen (S. 99). Einen 3meiten bebunfte, ale ob feine guße trampfig entschlafen, barauf sei eine Barme eingetreten, und er sei heil bavongegangen (S. 94); eine Dritte hatte bie Empfindung, ale werbe ihr eine Scherbe voller Glut über beibe Buse hergeschüttet, und fie empfand fofort, daß fie auffteben könne. (S. 92.) So fühlt auch ber contracte Gichtfranke in Trier plögliche Leichtigfeit in allen Gliebern (G. 77); Die aber vom Blutschlage gelahmt hingetreten, hat die Empfindung, als ob alles Blut in ben berührenden Arm einströme, und ein Feuerstrom burch benfelben gebe. Bisweilen aber nimmt bas Uebel, ehe bann es entweicht, noch einmal sich jusammen: bie Epileptische erfährt einen, obgleich leichten Anfall ihrer Rrankheit; und bei dem rachitischen Kinde und in andern Fällen eines allgemeinen Hebels leiten heftige Schmerzen bie Genefung Das find im Allgemeinen bie Symptome ber Erije von ber leiblichen Seite; von der feelischen aber her sehen wir bei Allen, ohne Ausnahme, einen festen Glauben und ein gesichertes Bertrauen, daß ber Beiland auch in ihnen, fo es thm gefalle, Beil bringen konne; verbunden mit einem bemus thigen Gefühle ber eigenen Unwürdigkeit ber Erise voran geben: eine Bedingung, die, wo sie wie bei Kindern nur unvollfom-

men eintreten fann, burch Subftitution ber Aeltern fich ergangt. Blaubenofeste Ueberzeugung bon ber Allwirtsamfeit ber höhern Macht, und ber eigenen Schwäche und Unwürdigkeit, zeigen fich alfo als bie nothwendigen Erforderniffe, um bie Beilung zu erlangen; und weil mehr Frauen biefe Bebingung erfüllt, ift die größere Babl biefer Beilwirfungen ihrem Befcblechte jugefallen. Die feelischen Erscheinungen, Die in Diefem Falle ben Gintritt bet Erife bezeichnen, find nun verfchieben, je nach bem Unterschiebe ber Berfonlichkeiten. ift es, wie im achten Falle, jene fanfte, fromme Stimmung, wie beim Weggange vom Tische bes herren; ober wie im awolften, jene ftarte, innere Bewegung, Die fich felbft von bem, was in ihr vorgeht, feine Rechenschaft zu geben weiß; jene Begeisterung, vor ber alle Umgebung verfchwindet. Dber ber Rranke fühlt fich, wie im andern Falle, von einem füßen Schlafe übernommen; und wieder, wie im eilften, fühlt et fich lange ergriffen und so außer sich, daß er kaum mehr ein Bewußisen bat von bem, was um ihn ber vorgeht, bagegen aber wie bellsehend wird, und ben Beiland felbst ju feben glaubt; ober aber, wie im zweiten, burchzuckt eine befeligenbe Empfindung sein Innerstes. In diefen Symptomen ber Sees lenstimmung verlebendigen fich die leiblichen Erscheinungen gu einer mahrhaft organischen Erife; und in ihr wurzelt bann bie Beilung, Die fofort weiter in ihrem naturgemäßen Bang verläuft.

Gehen nun alle Symptome biefer Crife in die Einheit bes persönlichen Lebens gurud, dann beantwortet sich von selbst die andere Frage: welches ist die Einheit, von der diese keinschafte Heilung, deren Berkündigung sie ist, ihren Ausgang genommen? Die Ebbe und die Fluth ist über alle Meere ber Erde ausgebreitet, kein Atom der Wassermasse kann der Beswegung sich entziehen: sie läuft durch alle Jonen; taucht in alle Tiefen unter; bricht sich an jeder Küste; wechselt, je nach den Dertlichkeiten, an Höhe, Schwung, Breite und Wellenform ins Unendliche; und die eine und selbe Bewegung ist ein

Complex einer Ungahl ber verschiebenften Bewegungen, in bie fie fich aufgethan. Die Naturwiffenschaft führt mit vollem Rechte baber auch biefe symptomatisch vielfach zusammengefeste Erscheinung, fie in ihrer Mitte faffenb, auf eine Urfache jurud, bie in ben Weltforpern wirtsame Gravitation. Kraft aber ift in ben Maffen, was die Seele im Korper; jene, nur bewußtlos, wird von ber Naturnothwendigkeit beherrscht; wahrend biefe, ihrer felbst bewußt, auch mit Freiheit wirft. So wird es also auch eine solche felbstbewußte, freie Rraft feyn muffen, bie, ber Erbe entrudt, alles Irbische bedingt, auf die alle biese Crifen in ihrem übernatürlichen, feineswegs wibernatürlichen Glemente fich beziehen; und bie in ihrer Einheit die Mannigfaltigfeit ber Beilwirfungen mit ber ganzen Fülle ihrer Erscheinungen, von fo vielen Menschen, burch so viele Jahrhunderte, aller Orten, und in fo vielen, vielfach verwidelten Uebeln gewirkt. kann keine andere Macht seyn, als jene, auf die alle die Gebeilten ihre Intention hingerichtet, in ber alfo alle biefe Richtungen fich begegnet; und die nun bas fich ihr Entgegenlenfende ihrerseits wieder angezogen, und nun wesentlich gut an fich, während bie Lebenswäffer ihr entgegenrauschen, alles Ungute in ihnen jur harmonischen Wohlordnung regelt. Baffer bes Meeres bewegen sich auch bisweilen örtlich, in eis nem Scheinbild von Ebbe und Fluth, ohne unmittelbares Buthun jener Schwere; etwa wenn unterirdische Rrafte im Erbs beben fich aufbaumen, ober wenn Sturme in ber Atmosphare rafen. So gibt es auch bamonische Praftigien; große Bewes gungen in ber Seele, machtige Leibenschaften, bie ihre Intentionen auf untergeordnete, felbst trugerische Endziele gerichtet haben, fonnen unter Umftanben heilfraftig wirken. Das fallt alebann in die Ratur, ober im erften Falle unter fie hinab; das wahre und eigentliche Wunder tritt da hervor, wo bie rechte, in allen ihren Motiven und Aeußerungen wohlgehals tene Intention auf bas erfte und rechte Endziel gerichtet ift. "Und es war ein Beib, die hatte zwölf Jahre ben Blutgang gehabt, und hatte viel erlitten von vielen Mergten,

und sie hatte all ihr Gut an fie, bie Aerzte, verwendet, und konnte von Reinem geheilt werben. Da bie von Jesu borte, fam fie im Bolfe, von binten ju, und berührte fein Gewand. Denn fie fagte: wenn ich nur ben Saum feines Gewands anruhre, merbe ich gefund! Alsbald horte ihr Blutfluß auf, und sie fühlte es am Leibe, daß fie von der Plage genesen mar. Und alsbald, da Jesus in fich felbst erkannte, daß eine Rraft von ihm ausgegangen war, wandte er fich zu bem Bolke, und sprach: Wer hat mein Bewand angerührt? Und seine Junger sagten zu ihm: bu fieheft, daß dich das Bolt branget, und sprichft: Wer hat mich angerührt! Und er schaute umber, bie zu feben, welche ce ge-Das Weib aber fürchtete fich und gitterte; than hatte. fie wußte, was an ihr geschehen war; und sie kam, fiel vor ihm nieber, und fagte 3hm die gange Wahrheit. Er aber fprach ju ihr: Meine Tochter, bein Glaube hat bir geholfen, gehe hin in Frieden, und sei gefund von beiner Blage!" Diese wundersame Ergablung, Die eine Welt von Inhalt in sich trägt, sie beschließt feimhaft in sich auch Alles, was fich in Trier begeben. Die vielen Aerzte, benen bas Weib fich jur Beilung hingegeben; es find die Manner ber Facultat, die sich an ihr versucht. Um all ihr Gut wollte sie bei ihnen Gesundheit tauschen; fie haben Alles an ihr gethan, fie hat von ihnen in den zwölf Jahren viel erlitten; ihr Gut ift aufgegangen, die Beilung hat sie bei Reinem eingetauscht. Sie findet endlich, daß die Natur ihr teine Beilung gewähren fann; ba fie aber nun von Jefu hort, wendet fie biefem ihre Intention entgegen. hier nun hat Dieje ihrem rechten Wegenstand begegnet; einer menschlichen Berfonlichkeit, ber bochften Macht auf & engste verbunden. Sie selber ift in allen ihren Motiven und Meußerungen wohl gehalten; bie, welche fich genaht, ift einfältigen Sinnes, leicht hingebend und vertrauend; wenn ich nur ben Saum feines Gewandes anrühre, werbe ich gefund; Sie ift also gläubig. Gie ist auch bemuthig und bescheiben; fle naht sich ihm von hinten, berührt ben Saum, und als-

bald hört ihr Blutfluß auf. Sie fühlt am Leibe sogleich, baß fie von ihrer Plage genesen; gleichzeitig aber erkennt auch ber Beiland in fich, daß eine Kraft von ihm ausgegangen. Diefe Rraft, es ift bie Beilfraft, bie, von ihm ausströmend, in bie Rrante eingeströmt; bem Erfennen ihres Ausgangs in bem Einen, entspricht im gleichen Momente bas Gefühl bes Gin-Das Ausbligen ber Rraft, ihr Ginganges in die Andere. schlag und bie vollbrachte Beilung, alles ift Sache eines Augenblich; ber Blit hat bas lebel in einem Ru verzehrt, und bas Leben von ihm gereinigt, pulfirt fortan ungehemmt in wieder geregelter Ordnung fort. Der Beilfraftige aber fragt: wer hat mich angerührt? Die Junger wundern fich ber Frage, weil alles Bolf ihn im Andrang vielfach berührt. aber wohlwiffend, daß nur die bestimmte Intention die Rraft ausgehend macht, schaut umber, die zu feben, welche es ge-Die Geheilte aber in ihrer furchtsamen Demuth gittert, fällt vor ihm nieder, und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Er aber fpricht: Dein Glaube hat bir geholfen und ben Brunnen bes Segens aufgethan; er ift ausgequollen, bu aber haft ihn in bein erschloffenes Innere aufgenommen, geh nun bin in Friede, und sei gefund von beiner Plage! — Das Bolt ift in ber gleichen Stimmung nach Trier gezogen; bort hat es baffelbe Gewand ausgestellt gefunden; es war wie ein Borhang, ber diefelbe Rraft umbult, die unfterblich immer bei ber Rirche zu fenn zugefagt. Bielen, Die biesen Umbang berührt, und Andern, die ihm nur genaht, hat ihr Glaube geholfen. Reiner, ber in rechter Faffung genaht, ift unbeschenft geblieben; fie find Alle mit ihrem: Beht in Frieden! wieder heimgefehrt. Wie Alles in ben Evangelien central und principienhaft ift, und von ba aus in die Geschichte sich entfaltet; so ift auch jener Borgang mit ber blutfluffigen Rranten ein erfüllter Mittelpunkt gewesen; Dieser Punkt ift in ber Rirchengeschichte fließend worben, und bilbet, alfo nach allen Seiten ausströmend, ben Mittelpunkt ber Bunberfreise, Die von Menschenalter gu Denschenalter fich concentrisch um jene Mitte herlegen. Den Bis berftand aber, ben bie Kinsternisse sebesmal ben ausstießenben Segensströmen jur Realisirung bes Fluchs entgegenseten; ste find eben so feimhaft in bem ausgesprochen, was in ber Heislung bes Blindgebornen sich ereignet hat.

So wird also die heilung durch bas sich Geben ber bo-

beren Dacht im Niebersteigen, und bas fich Laffen ber untes ren Beburftigfeit im Gehobenwerben jur Anbern hinan, gewirft; bas Uebrige bis jur völligen Wieberherftellung schreitet alebann auf gewiesenem Raturmeg vor. Die Tilgung bee Uebels und bie Rudfehr ber Gefundheit fallen entweber je nach Rugung ber heilfräftigen Macht, ober ber Natur bes Uebels in einen Moment zusammen, und bann lauft Alles in bemfel-Dber zwischen ber positiven Wirfung und ber ben Acte ab. negativen Begräumung verläuft eine bestimmte Beit; in bem Daaße, wie jene fich ausbreitet, machet bann auch bie Unbere; und so verläuft bie Reconvalesceng allmählig in ihren Stadien, wie es bei ber Rlofterschwester in Wiesensteig gefcheben. In Mitte folder ftetig vorschreitenben Genefungen kommen jedoch auch gleich häufig die ploglich in einem Ru erfolgenden vor. Als der hier Rebende vor zwanzig Jahren im E faß fich anfgehalten, lebte bort eine frante Berfon in großem Elend und brudenber Armuth. Ihre Glieber waren alfo, ja noch mehr verzogen, wie die ber A. D. Sammes von Soven, im fiebenten Falle bei Sanfen: Die Anie unter ben Armen burch an bie Schulterblatter gebrudt, und bie Arme eben fo verfrummt: alfo, daß die ganze Person nur einen Fuß zehn Boll maß, wie ein Kind von zwei Jahren. Die Befreundeten ber Elfafferin pflegten fie an die Rirchthuren ju fahren, und fo hatte fie, ein Begenstand bes Erbarmens ber Aus : und Gingehenben, acht Jahre lang ihren nothbürftigen Unterhalt erbettelt. Sie hatte nach Berlauf Diefer Zeit burch Briefe, Die mitleidige Menschen beforgten, fich an ben Fürsten von Sobenlobe gewendet; Diefer rieth ihr eine Noveme an, und die Kranke hatte biese in ordentlicher Weise abgehalten. Als ber neunte Tag herangekommen, wurde fie in ben Chor ber Rirche in eis

nen Seffel gebracht; Die Rirche fullte fich balb mit ben Ginwohnern, Ratholischen und Protestanten, benn es war eine gemischte Gemeinde. Der Geiftliche las bie Deffe; als er selber bie Communion genommen, ging er hinunter, um fie auch ber Rranten ju geben. 3m Momente bes Empfanges wurde biefe, nach ihrer Aussage, hellsehend: fie fah ben Chor mit weißen Gestalten erfüllt; zugleich wurde fie von ihrem Seffel aufgezudt. Es war, als wurde fie in ber Luft gefchuttelt; Arme und Beine losten fich, und wurden ausgestreckt. Sie fant in ben Seffel jurud, und nachbem fie im Reft ber Meffe, unter Thranen, ihren Dank gebracht; ftand fie auf, und ging, burch bie Mitte bes ftaunenben Bolfes, nach Baufe. Alle ihre Bunden waren ploplich heil geworden; fie war all ihrer Glieber vollfommen machtig, und besuchte nach furger Beit ftunbenweit entlegene Orte. Die Gensbarmerie bes Ortes hat einen Berbalproces über ben gangen Borgang aufgenommen, ber großes Auffehen gemacht, und einige Befehrungen erwirft; ben man aber seither baldmöglichst zu vergeffen sich bemuht. So hatte auch jene A. M. Hammes an ähnlicher Contraction, verbunden mit brandartigen Bunden, burch fieben Jammerjahre hindurch gelitten. Da hatte fie auch von ben Seilwirfungen um ben F. Hohenlohe gehört, und nun Tag und Racht, unter anhaltenbem Gebete, gebacht: Ach! hatteft bu Bermögen, um reisen gu fonnen, fo mare bir geholfen; Gott aber ift überall, wenn es mir selig ift, wird er auch hier mir helfen. Es wurde ihr geholfen, wie fie geglaubt; eines Morgens fand fie fich, ohne eine ihr bekannte Urfache, wieder hergestellt, und blieb nun fünf Jahre gefund. 3m Jahre 1837 aber fehrte, nach einer Berfaltung, ber gleiche Buftand jurud; fie lag nun bis jur Ausstellung, wo wieder eine ahnliche Anmuthung, wie bamal, mit bemselben Gebankengang, wie bort, in ihr entstand; und ale sie nun sich bem Gebete hingegeben, verfpurte fie einen heftigen Schlag burch ben gangen Rorper, und tonnte nun ben rechten Urm bewegen; bann entfernte fich bas rechte Bein allmählig vom Körper, zulest bas linke Knie von

ber Schulter, und binnen einer Biertelftunde wurden alle Bunben heil. (S. 84 bis 87.) Diefer merkwürdige Parallelfall ju bem Borgange im Elfaß bilbet ben Uebergang von bem, mas bort fich jugetragen, jur anbern Wirfungeweise, wie fie in Biefenfteig eingetreten. Sehr merkwürdig ift auch, mas fich im vierzehnten Falle begeben. Die Sensenspite hat die Hornhaut des Auges ber J. Roch von Limburg in ber Mitte burchschnitten; in ber barauf erfolgten Entzundung ift ein undurchfichtiges Leufom an ihrem gangen Umfang eingetreten; und vollige Erblindung auf dem Auge ift bie Folge bavon gewefen, bie bis zur Berührung bes Bewandes angehalten. mit einemmale, in Gefolge eingetretener Auffaugung, bas Leufom in ber innern Salfte ber Hornhaut fich ju lofen angefangen; eine neue Pupille hat fich in ber nun fichtbar geworbenen blauen Regenbogenhaut gebilbet; bas Sehvermögen ift, in Gefolge biefer Beranberungen, gurudgefehrt, und bie Auffaugung klärt fortbauernd bas Auge mehr und mehr. Man fieht, bis in die unterften Regionen bes pflanzenhaften Lebene, wo die Safte in organischer Ebbe und Rluth fteigen und fallen, erstredt fich die Ginwirfung ber hobern Dacht; von bem Fluche ift ber grunenbe Feigenbaum gewelft, ber Segen hatte ben Gewelften wieder grunend gemacht.

In allen biesen Wunderbezeugungen hangt, wie man sieht, Alles folgerecht und wohl in innerer Harmonie zusammen; sie sind ausgegangen, um die Zeit, die im Chorus ruft: es gibt keine Wunder im Lauf der Dinge! durch Thatsachen Lügen zu strafen; und diese Thatsachen scheinen so gestellt, als hätten sie Rücksicht genommen auf die Einwürfe, mit denen man ihnen entgegenstritt; und während sie untereinander gegenseitig sich bekräftigen, müssen vor ihrer Evidenz diese Einwürfe in ihrer Nichstisseit verschwinden. Der Verfasser, der sie undefangen erzählt, hat in ihrer vollen Objectivität sie hingestellt; sie sind plastisch und handgreislich ausgewirft; und indem sie in ihrer Abrundung dem vernünftigen Zweisel keine Seite bieten, an die er sich anhängen könnte, müssen sie als rein ausgemittelte Ergebnisse

anerkannt werben; die man hinnehmen muß, wie andere Bors gange, bie unbequem fenn mogen, die man aber einmal nicht läugnen kann. Der Berfaffer hat in seinem Buche fie auch in einfachem und schlichtem Vortrage gut und populär erzählt; bas Bolf wird nun Alles wohl verftehen; und indem es bas Gefagte ju Bergen nimmt, wird es fich in ihm verfilgen und verwirren, und fich nur, fürchten fie, in seinem Aberglauben gesteift und bestätigt finden. Was ift nun in folcher Lage ber Dinge ju thun für bie, welche biefe Superstition ihm abgewöhnen wollen? Lange Zeit hindurch hat man sich vie Sache federleicht gemacht. Es ift Alles Pfaffenwert; Die Rirche ift eine gaufelnbe Betrugerin; ihre Sendlinge fpielen ihren Hocuspocus in ben Becher und aus bem Becher; bas bumme Bolf wird in bem Lug und Erug, bie es umsponnen halten, gar leicht berudt. Seit Luther ju bem unflathigen Buch über ben beiligen Frang von Affifi feine billigende Borrede geschrieben, und felber gelegenheitlich seinen Inhalt weiter fortgesponnen, hat diese Beise unter ben Seinen allgemeinen Beifall gefunden; und langer als brei Jahrhunderte hat man fie mit einer schuß = und hiebfesten Unverschamtheit ausgeübt. Sie mußte, confequent durch alle Zeiten fich erganzent, julcht auch bie Wunder in ben Evangelien ale Trug und Gaufelfpiel erflaren; von ba aus in ber Beschichte alles über ben gewöhnlichen Lauf ber Dinge Breis fenbe laugnen; in ber Natur gleichfalls alles bem gemeinften Berftande Unbegreifliche negiren; und fo mußten gulett Religion, Geschichte und Natur fich gegen die insolente Theorie emporen; und man fand fich geneigt, biefe Art von Polemik aufzugeben. Darauf hat biefe in ihre Hoffart fich hineinges Bas follen une alle biefe Bunber, mit benen bie Rirche so viel sich weiß? biese Krüppel, die von Generation ju Generation ju ihren Gnabenbilbern gewallfahrtet; biefe Gichtbrüchigen, die zu ihren Segenspendungen fich geschleppt; biefe Schaaren von Siechen, Die ihre jauchigen Gefchwure, ihren efeln Ausfat, ihre widerwärtigen Ausschlagsfrantheiten und fonftigen Gebreften zu ihren Reliquienschreinen getragen, um

į

Beilung gu finden ; - fo laffen fle mit verächtlicher Diene fich vernehmen; bas find Alles nur Allotrien, wir aber, wir bienen Gott im Geifte und in ber Bahrheit, und find weit über Diefe Meuferlichkeiten hinaus. Bas bie Rirche von ihren Seitigen eriablt: ihr Gegenwartigfenn gleichzeitig an weit entlegenen Orten; ihr Banbeln auf ben Baffern; ihr Fliegen in ben Puften; Die Lichterscheinungen um fie her; ihr Sehen in Die Rerne und in die Geifterwelt; wir laffen uns bas wohl noch gefallen, aber es find nur Schnurrpfeifereien por unferer befferen Ginnicht; bie Ratur allein hat alle biefe Bunber an ihnen gewirft: und wir, wenn wir uns gu ihr herablaffen wollen, tonnen fe im Somnambulism uns Alle aufführen laffen. "Die Seele bat active Buftande, Die ihr Tageleben erfullen; paffive, Die ibrem Rachtleben angehören. 3m Meußerften bes lettern Bu-Randes wird die menschliche Ratur gang in die planetarische Berfunkenheit hineingezogen; alle tellurischen Beziehungen merben in gesteigerter Kraft ihr fühlbar; ber Busammenhang mit ben Elementen übermachet bas Gelbftbewußtseyn; ein Beben im All ber Ratur tritt ein; ber Busammenhang mit bem Ramerleben wird wieder hergestellt; Die Rapporte mit ihm greifen tiefer, ale bie helle, felbstbewußte Berftanbeefraft es will; und nun entwideln fich, im schwebenben Berhaltniß angiebenber und abstofender Rrafte, alle jene sogenannten Bunber, Die aber nicht aus dem Geifte fommen, sondern eben aus ber Ratur." Diefe Deutung hat von ben brei Elementen, Die in jeber umfaffenben Erflarung berudfichtigt werben muffen, gerabe bas wichtigfte umgangen und unbeachtet gelaffen. Das Reich ber Ratur und bes Beiftes hat fie anerkannt; bas Reich bes Schöpfers von Beiben, bas Reich ber Gnabe, hat fie mit Stillschweigen übergangen, und baburch fich felber aufgehoben. Die Beschuldigung bes Betrugs hat fie von ber Rirche hinweggenommen, und fie auf die Ratur gelegt, ber fie eine Bunberfraft zugetheilt. Wohnt aber ihr eine Solche ein, bann wird fie noch weniger ihrem Schöpfer fich absprechen laffen; man wurde ihn bann felber langnen. Befitt er fie aber, bann

mag er in ihrer Aeußerung allerdings ber Bunderfraft ber Ratur, als eines äußerlichen Werfzeugs, sich bedienen können; aber nicht mit Nothwendigkeit daran gebunden senn, und so es ihm gefällt, auch ohne sie Wunderbares zu wirken vermögen. Wirft die Ratur aber bei der Bollziehung seines Rathschlusses mit, dann wird ihr Antheil als ein Untergeordenter nur an seine Berleiblichung geknüpft erscheinen. Rimmt der Geist ihre Wirkung für eine geistige, dann hat er nur sich selber gröblich hintergangen; er muß sich aber zuvor zum Atheism bekennen, wenn er ihr die Alleinwirkung zuerkennt, und sie zur Spenderin der Gnade macht.

So haben alle biese Regationen am letten Biele mit eis ner Art von Nothwendigfeit zu biefem Atheism hingebrangt. Der erfte Grundsat, auf bem die Kirche und ihr ganzer Glaube ruht, ift ber Ausspruch, in bem bas gottliche Selbstbewußtseyn von fich aussagt: 3ch bin ber ba ift, ich bin bas reine, unbedingte Senn. Der zweite Grundsat, auf ben sich alle firche liche Wiffenschaft erbaut, ift Die Definition, Die bas mensche liche Selbstbewußtseyn, im Gegensage mit ber Ratur, von sich felber gibt: ich bin, ber ba geworben, über ber Ratur, bie beharrlich ift, mas fie geworben; mein Senn ift ein bedingends bedingtes Seyn, gegenüber bem Bedingtbedingenben in ber Der britte Grundsat, in bem ber driftliche Staat und all seine Ordnung wurzelt, ift bas Princip ber Autorität: ich bestimme mich frei, wie ber höhere, unbedingte Wille mich bestimmt; und bann bas ber Unterordnung: ich gehorche frei innerhalb bes Rechtsgebietes, wie ber bedingtbedingende hohere Bille bestimmt. Auf bem erften Princip aller Principien ruht bas zweite, ba ohne bas unbedingte Seyn bas bebingte undenkbar ift; das dritte aber ruht wieder auf den beiden Erften, da die bedingte Macht und Freiheit der bestimmbaren Creas tur die unbedingte ihres Schöpfers voraussett. So sind in dieser Lehre, die da positive Fülle ist, Kirche, Schule und Staat auf's engste miteinander verkettet; sie haben benselben Grundstein, auf bem fie fich erbauen; und benfelben Schlus-

Anders aber ift es um die ents ftein, ber fie jufammenhalt. gegengesette Lehre gethan, gegen bie bie negativen Beifter gu aller Zeit, in ben letten Jahrhunderten aber mit ftete beschleunigter Bewegung, bin gravitirt. Da faßt fich ber erfte Ausspruch Gottes: 3ch bin, ber ba nicht ift; mein Richtseyn, fich felber entgegentretend, wird baburch fich gegenständlich, und vernimmt fich felber. Der Gott ber Rirche ift also nur ber Schatten von etwas Anderem, bas nur allein Wirklichkeit hat, eine bloße, leere Abstraction; und somit wird bas erfte Princip bes Chriftenthums aller Realität entbehren. Die wahre Position liegt mithin im zweiten Brincip bes Selbstbewußtseyns, bas allein von fich aussagen fann: ich bin, ber ba ift; ein Sat, ber feinen eigenen lebendigen Beweis in fich felber tragt; ber alfo ift, weil er mahr ift, und fich als mahr ergibt, weil er ift in feinem unbedingten, realen Senn. Alle Begranzung im Beifte fommt ihm aber nicht von oben, fonbern von ber Ratur; ein unvermittelter Dualism ift also bie Grundlage aller Wiffenschaft, Die eine religiose Kiction ihr nimmer geben fann. Rur mas bem Beiftigen gleichartig ift, vermag aber ben Beift zu befchranten; die Natur muß also, als eine geistige Macht ihm ge-Bas aber beschrantt, ift bem Beschrantten gegenüberftehen. genüber vom Uebel, und hat die Ratur bes Bofen; fo wird alfo ber Dualism jum Manichaism, und es kommt barauf an, wo ber Accent hin gelegt werbe: ift ber Beift in Mitte ber Bachwelt bas Erfte und Gute, bie beschränkende Ratur aber bas Bofe? ober ift die Ratur in ihrer Trammwelt bas Erfte und fohin Gute, und ber fie beschranfende Beift bas Bofe, bas bie Unbedingtheit ber Andern ju bandigen sich vermißt? Lehren werben ihre Befenner finden; und ba alle vermittelnbe Einheit fehlt, fo fann ber Streit nur burch ben Tob geschlichtet werben, ber aber mit jeder Beburt fich wiedergebahrt. Auf biesem Principe ruht benn nun auch ber Staat und bie ge-Die Glieber bes Dualisms find hier: fammte Gefellschaft. bie Autorität ber gebietenben Dlacht, in ihrem Selbstbewußtfenn Bertreterin bes Geiftes; und bie ihr verbundene Ratur,

ober bie Daffe bes Bolfes, als ber Gegenfas ihr zum Aequivalent entgegengeftellt. Es wird nun barauf ankommen, ob bie Autoritat fich als bas Erstgegebene sett, von sich aussagenb: ich bin, die ba ift schlechthin; was außen mich zu beschränken verfucht, fann nur vom Bofen fenn, beffen Wiberspruch vorerft befämpft und befeitigt werben muß. Der absolute Despotism hat alsdann seine Berechtigung erlangt. Oder die Natur im Bolke fest fich als die Erfte: 3ch bin die Hochmögende, bei der alle Macht und Kraft ift, und alle herrlichkeit; bie Autorität ift nur abgeleitet von mir, und abftrahirt; will fie fich überheben ihrer anvertrauten Dacht, bann ift ber Aufstand geboten, und ju Recht begrundet. Go ift ber absolute Rabitalism mit voller Berechtigung anerkannt. Da auch hier bie positiven und bie negativen Beifter, je nach ihrem Beichen, um ihr gleich getheiltes Recht fich zusammenschaaren, und jede höhere Vermittlung fehlt; fo ift also unabsehbarer Parteifampf, durch die Gewalt niedergeschlagen und aus ber Gewalt fich wiedererzeugend, gegeben; wie in ber Biffenschaft ein gleicher, fich felbst verschlingenber und wiedergebährender Streit ber Schulen hervorgegangen: ein Streit, ber in ben mythischen Rampfen ber Secten in ber Rirche, fich nur im Leeren spiegelnd, wiederholt. Man sieht: ber Wiberspruch ber beiben Lehren ift nur ber uranfängliche Wiberspruch, ber bamal fich aufgethan, ale bas Berhaltnis ber creaturlichen Freiheit zur Göttlichen festgestellt werden follte. Die Eine hat zum Wahlspruch sich genommen: so ihr effet von biefem Baume, werbet ihr bes Tobes fterben; bie anbere hat ben andern jum Ihrigen gemacht: effet getroft, bamit ihr werbet, wie bie Globim, erfennend Gut und Bos!

So haben beide Lehren sich in die Welt und in die Geschichte getheilt; die Eine hat das eroterische Heidenthum in
alter Zeit beherrscht, und nur das esoterische Judenthum hat
zur Andern sich befannt, und ist verworfen worden, als es
von ihr abgelassen. Darauf ist sie mit dem Christenthume zur
vollen Herrschaft gelangt, und hat, über die Erde sich ausbreis
tend, sie in allen ihren Berhältnissen umgestaltet, und die ents

gegensette Doctrin in bas Geheimnis zurudgetrieben. Jest aber ift die Berbrangte aus biefer ihrer Berborgenheit wieder bervorgegangen, um fich ber Belt, wie juvor bie Andere gethan, ju bemeiftern; alle ihre Berhaltniffe burchbringend umzugeftalten, und bafur die Gegnerin in die Berborgenheit zu verschliesen, die fie guvor felbft bewohnt. Sie hat zu biefem 3mede bie fturmischegeistige Bewegung, Die in Die Daffen Diefer Beit gefommen, ju ihrer Bundesgenoffin gemacht, bamit fle ihr bie in gehaltener Ruhe geveftete Mitte entseten helfe. Bewegung, in ber nervos verflüchtigten Ratur ber Zeitgenoffen, und ihrer franklichen Erregbarfeit wurzelnd, hat alle Beifter, bie fie in ihre Birbel hineingezogen, wieber an die Oberfläche herausgeworfen; alfo baß fie jeder Tiefe entfremdet, in fluchtiger Frivolität von allem Ernfte abgewendet, sich nur im bunten Farbenspiel aufgeblasener Oberflächlichkeit gefallen. Kliehfraft, die sie hervorgerufen, hat jede personliche Willensfraft umsponnen und gebunden, und im Sturme mit hingeriffen; und in ber alfo Bejagten jene Charafterlofigfeit und Thatenohnmacht ber Zeit hervorgerufen, die ihre andere Signa-Indem fie nun willenlos bem übermachtigen tur geworben. Schwunge fich hingegeben, haben bie Beifter im Schwinbel, ber fie ergriffen, alle Freiheit ber Wahl zwischen bem religiofen Oben und Unten, bem moralisch Rechten und bem Linken, zwischen bem historisch Reuen und Alten verloren; vorwärts ift ihnen, wohin die fie meisternde fatalistische Bewegung fie binschleubert; Recht ift ihnen, was fie ohne eigene Anstrengung forbert in bem Strubel, ber fie hingeriffen; über ihnen herricht Die Nothwendigkeit, Die in ber Mitte biefes Wirbels, ihn immer rascher umbrebend, ihren Sig gewähft. Dort hat barum auch bie Lehre angebunden; Die leere Mitte biefes ftets fich brehenden Feuerwirbels hat fie fich unterlegt, und innerhalb feines Umfreises fich ausgebreitet. Un biefen Umfreis hat fie Die geiftreich fpruhende Literatur gefest, und die Journaliftif als Butherin bestellt. hinter ber hat fie aus ben Baftarben, bie ber Rationalism, unter bem Schupe ber Ebicte bes Staates, in ber Rirche erzeugt, jene neue Secte gebildet, und fie bort als verlorne Boften angestellt. Darauf folgen, in zweiter Linie, bie Lichtfreunde, die legitimen Kinder Diefes fruchtbaren Gefchlechtes, Denen in orientalischer Rebenlinie wieber bie Jubenreformers fich anschließen, bie Union aller Rullitäten vollenbenb; in beren Mitte bann innen die Weltweisen, die lana philosophica bes Nihilum album schlumpen, bamit bie Spinnmeister auf ber Butte fie verspinnen und verweben mogen. Das Genn schlechthin, auf bas bie Kirche fich erbaut, ift für fie erwiesener Magen bas mahre, und eigentliche Nichts; Alles, was baranf gegründet ift, wird sohin nichtig fenn; Alles, was fich in ihm für Bahrheit gibt, ift in feinem Brincipe erschlichen, und barum rom Truge und ber Lüge nur eingeschmuggelt. Beifte nur ift feste Wahrheit, handgreifliche Fulle, Die, wie in indischer Lehre, vom Naturelephanten getragen wirb, bet wieber auf ber Schilbfrote ruht, bie von ben Wellen bes Dreans, den bas leere Nichts erfüllt, fich getragen findet; bieß leere Richts aber ift ber einzige Gott, ben die Doctrin Bas fich in ber Rirche also für Bahrheit gibt, im Grunde aber, weil auf einem vorgeblichen Seyn ruhend, Unwahrheit ift; das muß von dem, was Unwahrheit scheint, weil es fich auf's Richtige bafirt, aber in ber That Wahrheit ift, bie fich nicht auf den Schein, sondern auf sich selbst gestellt, vernichtet werben; wird aber, ehe es bazu gefommen, billig von ihm ignorirt, und durchgangig burch Secretirung abge-Darum werben wie bie Posaunen über ber Umhegung bes Sinai erklungen; so bie chinefischen Tamtams auf ber Wagenburg um den Wirbel her gerührt, daß der höllische garm alle Gebanten verschoucht, die and bem positiven ganbe in bas megative überzufliegen gelüften mochte, bamit ber geschloffene Banbeloftaat fich in ganger Scharfe abgrange. Denn, fagen fie, was wir Innen ignoriren, ist nicht ba für und; ein llebergang zu bem, daß es nicht da ist für sich felber. So weisen wir Alles ab, was und Störung bereiten mochte; wir thun nicht bergleichen, als ob es irgend vorhanden ware; tritt es uns aber in ben Beg.

wir beugen nicht etwa an bemselben vorüber, sonbern befinnen und einen Augenblick, und schlagen mit Ueberlegung nur eine andere Straße ein; tonnten wir nur unserer gornigen Borte, Dienen und Gebarben Meifter werben, es wurde fich Alles jum Beften fügen. Wir wiffen einmal für allemal von Richts, als bem Unfrigen; wir laffen nichts zu, was bem zu wibersprechen magt; wir wollen une nicht verftanbigen; benn wir find ber Berftand felber, von bem ber entgegengesette Unverftand fich Da erzählt biefer Unverstand in bem verftanbigen laffen foll. porliegenden Buche uns Wunderbinge, Die fich bei ber Tunica begeben; wir aber wollen nichts wiffen, glauben und bekennen von bem Allen; wir wollen auch nicht untersuchen, ob bie Dinge glanbhaft find; wir verwerfen alles Beugniß bes Augenscheins von vornherein, weil wir wiffen, daß nichts Bunberbares fich begeben fann. Wir ignoriren baher gang und gar, was bas bumme Bolt von folden Dingen ergablt; und beauftragen die Logen in A. B. C. D. E. F., alle Abbrude, beren fie habhaft werben konnen, zu verbrennen, indem fie mit ihrem Berleger eine Uebereinfunft treffen. Belange es, mit ben Polizeien fich zu einigen, baß bie Schrift verboten murbe, bas wurde als bas furgefte und preiswurdigfte fich bemahren; auf alle Falle foll innerhalb ber Umbegung von biefen Sachen, wie von allen verwandten nicht gerebet werben; benn es wird baburch nur wieder in Frage gestellt, worüber wir als ausgemacht langft schon übereingekommen. So sagen jur Stunde bie Bornirten, die braußen mit ben Sunden fteben: Die alte Reformation habe einige Sochmuthstolle im Clerus aufgeboten, baß fie bas Wert begonnen; Die Weibertollen feien bann von felbft hinzugetreten, und hatten bas Begonnene fortgeführt; que lett feien bann bie pfiffigen Machte, Die etwas erraffen wollten, hinzugetreten, und hatten mit diefen Berfleuten, gang in ber Beife, wie fie fich felbft erbaut, die neue, gut ordinirte, geschmadvolle Sacriftei an ben hohen Dom bee herrn angebaut. Dem ift aber nicht alfo, wie biefe fagen. Die Reformation, fo lange fie noch auf positiven Fundamenten ruhte, barg einen Biberspruch in sich, ber überall werben mußte. Diese Selbstübers windung ist nun glücklich von statten gegangen; die Kämpfende hat den innern Zwiespalt besiegt; sie hat, was ihr als ein Starres, Berknöchertes zurückgeblieben, gelöst und ausgeworsfen; nun ist sie heiter, durchsichtig und klar. Was in ihrer Mitte noch auf Positivität beharrt, hat sich freiwillig von ihr abgesondert, und gehört der singirten Welt an, in der sich die katholische Kirche angebaut. Was also den Beschränkten als eine Künstlichkeit erscheint, ist in Wahrheit eine natürliche Eriss gewesen, die zur Genesung hingeführt; eine Erise, zu der die Protestkatholischen, die Lichtfreunde und die Philosophen von der Linken gleichmäßig mitgewirkt.

Der Wirbel hat fich also gewendet und in Schwung gefest, und wir find gefommen, mit bem alten Deifter ber gotts lichen Romobie gur besagten Stadt, wo man schaut bas Bolf, bas schmerzbewegte, bas ber Erkenntniß Beil verloren hat. Ein Sprachgemisch; ein Reben mit Beweine; graunvoll Beplapper; Worte im Born gefeift, und hell Gefreisch, mit Kauftschlag im Bereine, erheben bort einen Aufruhr, ber ba schwelft ftets burch bie Luft, Die schwarz zu allen Stunden, bem Sande gleich, wenn ihn ein Sturm ergreift. Das ift ber Drt, wo fein Licht wird vernommen; wo der höllische Orfan entführt bie Beifter mit gewaltigem Schwung, und bie fundigen Seelen treibt nach rechts und links hinauf, hinab, von hinnen; auch durfen fie jum Trofte nimmer mahnen nicht Rube, neln, nur Linderung zu gewinnen, sondern, immer umgeschwungen, werben fie vom Buthorfan getragen. Um die hohle Mitte, in ber leeren Beite schwingt fich biese Windsbraut in bie Runde: bas wesenlose Richts hat sie sich untergestellt, es umfängt sie allum; bie Beifter, die in ihr umgetricben werben, haben feinen anbern Grund und fein anderes Endziel. Mu ihr Streben ift alfo gegen die Principien alles Bestehenden hin gerichtet; biefe, insofern sie als positive Unterlagen sich geltend machen, und wieber die Endursachen, die auf gleiche Positivität sich ftuben wollen, find ihnen zuwiher und verhaßt. Gie konnen alfo nicht eher ablaffen, bis fie alle Grundveften bes Bestanbes ber Dinge umgefturgt, und ber Bejahung gegenüber eine Welt ber Berneinung aufgebaut. Die leeren Raume Dicfer verneinten Welt werben also mit ihren Gebanken, Phantomen und Spftemen ausgefüllt; Die sociale Region mit ihren Carricaturen und Socialcontracten; Die Ratur mit ben Schemen ihres Maschinenbaues: benn auch bei ihnen muß biese Welt, wesenlos wie er, nach bem Bilbe ihres Gottes fich erbauen, ber felber wieder ein Spectrum bes Menfchen ift. Gben weil fie allem Birklichen bas Unwirkliche als feinen Grund unterlegen; barum konnen sie nicht ruben, ehe benn auch sie sich felbst auf biesem Grund gesett; bann erft ift ihr System burch alle Gebiete bes Dafeyns folgerecht durchgeführt, und bas große Bacuum, bas Aucs trägt, hat auch in einem vacuum disseminatum durch Alles fich vertheilt. Alle Creatur wird nun rasch zu ihrem Biele geführt; ber Tob, ber ba ift die Endschaft aller Dinge, er wird fie von aller Rube und Arbeitseligfeit ber Welt, von aller Mühfamfeit, mit benen fie beladen find, feit fie ihre Ratur verfehrt, befreien; und burch alle Geschichte wird ber große Tobtentang aufgeführt, in dem alles Bestehende auf Erden feinem unabtreiblichen Biel jähling entgegeneilt. Der Ruf ift aubgegangen: Vae, Vae, Vae, habitantibus in terra! cuncta in quibus spiraculum vitae est, mortua sunt. wohlan, ihr herren und Anecht, springet herbei von allem Beschlecht, wie jung wie alt, wie schlicht oder frans, ihr mußt alle in bas Tanghaus. Aus bem Munde ber Urväter ber beutigen Rullififanten hat ber Tob ben romischen Bapft zuerft angeschrieen: Komm, heiliger Bater, werther Mann; einen Bortang mußt ihr mit mir han; die breifach Kron mußt 3hr und Ion, und eners Seffels ruhwig fton. Moriatur sacerdos magnus, et ipiscopatum eius accipiat imperator! bem Berren gefchehen, muß ber Diener fich gefallen laffen; an die Cardinate ift ber Spruch ergangen: Wohl gefegnet habt ihr bie Lagen, ihr mußt auch jezundt an ben Regen; ben Bischösen: Percutiam pastoreme et dispergentur oves,

ihr habt eure Sache auf nichts gestellt, wir tragen alle Prieftere Amt, legt barum nieder euern schonen Stab, wir werben ihn an Gurer Stelle führen; ben Domherren: viel Pfrunden und groß dit habt Ihr besessen, nun wird Guer ewiglich vergeffen; ben Aebten: ipse morietur quia non habuit disciplinam, et in multitudine stultitiae suae decipietur; ihr Monthe endlich aber: sedentes in tenebris, et in umbra mortis, vinctos in mendicitate, rustet auch Ihr Euch auf die Fahrt! Sie haben allesammt gehorcht, benn was lebt und ben Athem gieht, fällt unter bie Bewalt bes Rufenben; wo er fie gefunden, hat er fie gerichtet; vom geiftigen Reich in ihnen und vom Leiblichen hat er feinen Theil genommen, und fie in ben Birbeltang hineingezogen. Das Unsterbliche in ihnen, bie Ibee, Die muß er braußen unversehrt stehen laffen; und nachbem bie Einen, bie ihm verfallen, weggegangen, find Anbere an ihrer Stelle eingetreten, und die 3bee hat fich ihnen eingewohnt. Die Gohne und die Enfel, und die Enfeldenfel ber Urvater, mit Kronen, Bergoghuten und Barcten angethan, bat er barauf zu feinen Berolden bestellt; die mit ben Kronen baben zuerst ben Raiser angerufen: Berr Ranser nun fommet, es ift Zeit, Guer Macht geht burch all bie Welt weit. Satte Guer faiferliche Schwert bie Ungläubigen bezwungen, Gott geehrt und die Rirche geschirmt, und immer nach Recht geftanben in Stabten und in allen ganben, fo mar Euch gegeben Gottes huld zu ewigem Leben. Co aber bas nicht en ift, bann fperrt Euch nicht, Ihr mußt bavon. Da wichen bie Diener und Ritter und Knecht vom oberft Saupt und einig herrn ber gangen Belt, von bem fich ausbreit Abel, Ehr und Onab auf manniglich; Er, ber Allem gebietet, mußt auch, wie Andere, untere Joch. Die in ben Bergogehüten haben bie Ronige angefahren: Seut unter Kron, Morgen bavon, brum frisch auf und baran, Guer Gwalt will ein Ende han. Grafen ju ben Bergogen: Ihr fend nun Bergog gemefen, niemand mogt vor Euch gencsen, er war arm ober reich; 3hr meint, niemand war Cin gleich. Groß Gut und Ehre habt

Ihr befeffen, und Gott's bamit vergeffen. Gin End hat nun Ener hoher Duth, geht fort, andere es thut nimmer gut! Die Ritter gu ben Grafen : Tretet von bannen 3hr Brafen von ebler Art, Ihr fahrt gar eine wilbe Fahrt. Biel Jemmuthe ift von Euch geschrieben, ben Ihr über Pfaffen und Lanen hant Run fommt Guch bas Enb! Die Bolfer zu ben getrieben. Rittern und Gbelleuten: Subito morientur, et in media nocte turbabuntur populi, et auferent violentum absque manu. Alle bie Gerufenen werben mit ihrem fterblichen Theil in ben Birbeltang aufgenommen, und ihr Gebein gu Staub gericben, bie unsterbliche Ibee aber bleibt auch ihnen unversehrt. Tob fteht nun ben Daffen gegenüber, und spricht: Guer ift viel, ich bin allein, boch überwinde ich Guch allgemein! 3hr Rlugen aus ber Fürften Rath, ju Sofe fast 3hr gern oben, was Euch umsonft ward, Ihr gerne namt, tretet vor, Ihr ferd mir allefammt verfallen. Ihr Borfprech, Unrecht macht 36r bid jurecht, was frumm war, bas macht Ihr schlecht, 3hr mußt nun Alle von hinnen. 3hr Schreiber, Berftages und Beiligtages habt Ihr gefchrieben, und bamit lütel Ontes getrieben; 3ch fete nun bas Punftum baran. Vae qui dicitis malum bonum et bonum malum, ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras, ponentes amarum dulce et dulce Burger, allein auf zeitlich Bewinn, barauf in amarum. ftand all bein Daut, und auch bein Sinn; bu bachteft gar felten an bas ewig Leben, barum tomm ich bir gar unverhut. 36r Raufleute, hattet 3hr auch alles But gewonnen; bas in ber Welt ift unter ben Sonnen, bas mogt Guch nun gehelfen nit. Ihr Alle, Kriegsleute insgefammt, Doctoren von meifterslicher Runft, Adersleute, Simpel und Gimpel, Reiche und Arme, Frauen und Mann; Ihr Alle, Die 3hr beladen feit mit Mihfal, tommt zu mir, ich will Euch erquicten. Und fie Ardmien Alle hingu, und theilten fich in Rotten und Parteien und Secten, die fich mit aner und iften, aten und enten und anten, alen und ellen, ingen, und iner nub ipen zubenamten, und er schieft nun ben brennenbanfeil in ihre Intereffen-

und Leibenschaften; bas Feuer muthet in allen Abern. Sie befehben fich und befampfen fich; erwürgen fich mit Schwertern und bem Fallbeil; mit ber Rettenfugel und bes Baffers Kluthen; Durgengel führen fie in die Buften und bie Steppen, und fprengen fie aus bes Winters Grimm in bie Immer schneller breht sich ber Wirbel; größer und größer werben bie Maffen, beren Sterbliches er verzehrt, bas Berlorne jur Mitte treibt, bas Unfterbliche aber auswirft aus feinem Rreise in die Gebiete, wo ber Tod nicht herrscht. Endlich fließt langfamer ber Zeiten Lauf, und will verfiegen; bie Generationen find bunner gelichtet; bas Licht bes Lebens auf Erben beginnt fladernd und erbuntelnb nur muhfam fich au friften; ber lette Thor und ber lette Weise werben gulett vom weibenben Hirten bem Strubel zugetrieben. Da ertont bie Stimme von oben: Seyn ober Nichtseyn, bas ift bie Frage. wähle bas Richtseyn, spricht ber Thor; Ich bas Seyn, entgegnet ber Beise. Euch geschehe, wie ihr gewählt, also bie Stimme. Run

> Dies irae, Dies Illa, Solvet saeclum in favilla. Mors stupebit, et natura.

Der Feuerwirbel zieht fich auf feine Mitte zurud, über ihr Lasciate ogni speranza voi che'ntrate.

Allum bas ewige Sehn und
La providenzia che cotanto assetta,
Del suo lume fa il ciel sempre quieto,
Nol qual si volge quel ch'ha maggior fretta.
Das ist der Tobtentanz in der Geschichte.

## VII.

## Mheinländisches.

Als die Züricher 1576 ihren Freunden, den Straßburgern, zeigen wollten, wie schnell fie im Falle der Roth der Bundesstadt beispringen könnten: fuhren sie mit ihrem Reissbreifessel an einem Sommertage auf Limmath, Aar und Rhein die dreißig Meilen Weges hinab, und kamen, nach siedzehnstündiger Fahrt, mit dem noch warmen Brei zum Freischießen nach Straßburg. Johannes Fischart sang von dieser "gludshaften" Reisbreischifffahrt:

hie fieht man, warum Gott bie Fluff' Gefchaffen hat; nur barum gewiß, Damit man burch ihr Mittelweg Nachbarschaft besuch', halt' und pfleg'.

Welch ein Jubellied wurde der alte Meistersanger anstimmen, wenn er heutiges Tag lebte, wo die Züricher bald in ohngefähr doppelt so viel Zeit ihren Reisbrei von dem Fuße der Alpen dis zum Saum der Nordsee, und in wenig Stunden später bis zur Brittischen Königsstadt bringen können, und zwar nicht durch die Kraft des Windes und der Wellen, auf den gottgebahnten Straßen der Flüße, sondern durch die Macht des zerstörendsten aller Elemente, des Feuers, daß sich der Wensch also dienstbar gemacht, daß es ihn, gleich einem gesdändigten Rosse, mit Windeseile schnaubend und stöhnend durch die Länder dahinträgt.

Bor wenigen Tagen kehrte ich von einem Ausstuge auf ber rheinischen Gisenbahn zurud. Einer meiner Reisegefährten, ber neben mir saß, crzählte, daß er am Tage vorher, am Mittwoch kim 9 Uhr Morgens von London auf dem Dampsboot abgefahren sei; als er mir dieß sagte, war die Sonne des Donnerstages noch nicht untergegangen, und doch hatten wir nur noch eine kleine Strede zu sahren, und wir sahen schon das Wahrzeichen Edlns, den mächtigen Torso seines Domes, wie er sich, schweigenden Ernstes, aus dem geräuschen Himmel emporhob; ein gottgeweihter Hochaltar, über welchem himmel emporhob; ein gottgeweihter Hochaltar, über welchem der Himmel das stille Licht seiner klaren Sterne zur nächtlischen Andachtsseier anzündete.

Der Reisende hatte zu seiner Fahrt kaum zwei Tage beburft; gestern hatte er noch ben Reben im Parlamente beiwohnen, und die großen Ostindienfahrer absegeln sehen können,
und heute konnte er sich an dem Duft der Rosen und den blühenden Traubenlauben der rheinischen Rebengelände erquicken. Er hatte dabei nicht einmal seine Nachtruhe geopfert; um 9 Uhr Morgens von London abgefahren, war er um 11 Uhr Abends in Ostende gelandet; hier hatte er die Nacht geruht, und war am andern Morgen in der Frühe nach 6 Uhr von Ostende abgefahren, um Abends 9 Uhr in Edln zu seyn.

Dieß war noch nicht einmal, unter ben gegenwärtigen Umständen, eine besonders schnelle llebersahrt, indem man den Weg von Brüffel dis London schon in einem Tage zurückgelegt hat. Von Brüffel nach Paris aber kann man schon jett, wo die Eisenbahn noch nicht vollendet ist, in zweiundzwanzig Stunden kommen. So sind Paris, Brüffel und London in inniger, täglicher Berührung; Berlin und Wien rücken ihnen mit jedem Tage näher!

Mit Blipesschnelle wird der Reisende, ohne allen Uebersgang, aus einer Eristenzweise in eine fremde, himmelweit basvon verschiedene, aus dem kalten Rorden in den warmen Sisten versett; bas Dampfroß der Wellen burchschneibet in einer

Racht einen breiten Meerarm, und die zischende Feuerschlange bes Landes, mit ihrem langen, vielgegliederten Schweise durcheilt in einem Tage ein ganzes Königreich mit Städten und Dörfern, Wäldern, Bergen, Thälern und Flüsch; hundert fünfzig Stunden Weges liegen zwischen einem Sonnenuntergange bis zum andern; Bolfsstamm, Sprache, Verfassung und Klima, Alles hat sich geändert, ehe der Reisende auch nur einen Augenblick Zeit gefunden, sich zu sammeln und zu besinnen, wo ihn die dämonische Kraft des Feuers hingertragen.

Wie die Riefelsteine und Sandköner von den Wellen der brandenden Fluth, so werden die Bölker heutiges Tages durchseinandergerüttelt und geschüttelt und glatt aneinander abgeriesden. Wo wird sich noch der scharse Umriß irgend einer Eisgenthümlichkeit, der Stempel einer bestimmt ausgeprägten Perssonlichkeit oder Rationalität behaupten können? Muß nicht dort, wo alle Schleußen dem Zudrange des großen Marktes geöffnet sind, jede still verborgene Einsamkeit verschwinden? Und doch ist in diesem Zeitalter der alles verbindenden Dampsschiffe und Eisenbahnen seltsamer Weise auch eine entgegengessete Strömung des Weltgeistes nicht zu verkennen; dieß besweist das in so vielen, selbst minder zahlreichen Bolksstämmen gleichzeitig erwachte Streben, ihre alten Nationalsprachen von dem Untergange zu retten und verjüngt zu neuer Blüthe zu bringen.

Genießt das Rheinland vor anderen Gebieten Deutschlands die Borzüge dieses vermehrten Verkeres, indem sein Thal wieder zur großen Weltstraße wird, so ist es auch am meisten von seinen Rachtheilen bedroht. Es darf Alles ausbieten, um feine Nationalität, seine Sitte und seinen Glauben gegen diesen täglich ebbenden und fluthenden Strom der Fremdenwelt, und einem heimaths und glaubenslosen Cosmopolitism zu bewahren. Es darf sich wohl hüten, daß es ihm nicht ergehe, wie der Schweiz, wo Alles auf den großen Landstraßen von ihen Fremden gewinnen möchte, und darum ihnen auch Alles

feil bietet und sich zu ihrem Lohnlakaien macht. Der Schweiz ist ihr Unglud mit dem Golde der Fremden gekommen; den Glauben der Bater, die alte Sitte und Rechtlichkeit hat ste gegen den falschen Schimmer des flachsten französischen Liberralismus hingegeben, und sich in den Abgrund des Religionstrieges und revolutionarer Anarchie gestürzt.

Auch am Rhein spielen die Reisenden auf Dampfschiffen und Gifenbahnen feine geringe Rolle. Fährt man ben Strom hinab, fo find biejenigen Gebaube, bie vor allen anderen bas Auge bes Reisenden auf sich ziehen, und wie fürstliche Balafte ftolg auf die Wohnungen ber Eingebornen herabbliden: bie groffen Botels mit ben toloffalen lleberschriften in englischer ober französischer Sprache. Man sollte glauben, ihre Inhaber seien bie Fürsten bes Landes; und in ber That ift ihr Inneres nicht felten mit einem wahrhaft fürstlichen Lurus ausgestattet. bescheibene Burgerlichkeit wird hier allenthalben beschämt, und wagt es faum, diese endlosen Salons und Zimmerreihen mit ihren brillanten Tapeten und feinen Teppichen, ihren toftbaren Stoffen von Sammt und Seibe, ihren Bronzen und Bergolbungen zu betreten! Bier an ber großen Table b'hote vollbringt fich die kosmopolitische Amalgamisirung aller Nationen und Confessionen. Die Wirthe, ihre Prafibenten, find meift fehr aufgeklärte Leute; - hoch erhaben über jebe nationale und confessionelle Bornirtheit, fennen fie nur eine Religion, Die bes Gelberwerbes nämlich. Da findet man englische und frangosis fche Beitungen, während man die vaterlandischen vielleicht vergebens sucht; wer auch am beiffesten Sommertage fich erfubnen wollte, nach fühlendem einheimischen Bier zu verlangen, witte mit verächtlichem Blide von dem Rellner als nicht ebenburtig gemeffen werben; hier trinft man nur Bein, und begehrt man fremben, um so hoher steht man in ber Achtung. Auf welche kosmopolitische Zuvorkommenheit aber kann man auch hier gegen Gelb nicht rechnen! So fah ich in Bafel, bicht am Ufer bes Rheines, ein folches Botel-Palais; ber Birth zeigte mir barin einen Saal, ben er zu einer Rapelle fur bie

reichen Englander eingerichtet hatte; aus einem Abteihause, welches früher dem Fürstabt von St. Gallen angehörig war, hatte er ein sehr reich verziertes Täfelwerf im Style der Renaissance zur Befleidung der Wände und der Dede gefaust; es war für seinen engen Saal zu furz gewesen, und da hatte er das alte Kunstwerf seines Baterlandes zurecht studen lassen, damit die Herren Engländer bei ihrer Andacht es angassen konnten, und sein Hotel mit recht zahlreichem Zuspruch beehren möchten. Als Lecture passen sich hiezu dann vortrefflich: das Frankfurter Joursnal, die Didaskalia, das Conversations-Lexicon und die Stunden der Andacht, die Mystères von Paris und der ewige Jude.

Sind aber biese Hotelbesitzer gar, wie Herr Benazet in Baben Baben, Bächter ber Spielhöllen: bann können sie, Dank ber Liberalität unserer Minister, noch auf ganz andere großartige Weise jedem Gelüsten bes vornehmen am grünen Tische sein Gelb vergeubenden Gesindels entsprechen. Eine besondere Krone verdient darum gewiß eben dieser Höllenfürst ber Babener Bank, daß er die friedlichen Thäler des Rheinlandes, die stillen Höhen des Schwarzwaldes, um welche die kindliche Muse Hebels schwebt, von dem wilden Halloh einer Parforcejagd mussiger Prasser bald wird erschallen lassen. Angesichts solcher Ersscheinungen möchte man wohl fragen: ist es nicht mit der deutsschen Ehre Halali! Darum nichts weiter hievon für jest; lassen Sie mich Ihnen von Anderem berichten.

Der Borromäusverein hat, wie Sie wissen werben, fürzlich die erste Bersammlung seines Borstandes in Bonn gehalten. Wird derselbe eine so einflußreiche Stellung einnehmen,
wie die Einen hoffen, die Anderen fürchten? Das wird hauptsächlich davon abhangen, ob sich einige Männer sinden werden,
die Talent, Zeit und Aufopferungsgeist genug besitzen, um die
Seele des Ganzen zu bilden und die Last der Arbeit auf
ihre Schultern zu nehmen. Wenn es dei solchen Bereinen
mit blossen Reden gethan wäre, dann könnte es niemals
fehlen; allein tüchtige Arbeiter zu sinden, die mit der That
einstehen, ist in unserer Zeit, und namentlich in Deutsch-

land, eine schr schwierige Aufgabe. Durch bie Bielschreis berei und bie große bureaufratische Staatsmaschine werben bei uns einerseits so viele Kräfte consumirt, andererseits wird beinahe Jeber fo fehr baran gewöhnt, fich von oben herab abministriren und gouverniren zu laffen, baß felbständige Leute, wie fie ein korporatives Leben von unten forbert, bie hochs Denn es gibt am Rhein, wie in gang fte Seltenheit sind. Deutschland, nur wenige Ratholifen, Die, wenn fie auch Talent und Luft zu ben Arbeiten eines folchen Bereines, wie ber bes beiligen Rarolus Borromaus besiten, nicht von ihren Berufogefchaften fo fehr überhauft maren, bag ihnen noch Beit gur eifrigen Theilnahme übrig blicbe. Hoffen wir inbeffen von ber Regfamteit und bem Gifer ber Rheinlander bas beste; jebenfalls bat ber Berein bahier ben Bortheil, baß er fich bie Erfahrungen bes feit lange ichon bestehenden baverischen zu Rute machen fann.

Der Beschluß dieser ersten Bersammlung, als Einleitung bes begonnenen Werkes die Lebensgeschichte des heiligen Karolus Borromaus verfassen zu lassen, war gewiß ein sehr passenber; wir wünschen von ganzem Herzen, daß es ihm auch gelingen moge, für seinen großen Schuppatron einen würdigen Biographen zu sinden; es ist eine reichlich sich lohnende Arbeit.

Welchen tiefen Einbruck das Leben dieses Heiligen auf das Gemuth des Bolkes gemacht, davon konnte ich mich noch kurzlich erft auf einer Reise durch Belgien überzeugen. In den bortigen herrlichen Kirchen sieht man nämlich keinen neueren Heiligen so häusig dargestellt, als gerade den großen Bischof Mailands, und zwar gewöhnlich, wie er den sterbenden Pestkranken die heilige Communion darreicht. Die Gnade und der Trost des Himmels und der Jammer der Erde stehen hier einander in scharsem Contraste gegenüber. Während auf der Nachtseite das Auge mit Schrecken auf den Pestleichen weilt, während es die todte Mutter noch von ihrem lebenden Kinde liebkofet steht, und von den düstern Gestalten der wildesten Verzweistung zurückbebt, sieht es auf der Lichtseite einen anderen

Sterbenben, ben bie Tochter in ihren Armen aufgerichtet hält; er hat den Schmerz der Erde überwunden; sein Tod ist gewiß, aber er fürchtet ihn nicht; die Sehnsucht nach dem Genuße des himmlischen Brodes, nach der Vereinigung mit seinem Gott und Erlöser ist das einzige Gefühl, was seine pestwunde Brust erfüllt, und sein verlangendes Auge mit himmlischer Freude versstärt; so reicht ihm der Priester inmitten der Schrecken des Todes und der Verzweislung, ein Engel des Friedens und des Trostes, das heilige Sakrament dar, und die Umstehenden sühslen sich nicht minder getröstet und erquickt, und aus dem Jamsmer einer verpesteten, dem Tode heimgefallenen Welt zum himsmel hinangehoben.

Möge der Seilige in der Schrift seines neuen rheinischen Biographen als ein solcher Tröster und Heilspender allen denen erscheinen, die an den Pestbeulen unserer Zeit leiden, und sie mit seinen gottvertrauenden Leiden und seiner werkthätigen, für Gott alles opfernden Heiligkeit erfüllen.

Wenn die Bersammlung ferner beschloffen hat, ihren Mitgliebern ben Kalender fur Zeit und Ewigfeit als Bugabe ausautheilen: so ift fie hierin bem bayerischen Bereine, ber baffelbe früher gethan, gefolgt. Auch biefer Beschluß wird gewiß allgemeine Bustimmung erhalten. Der Berfaffer jenes Ralenbers ift ohne Zweifel gegenwärtig von allen unseren religiösen Schriftftellern berjenige, ber bem Bergen bes Bolfes, bas er vollfommen fennt, am eindringlichften und berglichften guzusprechen weiß, und ben man barum, wie faum einen andern, mahrhaft popu-Rann die Empfehlung ber historisch = politi= lar nennen barf. fchen Blatter etwas jur Berbreitung feiner Schriften beitragen, fo wird fle ihm gewiß nicht vorenthalten werben; wie fein Ralender umgefehrt von bem liberalen Indifferentismus in Baben aus guten Grunden jum Feuer verbammt wurde; eine Cenfur, bie bem Berfaffer sicherlich nicht nur gur Ehre gereicht, sonbern auch für feine Wirtfamfeit zeugt.

Die Landtagsabschiebe stehen noch immer in Aussicht. Uebrigens fann ich nicht sagen, bag man fich mit besonders

bochgespannten Erwartungen trägt. Durch bie Erfahrung fruherer Jahre ift man hierin fehr abgefühlt und bescheiben gewor-Die umfangreichen Artifel eines Berliner Correspondenten ber Angeburger Allgemeinen Zeitung über bie balbige Berleihung einer Reichsverfaffung haben feitbem auch ein fonberbares Dementi durch die unbegreifliche Verweisung ber beiden babifchen Deputirten erhalten. Wenn man nach ben neuesten Borgangen jene Artikel wieder liest, so weiß man in ber That nicht, ob fie mit ihrem Ton geheimnisvoller Zuverficht von Semand herrührten, ber myftificirt war, ober ber myftificiren ober fonft eine Absicht burch bie Mittheilung biefer fortlaufenden Auficherungen erreichen wollte. Hebrigens fann in biefem ganbe Riemand wiffen, was morgen geschieht, indem die Borgange von heute ober gar von gestern burchaus zu feinem sichern Schluße berechtigen.

Bas nun junachft bie Intereffen ber Rheinproving betrifft, fo ift bie Versetung ihres Oberpräsibenten nach Weftphalen eben tein gunftiges Borgeichen für ben Inhalt bes zu erwartenben Abschiedes, ba man biefen Beschluß mit ber haltung ienes Beamten während bes Landtages, und namentlich auch mit seiner Liberalität in Gestattung bes Druckes ber Berhandlungen in Berbindung bringt. Man foll nämlich im Berliner Ministerium mit feinem Benehmen nicht zufrieden gewesen senn, während umgefehrt bie gange Proving ihn nur mit Bebauern fcheiben fieht, und ihre Stimme gewiß lauter für fein Bleiben erheben wurde, wenn fie hoffen konnte, bag man ihr Gesuch nicht ale eine oppositionesuchtige Anmagung abweisen, sonbern ihm entsprechen wurde. In Berlin foll man ihm vorzüglich bie Erörterungen, in welche er fich in ben Journalen über hochft unangenehme Fragen eingelaffen hat, jum Vorwurf machen, inbem er baburch Beranlaffung ju unnöthigem Scandal gegeben hätte. Mein der höchste Beamte einer Proving, der die Intereffen ber Regierung ben Beschwerben und Anklagen eines Ranbtages gegenüber in ber öffentlichen Meinung mahren foll, befindet fich hier in einer gang eigenthumlichen, hochft schwies

rigen Lage. Man fann in Berlin leicht sein Benehmen tabeln, die Tabler wurden es aber schwerlich besser gemacht haben. Die Schwierigkeiten sind der Art, wie sie nicht leicht in einer andern ständischen Berfassung vorkommen; es verhält sich damit folgendermassen:

Als man in Preußen bie Landtage instituirte, mar bas ihnen gewährte Maaß politischer Rechte befanntlich ein Mini-Man bachte sich unter ihnen nichts anderes, als eine Berfammlung von Honoratioren ber Broving, die ihr Gutachten über Borlagen geben follten, welche bie Regierung felbst für gut fande, ihnen vorzulegen, und die anderer Seits bas Recht batten, die Betitionen ber Proving ber Regierung in geziemenber Ehrfurcht zur gefälligen Berudfichtigung vorzulegen. biefer Ibee ber Landesvertreter als bloßer Begutachter über gegebene Fragen und Bittfteller unmaafigeblicher Bunfche ausgehend, fand man es nicht im mindeften für nothwendig, ihren Berfammlungen eine parlamentarische Organisation zu geben, wodurch die Regierung ftandig auf ihnen vertreten mare. Denn was konnte man unter folden Umftanben in also beichrantten Grangen von ihren Discuffionen beforgen? - Allein, was geschah? - Die Abgeordneten sahen sich allerdings vorjuglich auf ihre Petitionsbefugniß jurudgewiesen; benn bie Borlagen ber Regierung, die den anderen Theil ihrer Thatigkeit ausmachen follten, maren in ber Regel von fo geringem Belang, daß sie manchmal ein Lächeln bitterer Fronie bervorries fen. Der Regierungecommiffar erflarte Die biefjährigen felbft bei ber Eröffnung fur gang untergeordneter Art, und fnupfte baran bie Erwartung, daß ber Landtag feine Geschäfte balb wurde erledigen konnen. Dagegen aber entwidelten fich nun die Betitionen um so umfaffenber; fie beschäftigten fich entweber mit ber Abstellung wirklicher ober vermeintlicher Digbrauche, ober mit ber Einführung neuer Brauche jur Befriedigung irgend eis nes von Seite ber Proving gefühlten Bedürfniffes. Damit aber eine Berfammlung entscheiben konne, ob biefe Betitionen gn ben Thron au bringen seien, ift fie in die Rothwendigkeit versett, sich barüber aufzuklären und zu verständigen, ob die fraglichen Mißbräuche und Bedürfnisse auch wirklich in der Provinz bestehen. Auf diese Weise nahm die parlamentarische Discussion an den Landtagen ihren Ansang; es erhoben sich Stimmen für und wider, und bald wurde das gesammte Staatsleben der Provinz, die ganze Administrationsweise der Regierung
in nothwendiger Verknüpfung in diese Discussion hineingezogen.
Wer dem Gange der ständischen Entwicklung in Preußen gefolgt ist, konnte wahrnehmen, wie die Verhandlungen der Landtage in dieser Beziehung einen immer umfassenderen, bedeutsameren Charakter annahmen, besonders in der Rheinprovinz.

Da sich inzwischen die Regierung die Berückschigung ber Gutachten und Petitionen der Landtage unbedingt vorbehalten hatte, so konnte sie den Discussionen ruhig zusehen, das Heft war ja immer in ihrer Hand; bei ihr stand die That, bei jenen das blose Wort; nur sie konnte das Wort zur Wirkliche keit machen; ohne sie verhallte es in den Sitzungsfälen, oder blieb im Staube der Protokolle vergraben.

Um für diese Bedeutungslosigkeit einigen Ersatzu erlangen, ging nun natürlich das Bestreben der Landtage vorzüglich nach Berössentlichung ihrer Verhandlungen. Ersuhr die Provinz das Wort ihrer Deputirten, sanctionirte sie es durch ihre Beistimmung, dann war es nicht mehr die Klage oder die Bitte eines einzelnen auch noch so angesehenen Mannes, über den man sich leicht hinwegsehen kann; es war in der That die Stimme der Provinz, die ihre Wünsche und Klagen mit den beigessigten Gründen vor den Ihron brachte.

Die Regierung willfahrte viesem Bestreben nach Publizität ber Berhandlungen in ziemlichem Umfange; badurch aber erlangten die Landtage eine Bedeutung, welche die Regierung kaum selbst von ihnen geahndet hatte und so mußte sie nun im Rücksichlag die Rachthelle jener ersten auf ihre gänzliche Unbedeustendheit gegründeten Organisation ersahren. Während nämlich ihre Maaßregeln in jenen Bersammlungen vom Standpunkte ber Regierten aus erwogen, angegriffen und vertheidigt wurs

ben: fehlte es ihr felbst an einer Bertretung ihrer Interessen, die ihren Standpunkt ben Angreisern und Bertheidigern gegenüber erklärt, Disverständnisse gelöst und Irrthümer und falsche Angaben berichtigt hätte. Der Landtagscommissär erössnet zwar allerdings die Sitzungen, wohnt ihnen aber nicht bei, um bei ber Discussion interveniren zu können, sondern er erhält nur nachträglich das Protocoll. So sindet er sich, wie nicht minber das Ministerium in Berlin, auf den schristlichen Bersehr und nachträgliche Berichtigungen und Aufklärungen beschränkt, wenn die Sache von allen Seiten schon auf dem Landtage selbst durchgesprochen und gewissermaßen abgemacht ist.

Auf biese Weise muffen benn bie also gebruckten Berhandlungen nicht selten sehr zum Rachtheil ber Regierung ausfallen und oft einen ungunstigen Eindruck machen; von einer Leitung berselben ihrer Seits kann unter diesen Umständen keine Rede sehn. Herr von Schaper wollte diese Lücke ausfüllen, indem er den Weg der Publizität in den Journalen wählte. Er that dieß gleich Anfangs bei der Frage über das Recht der Regierung, ein Landtagsmitglied, wegen verhängter noch schwebender gerichtlicher Untersuchung, auszuschließen.

Wenn man es ihm baher in Berlin zur Last legt, als sei er es gewesen, ber jene unangenehmen Erörterungen in ben rheinischen Zeitungen über verlette Parität in Gensursachen und Ueberburbung ber Rheinprovinz und Westphalens in Betress ber Grundsteuer unnöthiger Weise hervorgerusen habe: so geschieht ihm Unrecht. Beibe Gegenstände hatten ja auf dem Landtag, und die Grundsteuer nicht zum erstenmal, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und waren Fragen des Tages in Aller Mund; der Oberpräsident wollte nur den Gindruck jener Berhandlungen zu Gunsten der Regierung neutralistren.

Die Beschwerbe in Censursachen betreffend war seine Aufgabe freilich eine hochst undankbare und unlosbare; er nahm hierin die Sunden und Difgriffe Anderer, die ihm dafür keinen Dank wußten, auf sich. Der Ruf von perfonlicher Gerechtig-

feiteliebe und Ehrenhaftigfeit, ben er fich allgemein in ber Rheinproving erworben, sprach ihn frei von jeder direct von ihm ausgebenben gehässigen Partheilichkeit, nicht nur in Diefer, sondern, ich darf es wohl fagen, in allen anderen confessionels len Fragen; allein wie konnte er im Allgemeinen bie Baritat ber Censur rechtfertigen, ba man in Berlin ben Ratholifen bie Concession von Journalen jur Bertheidigung ihrer Interessen unter ber Aufficht ber Cenfur beharrlich verweigerte, mahrend man boch die maaflosesten Schmähungen und Angriffe ber Journale bes In = und Auslandes unbedingt juließ, und bie neuen Schismatifer Monate lang ungehindert walten ließ, bis man fich endlich erinnerte, baß Gefete vorhanden feien, bie fie in gehörige Schranten wiesen. Nicht allein Berr von Schaver, auch bas Minifterium Arnim hat allerbings auch an biefer Discussion burch seine Denkschrift an ben Landtag in Betreff ber Trierer Betition Theil genommen. Allein mare biefe Berliner Dentschrift mit ben Berhandlungen bes Landtags gur Publigitat gelangt: fie murbe in ber Rheinproving gewiß noch weniger Anklang gefunden haben als die Artikel bes Dberpräsidenten. Die Bruchftude, welche Freiherr von Loe aus biefer Schrift in feinen unter preufischer Cenfur gebructen Reben mittheilt, reichen allein bin auf ben confessionellen Beift ju schließen, ber ihre Abfassung prafidirte. Scheute fie sich ja nicht, die ruhige Erwiderung bes Pfarrere Mauritius Morit eine ber leibenschaftlichften Streitschriften zu nennen, mahrend fie ben falten Sohn ber beiben Bonner Professoren ale wissenschaftliche Forschung in Schut nahm. Bon ben historisch politischen Blättern stellte sie ben vierhunbert Trierer Betenten gegenüber in bemfelben Beifte bie Behauptung auf: jeber gute preußische Unterthan, ber einen unbefangenen Blid in diese Zeitschrift gethan, welcher Confession er auch fei, muffe bie Fortbauer bes Berbotes gut heißen.

Eine folche Sprache fann man allerdings in Berlin für wirffam und zwedmäßig halten, wo die oberften Collegien bes Staates in einer Beise zusammengesett find, wie es die be-

kannten Reben bes Freiherrn von Loe über bie Parität gerügt haben, wenn man sich aber in überwiegend katholischen Provinzen davon irgend einen Erfolg verspricht: so irrt man sich gänzlich im Geiste dieser Provinzen.

Rach diesen Borgängen konnte die Bersetung des Oberspräsidenten nach Westphalen wie gesagt nicht als ein günstiges Borzeichen für den zu erwartenden Landtagsabschied von Seiten der Rheinlande angesehen werden. Uebrigens kömmt man allmälig zu der Ueberzeugung, daß die Bedeutung der Landtage überhaupt nicht von den Abschieden abhänge; man sieht sie als eine Schule an zur Bildung eines politischen öfsentlichen Geistes, an dem es so sehr in Deutschland mangelt. Ist die Provinz einmal zum Bewußtsehn dessen gekommen, was ihr wirklich noth thut; ist sie mit sich selbst einig und hat ihre Kräste und ihre Wünsche und Bedürsnisse kennen gelernt: so wird ihre Bestiedigung im Gange einer ruhigen gesetmäßigen Entwicklung, ohne Zerstörung und Umsturz, nicht ausbleiben, davon überzeugt man sich mehr und mehr.

Herr von Schaper hatte fich, wie wenige hohere protes ftantische Beamten, bas Bertrauen eines ftreng rechtlichgefinnten Mannes erworben, ber, frei von antikatholischer Befangenheit, mit bem besten Willen bas Wohl ber Proving raftlos zu forbern bemüht mar. Satte er Borurtheile ber Erziehung, fo gab man ihm bas Beugniß, baß er ber entgegengefetten Ansicht eine freimuthige Aeußerung gestattete, und sein Dhr einer Berichtigung von factischen Irrthumern und Difverftandniffen nicht verschloß, indem er bem Recht sein Recht wiberfahren ließ, auf welcher Seite er es auch fanb. Sehen ihn auf biese Beise bie Ratholiken nur ungern scheiben, ruhmen fte feine Milbe, feine Leutfeligkeit und fein Bohlwollen; fo habe ich andererseits feine Stimme vernommen, Die feinen Brotestantism in 3weifel gezogen, ober ihn beschuldigt hatte, bie protestantischen Interessen ber Proving preisgegeben zu haben. Statt seiner wird nun Gr. Eichmann in die Proving tommen; eine Bahl, die hier zweifache Bebenken erwedt; einmal geht ihm ber Ruf voraus, als gehore er ber pietiftischen Richtung bes Berliner Protestantism an; am Rhein aber fieht man Bietiften nur fehr ungern in hohen, die confessionellen Fragen umfaffenben Staatsämtern. Man will die Erfahrung gemacht haben, daß von Männern biefer Farbe, trop allen fußen und fanften Buficherungen und Berfprechen, bei ihrem frommen Gifer, am wenigsten für Gerechtigfeit und Baritat in Collifions. fällsch zu erwarten fei. Andererseits aber ift Gr. Eichmann mit ben Berfonen und Berhaltniffen unbefannt, ober hochstens aus ber Ferne befannt; er muß erft feine Schule burchmachen, und wie jeder andere, sein Lehrgeld gablen. Will man aber in ben einzelnen Provinzen nicht vorzugeweise Ginheimische, bie in ben Sitten und ber Confession ber Majorität aufgewachsen find, betrauen, so wird ber Wunsch boch von feis nem gerechten Beurtheiler als ein unbescheibener gurudgewies fen werben, daß man ihnen in diesem Falle jum mindeften Manner laffe, die fich in ihre Berhaltniffe hineingefunden, die Dinge und Berfonen fennen, und fich bas allgemeine Bertrauen erworben haben. Db die Anwesenheit bes Konigs in biefer Beziehung eine Beranderung hervorbringen wird, vermögen wir nicht zu entscheiben.

Unterbessen haben die Großmächtigen der freien Stadt Frankfurt die Gewaltstreiche der kleinen Tyrannen von Narau nachgeahmt. Während das Frankfurter Journal täglich die ganze katholische Welt von dem Papst an wie bekannt mit giftigem Spott und Hohn überschütten darf, während es ungehindert die Freischaaren und Landfriedensbrecher der Schweiz als Helben und Martyrer der Freiheit preisen durste, ohne daß der Senat darin irgend eine Kränkung der Katholiken sah, während die katholischen Schismatiker ihren neuen Gottesbienst ungehindert dort einführen und einrichten dürsen: sind die katholischen Priester nicht einmal mehr in den Beichtstühlen vor der Gewaltthat dieser strengen Herren sicher. Statt auf die Beschwerden der Katholiken in Sachen des Schuls und Kirschendermögens beim Bundestage zu hören, und eine längst ans

erkannte Berpflichtung ber Gerechtigkeit endlich zu erfüllen: hat ber hohe Senat mit Polizeigewalt einen wehrlosen Caplan aus ber Stadt führen lassen, weil er das Beichtstegel nicht brechen wollte. So versteht man hier die Parität der Confessionen! — Der Krug geht indessen so lange zu Wasser, die er bricht!

In ber Journalistif hat sich hier wenig geanbert. Rolner Zeitung fahrt in ihrer alten verbecten Feindseligkeit fort. Da fie sich nicht traut, in den einheimischen Fragen ein leutes verständliches Wort zu reben, sonbern wo es fich von Religion handelt, ftete in halben Tonen zwischen ben Bahnen lakonische Ameibeutigkeiten hinmurmelt: so hat fie fich Die Schweiz als bas Felb ihrer charafterlosen Tapferfeit ausersehen. Rechtspunkte ift hier feine Rebe; bas fatholische Lugern und bie Jefuiten muffen bie Roften ihrer armfeligen Freisinnigkeit tragen. Richt leicht ift ihr ein Mahrchen, ein Gerücht irgend eines schlechten rabicalen Blattes zu schlecht; fie nimmt es auf. Ihr zu Folge lebte in ben Ratholifen bes Rantons Lugern nur ein Gefühl reactionarer fanatischer Rache! Dr. Steiger wurde tausend Rlafter unter ber Erbe gefangen gehalten, fo baß er nur burch ein Wunder entfam! Ratholische Artifel bagegen nimmt fie feine auf ober nach langen Gesichtern und noch langern Reben als Inserate gegen baares Gelb hinten am Schluffe bes Blattes; bagegen fährt sie fort, die schlechtesten Schriften thren Lefern anzupreisen, während fie fatholischer Werte faum mit einer Cylbe ermahnt. Wie lange wird bie Gebuld ber rheinischen Ratholifen sich biefes nur auf Abonnenten speculirende Unwesen gefallen laffen, und bem Blatt ihre Abonnemente nicht auffündigen?

## VIII.

# Ein Beitrag jur Geschichte des dreifigjährigen Arieges.

Es ift allgemein bekannt, daß der breißigjährige Religionsfrieg sowohl burch seine lange Dauer, als insbesonbere burch bie Bugellofigfeit ber Freibeuterschaaren, welche jumal nach Guftav Abolph's Tobe, unter Schwedischem Banner und mit frangofischem Gelbe unterftust, unser armes Baterland ausfangten, auf den vorher blühenden Wohlftand Deutschlands ben gerftorenbften Ginfluß ausubte, bag er gange Begenben verwüftete, und viele früher wohlhabende Städte in elende Fle den verwandelte. Bayern, welches die Borfehung bamals unter bie Dbhut eines weisen und thatfraftigen Fürften geftellt hatte, ber jum Schute seines Volles bas Mögliche that, wurde verhaltnismäßig weniger, als andere beutsche ganber, von biefen Diggeschicken bes Rrieges betroffen, und feine Sauptftabt blieb, abgesehen von bem vorübergehenden Eroberungezug bes Schwebenkonigs, ber noch beffere Mannszucht zu erhalten verftant, wenn gleich auch er schon über beren merkliche Abnahme bittere Rlage führte, von ben gefährlichsten Kriegsereigniffen gludlich verschont. Gleichwohl hat auch München unter jenem verberblichen Ginfluffe in furger Zeit eine erstaunliche Minderung feines Wohlstandes erfahren muffen. Ein im vorigen Jahre erschienenes Werk gibt uns barüber in Bahlen überraschenden Aufschluß; es wird für bie Leser biefer Blatter nicht XVI.

12

ohne Intereffe seyn, wenn wir ihnen bie bort gegebenen Refultate vor Augen legen. Der rechtstundige Magistrate = Ce= cretar Schlichthorle hat nämlich in seiner Schrift: "Die Bewerbebefugnisse in ber königl. Saupt = und Residenzstadt Dlunchen, Bb. I., Erlangen 1844", aus amtlichen Duellen eine fehr fleißige, geschichtliche Ueberficht über ben Stand bes Bewerbfleißes bafelbft, fo wie über bie Ausbilbung und bie Rechte ber verschiebenen Generbe geliefert. Wir finden barin Seite LXIX bis LXXIV ein tabellarisches Berzeichniß ber vom Jahre 1370 an in verschiebenen Zeitraumen bestanbenen, so wie ber gegenwärtig bestehenden Gewetbe in Munchen, und zwar find babei namentlich als Epochen bie Jahre 1370, 1500, 1618, 1633, 1649, 1802, 1825 und 1844 angenommen. Hieraus ergibt fich mm, baß im Jahre 1618, alfo vor Beginn bes breifigjährigen Krieges, Die Bahl ber Bewerbtreibenben in Munchen, bas bamals nur bie hauptstabt von faum einem Biertheil bes jegigen Königreiche Bayern war, 1769 betrug; im Jahre 1633 aber, nach bem flegreichen Buge Guftab Moslph's, war biefe Bahl schon auf 1464 herabgefunken, und im Jahre 1649, ale endlich bem gerftorenben Kriege ein Biel gefest war, finden wir nur mehr die 3ahl 1091; in dem furgen Beitraume von fünfzehn Jahren hatte fich also bie Bahl bet Gewerbtreibenden in Munchen um 305, und in dem gangen Berlaufe bes breißigjährigen Rrieges um 678 verminbert. Bie schwer fich bie Stadt von Diefer Zerrüttung ihres Wohlfanbes erholte, geht baraus hervor, bag noch im Jahre 1802 bet Bewerbfleiß nicht einmal ben Stand vom Jahre 1633 wieber erreicht hatte; benn bamals belief fich bie Summe aller Gewetbe noch erft auf 1406, wobei freilich bie unglücklichen Berioben bee Spanischen und Desterreichischen Erbfolgefrieges in Anfthlag ju bringen finb; anbererfeits abet auch in Betracht fommt, bag nun fchon feit geraumer Beit fast alle pfalgifch shaverischen ganbe unter einem Scepter vereinigt waren, und biefe bis jum Ausbruch bes frangofifthen Revolutionstrieges, ben wenig bebeutenben Kartoffelfrieg abgerechnet, eines

Gin Beitrag jur Gefchichte bes breißigjahrigen Rrieges.

halbhundertjährigen Friedens sich erfreut hatten. Dagegen ist von 1802 bis 1825 die Zahl ber Gewerbe auf 2127, und von da bis 1844 auf 3127 gestiegen, worin sich eben so deutlich die Segnungen des langen Friedens, bessen wir genießen, wie dort die Trübsale wilder Kriege zu erkennen geben.

Betrachten wir einige ber bebeutenben Gewerbe inebesonbere, so finden wir z. B. Bader im Jahre 1618 70, im J. 1633 nur 68, im 3. 1649 nur mehr 65, und erft im 3. 1825 wieder 72, jest 95; Bier = und Tafernwirthe im 3. 1618 fchon 42, im 3. 1633 nur 31, im 3. 1649 nur mehr 27, im 3. 1825 aber 173, jest gar 209; Hutmacher im 3. 1618 fcon 23, im 3. 1633 nur 13, im 3. 1649 nur 9, und felbft jest erft 14; Kistler im 3. 1618 schon 41, im 3. 1633 nur 37, im 3. 1649 nur mehr 21, und felbft 1802 erft 29, jest 104; Lein = und Zeugweber im 3. 1618 fcon 161, im 3. 1633 nur 120, im 3. 1649 nur 82, jest 74; Schloffer im 3. 1618 schon 23, im 3. 1633 nur 22, im 3. 1649 nur mehr 12, jest 50; Schneiber im J. 1618 schon 118, im J. 1633 nur 90, im 3. 1649 nur mehr 64, jest 215; Steinmete im 3. 1618 27, im 3. 1633 nur 8, im 3. 1649 nur 5; Buchhändler im 3. 1618 fchon 3, 1633 und 1649 nur mehr 2, erft 1802 wieder 3, jest 12; Buchbinder im 3. 1618 10, 1633 und 1649 nur 8, im 3. 1802 fcon wieber 14, jest 34. Bemerfenswerth ift noch, bag bie Bahl ber Gifenhandler vom 3. 1618 bis 1633, vielleicht eben bes Rrieges wegen, von 12 auf 16 fteigt, bann aber 1649 auf 9 finkt, und noch auffallender ift es, daß die Zahl ber Sandelsleute und Rramer in ber erften Periode um 11, und in ber zweiten noch um 2 zunimmt.

Wir leben in einer Zeit, in welcher ber Gewerbsteiß Deutschlands in lebendigem Aufschwung begriffen ift, und burch bie Beseitigung lahmender Zollschranken im Innern, durch die Benuhung großartiger Ersindungen, durch Förderung der Schiffsfahrt, unter dem Schutze langen Friedens, zu einer früher nicht geahnten Bluthe sich entwickeln kann; aber es ist auch eine

Beit ber Bahrung auf religiofem und politischem Gebiete; biefe wird genährt burch eine, sonft ben beffer berechtigten Altlutheranern verweigerte Dulbung, ja manchfaltige Borberung bes unseligen Treibens einiger unfirchlicher Wuhler, bie mit fanatischem Saffe ben Bestand ber fatholischen Rirche anfeinden, und bas anerkannte Confessioneverhaltniß in Deutschland zu alteriren trachten, und bie zugleich ziemlich unverholen die brüberliche Sand jenen politischen Buhlern reiden, beren Kriegemanifest gegen alle burgerliche Ordnung bie Schweiz vor kurzem in bem wilden Rufe: à bas ceux qui ont des domestiques vernehmen fonnte; auf mancher Lippe ichon fowebte, aus bufterer Ahnung beffen, was bie Bufunft unserem gerriffenen Baterlande bereiten fonnte, hervorquellend, bas ver-Bangnifvolle Wort: Religionsfrieg. Da mag es wohl nicht unpaffend gefunden werden, darauf hinzuweisen, welche Fruchte, nach ber Erfahrung früherer Jahrhunberte aus folcher Saat bes Sturmes für Deutschland ersprießen konnen. Der Ruin bes Wohlstandes aber und ber Industrie war noch bas fleinste ber Uebel, welches aus ber ungludlichen Periode von 1618 bis 1648 hervorging; weit schlimmer war ber moralische Ruin, welcher baburch hereinbrach und bas folgende Jahrhundert zu ber kläglichsten Beriode ber beutschen Geschichte herabgewürdigt Moge ber Geift und die Kraft mahrer Beisheit bas beutsche Bolf und feine Lenfer befeelen, um bie Wieberfehr folder Erniedrigung abzuwenden, und und burch bie gegenwars tige Gahrung hindurch zu einer höhern Entwicklung unferer Buftanbe führen!

### IX.

#### Ecce Homo!

Pontius Pilatus hat es vor mehr als achtzehn Hunbert Jahren nicht geahnet, was es für ein großes, inhaltschweres Wort war, bas er fprach, indem er ben blutig mißhanbelten, gegeißelten, mit Dornen gefronten, gebundenen, verspotteten Beiland, ein Bild bes namenlosesten Jammers und ber schmache vollsten Erniedrigung, bem wuthenben Judenvolle mit den Botten porführte: "Sehet ba einen Menschen!" Bir follten lieber fo fagen: "Gehet ba ben Menfchen!" Go tief erniebrigt, wie jener Menich ba ftanb, so tief gesunken war feit bem erften Gunbenfalle bie Menschheit, um berentwillen Er, ber Menfch, fo elendig ba ftand. Er, ber Menfch, erniedrigte fich, und ward gehorsam bis zum Tobe bes Rreuges; barum hat Ihn Gott erhöhet, Ihn, ben Menfchen, erhöhet, und verherrlichet: und in ber Erniedrigung und Berherrlichung biefes Wenschen ift ber tiefgefallenen Menschbeit bie einzige Möglichkeit und bas einzige Mittel gegeben, aufzustehen, und, wie Er, verherrlicht zu werben. Dieses ift bas hochheilige Mufterium unferer Erlöfung, wie wir es im Lichte bes Glaubens schauen; biefes ift ein Schauen, welches awar bem ftolz aufgebläheten, fich felbst vergotternben, bie Tiefe ber gottlichen Rathschluffe anmaßlich ergrundenben, bie emige Beisheit bes himmlischen Baters frech überbietenbem

Berstande wie Finsterniß und Thorheit erscheint, aber boch ein Schauen, welches nicht etwa blos dem Gemüthe Ruhe, sons bern auch dem ruhigen Geiste Klarheit gibt, und der einzigen wahren, von Gott nicht getrennten, sondern in Gott und für Gott stehenden und forschenden menschlichen Wissenschaft vollskommen Genüge leistet.

So sprach Pilatus sein "Ecce Homo", und ahnete nicht, baß er mit biesen Worten, welche ber Wuth blutdürstiger Feinde gegenüber wenigstens aus einem mitleidigen, menschlich fühlenden Herzen kamen, die unendliche Barmherzigkeit Gottes bekenne und verkündige. Ihn hatte das Licht der Gnade noch nicht erleuchtet; denn er war auch Einer von jenen Sehens den, die der Herr bei Johannes Blinde nennt: Was ift Bahrheit? hatte er gesagt, und war davon gegangen.

Die Beisheit ber mobernen Philosophie spricht auch und bekennet: Ecco Homo! ja sie thut mehr als Bilatus: nicht einen erniedrigten, mitleibewurdigen, gemeinen Denfchen, fonbern ben Ebelften, ben Stolg bes Menschengeschlechtes befennet fie. Roch mehr, mit Simon Betrus befennet fie ben Sohn des lebendigen Gottes, und mit Thomas ruft fle aus: Mein herr und mein Gott! Denn bie alte Clique ber Gott - und Chriftus - Laugner ift mit Schimpf und Schande abgezogen, und troft. und freudenlos ju Grabe gegangen; die Simmelofturmer mit ihrer Parole "Ecrases l'infamo", jene Reifige, bie, unter ber Megibe eines machtigen Roniges hohnlachend, ihres Sieges volle Buverficht hatten, fie haben ihr Pulver verschoffen, und sind schimpflich genug von bannen gefommen; Strauß, Sintenis, Begicheiber u. A. find wie arme, verspätete Maraubeurs hinter bem Eroß bes langft verschollenen Beeres weit gurudgeblieben, und muffen zulest ein ruhmlofes Ende finden: ja felbft Röhrismus und Bretichneiberianismus fonnen fich ju weiterem Fortfommen teine Bahn mehr brechen, fie muffen auf ihren Lorbeeren ruhen und schlafen, bis fie unvermerkt in bem Schattenreich ber Träume verfchwinden. Solch flägliche Ausgange

fah und erkannte die Weisheit der modernen Philosophie; und darum bekannte sie in anderem Sinne, als Pilatus, weder jene Scene im Gerichtshause, noch weniger jene vorhergehende am Geißelpfahle, noch auch jene lette auf Golgatha ausmalend, vielmehr dergleichen Alles sorgsam verschweigend, oder euphes mistisch vertuschend, bekannte sie: Ecce homo, und als besons dere Freundin aller Verklärung und aller fühls und sichtbaren Herrlichkeit bekannte sie weiter, freilich auch wieder in etwas anderem Sinne als Thomas, Dominus meus et Deus meus!

Aber um wie viel hat es benn nun diese neuere Weishelt burch diese Bekenntnisse in der Erkenntniss der göttlichen Wahrsheit weiter gebracht? Das wird sich am deutlichsten aus eisnem Glaubenss oder besser Wissensbekenntnisse derselben hers ausstellen. In der Berliner, von Dr. Karl Brandes redissirten, "Literarischen Zeitung" Nro. 9 vom 1. Febr. 1845 heißt es in einem längeren, Philosophie und Geschichte besprechenden Aussahe, in welchem auch bemerkt wird, daß Gott, der auch das Bose zum Guten wende, darin "nicht etswa eine jesuitische List, sondern seine Allmacht, Weisheit und Gnade offenbare", unter anderem wie solgt:

"Das Leben ber Menfcheit bewegt fich eben fo fehr in ber Rategorie ber Gattung, wie in ber ber Inbivibnalitat, biefen Schluffategorien ber Raturphilosophie. Es hat also wirflich eine organische, unterfchiebliche Gefammtentwidlung, fo gut, wie icon bie Pflanzenwelt; es geht aus von einem Reime, und fleigt auf bie gur vollenbeten Frucht. Es hat aber auch eine organische, unterschiedliche Mannigfaltigfeit, so gut wie bie Pflanzenwelt; es geht in ben Reichthum ber Individualitaten, ber Bolfer und Beiten auseinander, bie in ihrer Art ein Bollfommenes ju entwickeln haben. Dieß ift bas Bahre in Begel's und Schubarth's Begriff. Wer damit ift noch nicht ber Begriff ber geschichtlichen Entwicklung erschopft. Die Menschheit entwickelt fich nicht blos in jenen Natur : Rates gorien, benn fie hat nicht blos ihre Natur, fonbern auch ihren Geift, ber als folder in feiner Allgemeinheit, wie in feiner Berfonlichteit über die Natur hinausgeht. Die Entwicklung ber Menschheit ift barum nicht blos eine generelle, wie hegel, nicht blos eine specielle und individuelle, wie Schubarth will, fonbern fie ift wefentlich auch eine perfonliche und univerfelle. Sie ift eine perfonliche, und barum fann jebes Moment auf jeber Stufe ber Entwicklung nicht allein individuelle, natürliche, fonbern auch freie, geiftige Selbftfandigfeit haben, well jebes Moment burch ben perfonlichen Geift an bas bochfte, univerfelle Biel ber gangen Entwicklung gebunden werben foll. Alle folche perfonliche Entwidlung muß fie aber wefentlich auch eine universelle febn. fonliche Menschengeift fann ale natürliches Inbivibuum jenes hochfte Biel immer nur befchrantter Beife erreichen; er muß barum in ber Befammt: heit, also in ber Totalität ber Gattung, als Eine sogenannte moralische Berfon barangehen, bas Eine Biel ju erreichen. Um es aber wirflich m erreichen, bazu vermag ber menfchliche Beift als folcher teineswegs, wie Soubarth meint, "ber einigende Mittler" ju fenn. Dazu gehört mehr, bagu gebort Gin Denfch, ber mit feinem perfonlichen Beifte alle perfonlichen Beifter beherricht und gerabe baburch in wollster Freiheit ihrem Biele guführt; Gin Menfch alfo, ber in feiner individuellen Berfonlichfeit bie abfolute Universalität bes Beiftes überhaupt, alfo bas gottliche Befen bes Beiftes für alle offenbart und in allen bewährt und bewahrt, - b. h. Gin Gott:Menich, ber wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Denich in Giner Berfon ift, und fo burch feine Berfon allen anbern Menfchen bas wahrhaft univerfelle und bamit erft bas völlig perfonliche, furz bas ewige Leben ju geben vermag. Solch Ginen und Ginzigen Gott-Menfchen haben wir nun wirklich in bem Erlöfer; biefer ift bas perfonliche haupt ber perfonlichen Menschheit. Die aber bie Menschheit heranwachsen mußte, bis bag bie Beit erfüllet und ber Sohn Gottes Menfch warb; und wie er als Menschensohn wuche bie ju feiner mannlichen Reife, unterthan auch bem Befete ber naturlichen Entwicklung: fo foll auch fortan bie Menfchheit in ber burch Christum gewonnenen Gotteskundschaft beranwachsen, "bis baß wir alle hinantommen ju einerlei Glauben und Erfenninig bee Schnes Gottes, und ein vollfommener Mann werben, ber ba fei in ber Maage bes volltommenen Altere Jefu Chrifti"" (Ephef. 4, 13.) u. f. w."

Und was enthält nun bas moderne Bekenntniß der mosbernen Weisheit? Rein Bekenntniß, wie Simon Petrus und Thomas ablegten; sa noch weniger, als das mitleidige Ecce Homo des Pilatus; es enthält eine lange, aufgeblähte, vornehmthuende Wortmacherei, ohne reelle Grundlage und praktische Brauchbarkeit, einen philosophisch construirten Christus, einen selbstgeschaffenen Gott-Menschen, der eben darum, weil selbst geschaffen, weder Gott noch Mensch, sondern ein luftiges Phantasiegebilde ist, welches unter der Analyse eines kaleteren und nüchternen Verstandes auf Richts reducirt, oder mittelst der Schärfe einiger Reagentien in ein unsichtbares,

geschmads und geruchloses Gas aufgelöst, sich in die unendstiche Leere verstüchtigen wird. Ecce Homo, das ist der Mensch, Ecce Deus, das ist der Gott, Ecce Salvator mundi, das ist der Welterlöser, den der Berliner Meister Hegel's und Schusdarth's, den mit ihm die wortreiche, moderne Philosophie verstündiget! Aber noch mehr: heilloser Pantheismus, oder, was eben fast auf das Selbige hinausläust, stolze Vergötterung des Gesammtmenschengeistes durchsputt das ganze Vekenntniß, und dahinter, aus tiefstem Grunde, lugt hervor Selbstvergötterung des Geistigsten der Geister, des freiesten und persönlichsten unster aller freier Persönlichseit, des wirklichen Inhabers des "völlig persönlichen, kurz des ewigen Lebens", den diese große Weisheit durchdrungen, der dieselbe erkannt und der Welt verkündet hat.

Wie viel anders Augustin und mit ihm die Kirche: "Der Du bas Beil bes Gott Allmachtiger Bater, menfchlichen Befchlechtes auf bem Rreuzesholze gegründet haft, bamit von bort, woher ber Tob entsprungen, auch bas leben erftehen mochte, unb ber, welcher am Solze gefiegt, am Solze auch befiegt wurde burch Chriftum unfern Berrn!" Das ift auch ein Ecce Homo! Und bann wieber: "Als unfer Dfterlamm ift Chriftus geopfert: benn Diefer ift bas wahrhaftige Lamm, welches hinweggenommen bie Gunben ber Belt; ber unfern Tob, ba Er ftarb, vernichtete, und unfer leben, ba Er auferftanb, wieber herftellte." D Tiefe bes Reichthumes ber Beisheit und Erfenntniß Gottes! Ecce Homo! 3ch sche ben Menschen! Dominus meus et Deus meus! Er ist wahrhaftig mein Berr und mein Gott!

### X.

#### & iteratur.

Commentar zum Briefe an die Römer. Bon Dr. Fr. X. Reithe mayr, ordentlichen Professor der Theologie an der Universtät Rünchen. Regensburg 1845. S. XII, 787.

Dar bie driftliche Rirche von feber gewohnt, Baulus, ben gulest aus Allen, aber auch gerabe auf Die gnabenvollfte Beife jum Apoftolate Berufenen, mit eigenthämlichem Borguge ale "ben Apoftel" ju bezeichs nen, fo verehrte fie hinwiederum aus beffen reichem Bermachtniß apoftolifcher Briefe, eben ben Brief an bie Romer ale bie ohne Bergleich koftbarfte, in ihrer Art einzige Reliquie. In ber That, wenn ber Apoftel Aberall groß ift, in feinem Birten, wie in feinen Borten, fo entfaltet er im Romerbriefe bie gange Erhabenheit feines Beiftes und Gemuthes, bie beibe, von Natur mit ungewöhnlichen Gaben geschmudt, und bann bis in bie innerften Tiefen von bem Lichte ber Gnabe Chrifti burchftrahlt, gerabe in ber Beit, in welcher ber Apostel biefen Senbbrief nieberfchrieb, burch inneren und außeren Rampf fur ben herrn bewährt und geforbert, auf ben Sobepunkt ber reinften Berflarung und Contemplation gelangt waren. Dies fen Gebanten hat bereits Drigenes hervorgehoben, und mit hinweisung auf Rom. VI, 11. und VIII, 35. erwiefen. Bahrent in einer Reihe ans berer Briefe wir ben Apostel auch in feinen perfonlichen Begiehungen als Bater und Fürforger einzelner, ihm theurer Gemeinben fennen, bewundern und lieben lernen, tritt biefes inbivibuelle Moment im Romerbriefe faft gang in ben hintergrund; bafur aber erhebt er fich in bem Senbichreiben, wie in feinem zweiten, jum vollen, flaren Bewußtfenn feiner Senbung als Beltapoftel, um Juben und heiben bas Evangelium gu verfunden, um And tiefen Granen erflätt fich tie Grideinung, welche iden wen ben alten Batern bemerft wurde. Die mer mit bem Stubium bes Memerbriefe bie Lecture ber vanlinifden Schriften beginnen wolle, burch bae Dunfte feines Inbaltes eber jurudgefdredt, als mit Liebe jum Apollel bingegogen werbe: mabrent gerate biefelbe unermefliche fiulle wen Mabrbeit unt Erfenninis. berfelbe feierliche, oft gewaltige Schrung ber Rebe, bie ernfte, gebeimnifrelle haltung bee Banten, bae Bemuth bee tiefer Gingeweilbten mit unwiterfieblider Macht angiebe, erlendte unt begeiftere. - Da bie Darlegung tee driftlichen Dogmas im Romerbriefe vom univerfellften Stantrunfte aus gegeben in, fo begreift nich's mobl, wie allenthalben, mo biefe Reinbeit unt Allgemeinbeit bee apoftelifden Lebrbegriffee, burch ben Ginfing baretifder und feparatiftifder Meinungen getrubt ober gerfluftet ift, bie Doglichfeit einer treuen Auffaffung bee Gefammtinbaltes, wie ber einzelnen Beziehungen biefer weltapoftolifden Urfunde unbeilbar verloren geben muß. Ben Belagins bie auf ben jungften preteftantifchen Grege. ten, ber fich am Romerbriefe versuchen mochte, lagt fich bie Richtigfelt folder Behauptung nachweisen. Aus jeber Beile bee Romerbriefes athmet ber Beift ber Ratholicitat bee Chriftenthume; barum ift aber auch beffen wahres Berftanbniß nur bort ermöglicht, wo biefer Beift in ungebrochener Brifche lebt und weht, b. b. im Bergen ber fatholifchen Mutterfirche, jener Mutterfirche, welcher bie Apostelfürsten mit ihrem Blute auch bas volltome mene Erbe ihres Glaubens hinterlaffen haben.

Allerbings ift auch bie Bahl ber fatholischen Eregeten bes Romerbriefes eine sehr bemeffene; allein es find in der Regel die edelsten, gewiegtefen Geister, welche mit Liebe und wahrem Erfolge sich dieser großartigen Anfgade zugewandt haben. Wir nennen aus dem Alterthume nur Orige, nes, Chrysostomus und Theodoret von Cyrus; aus den Wittelalterlichen Thomas von Aquin; später Garbinal Toletus, W. Estins und Justiniani. Es fonnte auffallend scheinen, daß katholischer Selts für die Eregese des Römerbrieses, im Werhältniß zu der langen Reihe protestantischer Ausleger — seit 1824 zählen wir deren dreizehn nur für den Römerbrief — in neuerer Zeit wenig geleistet worden ist. Wir unsererseits erachten Solches weder auffallend, noch bedanerlich. Die fatholische Kirche begehrt nicht mit der Jahl der Repräsentanten ihrer Wissenschaft zu prunsen, sondern wägt dieselben nach ihrem Werthe. Für den concreten Fall ber Eregese bes Römerbriefes hat die gewissenhafte Critif ben realen Gehalt jener wohlgezählten Schaar protestantischer Commentatoren, im Bergleiche zu beren Rennwerthe, längst bebentend heradzusehen sich genöthigt gesunden; die katholische Bissenschaft aber war es sich von jeher wohl bewußt, daß ein tüchtiger Interprete bes Apostels etwas mehr, als blos nomenclatorische und philologische Gelehrsamseit zu seiner Ausgade beisbringen musse. Indessen, je seltener aus diesem Grunde solche Erscheinungen immer bleiben, mit besto größerer Freude wird sie der Katholis degrüßen und in ihrer hohen Bedeutung zu würdigen verstehen. Zuversichtlich glauben wir daher einen uns ehrenvollen, der deutschen. Zuversichtlich glauben wir daher einen uns ehrenvollen, der beutschen katholischen Welt aber höchst willsommenen Dienst zu erweisen, wenn wir die oben bezeichnete, neueste Bearbeitung des Römerbriefes in diesen Blättern nach einer, der ren Zwede angemessen Weise zur Anzeige bringen.

Als langjähriger, öffentlicher Lehrer ber gefeierten hochschule Dunschen einem zahlreichen Kreise bankbarer und treuer Schüler bekannt und theuer, in weiterer Sphäre durch die herausgabe und Bervollständigung ber hinterlassenen patristischen Werke bes unvergestlichen Möhlers, seines eigenen Lehrers und Freundes, so wie durch manchen gestvollen Aufsat als ausgezeichneter Literate bewährt, ist der Berfasser des Commentars zum Briese an die Römer des vollsommenen Bertrauens, wie der Achetung ber theelogischen und katholischen Lesewelt überhaupt, zum Berzherein versichert; in welchem ungewöhnlichen Grade aber herr Prossession Reithman vr die vielseitigen und seltenen Eigenschaften besitze, welche eine Aufgabe, wie die Commentation des Römerbrieses ersordert, das hat er uns in dieser vorliegenden Arbeit mit Meisterschaft bewiesen. Doch halten wir unfer Urtheil zurück, um den Berfasser zulassen.

In bem Borworte zur Möhler'schen Patrologie hatte Prof. R. berreits das Borhaben ausgebrückt, des verlebten sel. Meisters hinterlassene Mannscripte eines Commentars zum Briese an die Römer zur Publikation zu bearbeiten. Mit jener mühereichen und uneigennühigen Ausopferung, welche Gr. Prof. R. bereits in der herausgabe der Patrologie dem Andensten des verklärten Lehrers geweiht hatte, schritt er auch entschlossen zu diesser nenen Arbeit. "Im Sommer 1842", erzählt der Berfasser selbst, "ginz gen bereits die ersten Bogen des vorliegenden Werkes aus der Presse herz vor. Was sich mir aber schon bei der Patrologie so ost, noch häusiger aber während dieser Arbeit ausgedrungen, das fallte sich mir am Schlusse des Ganzen evident darstellen, wie es unmöglich sei, in fremden Erzeugnissen bieser Art etwas durch Juthat oder Erweiterung zu andern, ohne nicht zugleich ein Anderes daraus zu machen." Der angefangene Oruck wurde

baber fiftirt und eine felbstiftanbige Bearbeitung unternommen, beren Resfultate fr. Brof. Reithmahr nach langer, raftlofer Anstrengung nun mit vollem Rechte unter feinem Namen und feiner Berantwortung bin ber gelehrten Belt und ber Kirche inebefonbere vorlegt.

Die Borrebe fpricht fich bann weiter über bie Principien und bie Tenbeng ber eregetischen Bearbeitung mit aller Rlarheit und Beftimmt: beit ans. Mirgende erscheint bieß nothiger, ale bei ber Erflarung geoffenbarter Schrift, bie eben wieber nur im Beifte ber Dffenbarung namentlich ber Trabition begriffen werben fann; aber auch feine Beit forbert bringenber ju biefer Bestimmtheit auf, benn bie gegenwartige, bie außerhalb ber Rir: de von bem projectirten Standpunfte "vorurtheilefreier Freifinnigfeit" bie aum munberlichften, vollig irre rebenben "Unfinn" fich verlaufen hat. Die man auf berfelben Bartei vom Beschichtschreiber verlangt, bag er fur fich absichtlich gefinnungelos, "ohne Religion und Baterland" fei, so fiellt fie auch an ben Eregeten bas Begehren, fich alles eigenen Bewußtfenns bis jur völligen Beiftesleere ju entaugern. "Der Interpret", fagt Rudert, "foll nicht mit feinem Ropfe benten, nicht mit feinem Bergen empfinden, er foll gar fein Syftem haben, weber ein bogmatifches, noch ein Befühls: foftem. Er ift, wiefern er Ereget ift, weber orthobor, noch heterobox, weber Supernaturalift, noch Rationalift, noch Pantheist; er ift weber fromm noch gottlos, weber sittlich noch unsittlich, weber gart empfinbenb, noch gefühllos." (Rudert Commentar ub. b. Brief Pauli an bie Romer 6. VIII f.) Begen biefe baar finnlofe, weil unmögliche Forberung, be: ren Abfurbitat aber eben fo gewiß eine nothwendige Confequeng bes protes fantischen Brincipes ber Schriftauslegung überhaupt ift, halt, ohne jene gu erwähnen, unfer Berfaffer ben fatholischen Grundfat gur Forschung im Borte Gottes mit Begeisterung feft:

"Es ist katholischer Grundsah, alter als alle geschriebenen Commentarien, daß das Berständniß und die Exposition der heiligen Schriften zu erlernen sei von den Lehrern der Kirche, und anzueigenen auf dem Bege der Ueberlieferung der heiligen Bater. Bas Männer, welche die Kirche unter dem hohen Namen Bater verzehrt, mit den mannigsaltigsten Gaben des Geistes ausgestattet, in den verschiedensten Zeiten und Orten, durch tieses Forschen in den heil. Schriften, diesem Briese insbesondere, ergründet haben, das kennen zu lernen und zu wissen, fordert schon das Interesse der Biffenschaft. Für den atholischen Theologen, der sich auf seinem Boden heimisch weiß und fühlt, sind like Leistungen zudem der ächte Standpunkt aller Schrifterstärung. Ich meinerseits" sährt der Bersfasser sort, "bekenne mich nicht allein freudigst zu diesem Grundges

sehe, sondern darf überdieß mit innerfter Befriedigung hinzusehen, daß ich nichts von allem dem, was die moderne, heterodore Exesgese, unleugdar nicht ohne Anstrengung und vieles Irren, hin und wieder zu Tage gefördert, und bessen sie sich als eines neuen Kunzbes rühmen möchte, bei jenen ehrwürdigen Quellen vermißt, nichts, was ich nicht bei einem der Bäter oder älteren Exegeten, nur geistreicher und gründlicher, vorgebracht und entwickelt angetrossen hätzte." (Borrede S. VIII.)

Boraussichtlich wird dieß Geständniß, zumal in seinem letten Theile, geeignet sehn, den bittern Unmuth sener Partei hervorzurusen, welche, gleichwie der Aeltervater, durch einen glucklichen Griff die Bibel aus fünfzzehnhundertjähriger Berborgenheit herausgefunden, so ihrerseits deren Erezgese als Monopol an sich genommen haben, und durch eine eigenthümliche Demarcationszeinie von aller Borz und Mitwelt abgetrennt, hinter und jenseits derselben das längst Gewußte immer wieder auss Neue entbeden, und die transatlantischen Eroberungen mit großem Geschreie der Welt kund geden. Indeß scheint Prof. R. dem drohenden Grimme ruhig entgegen zu bliden, da er an einer andern Stelle sich gegen den Borwurf, die neueren protestantischen Eregeten nicht öster berücksichtigt zu haben, dahin verwahrt: es sel die dieh incht aus jener vornehmen Nichtsenntniß geschehen, deren sie sich schuldig machen, sondern darum,

"weil, wo fie Bahres vorbringen, die katholischen Theologen ihnen längst zuvorgesommen sind; und wo sie in ihrer bogmatischen Saltungslosigseit bahin schwanken, die einseitige Berfolgung eines vereinzelten Gegners weder Frucht noch Ehre bringt. Bubem ist ber Commentar zunächst der Erbanung ber katholischen Bahrheit, nur nebenher der Enthüllung und Abwehr bes Irrihums gewidmet."

Somit ift in würdigster Form auch das Ziel bezeichnet, welches ber Berfasser mit hoher Begeisterung und rastlosem Fleise angestrebt, und für welches ihn, wir durfen nicht zweiseln, als glücklich erreichtes das eigene Bewußtsehn, wie das Zengniß der katholischen Wissenschaft lohnen wird. Gerne hatten wir gewünscht, der Berfasser hatte sich überzeugen können, daß es der zweiten, in der Borrede Seite X gegebenen Rechtsertigung micht bedürfte, da sie einer Richtung gilt, die vereinzelt als Ruine aus einer kurz dauernden, nun verschollenen Bildung dasteht; die eben darum anch zu undebeutend ift, als daß wir hier de näher charafteristren sollten.

In bas eigentliche Innere bes Commentars einzugehen, gestattet freilich 3wed und Raum biefer Blatter nicht. Es beruht aber bie außers arbentliche Wichtigkeit bes Kömerbriefes für bie Dogmatik, wie für bie

Apologetif ber Kirche nicht allein in ben einzelnen, in bemfelben vom Apoftel behandelten Dogmen, sondern eben so sehr in dem oben angebenteten untwerfalen Charafter des Briefes und seines Endzweckes überhandt.

Befanntlich erfchepfte fich frubgeitig ber Scharffinn in Oppothefen iber Beranlaffung und 3med tee Romerbriefes. Da ce ber Frage gilt, warum Banine fein Centidreiben an Rom unt gerate in ber Form gerichtet habe, so läßt fich leicht schließen, baß bie Aufstellung von Spothefen hieruber fehr bebeutfam von bem Berbaltniffe bebingt ift, in welchem ber eine ober andere Schriftfteller ber Rirche Rome gegenüber fich finbet, und umgefehrt, wie fehr bie Anschauung ber hifterischen 3u: fanbe ber alteften romischen Rirche burch bie namlichen Sphotbefen bestimmt und mobificirt werben fonne. Gin bonatiftifcher Anter bes fünften Jahrhunderts, von beffen Commentarien ju bem Briefe Pauli wir noch Fragmente befigen, macht baber allen Gruftes ben Rorpphaen ber protes fantifchen Exegefe, ben herren Gichhorn, Rudert, Baur, Schwegler u. A. Die Ehre ber Entbedung ftreitig, gemäß welcher in ber romifden Rirche von Anfang an beftige Bermurfniffe gwifchen Juben : und Beibendriften geherricht, und wohl flatt ber Einen Rirche, eine Doppelfirche, eine jubal: firenbe neben ber gentilen, bestanten habe. Sonnenflar folgt bann weiter ans biefer Spothefe, wie Baur, Menerhof, Schwegler u. f. f. barthun, bag fein Apoftel, am wenigsten ber felfenfefte Betrus, bie romifche Rirche gegrundet habe, vielmehr bas Christenthum von Palaftina nach Rom burch Garnisons: Solbaten, Kaufleute u. bgl. auf fehr zufällige Beise verpflanzt worben fei. Ueberbleß argumentirt man weiter, beweifen eben biefe Streis tigfeiten zwischen Juben: und Beibeuchriften in Rom, wie unficher über: haupt bas driftlich : bogmatische Bewußtsehn bamals gewesen fenn muffe, Reis in Fluctuation und barum formlos, bis ber balb erwachente, hierarchische Zwang ber römischen Bischöfe ble jehlge bogmatische Orthoborie zu fchmieden begann; wie schlimm es aber mit ber von ben Ratholiken prabis cirten Unfehlbarfeit und Autoritat ber romifchen Rirche, ale petrinifcher Stiftung, bestellt fei, laffe fich nirgends flarer erseben, als aus Pauli Brief an bie Romer, ber bes heiligen Betrus nicht einmal nur bem Ras men nach erwähnt! -

Anch ber Richttheologe wird nun ohne Muhe erkennen, daß eine tiefs gehende, wahre und allseitig begrändete Aushellung, der Beranlaffung wie des Bwedtes des Römerbriefes, denen abenthenerlichen Spoothesen gegenüsber, von höchft allgemeinem Inverefte für das Dogma, für die Kirchengesschiche, und selbst für die christliche Ueberzeugung des einzelnen Gläubigen sen bürfte.

Die Einleitung ju bem vorliegenden Commentar führt bie einschlagige Untersuchung mit ausgebreiteter Gelehrfamfeit und einem Tiefblid, ber ahnungevoll hinter bem Gewebe ber Bolfergeschichte, bas bem ober: flächlichen Beobachter fo bunkel und verworren erscheint, die leitenden, golbenen Faben aufsucht und findet, durch welche bie hand bes Ewigen alles Thun und Leiben ber Sterblichen Ginem Biele - bem Alpha und Dmega, Chrifto bem herrn und bem Reiche Seiner Glorie entgegenführt. Die Resultate, welche der Berfaffer aus dieser tiefftunigen Forschung speciell fur ben Romerbrief und bie romifche Rirche überhaupt ju gieben mußte, find fo umfaffend und originell, bag wir ben Beift bee Bangen aus einer gebrangten Stigge ber "Ginleitung" am ficherften werben beurtheilen lernen. Bugleich bieten biefe großen Auschauungen einen ber herrlichsten unb unbeftegbarften Beweise fur ben Primat Rome und beffen innerftes Berhaltniß jum Chriftenthum überhaupt; Anschauungen, beren wir uns mit fo größerer Anerfennung freuen, je mehr gerabe bie neueften, fectifchen Bewegungen bie faule Daffe alten, giftigen Saffes gegen ben Mittelpunkt ber driftlichen Ginheit, bie romifche Rirche, aufzuregen fich bemuben.

Roms Bebeutung und Stellung im Reiche Gottes auf Erben — ist ber Gegenstaud, ben die ersten Paragraphen ber Einleitung behandeln. Die göttliche Ibee, ber ewige Plan des Schöpfers, himmlisches und Irdisches burch den Logos und in Ihm zur Einheit zu vermitteln, wird als tiefster Grund mit unbestreitbarer Wahrheit der gesammten Weltanschauung unterlegt. Berwirklicht ist der Gedanke Gottes in der Kirche, deren Leben das durch alle Zeiten hin sortgesehte Leben des insearnirten Logos ift, und welche eben dadurch "die bewegende Mitte der Welts und Bölkergeschichte wird." Alle der Erscheinung des Gottessohns im Fleische, mithin der Gründung der Kirche vorausgehende Bölkergeschichte trägt aber die Bestimmung in sich, dem Christenthum und bessen Besestlisgung hienleden Weg und Boden zu bereiten.

Bon biefem Grundfahe aus eröffnet fich nun ber Ausblid junachft in bie welth ift or i iche Bebeutung ber alten Roma, ber herrscherin ber Bölfer. Mit hinveisung auf die Thatsachen ber Geschichte führt nun ber Bersasser sein inhaltreiches Thema bahin aus: wie burch bas sieggewohnte Schwert ber Römer die Bielheit ber Bölfer zur politischen Einigung gesammelt, allmählig auch zur Aufnahme einer ungleich höheren, innerlichen Einheit vorbereitet wurden.

"Der Uebergang von ber burgerlichen Gemeinschaft zur kirchlichen konnte wenig mehr Anstoß haben were Gebanke Eines allumfassens ben Gottesteiches war durch bie Einheit des großen Bolkerstaates wesentlich eingeleitet."

Aber nicht blos bas politische Centrum, bas herz bes Bollerle:

bens ber alten Welt, in allseitigster Beziehung, sollte nach ber Führung. Gottes die wassenmächtige Roma werben. Wie die Krone aller übrigen Reiche, so sanden sich in ihr auch alle Bilbung, alle Religionen, alle Culte ber Welt zu einer Art von "Universale Religion", zu einem großen "Pantheou" gesammelt.

"Rom, bie Beherrscherin ber Bolfer, war ber Sammelpunft unb Sit bes heibenthums, mar in religiofer Beziehung bie Bemeine für Alle, die Buhlerin, an bie fich Alle bingen, bie bin= wiederum Reinen verschmahte. Getroffen ift bas Bilb, welches bie Apocalppfe bavon zeichnet. Aber eben bier, wo alles Beibnifche von fern ber in Gines fich verschmolgen und verwachsen, wo bas Berg ber von Gott abgefehrten Welt pulfirte, wo bas Dachtschwert aller Ronige und Bolfer aufgehoben lag, mußte feiner Beit ber Rampf zwischen biesem abgöttischen Welt = und bem christlichen Got= teereich auch am heftigften entbrennen . . . . . . . Der geis ftige Wiberstand, ber hier geleistet, ber Sieg, ber hier ersiritten warb, galt bem gangen Seibenthum und feiner gauberhaften Gewalt, mit ber ce bie Nationen ber Erbe an fich gebannt; galt hinwieberum ber Freiheit und bem Triumphe ber Bahrheit, galt ber gangen Christenheit, und ber Regeneration ber Welt burch bas Rrenzeszeichen. Da hieß es: Dominare in medio inimicorum tuorum. Die Christenheit burfte fich bes Sieges freuen, hatte bier bie Einfalt ber Tanbe die Arglift ber alten Schlange befiegt, und bie Canftmuth bes Lammes in Mitte ber Wolfe fich einen feften Thron gegründet."

Bon biefer eben so wahren, als erhebenben Betrachtung aus geht ber Gerr Berfaffer über gur Geschichte ber Gründung der römischen Kirche burch Betrus, beren historische Wahrheit durch Windlschmann, Stenglein u. A. zur wiffenschaftlichen Evidenz erhoben ist. Die erste Aus wesenheit des Upostelfürsten in Rom seht Prof. R. in das Jahr 42, words ber zu rechten wir den Chronologen von Kach überlassen. Ungleich bedeutungswoller, als die Polemist über eine chronologische Differenz von fünszehn bis achtzehn Monaten — so welt nur variren die Resultate der gründlichsten Forschungen — tritt die Frage vor uns: was benn Pauslus bewogen habe, der seinem Wirkungsfreise fremden Kirche zu Rom ein Schreiben dieses Inhalts zu widmen?

Sprechen wir furz aus, was ber Berfasser burch eine langere, scharffinnig geführte, synthetische Megumentation ermittelt: es ist einerseits bas
flare, lebensvolle Bewußtseyn Pauli, als berufenen Apostels ber helbens
völker, bas ihn brangte, auch an Rom, ben Gentralpunkt ber mythologis
schen Religion und ihres Kampfes gegen bie in solcher Mitte begrunbete,

zu gleicher Universalität bestimmte Kirche feine Sendung zu erfüllen, "seine Schuld abzutragen"; — andererseits der vom Apostel ofter so lebhaft ausgesprochene, personliche Wunfch mit einer von Gott zu so hohem Ziele berufenen, hochbegnabigten Gemeinde in möglichst innige Berbindung zu
treten.

"Bas dieß Berlangen in ihm entzündete, war das ledhafte Intersesse an der schönen, frästigen Blüthe ihres Glaubens. Gewiß geshört mit unter die Gründe auch die ausgezeichnete Bestimmung der römischen Kirche, welche zur Lehrerin und Kührerin aller Gläubisgen auserwählt, und darum vor allen würdig war, den bedeutungssvollsten, apostolischen Brief, welcher zugleich den ewigen Grund des Grangeliums mit den wenigsten, dlos dritichen Beziehungen entwischt, zu empfangen und den übrigen Gemeinden mitzutheilen. Ihre Stistung und Leitung durch Petrus kann dabei nicht außer Acht geslassen werden . . . . . . Berehrte man in jenem die Einheit des Apostels, so kan etwas Achnliches der von ihm gegründeten und gesleiteten Kirche im Kreise der übrigen Kirchen zu, welche über dem Kundamente der Apostel und Propheten erbant sind."

Ik mit so klar begründeter Betrachtungsweise das Berhaltnis bes Beltapoftels zur römischen Gemeinde als ein beiderseits höchst ehrwürdiges, und and dem gemeinsamen Beruse durch den herrn fließendes, anschaulich geworden, so haben wir anch für den Inhalt des Briefes den einzig wahren, umfassenden Standpunft gewonnen. Es ift, wie der Berfasserschon oben angedeutet, ohne alle specielle Boranssehung dogmatischer Iwiste, ein universal gültiger, apologetischer Bortrag, durch die allgemeinen religiösen Berhältnisse der apostolischen Zeit veranlaßt, und gerade sener Kirche geweicht, die den Berus wird damit auch das Bedürsniss hatte, vor allen andern mit Borzug das christliche Bewustsehn in sich zu vollenden, das Befen des Chistenthums in seinen tiessten Gründen zu ersfassen.

In wieferne nun feit den heiligen Batern teine Anslegung bes Romerbriefes von einer so universalen Anffassung seines Imedes den Ausgang
genommen, muffen wir auf den vorliegenden Commentar als eine in ihrer Art völlig nene und einzige Erscheinung hinweisen. Begreiflich, daß diese mit foldhem Lobe auch die Pflicht der ftrengften, fritischen Probe fich zu unterziehen auf fich nimmt. Befanntlich beschließt der Römerbrief die fublimften und bornigften Fragen der Doguntif, deren Lösung burch den katholischen Exegeten zugleich mit der Nothwendigfeit verbunden ift, die von den Saresten ber entgegengesetzsten Richtungen am meiften miss branchten und missandelten Stellen in ihrem wahren Sinne zu vindictren.

Die Leiftungen bes herrn Berfaffere auch auf biefem Gebiete bee Ras heren ju wurdigen, liegt außer ber Bestimmung biefer Blatter. Es genügt aber, auf bie einzelnen, wichtigften Bunfte namentlich bingumeifen; fo Rom. 111. 25, 26. ff. bie Lehre von der Rechtfertigung aus bem Glaus ben, wovon die nabere Bestimmung IV. 3 - 5, 22.; - weiterhin V. 12. f. Parallele zwifchen Abam und Chriftus, bas Dogma von ber Erb: funbe und ber ftellvertretenben Genugthuung burch bie Erlofung; -VI. 3 — 12. VIII. 3 — 12. bas Berhaltniß zwifden Befet, Gnabe und Cunbe und ber in ber Incarnation eingeleiteten, burch bas Rreus gesopfer begrundeten, burch ben beil. Beift objectiv vermittelten Um fchafe fung; - VIII. 20. IX. 10 - 13. bie Brabeftination; - XII. 1. ff. bie Grundzuge bee chriftlich fittlich en Lebens in ber firchlichen Bemeinschaft. Neberall hat ber in bem Studium ber paulinischen Briefe beimifche Berfaffer bie gefammte Darftellung bes apostolifchen Behrtypus fich mit zur Anfgabe gefest, und hat bamit zugleich eine umfaffende, biblis foe Grundlegung ber comparativen Symbolit gwifchen Ratholicis: mus und Protestantismus gegeben. In biefer hinficht burfte ber vorliegenbe Commentar fur bie vem felben Berfaffer wiederholt ebirte Symboe lit Mohlers, ale Ergangung ober Erlauterung, von hoher Bebeus tung fenn.

Kürzer, aber mit eigentlicher Warme und Innigseit ist der parentetie schell bes Brieses behandelt, und auch dieser nicht ohne manche neue Trörterung. So erweist, um ein allgemein verständliches Beispiel zu wähslen, der Verfasser ans Rom. XVI. 16. "Grüßet (umfangt) ein ander im heil. Kuße; es grüßen ench (alle) Kirchen Christi", die erzhabene Bedeutung der römischen Kirche in ungemein ansprechender Weise. Es sei uns erlaubt, als Probe zum Ganzen, die Auslegung der allegirten Stelle fragmentarisch mitzutheilen (Kom. B. XVI. B. 16. Comment. S. 774. f.):

"Bozu bie Aufforberung, sich wechselseitig mit heil. Russe zu bes grüßen? Es war", sagt Theoboret, "sein Gemeinschaftsfuß, ben er aus ber Ferne sendete, womit er Alle umfing, den sie ihm mit diesem Wechselgruße Alle zurückgaben . . . . Aufgefallen ist (nach der durch die bewährtesten Autoritäten gestüßten Bariante "Alle" für "ble"), daß Paulus der römischen Kirche den Gruß aller christlischen Kirchen übermacht, da er doch nur in der zu Corinth sich eben befunden. Origenes löst sich die Frage so: Pro eo intelligere debemus, vel quod unus spiritus erat in Paulo alque omnibus ecclesiis Christi, vel salutare diest, per sidem et per spiritum jungi. Wahr; wir können aber hinzusügen: In der ganzen Welt ward der Glaube der Römer bewundert; und wir dürs

÷...

fen baher wohl annehmen, baß bie öftlichen Kirchen alle, längst bestannt mit bem Reiseplane bes Paulus, ihn um die Begrüßung bies ser Kirche gebeten haben . . . . Gs ist biefer B. 16. ber erste und erhabenste Ausbruck ber Einheit und Katholicität der Kirche, gestäupft an die fürstliche Mutter von Allen. "Es war", sagt Theodosret, "3. b. St. gewissermassen eine Abresse vom ganzen Erdreise an die Borsteherin des Erdreises."

Richt unerwähnt tonnen wir ben Epilog laffen, mit welchem Gr. Prof. R. feinen Commentar fchließt. Es ift bas tiefe, bewegte Bemuth, bas wahrend ber Berftand bie Gebanten bes Apostels nachbachte, mit glaubensvoller Ahnung und verwandtem Beifte felbft im Bergen bes begnabig: ten Apoftele mit gelefen hat; und bas nun bie Dankbarteit, bie Ehrfurcht, bie Chriftneliebe, welche es in jenem myftifchen Rapporte eingeathmet, noch in ben letten Beilen, ale fein driftlich : frommes Befenninif, niebergelegt bat. Bir wollen feine Linie beffelben aus bem Bufammenhange nehmen; geftehen aber gerne, wie freudig une bie feierlichen Schluftworte biefes Buches au jene schonere Beit erinnert haben, in welcher man nicht ftubirte, ohne ju beten : nicht fchrieb, ohne bem herrn bamit ju apfern ; nicht lehrte, ofne bas Gelehrte ju leben. Auch bie einfache Wibmung bes Berfes an einen Bifchof ber Rirche, ben hochwurdigften Bifchof Dicolans von Speier, befolgt eine Sitte ber Bater und ber alten Beiten, ber wir bas Entfteben, wie bie Erhaltung manches unferer fchatbarften, literarifchen Aleinobien verbanfen.

Moge ber herr bem hochverbienten Berfaffer Araft und Duth beschüben, um noch einem um ben anbern ber paulinischen Briefe eine gleiche Bearbeitung zu weihen.

### XI.

## Der Bellenismus.

Wenige Zeitraume in ber Weltgeschichte werben regelmas Big von Männern von Fach, wie von blogen Dilettanten, mit einer fo geringen Theilnahme, ja mit einer fo offenen Abnetgung betrachtet, ale berjenige, in welchem bas Ronigthum in vollster Pracht und Herrlichkeit die antike Welt fich eigen machte, und bas Streben nach Erringung materieller Intereffen ben hochsten Gipfel im Alterthume erreichte, bas Beitalter ber ruhmgefronten, landererobernben Felbherren Alexanders bes Großen \*). Und bennoch, wenn irgend ein Moment langft verschwundener Jahrhunderte die Gegenwart zu belehren vermochte, eine große, fprechenbe Achnlichfeit mit modernen Buftanben hat, so ift es biefer. Richt beghalb, weil ber Grund ber Bewalt, die Bafis ber Monarchien etwa in jenen und unfern Tagen bieselbe mare. Denn wer hatte auch ben Muth, bie Austheilung ber Alexandrischen Weltmonarchie in Parallele zu bringen mit ben Berfügungen bes Wiener Congreffes über bie Belt ber Rapoleoniben, ober bie unerfättliche ganbergier Macedonischer Kelbherren zu vergleichen mit ben im Interesse von Gesammteuropa getroffenen Verfügungen über Polen und Sachsen, bie

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber bas interessante Berk: "Geschichte bes hellenismus ven 3. G. Drenfen. Zweiter Theil. Mit bem Specialtitel: Ges schichte ber Bilbung bes hellenistischen Staatenspftems. hamburg 1843. Bel Frierich Perthes."

Rheingranze und die ehemals öfterreichischen Niederlande? Jedweber, ber Sinn hat fur bas historische Recht und ben seit Philipp II. unbestreitbaren Grundfat ber Legitimitat, bag bas fürstliche Recht unabhängig sei von ber Anerkennung burch bie Unterthanen, muß zwar zugeben, baß faktisch ahnliche Grundfate bereits in bem Zeitalter ber Diabochen galten; allein fie jur Doctrin zu erheben, mar erft ben großen Staatbrechtolehrern ber brei letten Jahrhunderte vorbehalten. Umfichtiger als in spateren Tagen, wo mit ben 3meden ber Berrichaft Begriffe verbunden murben, welche biefe beinahe in die fatale Nothwendigfeit verset hatten, die Berrichaft felbst zu mäßigen und die Bewalt ju theilen, beriefen sich die maccdonischen Feldherren, ale fie aus dem großen Konigemantel ihres ruhmvol= len Belben fich ihre Burpurlappen schnitten, nur auf ihr gutes Schwert allein, und wenn auch Versprechungen gemacht murben, fo geschahen biese stete in ber Niemanden tauschenden Absicht, sie entweder gar nicht, oder nur in so ferne zu hals ten, ale es dem Intereffe bes Augenblicks angemeffen fei. Man gewann so ben nicht zu berechnenden Bortheil, daß alles, was unter andern Berhaltniffen und in anderen Beiten etwa als ein natürliches Recht hatte in Auspruch genommen werben konnen, jest als ein freier Ausfluß ber Onabe erschien, jeben Moment wieder jurudgenommen werden fonnte, und fomit die Rechte aller in Ginem concentrirt erschienen, ohne baß berselbe irgendwie lästige Pflichten zu übernehmen, ober gar zu erfüllen gehabt hatte. Denn ba in absoluten Monarchien Reis ner ein Borrecht vor dem Andern hat, war, wenn auch nicht bie Freiheit, boch thatsachlich ber Grundsat ber Bleichheit ausgeführt worden, und es glichen, mittelft ber ftehenden Beere und einer tüchtigen Schaar abhängiger Beamten, die Monarchien jener Tage ben abgeschloffenften Demofratien, ber Bafileus aber dem Bolfsführer (Inuaywyng), ber zugleich Recht und Gewalt bas Bolf zu leiten in sich vereinigte. bie Ertreme fich immer berühren, so auch damale. welche, wie Demetrius Poliorfetes und fo viele Andere, fich

gleichsam absichtlich bemühten, bas Bolt burch alle Riebertrachtigfeit ber Gefinnung, bes Beispiels und ber Regierung ju bemoralistren, waren andererseits heißhungrig nach Popularitat, und buhlten um ben Beifall bes literarischen und nichts literarischen Pobels. Es ift mahr, in jenen Tagen hatte fich ber Absolutismus noch nicht so ausgebildet, daß ein Geleucus ober Antiochus hatte fagen fonnen: nur ber, mit bem ich rebe, und jo lange ich mit ihm rebe, ift etwas, und finkt in fein Richts gurud, wie ich mich von ihm entferne; allein er hatte boch bereits die Bestalt angenommen, bag bie gräßlis den Bergwerte von Oberagopten bereit ftanben, jeden aufzunehmen, ber eine eigene Deinung thatfachlich auszusprechen ben unklugen Dauth befaß, und nur gingen vielleicht bie Raravanen bahin nicht fo regelmäßig ab, als es etwa heutigen Za= ges nach Sibirien geschieht. Gewiß aber ift bie Zeichnung, welche eine geiftreiche Ruchlosigfeit im Jahre 1814 von bem Absolutionus entwarf, als tempéré par l'assassinat, nur ju oft im Saufe ber Lagiben wie ber Seleuciben gur gräßlichen Bahrheit geworben. Welchen Werth man aber auch diesen zufällis gen Aehnlichkeiten ber Diabochenzeit mit ber fpatern beilegen mag, nicht in ihnen wird ber Geschichtschreiber bas Charafteristische weber ber einen noch ber anbern suchen; bie Barallele, foll fie paffen, muß fich in anbern Cpharen erweisen. Bu ben charafteristischen Merkmalen jener und fo fernen, und boch in manchen Bugen so ähnlichen Periode gehört aber bas incceffive Berichwinden alles öffentlichen Lebens, bes Gemeingeiftes und ber bebeutenberen, politischen Charaftere. Wie viel Einzelne ber Letteren nur badurch ju wirfen vermochten, bag fie, einem Bunder gleich, bei ber allgemeinen Berkommenheit wirflich fich bilbeten, als man bereits an ber Doglichfeit gu verzweifeln begann; mas ein Mann vermag, ber weiß, mas er will, haben in schwierigen und brangvollen Berhältniffen Agis III. und bann Cleomenes, Die letten großen Könige bes fpartanischen Bolfes, unter ben Achaern aber Aratus und Philopomen, weniger große als willensfraftige Manner bewiefen.

Mein die hellenische Welt war bereits alt und müde geworben, wie heutigen Tags von der germanischen versichert wird. Das enthusiastische Streben früherer Tage fand keinen Anklang, keinen Rachhall bei den Rassen. Sie sehnten sich nach Ruhe. Murimi justos dominos, pauci libertatem volunt, sagte ein Schriftsteller jener Periode; allein obwohl die Anzahl der Herren der Welt beträchtlich zugenommen hatte, war bei ihnen das verlangte Prädicat dennoch seltener als je geworden. In den vielsachen inneren Streitigkeiten der frühern Periode war das Mark des hellenischen Volkes ausgezehrt worden; die Seele war verslogen, und wie in der Mythe bei der Echo nur Sprache und Knochen geblieben.

Vox tantum atque ossa supersunt, Vox manet.

Jener aber, ber Sprache, bediente man fich nur, um gu lugen und zu schmeicheln, und felbst bie besten Fürsten konnten biefer Bersuchung nicht widerstehen. Die Feilheit ber Gesinnung, bas Kriechen vor jeder noch so unbedeutenden irbischen Größe, bas Saschen nach außeren Ehren neben ber tiefften, inneren Leere, waren felbft bei bem Berfalle ber romischen Belt nicht fo arg, als in ben äußerlich glanzenben, innen faulen Staaten ber Rachfolger Alexanders, welche, was ben Lurus und bie Bracht ber Sofe, Die Maffe ber ftehenben Beere, Die scheinbare Pflege ber Kunfte ober ber Wiffenschaft, Die Beforderung materieller Intereffen, bie Ausbehnung bes Beamtenftanbes eine ewige Dauer in Anspruch zu nehmen schic= betraf, Bas in unfern Tagen bas Ziel so vieler fehnsuchtsvoller Bunfche ift, die möglichfte Ueppigkeit bes Lebens, mar erreicht, burch Religion und Sitte geheiligt, und man hatte nicht Roth, erft noch die Schminfe schoner Worte, ber humanität ober eines boch nicht ehrlich gemeinten Liberalismus aufzukleben, um, mahrend man ber bethörten Daffe Cand in die Augen wirft, allen Gelüften bes Ehrgeizes, ber bobenlofen Frivolität, bes abgezogenften Egoismus zu hulbigen. In bem Eineu war jene Zeit mahr. Sie verschmähte es nicht, ihre Rie-

berträchtigkeit offen zur Schau zu tragen. Da bie olympischen Gotter burch bas Fortschreiten bes hellenischen Aufflarungeproceffes bereits mediatifirt worben waren, nahm man fich bie Freiheit, es auch offen ju gestehen, und hermippus, ber im Ramen Athens an ben lieberlichen, höhnischen Demetrius Poliorfetes bas Gebet ber Stadt richtete, hatte ben Duth, bem angebeteten Furften gegenüber, auch geradegu Die Erifteng ber "ohrenlofen, Riemanden erhorenden" Götter ju laugnen. fteben wir es nur offen, mehr ale wir felbft es ahnen, find wir die Rachbeter ber Hellenen, und zwar nicht immer in ih-Dber ift ber Gultus bee Genius, bem unser rer Bluthezeit. jugenbliches Alter und unsere bartlose Jugend mit naiver Gentimentalität fich hingibt, etwas anderes, als bie Nachahmung ber Aboration ber Helben einer nichts weniger als heroischen Belt? Seit man ce fur langweilig und unanftandig erflart, ben fittlichen Maafstab an Geister anzulegen, die fich für bevorzugt halten ober von andern bafür gehalten werden, haben wir in Deutschland Großes in biesem Stude erlebt, und viels leicht zu viele möchten sich auf's Acuserste schämen, wenn fie fpater erinnert werben, welch unflathigen Goben ber Alltagswelt fie in forybantischer Begeisterung Weihrauch angegundet Biel natürlicher ware es befihalb, Die unzweifelhaften Berbienfte einer Beit offen jugugestehen, welche guerft Schule und Leben, Religion und Biffenschaft grundlich ju trennen verftand, eine große Buchergelehrfamkeit ju Ehren brachte, und in ber fritischen Beurtheilung vergangener Autoren eine überreiche Entschädigung fant, fei co für Die eigene 3beenlofigfeit, sei es für die geringe Einbuße nationaler Freiheiten, von welchen man, wie heutigen Tages, ohnehin die richtige leberzeugung gewonnen hatte, bag nur ber ihren Werth gehörig gu wurdigen wiffe, ber mit ihnen bie Brarogativen eines Eingigen ju vermehren verftand! Weiter, wann gab ce eine großere Anzahl von Gelehrten, ale in ben Tagen ber Bluthe von Ales randria? wo eine größere Bibliothet? wo herrlichere Museen? Speisten nicht bie Weisen ber literarischen Metropole ber civis

firten Belt an ben Tafeln ber Könige, Die ihre Scherze liebten, sie mit gleichen erwiederten, und aller Unsttlichkeit ungeachtet, ja felbft trot ber unerschwinglichen Menge von Steuern, die fie auf die niedere Bolfsmaffe häuften, in einzelnen 3weigen ber Biffenfchaft ben Reifter fpielten ? Barb jest nicht im Morgenlande homer gelefen, und "fangen jest nicht die Rinder ber Perfer, Susier und Gebroster die Tragodien bes Sophofles und Euripides?" Konnte man ba mit Recht bem Antiochus Epiphanes Berfolgungswuth zum Borwurfe machen, wenn er nur die widerspänstigen Juben "ihres Aberglaubens" zu berauben brohte, und war nicht schon Frommigkeit genug, auch ohne die hebraer, in ber Welt, wenn an dem Tempel von Komana allein 6000 mannliche und weibliche hierobulen fich vorfanden, ober in Indien Afofa, des Bindusaros Cobn, täglich 60000 Fromme speiste, und in 84000 indischen Stadten bubbhiftische Tempel errichten ließ? Warum benn nicht bie Bartnadigfeit eines Bolfchens juchtigen, bas fich beffer mahnt, als andere, und einen Gott, ber nur ihm fich geoffenbart hatte, bem vorzog, welchen bie Philosophen suchten und die Rationen felbst in den unsauberen Eigenschaften eines Antiochus (3eog) ober Ptolemaus (evegyérng) wieder fanden.

Gerechtigseit gegen die Borwelt ist die erste Bedingung, wenn wir von der Nachwelt Gerechtigkeit für uns verlangen wollen. Warum aber sollen wir an andern tadeln, was wir und selbst erlauben. Etwa, weil jene in der Ewigkeit einundswanzig Jahrhunderte voraus haben, oder weil sie Heiden wasten, wir aber vielleicht durch den christlichen Namen, den wir, wo es frommt, zum Aushängeschilde gebrauchen, und Impusnität für Zeit und Ewigkeit verschaffen zu können glauben? Können wir und doch nicht einmal rühmen, wir hätten eine erfreulichere Zukunst vor und, als jene! denn so sorgfältig anch der vierundzwanzig Schuh lange macedonische Speer die hellenischen Republikaner niederzustoßen demüht war; so glücklich der Kampf wider Theben, Athen und Sparta die zur Vernichtung dieser Staaten geführt wurde, so scheiterte doch

die Taktik bes Byrrhus an romischer Mannspucht und Tapferfeit, und erhob fich brobend bamale bie Buchtruthe im Beften, welche für fpatere Beiten, bem Propheten jufolge, im Rors ben aufgestedt ift (omne malum ab aquilone). Burben bie Hellenen und hellenisirten Völfer nicht in ihrer nationalität und Selbstvergotterung fo fehr befangen gewesen feyn, baß fie fich für ben Mittelpunkt ber Welt anfahen, und alle auswartigen Ereigniffe als mit einer gewiffen Naturnothwendigfeit zu ihrem Dienste, ju ihrer Ehre und ju ihrem Ruhme berufen glaubten; hatte nicht ber Mangel an geistiger und moralischer Solidität, die beständige und natürliche Folge eines religiofen Banferottes, wie er bamals bei ben Briechen ausgebrochen war, fie in Bezug auf die einfachften und wichtigften Inteteffen verblendet, fie murben fich jene schmerzhaften Erfahrungen haben ersparren fonnen, bie fie, von ben Monarchien wie von ber römischen Republik verrathen, bei bem Untergange ihe rer politischen Erifteng zu machen hatten. Allein, haben wir nicht vor wenigen Jahrzehnten gang ahnliche Buftanbe bei einem neueren Bolte erlebt, bas fich, aller furchtbaren Erfah. rung einer breifachen Theilung ungeachtet, ber politischen 36lusionen so wenig zu erwehren vermochte, baß es bereit ftanb, bas Signal ju einem europaischen Rriege ju geben, um nur jene Bereinigung zu erzwecken, die fie 15 Jahre später (1830), graufam gewitigt, um jeben Preis zu gerftoren fuchte. wie fann man fleinen, bemofratischen Staaten ben Borwurf politischer Rurgfichtigfeit machen, wenn bie großen, monarchischen Staaten noch nicht einmal jur Beit als nur eine allgemeine Coalition ber Monarchen gegen die romische Republik fie retten konnte, von der einfachen Wahrheit überzeugt maren, natura inimica esse civitatem liberam et reges. Beffer haben bieß bie Lenker ber europäischen Staatenverhaltniffe im neunzehnten Jahrhunderte verftanden, und um die Revolution ju banbigen, ben reinrepublifanischen Staatoformen moglichft ein Enbe gemacht, fie bis auf geringe Dentmaler ber alten freieren Zeit aus Europa hinweg nach Amerika verwiesen. Dhne

zu untersuchen, ob hiedurch wirklich bas Hauptziel bes Elimis nirungsproceffes erreicht worben ober nicht, und ber Grund bes llebels anders, als imaginar gehoben fei, wenn bem neuen Proteus es schwer ober unmöglich gemacht wurde, fich wieber in ber alten und veralteten Form zu zeigen, fteben freilich ben neueren Staaten gang andere Erfahrungen zu Bebote, ale ben Ronigen von Macedonien, Sprien und Aegypten wider den gemeinfamen Erbfeind. Diefe verbarben burch ihre innere 3wietracht, durch die Praponderang, die in ihrem Rathe das Intereffe bes Momentes gegen bas gemeinsame ber Selbfterhaltung erlangte, burch bie fleinliche Giferfucht bes Ginen auf ben Andern, burch bie habsucht, bie sie verleitete, gerade bie Periode bes allgemeinen Rampfes gur Gelbstbereicherung auf Roften ber Schwächern zu benüten, burch bie Ungleichheit ber politischen Fähigfeiten von Seite ber Lenfer bes Bangen und ähnliche Rrebeschaben, Die gewöhnlich ju Saufen mit einer Coalition von Machten gegen einen willensfraftigen, entschlofsenen und wohlgeordneten Staat mit zu Felde zu ziehen pflegen. Der Untergang biefer Staaten war entschieben, ebe es noch jum Kampf gefommen war. Der Raub ber asiatischen Belt, bie Schape Macedoniens, über die ber lette macedonifche Ronig, jur Rettung bes Konigthums, verfügen fonnte, aber nicht wollte, ba er zwar ben 3wed im Auge hatte, aber, von Beig verleitet, fie burch bie mohlfeilften Mittel gu erreis chen hoffte, fielen in die Banbe ber Romer, die alle die gewöhnlichen Triebfebern fleinlicher Seelen meisterhaft in Bemegung zu feben wußten, um in bem fritischen Momente ber alten Geschichte, bei ber Entscheidungsfrage, ob hellenisch-macebonische Staaten, ober ber eine romische bie Welt beherrschen follte, ihre Gegner zu theilen, die Coalition zu fprengen, Berren bes Gangen gu werben. Bergeblich hatten bie Seleuciben in Sprien die materiellen Intereffen mit bem entfchiebenften Eifer zu fordern gefucht. An allen für ben Sandel wichtigen und wohlgelegenen Blaten maren Stadte erbaut worben; mo jest vom Euphrate gegen bas Meer bie Bufte ben herren

wielt, und bie Raramanen unter Städtetrummern im Sandmeere Salt machen, waren in ber Seleuciden - herrschaft blus hende, volfreiche, fruchtbare Landstriche; ber Welthandel hatte von Indien und China her über Seleucia und Antiochien an bas fprifche Meer neue Strafen gewonnen. Aber mas fie begrundet hatten, fiel theils an die orientalischen Bolfer, welche von bem Croberungezuge Alexandere im erften Unlaufe niedergeschmettert, hinter bemfelben fich wieber erhoben, und in Parthien, Armenien, Pontus, bas alte perfifche Reich, im Rleinen Der schönste Theil aber fam an wieder herzustellen suchten. bie Römer, die ihre Kraft zu sparen gewußt hatten, und mahrend fie anderen Bolfern die metaphyfische Traumwelt zur freien Benütung überließen, und ber Kramergeift bie Welt entfittlichte, fich jur Eroberung berfelben rufteten. Auf benfelben Straffen, welche ben Drient mit bem Decibente verbanben, wurben bann bie Erzeugniffe best feruften Often jum Schmude, jur lleppigfeit ber neuen Weltbeherrscher nach ber Tiberftabt verführt, und von allem Glang ber Seleuciden blieb nur bas Andenken ber Thorheit übrig, mit welcher fie, mas fie errungen hatten, wieder verloren. Die Weltgeschichte mar um eine große Erfahrung bereichert worden, daß auch die hochste Forderung materieller Intereffen, Die ausgedehnteste Concentrirung aller Gewalten in ber Sand eines Gingigen Die nachhaltige Rraft nicht verleihe, welche in einem weniger gebildeten, aber feiner Stellung und feiner Bolfethumlichfeit bewußten Staate einzutreten vermag. Aber auch alle wiffenschaftliche Bluthe Alexandriens, aller welthistorische Ruhm, der sich hieran inupft, fonnte nicht bie Gelbftftanbigfeit Diefer Ctabt, nicht bie Freiheit Aegyptens vom romischen Joche retten. Die hier eingetretene Berschmelzung bes Fremben mit bem Ginheimischen, bie Leichtigfeit, Allem eine geiftreiche Seite abzugewinnen, ber nicht zu ftillende Durft nach Reuem, und bie Unfähigkeit, aus ben gewonnenen Resultaten mahren Genuß zu-giehen, Die gulest unheimliche leberschäpung bes eigenen Berbienftes, ein unerträglicher, geistiger Sochmuth haben biefer Stadt ein Beprage verliehen, welches an Mirabeaus Ausspruch über eine Stadt ahnlicher Art erinnert: pourriture avant matutité. Diefe, fo oft fie vortommt, immer bie innere Faulnis andeutende Erscheinung, vor jeder Macht zu fnieen, jeden Flitterfaat ju berauchern, für jebe Schlechtigfeit ober Thorheit, Die von oben ausgeht, Grunde ausfindig ju machen, jede Schmach m vergeffen, jebe Schanbe ju beschönigen, niebertrachtig ju schmeicheln, fich mit Nichtigkeiten zu bruften, ift zwar mannigfach erstrebt, aber in so umfaffender Beise bis jest boch nie wie ber erreicht worben. Gin geiftreicherer, vornehmerer Bobel bat wohl niemals gelebt; Bis und Satyre haben breifter und ungescheuter ihre Geiffel wohl niemals über Bornehm und Gering, Ronig ober Bettler geschwungen, als bier. Nichts war bem Bolfe von Alexandria fo heilig, baß fie es nicht profan gemacht hatten, nichts fo profan, bag es nicht auch im Dtomente gum Tagesgögen hatte verwandelt werden tonnen. Fremben brangten sich nach bem Sipe ber Weisheit; es machte ben Ruf eines Arztes, eines Philosophen, eines Gebilbeten, hier ftubirt, gegen ben Firnif einer außern Bilbung ben beffern, einfachen Sinn eingebüßt zu haben. Wer in ber Wiffenschaft etwas gelten wollte, mußte hier erft feine Anerkennung gefunden, feine wiffenschaftliche Befähigung erlangt haben. Gelbft eine Bereinigung bes Unvereinbaren, ber Religionen, warb biet versucht, und nach bem Willen bes Konigs ber pontische Gott Serapis bestimmt, zwischen uralter, agyptischer Denthologie und ber religiofen Spielerei ber Bellenen eine Union ju begrunden, in beren Hintergrunde freilich bie eumeriftische Anschammgeweise, gleich einer garftigen Frate, von bem Phantafiebitbe hablich abstach, und die alte Denthologie, welche, so lange fie lebendiger Broces mar, Ginn und Bebeutung hatte, theils lacherlich, theils finnlicher Aberglaube wurde. Man fann nicht anders fagen, als man hat es in Alexandria weit, fehr weit gebracht; ber Barometer fur ben Fortschritt ber Beit war hier aufgerichtet. Alle bie fleinlichen Bebenfen einer burgerlichen Moral, welche ben unerleuchteten Geift zu feffeln vermögen,

waren als läftige Beiftesschranten vor bem fritischen Deffer Alexandriens erlegen. Es ftand an ber Spite aller geiftigen Bestrebungen, ber Belthanbel war hier concentrirt, eine geiftreiche Ueppigkeit burchbrang mit verführerischem Gifte alle Berhältniffe, die bessere Naturen durch eine höhere, eblere Seite, die wieder burch bas Denksinnliche unwiderftehlich an Dabei wußte man auch Rrieg zu führen, und fich ziehen. selbst glückliche Regotiationen zu machen. Bahrend ein allgemeines Bundniß ber Konige Die Welt von ber romischen Weltmonarchie bei Zeiten zu befreien vermocht hatte, hatte ber Laquaieninstinkt ber alexandrinischen Diplomatie bereits früh berausgerochen, welche Bortheile fich für ben Thron ber Ptolemder burch innigen Anschluß an ben Erbfeind aller helleniferten Staaten vermitteln ließen, und im achteften Beifte eines Parvenu war auch frühzeitig bas Bunbniß fertig, bas ben Ptolomäern ben ruhigen Anblid bes Unterganges ber verschiebenen Staaten Rarthagos, Maceboniens, Spriens 1c., Monarchien und Republiken, verschaffte. Und glaube man ja nicht, baß, als Regypten allein noch übrig war, bieses fich gutwillig bem romifchen Sieger ergeben hatte. Beinahe mare Cafar im hafen von Alexandria ertrunken, nachdem kurz vorher Bompejus, ber ben Drient bezwungen, am agpptischen Gestabe, wo er Gulfe fuchte, ermorbet worben war; beinahe hatte bie ägpptische Flotte bei Actium ben Octavianus Augustus geschlagen, und baß es nicht geschah, soll etwa ber Rleopatra gur Laft gelegt werben; beinahe hatte fie ben Auguftus beswangen, wie fie ben Cafar und Antonius befiegt, als fie flug genug gewesen war, ben Antonius fich allein erstechen zu laffen. Sind bas nicht Thaten, welche murbig waren, bie patriotische Begeisterung ber Aegyptier noch spat zu entflammen, und wer wird auch nur nach dem Erfolge ben mahren Werth ber Cache beurtheilen wollen?

Gewiß, wenn politischen Rechenmeistern bes späteren Zeit, ben Freunden einer officiellen Wissenschaft, und den "auf der Höhe des Momentes" schwebenden Enthusiasten fin die male

riellen Intereffen, die Lagiden - ober Seleucidenherrschaft als Driginal vorgeschwebt haben follte, so tonnte man ihren feinen Geschmad nur bewundern, und ber Beifall ber Gebildeten mußte, felbst wenn fie nur instinctmäßig gehandelt hatten, ihnen schon beghalb zu Theil werben, weil sie bie moberne Welt nach einem classischen Mufter einzurichten für gut fanben. 3war ift es mahr, bicfe Staaten find alle ber Arglift, bem Bolfshunger ber Römer erlegen, Die jeben noch fo elenden 3wiefpalt ber Fürsten nahrten, Ginen gegen ben Unbern in Baffen brachten, sie isolirten, entwaffneten, und dann die Berblendeten als leichte Beute mit sich fortschleppten; ja man kann nicht einmal fagen, die Gefahr, welche über fie hereinbrach, sei ihnen, warnend und brobend, nicht lange genug vor Augen gefcmebt. Eine toftbare Frist von hundert bis zweihundert Jah--ren war ihnen gewährt, um fich zu ermannen, ihre Staaten ju ordnen, ihre Zwistigkeiten zu tilgen, bie höhern Intereffen ju bebenken, ftatt bee Flitterhaften und Berganglichen bas Dauernde zu mahlen, fur bie Fortbauer ihrer politischen Erifteng Gorge zu tragen. Brachten sie biese bamit zu, burch geistreiche Feste ober üppige Gelage bie Zeit angenehm zu tobten, burch Bflege einer entarteten Biffenschaft ober einer Kunft, die zu ihrer wahren Blüthe ganz andere Borbedingungen verlangte, sich eine eingebildete Unsterblichkeit zu erwerben, oder den Fanatismus der Aufflärung wider ein Bolt und eine Religion in Spiel zu setzen, beren innere Hoheit die hellenische Bilbung mit allen ihren Borgugen zu begreifen unfähig mar, fo fteht es Jebem frei, folchem Treiben, wenn er will, die verbiente Bewunderung oder feinen Abscheu nicht zu verfagen. Ihr Lohn jedoch ift ihnen nicht ausgeblieben; ber eitle Dunkel, in welchen sie sich eingehüllt hatten, und ber jammerliche Sochmuth, in welchem bas Gezücht ber Belfagare fich gefiel, war ihr Theil geworden. Ihre Staaten aber gingen unter; ihre Dynastien'wurden ausgerottet, ihr Andenken erlosch, und ber stolze Römer, welcher die griechischen Philosophen unter fein Sausgefinde aufnahm, und ihnen ben Plag neben ben Poffenreifservitutis. Ueberwundene, meinte er, haben keine Geschichte mehr.

### XII.

## Erwiderung.

Der befannte wurtembergische Brofessor ber Eregese, Gr. Brof. Gehringer, hat biefe Blatter im 15. Banb, 12. Sefte mit einer geharnischten Erklärung beehrt, in ber er, undankbaren Sinnes, bas ihm in biefen Blattern wiederholt gespendete Lob jurudweist und fich barüber hochlich entruftet gebarbet. Begoge fich nun feine Erklärung blos auf ben Artikel im 15ten Band 6. Hefte, fo konnte ber Unterzeichnete bie Erwiberung mit allem Jug bem betreffenben Ginsenber anheimstellen und ihm bas Berbienft, jenes Lob wiber übertriebene, mabchenhafte Bescheibenheit als wohlgegrundet zu erweisen, überlaffen. lein fr. Prof. G. geht in feiner Erklarung auch auf bie fruheren Artifel zurud, die er nicht blos gleich "fehr entstellt und theilweise erbichtet", sondern auch Erzeugniffe "eines und besfelben Anonymus" nennt; besgleichen richtet er burch bie Bemerkung: "Ich beklage es, baß er jedes Jahr aus zwei ehrlis den Studirenden unehrliche Berlaumber macht", feinen Angriff auf eine, über bem Rreis ber Stubirenben, und boch wieber benfelben nach Ort und Beruf fehr nahe ftehenbe Berfon, womit blos einer seiner Herren Collegen gemeint seyn fann. Solches Beginnen erforbert eine gebührenbe Burudweisung von Seite bes Unterzeichneten, ber bei folcher Gelegenheit auch bie furge Antwort fur ben zweiten Ginsender übernehmen will.

Unwahr ift es fur's Erfte, wie bereits angebeutet wurbe, und wie auch von ber verehrlichen Rebaction bezeugt werben wird, daß die Artifel von einer und berfelben Berfon herruhren, ba ber Unterzeichnete vielmehr weber ben Ginfenber bes letten Artifele fennt, noch biefen felbst vor gegenwärtigem Unlaß zu Beficht befommen hat. Unrichtig ift es zweitens, baß ber Unterzeichnete, wie bie verehrliche Redaction gleichfalls begeugen wird, ben Studirenden nach seinem Domicil und Beruf irgendwie nahe fteht, weshalb Gr. Prof. G. fich wider Die Berren Brofefforen ber theologischen Facultat, benen er ohne ben mindeften Rachweis eine gemeine Corruption ber Studirenben Schuld gab, eine fehr grobe Injuric erlaubt hat. Unbegrundet ift es endlich, daß die bezüglichen Artifel fehr entstellt und theilweise erbichtet seien, ba Gr. Prof. G., mit Rudficht auf die Artifel des Unterzeichneten, den Rachweis gar nicht versucht, und in seiner Erklarung gegen ben letten Artifel die Richtigkeit beffelben im Befentlichen blos beftdtiet hat.

Berr Prof G. scheint von dem Interesse des großen Publifums an den neuen Resultaten seiner Eregese und von bem Gifer, mit bem folche allerwärts in weitern Rreifen bargeboten und empfangen werben, nur eine fehr geringe Ahnung ju haben, ba er bie genannte Conjectur über ben Berfaffer ber Artifel gewagt hat. In ber That konnen wir ihn versichern, daß nicht blos "jedes Jahr zwei Studirende" fich zu ber Rolle von Berolden feiner Gloire verftchen, daß vielmehr fein fammtliches Auditorium, namentlich zu ben Ferienzeiten, befliffen ift, feine frappanten Geisteserzeugniffe in alle Theile bes Landes ju tragen, und möglichft jum Gemeingut zu machen. Gr. Brof. G. begungeachtet auf ber Behauptung von unehrliden Berlaumbern bestehen, und biefes Bradicat feinem gangen Auditorium in die Tasche schieben wollte: so mußte er jum Benigsten zugeben, daß "die ehrlichen Studirenden nicht zu unehrlichen Berläumbern gemacht" find, bavon gang gu schweigen, daß die objectivsten Zeugnisse, die Collegienhefte, vorliegen, deren Stimme ebenso untrüglich ist, wie wenn — und mit Worten der heil. Schrift zu sprechen — die Steine redeten. Glaubte Hr. Prof. G. überhaupt in den Berichten über seine Borlesungen die Wahrheit entstellt: weshalb hing sich derselbe, die frühern ausgedehnten Artiseln dei Seite lassend, einseitig an den jüngsten Artisel, der nur zwei matte Absilder seiner früher referirten, zahlreichen, genialen Aeußerumzen preis gab? Indessen hat Hr. Prof. G., wie demerkt, selbst durch diese Erklärung gegen den jüngsten Artisel seinen eregestischen Ruhm bewährt, und neueste Aeußerungen desselben mögen noch zur Uebergenüge darthun, welche geistige Schwungskraft, verdunden mit tieser Anschauung und eregetischem Scharfssum, ihm eigen ist.

In ber mehrgenannten Erklärung gibt Gr. Prof. G. jum Beften, daß er ben herrn nicht "unter die Nichtvermöglichen, wohl aber unter bie Armen" gegablt, daß bie Rleiber Chrift nicht blos, wie die heil. Schrift bemerke, weiß wie Schnee, sondern auch "glänzend wie bas Licht" gewesen seven, baß fie fcon ursprünglich weiß gewesen seyn muffen, weil bie heilige Schrift beisete: "wie fein Walfer fie weiß machen fann." Er weiß zwar recht wohl, daß auch ein rothes Kleid weiß gemacht werben fann; aber ihm entgeht auch feineswegs, bag "ber Evangelist nicht von der Umwandlung der Farben, sondern von der Gradation bes Weißen spricht", b. i., daß es blos möglich ift, ein ursprünglich weißes Rleib schon weiß zu machen, nicht aber etwa auch ein ursprünglich rothes in ein schones weißes Ift es für ben großen Eregeten ausgemacht, umzuwandeln. daß die Rleiber Jesu bei feiner Verklärung weiß gewesen seien; fo folgt hieraus für ihn von felbst, daß bas Unterkleib, bas Jefus auf bem Weg zur Kreuzigung trug, ebenfalls weiß gewefen, b. i. entweder, bag Jefus ftets nur biefelben Rleiber getragen, ober baß er von feiner Berklarung an bie weiße Farbe zu feiner ausschließlichen gewählt haben muffe.

ohne diese Supposition ift ja gar nicht benkbar, weshalb ber gefarbte Rod Chrifti ju Trier, von bem ja blos geltenb gemacht wird, bag er vom herrn bei feiner Kreuzigung getragen worben fei, barum unächt feyn foll, weil bem Grn. Brof. 6. angunehmen beliebt, Die Rleiber Chrifti feien bei feiner Berflarung weiß gewesen. Der gelehrte herr weiß ferner, baß bas Unterfleid Christi zu Trier weiterhin nicht blos barum unacht ift, weil baffelbe langer ift, als bas turze Unterfleid ber Israeliten; er hat feinen Magftab auch an bie orolai angelegt, und gefunden, bag bas Unterfleib Chrifti gu Trier gerabe bas Langenmaaß einer στολή hat, bie Christus nach ihm burch bie Borte: "καὶ μὴ ἐνδύσησδε δύο χιτῶνας" feinen Jungern ju tragen verboten hat, und barum schidlicher Beise nicht fpater felbst hat tragen konnen. Freilich vernehmen wir nicht, auf welche Beise er jur Kenntniß solchen gangenmaaßes getommen ist; er hat weber sich die Muhe genommen, bas Unperfleib zu Trier, ober die alten Unterfleider und Stolen ber Beraeliten sich zu befehen, noch ein frembes Zeugniß in Diefer Sache beigubringen fich fur bemußigt gehalten. Deffen bedarf es aber auch für ihn nicht, ba sich befanntlich ber Rod nach bem Manne ju richten hat, und fundige Rleiderfünftler in ber Lange, wie in der Breite, trefflich ju= wie nachzugeben verfteben. Die Bemerfung bes alten Malbonats gu Mtth. 27, 35: "Consequi possumus, tunicam fuisse eam, quae post interulam (si ea tamen Christus utebatur) corpori proxime adhaerebat, totumque tegebat hominem" fann ihn besgleichen nicht beirren, ba er vor ihm die Jugend voraus hat, und ba "Malbonat über biesen Gegenstand sehr wenig hat und von sich felbst abweicht." Manche wollen zwar dem entgegen Maldonat's einschlägige Bemerkungen, wie z. B. zu Luk. 3, 11; Mith. 10, 10 fehr ausführlich und eben so treffend, als übereinstimmend finden. Aber bafur tonnte fie lettlich nur ber Borwurf treffen, ben Br. Prof. G. bem Einsenber bes letten Artifels gemacht, nämlich baß sie "ben Malbonat nicht gelesen haben." Freilich sinden wir die Behauptung des Einsenbers: "Der alte Maldonat meint, im Hindlick auf Joh. 19, 23 f., Christus habe nicht blos die Tunica getragen, und erklärt überhaupt das neque duss tunicas habeatis etwas anbers" beim Nachschlagen vollsommen bestätigt. Die Ursache unserer Differenz liegt aber wahrscheinlich in einer einzig authentischen Ausgabe Maldonats, die Hr. Prof. G. in Händen hat, unsertwegen auch darin, daß berselbe die Kunst erfunden hat, einen Commentar wieder auf frappante Weise zu commentiren.

Doch Pikanteres hat uns Br. Brof. G. noch in feinen jungsten Borlefungen bargeboten. Den 28. Juni I. 3. (wir bezeichnen ben Tag, um von unserer Theilnahme an seinen überraschenben Leiftungen ben schlagenbften Beleg ju geben) fam endlich ber große Synoptifer auf bas heilige Abendmahl ju sprechen, und machte babei buchstäblich folgende, gewiß ebenso geistreiche, ale in bogmatischer Beziehung überraschenbe Bemerkung: "Einige fatholische Abceten, wie Rosa Limana, Catharina von Siena u. A. haben bas Fasten so weit getries ben, daß fie außer ber Guchariftie nichts Anderes genoffen. Diefe haben baburch bewiesen, bag in ber Guchariftie noch eine finnlich nahrende Rraft fei: Es ift bieß aber eine Ente wurdigung und Profanirung bes Sacraments; benn ba ift man ben Leib bes Herrn nur ber (forperlichen) Rahrung wegen, nicht, wie ber Chrift foll, um ben Leib Chrifti gu empfangen." Gleich barauf gab bas große Rirchenlicht fein Urtheil über bie Communion unter Giner Geftalt folgenbermaßen Preis: "Die fatholische Rirche halt befanntlich barauf, baß bas Abendmahl nur unter Giner Bestalt gespendet werbe. Das ift gewiß, bag Chriftus ben Genuß feines Leibes und Blutes uns barbot. Aber bie fatholische Rirche führt mehrere Grunde für ihre Praris an. Wir wollen nun einige burchgehen. Zuerst fagt man, es gebe viele Gegenben, wo fein Bein wachse und wo man auch feinen haben konne. Allein ba ift bie

Sade einfach bie, bag man es eben bleiben läßt - namlich mit bem Beine - wo man feinen hat (Lachen). Beiter fagt man, es fonne leicht etwas von bem Blute verschuttet werben. Wer ba mußte man ebenso auch bie Austheilung ber Softie bleiben faffen; benn es kommt oft vor, bas man folche auf ben Boben fallen läßt. Weiter fagt man, es gebe viele Leute, welchen felbst ber Gemig bes Beines zuwider fei. Allein folder Leute gibt es außerft wenige (allgemeines Lachen). Dann fagt man auch, es wurden fich Biele efeln, wenn Alle von bem Relche trinfen, und besonders, wenn Leute mit anftedenben Rrantheiten ihre Lippen hinbrachten. Allein, wenn Giner einen bofen Mund hat ober fonft frank ift, ber konnte ja wegbleiben, und man könnte ihm bie Communion besonders reichen. Aber es wird noch ein Grund angegeben, welcher haltbarer ift, und wohl ber richtige fenn mag, namlich bie Wiberfpanftigfeit und Rechthaberei; indem bekanntlich bie Rirche nicht gefehlt haben will (wortlich fo!), fo will fie nicht angeben, daß fie einmal Unrecht gehabt habe. Allein die all= gemeine fatholische Rirche (wohl im Begenfat ju ber romischfatholischen) hat auf dem Concil zu Trient in zwei Sitzungen entschieben, wenn es von einer Ration verlangt werbe, fo muffe man ihr ben Relch geftatten. Wenn es also bie beutfche Ration verlangen wurde, fo mußte er ihr nach bem Concil von Trient geftattet werben. Diefen letten Paffus trug ber gelehrte herr mit beißender Ironie vor, wie er benn biefen Sommer überhaupt fehr gegen ben hochmuth und bie Eitelfeit ber Rirche eifert. Go bemerfte er unter Anberm au ben Borten Chrifti: "Ihr follt ench nicht gnabige Berren nennen laffen", bieß gehe bie weltlichen Fürften Richts an, aber in ber Rirche laffen fich Biele "gnabige Berren" heißen, weil überhaupt in ihr die Demuth nicht fei, bie ber herr wolle, und Einer fich über ben Andern erhebe. "Bare nicht so viel Hochmuth in ber Rirche, so fahe es barin viel beffer aus."

Doch wir find mit unferm Referat über ben Maldonatus redivivus noch nicht zu Ende gelangt. In bemfelben ausgezeichneten Manne, ben bie alma Eberhardina zu Tubingen zu befigen bas außerorbentliche Glud hat, ift auch Gavantus, bet große Liturgifer, wieber aufgestanben. Die Bahl feiner originellen Ausspruche und Behauptungen über Gegenftanbe Beben wir aus ber großen Daffe Gibes Cultus ift Legion. niges als Mufter hervor! Wie alle Liberalen, ift auch ber neue Gavantus gegen bie lateinische Rirchensprache, und gur Widerlegung berjenigen, welche bie Beibehaltung berfelben schon um ber Einheit ber Rirche willen für wichtig halten, behauptet er, wer in ber lateinischen Sprache ein Band ber Ginbeit febe, stelle bamit Christum ben herrn und bie Apostel aus ber Rirche hinaus, weil biese ber lateinischen Sprache sich nicht bebient hatten. Merkwürdigerweise stimmt aber Gavantus redivivus bennoch für bie Beibehaltung ber Erorcismen, 3. B. bei ber heil. Taufe, in ber lateinischen Sprache, weil es burchaus beffer fei, bag bas Bolf von bem ichaubervollen Inhalte berfelben Richts verftebe. Daß in bem Taufritus brei Erorcismen vorkommen, tabelt er in folgender Schlufform: Wenn bem erften Erorcismus ein zweiter folge, fo febe man baraus, baß ber erfte nicht viel gewesen; tomme aber auf ben zweiten noch ein britter, fo fonnen alle jufammen feine Bebeutung has ben. Die Frohnleichnamsprocession will er aus mehreren Grunben von Außen in bas Innere ber Rirche verlegt wiffen. Ginmal regne es boch fo gewöhnlich alle andere Jahre, und ein Baar Regentropfen liefern bann ben traurigen Beweis, baß es ben Leuten mehr um bie Rleiber, als um bie Anbacht ju thun fei; ferner werbe öfters Mergerniß erregt, weil alte Beiftliche aus Schwäche zu Boben fturzten; endlich feien es zwei Menschenklassen, die durch ben feierlichen Umzug genirt seien und fich deswegen Spottereien erlauben, nämlich - die Fuhrleute und bie Brotestanten. Bon ben Bruberschaften urtheilt er, fie hatten fich nicht auf die allgemeine Rachstenliebe, fonsondern auf die Liebe auserwählter Brüder gegründet, auch seien sie im besten Falle eine Anklage gegen die christliche Kirsche. Roch eine Behauptung des Gavantus wollen wir zum Schlusse ausheben, die zwar auf einem andern Gediete vorgestommen, aber als Krone und Blüthe seines wissenschaftlichen Scharssinnes genannt werden muß und überall sich gut aussehmen wird. Er nahm irgendwo den Stammwater Nam gesgen die maßlosen Injurien, die ihm von allen Seiten her wesgen seines Falles gemacht werden, ganz ernsthaft in Schut, mit der Begründung, es sei wohl gut gewesen, daß schon Nam gefallen sei; denn wenn dieß dem Roe begegnet wäre, so wärren die Folgen noch weit empsindlicher gewesen, weil zu der letztern Zeit schon eine tiese Verderbniß der Sitten stattgefunden habe.

Einstweilen tragen wir barauf an, baß ber neue Gavanstus in die congregatio rituum aufgenommen, und mit ber burchgreifenden Revision des römisch-katholischen Cultus beaufstragt werde.

Der Ginfenber ber zwei erften Artifel.

### XIII.

# Die Jesuitenfrage.

I.

Der heilige Ignatius von Lopola und fein Drben.

Unter bie großen historischen Charactere, bie weil fie einen ftarken Willen ber Berberbniß ber Zeit entgegengeset, und große Mittel jur Beftreitung ihrer Absichten gegen fie aufge bracht, aufs hartefte von ihr angeseinbet worben; und bie, weil ihre ernfte unbeugsame Strenge feiner Salbheit einen Anlehnungspunkt und feiner Accomodation einen Borwand hergeben wollten, ben heftigften Wiberspruch aller haffenben Rrafte gegen sich herausgeforbert, welche als die Berson ihnen unerreichbar geworben, ihr Andenten wenigstens in aller Weise mißhandelt, verspottet, verhöhnt, und wie fie eine Zeitlang mahnten, zugleich mit ihrer Schöpfung ganglich aus bem Anbenfen ber Menschen vertilgt, gehört vor vielen Andern ber heil. Ignag von Lovola. Jungfter Sprößling eines ebeln Gefchlechtes in Biscapa, trug er in feinem gangen Befen bes bortigen fraftigen, uralt fpanischen Bolfsstammes Art und Naturanlage; schnellfräftig, warmblutig, lebenbig, unerschroden, fühn, babei von eiserner Kraft bes Willens, und aus Raturtrieb unerschat-

terlich in feiner Beharrlichkeit; mit foldem Raturell ausgerüs ftet, mar er 1491 ins Leben eingetreten. Es mar bie Beit Ferdinand bes Ratholischen, in ber bas Ritterwesen, bas im Sacularkampfe mit ben Mauren alle feine Stufenalter burchlaufen, jest nach Beendigung beffelben jum Riebergange neigte; wahrend bas neue Kriegswesen aus bem Zwielichte bes abgeschloffenen Weltalters auftauchenb, bem Reuen entgegenftieg, und ihm ale Morgengabe jum Ginftand im fernften Sonnenuntergange eine neue Belt eroberte. Gine folche Zeit mußte im fpanischen Charatter jenen erneuten Schwung erweden, ber nach ber Natur bes Erregungemittele, bas ihn hervorgerufen, gegen bas Irbische gewendet war; und Ignag in ben Strom hineingezogen, in allen Runften bes alten Ritterthums zu Ernft und Schimpf wohl ausgelernt; Alle feines Gleichen balb burch Rühnheit, Duth, Tapferkeit und zierliche Hoffitte übertreffend; barum fruhe burch bie Bunft ber Fürften ausgezeichnet, fand bie Bahn ber Ehre fich weit geöffnet. Aus ber alten Zeit in bie Reue eingeboren, mußte er bie Gine noch als lebenbige Trabition in fich beschließen; feinem scharfen Berftanbe aber konnte es nicht entgehen, daß es ihm in ber Reuen, ber et angeborte, nur bann auf biefer Bahn gelingen moge, wenn er mit ihren Formen und Prinzipien vertraut, in ihr nach ihrem Beifte wirfend, Die poetische Freiheit bes alten Rittere in bie promifche Disciplinirung bes neueren Beergesellen übersete; und fo mußte er ein Mann bes Ueberganges in beiben Bebieten gleich heimisch werben. Auf diesen Wegen finden wir ihn, als fein Beispiel und fein Muth bie Uebergabe Pampelonas an die Frangofen fo lange aufgehalten, bis er mit gerschmettertem Schenkel nieberfturgte. Bahrend er nun ber Beilung abwartend, ins Leben Chrifti und ben Balmgarten ber Beiligen sich vertiefte, bereitete eine neue Erise bie fraftige Ratur jur Umtehr; ber welcher als ber Sohn zweier Jahrhuns berte biober auf ber Bahn ber Ehre gur Burbe eines berühmten Felbhauptmanns vorgeschritten; wurde plöglich gewenbet, und an die Granze hingeführt, wo das Gebiet ber Na-

tur mit ihren Gaben und Ehren fich scheibet von bem ber Snabe mit ihren Mühen und ihrem Lohn. Er, ber bisher ein vielvermögender Ginfaffe bes erften Reiches am Uebergange ber Beiten gewesen, sollte nun auch bas höhere Indigenat im anbern Reich gewinnen; und alle Erungenschaft, die er unten gewonnen, ale Einstand in die neue Ansiedlung mit hinübernehmen. Der Uebergang fonnte nicht ohne Kampf geschehen; als biefer fich entschieden, und er bie neue Beimat ju betreten Billens geworben, mogte bie Aufnahme nur nach ernfter Borbereitung erfolgen; Die neue Schwertleite mußte bei ber Jungfrau auf bem Montserrat vor sich gehen, wo er bie alten Baffen aufgehängt, und die Harnischwacht nach Rittergebrauch abhielt. Im hospitale von Manresa hielt er seine erften Baffemubungen in ber Ascese; machte bann bie gange mpftische Schule mit allen ihren Rampfen bis jur Ertase burch; in beren Gefolge bann bie Schule bes Siechthums ihn burchübte. Bum Ebelfnecht also geschlagen, trat er seine Fahrt nach bem heiligen ganbe an; bort hatte er ben Ritterschlag im Dienfte ber höheren Minne erlangt, und die erfte Hälfte seines neuen geis ftigen Lebens war vollendet. Run fentte er ben Klug gegen bie irbische Wiffenschaft, und burchlief binnen zwölf Jahren ben gangen wissenschaftlichen Gurs von ben grammatischen Stubien in Barcellona an, bis zu ben philosophischen in Alcala und Salamanca; immer von Almosen lebend und bod vicber Werte ber Barmherzigkeit übend, zwischendurch aber von der geiftlis chen Polizei ber Inquisition vielfach angefochten. Rachbem er auch bort, bie acabemischen Würden erlangend, bis jum Magis fter ber Philosophie aufgestiegen, ging er über zur Theologie; bie er in Gefellschaft mit ben Ebelften und Beften seiner Zeit auf ber hohen Schule von Paris, wieder unter vielfältigen Anfechtungen betrieb, bis er auch hier jum Ziele gelangte. Go alfo in beiben geiftigen Belten heimisch und in allen Gebieten burchgepruft, legte er sich mit seinen Defahrten in ber Fahrt nach Italien noch bie practische Waffenprobe auf; indem sie burch die Halbinsel wandernd, in der Ausübung des erworbenen Geschides sich versuchten; und nun vereinigten sich alle erst in Rom, und Ignaz hielt bort im sieben und vierzigsten Jahre seine erste Messe.

So war biefer große Mann geartet, und so hat er es mit fich gehalten. Ein Runftler ohne gleichen hat er die schwere Runft geubt, fich burch fich felber burch und burch zu bezwingen; und nachbem bie heroische, muthige Billensfraft ben harten Streit mit einer lebensvollen, triebereichen, heißfraftigen Anlage fiegreich burchgeftritten, hat bie Besiegte bem fiegenben Befete in Unterwürfigkeit gehulbigt; und fortan ein treuer Dienftmann ihm in Allem hilfreich zugethan, haben Beibe vereint fich in die außere Umgebung ausgebreitet, und bas Geprage bes aufferorbentlichen, gotterfüllten Beiftes ihrer Beit und vieler Beis ten nach ihm aufgebrudt. Sie beschulbigten vor bem Caiphas ben Erloser: er habe fich gerühmt biesen Tempel Gottes kann ich abbrechen, und nach brei Tagen ihn wieber aufbauen; ber Beschulbigte aber hat geschwiegen, weil er mit ben Worten fich gemeint. Diefer Baste hat feinen Raturmenschen, in bem er fich gefunden, burch seines Willens Macht formal umgebaut; also baß er, ber in allen seinen Trieben und Richtungen auf die Erbe, bie ihn ausgeboren, gegangen, fortan fich nur gegen Bott hingerichtet; ein ethisch plastischer Kunftler hat er aus bem rohen Granite, langfam in vielen Jahren bas Bilb eines Beiligen herausgeschliffen. Es tenicht fehlen, eine fo große burch ben hochsten ethifchen Belbenmuth und bie tieffte religiofe Ergebung gefättigte und gefänftigte Natur; gang burchbrungen und getrankt von bem Acther einer hoheren Welt, in bem fie allein athmen mag; umfloffen von dem Zauber moralischer Schönheit; innerlich erfüllt mit bem tiefften Frieden eines Gemuthes, bas wie ein wolkenloser, ewig heiterer, tief blauer himmel, nur von bem Sonnenscheine aller Tugenben eines thätigen, in Liebe unb Menfchenfreundlichkeit erglubenden Lebens überfloffen; bann wieber von bem Sternenlichte einer in ben Tiefen ber Gottheit versenkten Andacht bestrahlt; außerlich ausgestattet mit allem Reize, ber ausgeht von jeber Seele, bie ihrer felbst gang machtig geworben; ber alle Rrafte und Bermögen für ihre hoheren 3mede ju Gebote fteben, und die fie mit Energie und Gewandtbeit beherrscht; eine folche Berfonlichkeit mußte eine wunderbare Gewalt über Alle üben, die in ben Wirfungefreis ihrer Angiehungefrafte eingetreten; und bas Befte, bas Rraftigfte, von Bott Begabtefte, mas in ihrer Zeit ihr nahte, um fich her vereinigen, und mit wunderbarer Gewalt binben und an sich fesfeln. Bor ihm, ber früher in feiner weltlichen Laufbahn als ein ftattlicher Kriegomann fich gehalten; ber bann burch alle Stufen ber Beiligung anfteigend Gottes voll geworben; ber julest bie Wiffenschaft seiner Zeit beherrschen gelernt, und nun noch obenein burch bie Macht eines großen Charafters Alles überragte und niederhielt; bei allem dem aber bescheiben, bemüthig, unterwürfig, nicht blos in außerer haltung, fondern bis ins innerfte Bewußtsehn hinein geblieben, tonnte feine Gigenliebe, keine Eitelkeit und kein Sochmuth bestehen. Alle erkannten vielmehr willig und neidlos eine Ueberlegenheit, die weil fie mehr noch und ftrenger fich felbst als Andere beherrschte, für Niemand brudend war. Es mußte sich baher bie Blute ber Jugend seiner Beit um ihn versammeln; und bie Bergen, bie bes Meisters liebreiche Milbe sich gewonnen, hielt sein ebber Ernft und feine fanfte Strenge fest; und indem fein unerschwachen ftartte und befestigte, erhoben sich die Starfen an feinem großen Dipiel, bas ihnen wie eine Lichtfäule immer voranging. Go war er von ber Borfehung fichtbar jum Ruftzeug auserlefen, baß er eine machtige Gegenwucht bem aus feinen Schranken ausgetretenen Gegentrieb in feiner Zeit bereite; Die große Bewegung ber Beifter, Die er hervorgerufen, damme; Die Ginheit in Mitte ber heftigsten Anfechtungen , bie fie erfahren mußte, aufe Reue befestige; und mahrend er ben romanischen Suben von Europa gegen die anschlagenden Fluthen der neuen Lehre einbeichte, ihnen auch einen Theil bes germanischen Norbens noch entriß, und bem gesicherten alten Glauben überbem neue Provinzen in anbern Welttheilen gewann. Darum verstand er, wie Alle, benen eine

Sendung von Oben ju Theil geworben, vollfommen feine Beit; er begriff gar wohl die Art und Ratur ber Rrafte, bie in ihr erwacht; und fab mit Rlarbeit ein, wie fie mit boberem Beiftand nur durch fich felbst bezwungen werben fonnten; und wie nur ein allgemeines Aufgebot ber Intelligeng in ber alten Rirche, wohl organistrt burch eine scharfbinbenbe Disciplin, zu einer weit verbreiteten, in ftrenger Bucht gehaltenen Benoffenichaft, bie fich zugleich ber Erziehung ber Jugend angenommen, gegen ben alles bebrobenben Anbrang ber neuen Begriffe ichuten fonne! Darum hatte Bott zu biefer flaren Einficht von ber Lage ber Dinge; bie sein scharfer Berftand gefaßt, auch noch jenen machtigen, auf große Fernen feine Wirksamfeit ausbreitenben Magnet in feine Bruft gelegt, ber bie Rraftigften und Beften feines Glawbens zum großen 3med in feine Rabe gog, und um ihn erbnete; bie ale fie bie leberlegenheit feiner geiftigen und Billens frafte erfannt, ihn auch als ben Tuchtigften und Berufenften jum Werte an ihre Spipe festen. Go nur tonnte es ihm gelingen, in einer ichon vielfältig gefuntenen, immer noch traffi gen, aber ichon tief burchtalteten Beit ein großes Bert gu grunden, und mit Glud und Erfolg ju vollbringen, wogu ther Sott berufen. Gewedt burch feine hohere gugung gerabe unt biefelbe Zeit, als Luther aufgestanden, follte er was biefer auf bem Wege bes Verftandes von auffen herein im germanischen Rob ben emten zu fonnen glaubte, grundlicher und bauernber bon innen hervor, aus bem innerften Marte ber Gefinnung, mit aus ber tiefften Burgel bes religiofen Lebens hinaufgutreiben unternehmen. Wenn Jener ju feinem Berte aller Rraft und leibenschaftlichen Starte einer gornfraftigen Ratur bedurfte, unt bem Difbrauch fich mit Erfolg entgegenzuwerfen; fo mußte ber Andere biefer Ratur erft vollkommen fich bemeistert haben? fie mußte vollkommen gegahmt seinem Willen bienftbar feter bamit er ihrer gang ficher in all feinem Thun, und boch in ber gangen Macht all ihrer Energien, Krafte und Inftincte voranschreiten mochte; und nachbem er bas Feuer geloscht, bas; in ber Entartung ber Zeiten aufgegangen, in ihrem burr geworbenen Gezweige brannte; bas noch grune Leben, getrennt und gereinigt von bem Erftorbenen, Modernben und Brandigen, ju neuem Trieb anregen fonnte. Ohne 3weifel war feine Aufgabe bie Brofere, Schwierigere, Beitaussehenfte; es wat bie Fortsetzung bes alten Kampfes ber zwei Linien im Menschengeschlechte; ber Sieg war seinem Glauben verburgt, aber in weite Ferne gerudt; ben 3wischenraum füllten ftete Opfer und unablaffige Wechfel von Sieg und Riebertage, je nach bem Steigen ober Sinten ber Streitbarfeit. Er aber, für fich und für die Seinigen, war keinen Augenblick zweifelhaft gewes fen, was ihm zu ihm obliege; seine ganze Führung in bet größeren Salfte feines Lebens war ja auf bies Endziel hingegangen. So hat er benn auch in ber Anbern biefe feine Bestimmung feftgehalten, und es konnte ihm nicht geschehen, was bem Gegner wiberfahren: die wilben Reuergeister im Blute hatten ihn nicht übermannt, und ihn gebunden, und ihn dahin geführt, wohin er nicht gewollt.

Ein fo flarer, wohlverftanbigter, burchschauenber und überschauenber Geift; ein fo ftarter, entschloffener, in allen feinen Energien wohlgeglieberter, in feinem Antagonism wohl abgewogener, in feiner Wahl fo entschiedener, in feinen Mitteln fo überreicher, im Entschlusse wie Stahl geschmeibiger, in ber Ansführung bemantharter und unbeugsamer Bille; ein fo fompathienreiches, in Wahlverwandtschaft allem Guten allum juneigenbes Leben, wie fie feiner Berfonlichfeit eingewent, bie innere Einheit und Einigfeit beffelben nur in verschiebenen aber jusammenklingenben Tonen anssprechenb; fie mußten, sollte biefe reichbegabte Perfonlichkeit ihrer Bestimmung gemäß als eine Macht in die Geschichte eintreten, fich einen socialen Organismus anbilben; bamit fie in allen ihren Rraften und Energien burch das Organ armirt, in ihm fich auslassen mochte. Sein Beift mußte die ahnlich gestimmten Beifter anglehen, und, selbst in sich geordnet, sie um sich her ordnen; und indem sein ihm einwohnendes geistiges Licht das ihre spannte und temperirte, mußte er um fich ber ein geiftiges Deblum bilben, in bem feine eigene Geisted larheit maßgebend nach allen Seiten sich andlassen

Sendung von Dben zu Theil geworben, vollkommen feine Zeit; er begriff gar wohl bie Art und Ratur ber Rrafte, bie in ihr erwacht; und fah mit Rlarbeit ein, wie fie mit hoherem Beiftand nur burch fich felbst bezwungen werben fonnten; und wie nur ein allgemeines Aufgebot ber Intelligeng in ber alten Rirche, wohl organifirt burch eine scharfbinbenbe Disciplin, ju einer weit verbreiteten, in ftrenger Bucht gehaltenen Benoffenschaft, bie sich zugleich ber Erziehung ber Jugend angenommen, gegen ben alles bebrobenben Anbrang ber neuen Begriffe ichugen fonne. Darum hatte Gott zu biefer flaren Einsicht von ber Lage ber Dinge, bie fein scharfer Berftand gefaßt, auch noch jenen machtigen, auf große Fernen seine Wirksamkeit ausbreitenben Magnet in feine Bruft gelegt, ber bie Kräftigften und Beften feines Glaubens zum großen Zweck in feine Rabe zog, und um ihn ordnete; die als fie die Ueberlegenheit seiner geistigen und Willensfrafte erkannt, ihn auch als ben Tuchtigsten und Berufensten zum Werke an ihre Spite fetten. So nur konnte es ihm gelingen, in einer schon vielfältig gefuntenen, immer noch traftigen, aber ichon tief burchtalteten Beit ein großes Wert gu grunden, und mit Glud und Erfolg ju vollbringen, wozu ihn Gott berufen. Gewedt burch feine hohere Fügung gerabe um biefelbe Zeit, als Luther aufgestanden, follte er was biefer auf dem Wege des Verstandes von auffen herein im germanischen Rorben emerten zu konnen glaubte, grundlicher und bauernber von innen hervor, aus bem innerften Marte ber Gefinnung, und aus ber tiefften Wurzel bes religiöfen Lebens hinaufzutreiben unternehmen. Wenn Jener zu feinem Werke aller Rraft und leibenschaftlichen Stärfe einer gornfraftigen Ratur bedurfte, um bem Migbrauch fich mit Erfolg entgegenzuwerfen; so mußte ber Andere biefer Ratur erft vollfommen fich bemeistert haben; fie mußte vollfommen gegahmt feinem Willen bienftbar feyn, bamit er ihrer gang ficher in all seinem Thun, und boch in ber gangen Macht all ihrer Energien, Kräfte und Instincte voranschreiten mochte; und nachdem er bas Feuer geloscht, bas, in ber Entartung ber Zeiten aufgegangen, in ihrem burr geworbenen Gezweige brannte; bas noch grune Leben, getrennt und gereinigt von bem Erftorbenen, Mobernben und Brandigen, zu neuem Trieb anregen konnte. Dhne 3weifel mar feine Aufgabe bie Größere, Schwierigere, Beitaussehenfte; es wat Die Fortsetzung bes alten Kampfes ber zwei Linien im Denfchengeschlechte; ber Sieg war feinem Glauben verburgt, aber in weite Ferne gerudt; ben 3wischenraum füllten ftete Opfer und unabläffige Wechfel von Sieg und Rieberlage, je nach bem Steigen ober Sinten ber Streitbarfeit. Er aber, für fich und für die Seinigen, war keinen Augenblick zweifelhaft gewefen, was ihm ju thun obliege; feine gange Führung in bet größeren Salfte feines Lebens war ja auf bies Endziel hingegangen. So hat er benn auch in ber Anbern biefe feine Bestimmung feftgehalten, und es fonnte ihm nicht geschehen, was bem Gegner wiberfahren: die wilden Feuergeifter im Blute hatten ihn nicht übermannt, und ihn gebunden, und ihn bahin geführt, wohin er nicht gewollt.

Ein fo flarer, wohlverständigter, burchschauender und überfchauenber Geift; ein fo ftarter, entschloffener, in allen feinen Energien wohlgegliederter, in feinem Antagonism wohl abgewogener, in feiner Bahl fo entschiedener, in feinen Mitteln fo überreicher, im Entschlusse wie Stahl geschmeibiger, in ber Ausführung bemantharter und unbeugsamer Bille; ein fo fpmpathienreiches, in Bahlverwandtschaft allem Guten allum juneigenbes Leben, wie fie feiner Berfonlichfeit eingewofft, bie innere Einheit und Einigkeit beffelben nur in verschiedenen aber aufammenklingenben Tonen aussprechend; fie mußten, sollte biefe reichbegabte Perfonlichfeit ihrer Bestimmung gemäß als eine Macht in die Geschichte eintreten, sich einen focialen Organismus anbilden; bamit fie in allen ihren Rraften und Energien durch bas Organ armirt, in ihm fich auslassen mochte. Sein Beift mußte bie ahnlich gestimmten Beifter angiehen, unb, felbst in sich geordnet, sie um sich her ordnen; und indem sein ihm einwohnendes geistiges Licht bas ihre fpannte und temperirte, mußte er um fich her ein geiftiges Deblium bilben, in bem feine eigene Beiftesflarheit maßgebend nach allen Seiten fich auslaffen

indem fie lehrend, jugleich auf ber Rangel, im Beichtstuhl und auf bem Catheber, ben entschiedenften Ginfluß auf die europaifche Gefellschaft übten, und ununterbrochen Talente wedten und einen Theil ber Geweckten an fich jogen, um burch sie wieder Andere anzuregen, ist es ihnen hauptsächlich zuzuschreiben, baß bie alte Lehre gegen bie ungemeine Schnellfraft ber Reuaufgefommenen, hinter bem Bollwert, bas fie aufgeworfen, fich gegen ben erften Anlauf zu fichern, und aufs Rene gu befestigen vermogte. Bas jene alten Weisen in Mitte ber threm Untergange entgegeneilenden antifen Befellschaft, ohne Erfolg zu erwirken gesucht; bas ift ihnen in ben Zeiten ber bringenbften Befahr theilweise unter boherem Schut gelungen. Bahrend Jene aber ben Berfuch mit bem Leben bezahlt, haben biefe burch bie Anhanglichkeit ber fatholischen Boller gegen foldes Unterfangen geschützt, boch bie Auflösung über sich ergeben laffen muffen.

Wollen wir tiefer in ben Beift und bas innere Gefüge biefes Orbens schauen, so bürfen wir nur vernehmen, was fein Grunder felbst über bas Grundpringip, bas er ihm untergelegt und bas Gefet, in bem er über bemfelben fich erbauen folkte, ausgesprochen. In seinem Briefe an seine Brüber und Benoffen in Lusitanien, im Jahr 1553 geschrieben, bat er fich gegen fle in folgender Beife ausgelaffen: "Mogen andere religibse Orben in Fasten, Wachen und soustiger Strenge bes Lebens, die sie jeder nach seiner Beise und Borschrift mit beiliger Entsagung auf fich genommen, ben Unfrigen übertreffen; so mögte ich boch, bag Alle, bie in ihm Gott unferem Berren zu dienen sich vorgenommen, hauptsächlich burch einen wahren und vollfommenen Gehorfam, mit Entfagung alles Gigenwillens und Eigenurtheiles, fich auszeichneten; alfo baß bie wahrhaften und achten Genoffen biefer Gesellschaft baran ale ihrem Zeichen und Mertmal kenntlich feien, baß fie niemal Die Person anschauen, ber sie gehorchen, sonbern in ihr nur Chriftus ben herru feben, um beffen willen fie Beborfam leiften. Denn bem Obern, fei er auch burch Kingheit, Boll-

tommenheit und jebe andere gottliche Gabe ausgezeichnet, foll man nicht um feinetwillen gehorchen; fonbern allein beswegen, weil er an Gottes Stelle und in ber Autorität beffen gebietet, ber gesagt: wer Euch hort, ber hort mich, und wer Euch verachtet, ber verachtet mich; ber baher auch aus bem Seinigen ergangt, was bem Diener an Erforberniffen feines Amtes abgeht. Auch bas wird Euch flar vor Augen liegen, und es ift meines herzens Berlangen, bag Ihr es Euch aufs tieffte einprägt: es fei nur eine untere und barum unvolltommene Form bes Behorsams, bie Gebote nur schlechthin ins Wert m richten; bas mag nicht als eine Tugend gelten, wird nicht bas mit zugleich die zweite Stufe erstiegen, indem der Wille des Dbern nicht blos aufferlich ausgeführt wird, sondern auch eine innere Concordang besteht; fo bag nicht blos auf die Wirkung bie Ausführung fich beschränft, sonbern auch eine Uebereinstimmung im Affecte eintritt, indem Beibe bas Gleiche wollen und nicht-Darum heißt es in ber Schrift: Behorfam ift beffer wollen. als Opfer; benn fagt ber beil. Gregor, bas Opfer bringt mir bas fremde Fleisch bar, ber Gehorfam aber ben Eigenwillen. Darum foll nicht blos in Sachen, die Fleisch und Blut angeben, sondern felbst in heiligen Werken von ber Borfchrift keineswegs abgewichen werben, im Thun wie im Laffen foll fie gleich verbindlich fenn. Alfo ihr meine geliebten Bruber! gebt fo viel thunlich ift, die Freiheit, Die euer Schöpfer Guch verlies ben, ihm in feinen Dienern frei gurud; ihr werbet fie bann nicht verlieren, fondern vielmehr fie ftarfen und mehren, indem ber, welcher in Gottes Ramen Euch vorsteht, eure Willen nach ber ficherften Regel bes gottlichen Willens orbnet. Wole let daher nie ben Willen bes Borgesetten ju bem Eurigen binabziehen! bas hieße nicht ben Guern Gott, sonbern ben gottlis chen Willen euerm eigenen gleichformig machen, und alfo bie gottliche Regel umfehren. Jeber foll alfo schlechthin fcinen Eigenwillen ausziehen, und ben Gattlichen, wie ibn ber Borgesette bietet, anziehend jum Seinigen machen. Wer aber sich gang und gar Gott barbringen will, muß

neben bem Eigenwillen auch, im britten und hochften Grabe bes Gehotsams, seine Intelligenz opfern; so bag er nicht blos baffelbe will, was ber Borgefette vorgewollt; fondern auch baffelbe empfindet, und so weit ein gläubiger Bille die Intelligeng bestimmen tann, bas eigene Urtheil bem Seinigen un-Diese Seelenfraft nämlich erfreut sich nicht gang terwirft. ber gleichen Freiheit wie ber Wille, und wird von ber Natur fetbft jur Korm ber Wahrheit hingebrangt; aber in vielen Dingen boch, ba wo nämlich bie Evibeng ber erfannten Wahrheit the nicht Gewalt anthut, kann sie burch bie Macht bes Billens mehr auf die eine ober die andere Seite hingezogen werben. In solchem Falle muß jeber, ber jum Gehorsam fich befennt, auf bie Seite bes Borgefetten neigen. er fich bem herrn gang und gar jum Opfer bargebracht, und auf all fein Recht verzichtet, bamit Gott ihn burch biefen Borgefetten unbedingt leite; so wird auch ber vollkommene Behorfam nicht blos auf ben Bollzug, ber thut, und auf ben Billen, ber gern thut, fich beschränken; sonbern auch bie Urtheilsfraft in fich begreifen; fo bag bas Gebot bes Borgefesten bem Untergebenen recht und geboten erscheint, fo viel bas nämlich thunlich ift. Solche Unterwürfigfeit, wie fie Gott genehm ift, fo nothwendig wird sie auch für Alle senn, die im religiösen Berbande leben. Denn wie es bei ben himmelsforpern, inbem Einer ben Andern anzieht und bewegt, erforderlich ift, bas in einer gewissen Einstimmung und Ordnung ber Untere bem Obern unterworfen fei; fo wird unter ben Menschen, wo einer durch bes Andern Autorität bewegt werben foll, was im Gehorsam geschieht, nothwendig seyn: daß ber, welcher vom Winke bes Andern abhängt, ihm dienend behülflich werbe; also baß bie Rraft bes Gebictenben ju ihm übergeleitet, alfo in ihn einwirke; bas aber mag nicht geschehen, wenn nicht ber Wille und die Urtheilsfraft bes Untergebenen, auf ihre eigene Mugheit nicht vertrauend, mit bem Willen und Urtheil bes Borgesetzten übereinstimmt. Schon in menschlichen Dingen, bie and nahe berühren, ift frembes Urtheil auch eines nicht Bor-

gesetten bem Unfrigen vorzuziehen; um wie viel mehr in gottlichen Dingen bas besjenigen, bem wir, als bem Ausleger bes gottlichen Willens, Die Leitung bes Unferen in ben Gefahren ber geiftlichen Wege überlassen. Auch kann ohne eine folche Buftimmung ber Urtheilefraft, bie Ausführung nie volltommen fenn; benn von Natur find wir alfo geartet, bag bie begehrenden Triebe ben in Ueberlegung Weisenben folgen; und bie Billensfrafte nur gezwungen, wenn biefe wiberfprechen, auf Die Dauer gehorchen. Die Beharrlichkeit wird also fehlen, Die Raschheit ber Ausführung sich schwächen; Die Ginfalt bes blinben Behorsams unter ftetem Zweifel, ob recht ober unrecht geboten worden, fich verwirren; aller Gifer und Duth in fcmeren Bornahmen sich verlieren, und alle Kraft und Burbe biefer Tugend ju Grunde gehen; an ihrer Stelle aber Berbruß, Unluft, Trägheit, Laffigfeit, Murren, Ausflüchte und andere nicht unbedeutende Fehler und Uebelftande treten. Darum ermahnt ber Apostel (Rom. 15. 5) Alle bas Gleiche gu empfinben und auszusprechen, bamit fie in Uebereinstimmung bes Urtheils und bes Willens fich gegenseitig forbern und erhalten." Rachdem er nun ben Brubern brei Mittel angegeben, wie fie ju biefer vollkommenen Confonanz gelangen mögen, will er ihnen feineswegs unterfagen, wenn ihnen etwas bem Urtheil bes Borgesetten Bibersprechenbes einkomme, es biefem nach B vorhergehendem Gebet mitzutheilen; wenn es nur mit vollfommenen Gleichmuth vor wie nach ber Eröffnung, fowohl in Bejug auf die Handlung, wie auf bas zu fällende Urtheil ohne alle Eigenliebe, und mit bem Vorbehalte ber endlichen Conformität mit bem Borgefetten geschehe. Nachbem er nun noch hinzugefest: bas mas er hier vom Behorfam schlechthin gefagt, gelte in gleicher Weise von bem bes einzelnen Untergeordneten gegen ben nachsten Borftand; und so auch von bem ber Rectoren gegen die Provinzialen, diefer gegen ben General, bes Generales gegen ben Stellvertreter bes herrn auf Erben, bamit Liebe und Friede in der Gefellschaft von unten nach oben burch bie Mitte burchgebend sich ausbreite, schließt er, womit er auch

viesen Brief angefangen, indem er ihnen zu Gemüthe führt: wie Christus unser Herr ihnen damit im Beispiel vorgegansgen; indem er das Menschengeschlecht, das durch die Sünde bes Ungehorsams gefallen, durch den Gehorsam wieder geretett hat, indem er dis zum Tode gehorsam gewesen, dis zum Kreuzestode.

Das ift bas Poftulat, worauf ber Meifter bes Baues feinen Orben gegründet hat; jeder, ber ihm angehört, foll, wie er nach bem Borte bes hoheren Deifters, fich felbft entfagend und sein Kreiz auf fich nehmend, dem Borangehenden nachzugehen geheißen wirb, fo sich felbst ohne Borbehalt entfugend, feinen freien Willen burch bie hohere gottliche Freibeit; seinen endlichen Beift burch die unendliche Borfehung, wie fie fich burch feine Borgefetten ihm mittheilen, ju allem Onten, in Liebe und nicht in Furcht lenken und ordiniren laffen; also bag er wird wie ein Stab in ber hand ber höheren Macht, nicht durch irgend einen außern 3wang zuvor bagu bereitet und gefeffelt; soubern fich felbst in voller Freiheit bagu orbinirend, und feine perfontiche Freiheit zur göttlichen in Barmonie ausstimment, baß jebem Ton von oben ber harmonische Gleichklang im Herzen resonirt. Das ift also nichts als bieselbe Forberung, bie im Anfang ber Dinge aller Creatur angesonnen worden; und die Weise, wie fie biesem Ansinnen entsprochen: ob fie ihr Folge leiftenb Consonang in fich hervorgerufen, ober ihr wibersprechend Diffonang, hat über ihr Schicffal auf alle Folgezeit entschieben. 216 bie Erlosing eingetreten, mußte biefelbe Forberung, die bamal gur Stanbeswahl an die Creatur erging, nochmal wiederkehren für die, weiche bamale ben übeln Stand gewählt, nun aber gur Rudtehr und Wieberherstellung fich bestimmen follten. Alle Orbens-Rifter, die als Leiter und Wegweifer voranzugehen gur Bestimmung fich gemacht, mußten baher vom Gehorfam ihren Ausgang nehmen; fo Bafilius fur ben Drient, Benedictus fur ben Occident, Franz von Affift für die Seinigen, und so auch Dominicus. Ignaz von Lopola, ber feine Gefellschaft insbesonbere

zu einem bewaffneten Begegeleite bes, burch bie Unficherheit ber neueren Beschichte wandernben Menschengeschlechts be ftimmt, mußte vor Allen biefen Grundftein ber Gefchichte auch ju feinem Schlufftein machen, in dem alle Schwibbogen feines Werfes fich burchfreugend ihren Schluß gefunden. Darum ber Ernft, mit bem er immer wieber auf bas Funbament feines Darum hatte er gelebt, und in fo vie-Blanes zurückfommt. les fich eingelebt, bamit er ben menschlichen Willen in allen feinen Tiefen und Untiefen ergrunde, und lerne wie er zu behandeln, und welche Disziplin ihm anzumuthen sei. Aus ber Rulle biefer gewonnenen Auschauungen ift jener Brief, und alles in feinen Constitutionen barauf Bezügliche gefchrieben; er ertennt alle Schwierigkeiten feiner Aufgabe, und weiß ihnen mit Geschid auszuweichen. Die gange Deconomie bes Willens ift ihm, bem vorzugsweise Willensftarfen, wohl befannt; er kennt auch feine innere Glieberung, und weiß jedem fein gebührend Theil augulegen. Alle bie feineren Fragen über bas Berhaltnif von Freiheit und Nothwendigkeit find practisch an feinem aufmerfenben Beifte vorübergegangen ; und er weiß feinen Borten mit folcher Rlugheit Maaß zu geben, daß fie nirgendwo über bie feine, haarscharf gezogene Linie bes Maaßes, hinüberschwanfen. Er beruft fich zweimal auf die Ordnung, die im Weltall herricht; es faut ihm aber mit feinem Gebanten ein, ihren Rechanism in feine Gefellschaft hinüberzutragen; benn wohl bewußt, daß die menschliche Schwäche und Trägheit immer nach biefer Seite hinüberneige, bringt er immer barauf, baß Alles in ihr mit Bewußtfenn, Freude und Luft und jur gro-Beren Ehre Bottes geschehe; und ba er fich nicht verhehlt, bas tros aller Borficht und fluger Berechnung, in eine Berbindung von Menschen, bas Berberben fich nur ju leicht ben Bugang zu bahnen wiffe; hat fein Gottvertrauen fich burch · folche Betrachtung nicht irren laffen; und er hat mit Gicherheit darauf gerechnet, die Macht, der er vertraut, werde auch bem Werke, bas er ihr erbaut, fich nicht entziehen; und in baffelbe eingreifent, ergangen, wo es bie Befchranktheit menfche licher Einsicht, und die Wandelbarkeit menschlichen Vorsa-

Das Fundamentalprincip wollte nun ber Grunder bes Orbens feiner Gefellschaft also einpflanzen, baß es nicht etwa als ein blos gewußtes, und im Beifte blos Beimisches im Bebachtnisse sich aufbewahre; sondern daß es, in Kleisch und Blut aufgenommen, in's Leben gebe; und als Grundgebanke bem Bebankenkreife bes weifenben Beiftes untergelegt, und bem Billen ju feinem Ziele folgend, ale ein Gethance bie gange Orbenswirksamkeit bedinge, und fo in seinem Berhalten sie Dagu aber bedurfte es einer langen Ucbung; weil, wie bas Denken fortgesettes Studium und ununterbrochener Gebankenbewegung bebarf, fo bas Thun einer anhaltenben Uebung, in ber bie Rrafte in Thaten fich faffen und gebrauden lernen. Ihn felber hatte bas leben in folcher fortgesetz ten Uebung in biesem Principe erzogen; und so nun suchte er bie Bilbungefchule, die er in feinem Orben errichtete, feiner eigenen Lebensschule getreu nachzubilben; bamit, wie ber Orben burch feinen gangen Beftand ein Abbild feines, unter schweren Rämpfen herausgebildeten innern Menschen wurde, so auch bie Stadien feines Lebens mit allen biefen Rampfen, nur in einer geordneten, friedlichen Beife fich fpiegelten in benen, bie jeber Singutretenbe burchzustreiten hat; bamit auch er in ihnen eine möglichft nahekommenbe Selbstmacht fich erringe, und die Gesellschaft also gang im Ganzen und in jedem einzelnen Theile, bas Gleichniß ihres erften Urbilbes, nach bem fie genannt wurde, und bas auch ihr Grunder fich aufgeprägt, in ber Orbensschule ausbruden moge. Um zu bicfem Biele gu gelangen, urtheilte er, moge taum eine geringere Beit binreichen, als fein eigener Umbau in ber Weltschule erforbert hatte; und fo ift ce geschehen, bag er eine fo bedeutende Angahl von Jahren ber Borbereitung festgeset, burch bie ein Neuaufgenommener fich burcharbeiten mußte, ehe bann er gur Profession gelangte. 3mei Jahre biefes Zeitraumes hat er bem Noviciat deftimmt, entsprechend feiner eigenen Uebergangszeit auf bem

Montferrat, und im Gospitale und ber Boble von Manrefa. Es ift bie Uebergangszeit bes Rovicen aus bem Raupenguftand ber Welt, burch bie Berpuppung in ben hohern Buftand, in bem bie Seele Flügel gewinnen foll. Darum bringt er biefe Beit in großer Burudgezogenheit und Ginfamteit ju; jebes Auslaufen, felbft bes Gebanfens in Studien, ift ausgeichloffen; Bebete, Rachdenten, Gelbitverläugnung, ftete Rampfe gegen bie bisherigen Reigungen und bie ftorenben Raturtriebe füllen ben Zeitraum aus, mahrend beffen Berlauf er mit voller Kenntnig und Freiheit fich über bie Bahl bes Berufs entscheibet. Sauptfachlich fur Diefen Uebergangszustand hat ber beil. Ignag feine Exercitia spiritualia geschrieben. Die Rriegebisciplin bilbet wiberftrebenbe Willensfrafte burch bas Banb ber Subordination, Die ein Ausfluß ift ber Naturnothwendigs teit, eng jusammen; und nachdem fie die Berbundenen auf den Erergierfelbern, in allen ben Bewegungen und verfetteten Bewes gungezügen, die die neuere Feuerwaffe nothig gemacht, burchgeubt, führt fie biefelben, unter bem Panier ber Ehre, auf bie Schlachtfeiber jum Dienste ber Welt hinaus. Sier will ein vielversuchter, vielgeprüfter Feldherrengeift in einer andern Region Die widerftrebenben Billendfreiheiten, nicht mit blinden Raturfraften, fondern mit Freiheitefraften gusammenbinden; fo jeboch, daß mit moralischer Sicherheit auf die Haltbarkeit und Festigfeit bee Banbes fich rechnen läßt. Damit es aber ju biefer Sicherheit gebeihe, muffen bie Entsagungen wieber zu einer Bewohnheit werben, Die mit einer Art von physischer Gewähr fie tragt und halt; und fo muffen auch hier mohle burchbachte, in bestimmter Ordnung einander folgende Borubungen eintreten, Die bas gebrauchte Mittel erft handhaben lernen, bamit es wirflich jum 3mede führe. Alle Sandgriffe muffen eingelernt werben, und bie Genoffen ber Schaar alle Evolutionen, Die gefordert werben, mit Leichtigfeit, Gewandtheit und Sicherheit auszuführen wissen; ehe bann er sie unter bem Banier einer höheren Ehre, ad majorem Dei gloriam, auf bas Schlachtfelb hinausführen fann. Dazu ift nun biefes

Wert bes beiligen Mannes bestimmt. Bas eine reiche Lebenserfahrung ihm jugeführt; mas er ben Denschen umber, und, ein aufmerkfamer Beobachter, fich felber abgesehen; was ftetis ges Rachbenten hinzugefügt, bas ift alles in biefen feinen Borschriften niebergelegt. Den Willen hat er in feiner innerften Wertstätte belauscht; alle andern Geiftestrafte, die ihm in feinem Thun hülfreich beispringen konnen, hat er beizuziehen gewußt, damit fie wirklich fich ihm unterftubend jugefellen. les, was sonft ihn zu förbern im Stande ift, hat ihm Zuzug leisten muffen; und wie er bas ganze Werf immer in ber lebendigen Rahe bes Evangeliums und feines Berfunders gehals ten, ift auch biefes ihm beigesprungen; und indem er es, nach feinem Bedürfniffe maffenweise in Gruppen zerlegt, ben Ginguweihenden vorführt, übt es auf diese dieselbe erlösende Macht, vie, von ihrem Urheber ausgehend, nie von ihm weicht. ift es ihm gelungen, biefe Regel ber Selbstbisciplinirung in ber erften Borichule feines Orbens burchzuführen; Die anhebt mit ber Selbstprüfung, im Durchblide bes Zustandes ber gangen Seele, in allen ihren Rraften und Bermogen, im Durchgange burch ihre gange Bergangenheit, bamit biefe gur Rennts niß ihres mahren Zuftanbes gelangend, burch Demuthigung fich vorbereite. Dann aber an ihrem evangelischen Vorstreis ter fich wieder aufrichtenb, schreitet fie nun in voller Freis heit jur Bahl ihres Berufes vor; um bann gur rechten und fruchtbaren Liebe zu gelangen, die fich werkthätig äußert, und in ber gegenseitigen Dittheilung ber errungenen Guter befteht.

Der Gründer des Ordens, nachdem er durch die mystissen Wege, die er durchschritten, zur vollsten Praxis der Austonomie des Willens, in der Unterordnung seiner Freiheit unter die höhere gelangt, hat sich darauf den Wissenschaften zugeswendet, und in zwölfjähriger Anstrengung, sie mit gewohnter Beharrlichkeit betrieben, damit auch dem Geiste sein Recht werde und seine Uedung. Er nun urtheilend, daß auch seine Angehörigen auf ähnlichen Wegen voranschreiten sollten, auf denen er zu seinem Ziel gelangt, hat ihnen, nachdem sie den zweisährigen Eursus des Noviciats durchsausen, und das ein-

fache Gelubbe abgelegt, eine zweite Brobation vorgefchrieben; indem er fle ausgesendet, die lange Laufbahn ber Wiffenschaft gu burchwandern. Fünf Jahre verwendet er auf das theoretische Studium bes gangen Cyclus, von ben vorbereitenben Disciplinen bis zur Philosophie und ben mathematischen und Naturwiffenschaften hinauf; funf andere gur praftischen Mitthet. lung des Belernten im Lehramte; endlich vier Jahre werben in ber Regel ben theologischen Wissenschaften geweiht. Es war teineswegs barauf abgesehen, Benies zu bilben, bie ihre Beit beherrichend, bie miffenschaftlichen Rreife zu erweitern zur Genbung hatten. Gin fatholischer Lehrforper vielmehr follte gebilbet werben, ber langfam folden jur Anerkenntniß gelangten Erweiterungen folgend, die wiffenschaftliche Trabition von Unfang herein bewahren follte, bamit tein Faben abgeriffen, bas geiftige Gewebe ludenhaft machte, und ben Bufammenhang im Gewebe unterbreche. Nichts ungewöhnlich Ausweichendes mar baber jugelaffen; bie in ber fatholischen Schule geltenbe Regel, bie in ihr anerkannten Schriften, in ber Theologie besonbers bie bes Thomas von Aquin, bilbeten bie Rorm; unnube, veraltete, absurbe Meinungen von ehemals, follten auf fich beruben; neuere wurden nur, nachdem die Obern an ber beiligen Schrift, ben Concilien, ben Batern fle gepruft, jugelaf-Bei Begenftanben, bie bas Urtheil frei laffen, follte Grund und Gegengrund in's Licht gefett werben. Die Philofophie follte als Borbereitung auf Die Theologie fo betrieben werben, daß fle bie Gemuther ju Gott ju erheben biene. Aristoteles murde ihr jum Grunde gelegt, aber mit Ausschluß alles beffen, was bem Glauben wiberspricht; Logif, Phyfit, Biochologie und Metaphysif nach feiner Eintheilung gelefen, und seine barauf bezüglichen Schriften, so wie bie bes Enclid ben mathematischen Borlefungen, untergelegt. Die Ratio et Institutio Studiorum, bem bamaligen Buftande ber Wiffenschaften angepaßt, rührt jeboch nicht von Ignag her; unter bem General Aquaviva hatten zwölf ber gelehrteften Mitglieber bes Orbens, nach ben bisher gemachten Erfahrungen fie entworfen; bamit fie ihm eine Regel wurde, um abnehmend und zugebend eine gewiffe

Temperatur, sowohl feinen inneren Bedürfniffen, wie auch feis nen außeren Berhaltniffen jur Zeit und ihren Anspruchen ju Run erft, nachdem ber Aufgenommene bie ihm hier vorgezeichnete Bahn mit Gifer und Frucht jurudgelegt, trat Die Briefterweihe ein. Che aber ber neue Briefter in feierlis der Professio ber Gesellschaft sich unbedingt verpflichtete, mußte er noch durch eine britte Probation hindurchgehen, die noch ein Jahr in Anspruch nimmt. Der Grunber, ber fie vorgeschrieben, hatte sie zuvor selber durchgemacht; ba, ale er in Italien die Krafte, die er burch feines Lebens Duben fich gebilbet, praftifch in Thatigfeit verfet; und von feinen Befahrten unterftupt, in Benedig in ben Spitalern Berte ber Barmhergiafeit geubt; auf freiem Felde in der armen Sutte bei Bicenga gewohnt, bas Bolf gelehrt, und über Die Universitätestäbte, in gleicher practischer Unermublichfeit, sich julest nach Rom gezogen. Das innere Leben, bas in ber Beit ber Studien fich erfaltet, follte unter ben Uebungen biefer Zeit aufe Reue fich erwarmen und entflammen. "In ber Schule bes Affectes follen fie nochmal mit Fleiß und Bingabe fich in allem üben, was geistig und leiblich fie in Demuth und ganglicher Berlaugnung aller finnlichen Liebe im Billen und Eigenurtheil vorwarts bringen, und jur größeren Liebe und Erfenntniß Bottes anleiten fann; bamit indem fie also innerlich fich gefordert finden, fie um so beffer Anbere jum Fortgang im Beifte jur größeren Chre Bottes unseres herren anleiten konnen." Die Erergitien werben bas ber noch einmal burchgemacht, Gebet und Meditation gewinnen weiteren Spielraum und bringen tiefer ein; ber Beift ber Befellschaft, Die Bedingungen bes Apostolates, Armuth, Entbehrung, Gehorfam werben auf's Reue ernfter erwogen und burchgrundet. Das Alles wird jum Theil practifch nach außen in driftlichen Lehren vor ben Rindern, in Missionen in ber Rachbarschaft auf bas Land hinaus, burchgeubt; also bag ber Borbereitete einen Borschmad seines tünftigen Berufs gewinne. Run erft wird ihm ber Grad gegeben, und er als Profes ober Coabjutor, nach Ablegung je von vier ober brei Gelubben, in ben innerften Rern bes Orbens aufgenommen.

Der Devenstützer bat am Eingang einer Zeit geftanden, die eine rocherrichend confinutionelle norden follte. eine Berahunng auch baren gebabt; und ierne Gewillichift fein ale ein erfter Berind ba, burd eine Trennung ber Gewalten in moderner Art ein ichwebendes Meichgewicht gwijchen ilmen bervormunien. Daß feinerlei Art von Jochmuth, und feine Spur von herrichfucht in ihm guritdgeblieben, geigt fich bis in die Biffien binein, die ber Grindung bed Orbend worangegangen und ihm bem Ramen gegeben. Der Gert bat in ibr nămlich nicht etwa zu ibm gejagt: ego tibb Romne propitius ero, fenbern ansbrudlich rosis, baburch also ihn nicht ausichließlich, fonbern mit ihm auch bie neun, bie fich um ibn gesammelt batten, als bie erflärt, in benen wesentlich ber Orben berube. Es war also nicht wie in ber Rirche, bei beren Grundung Betrus als ihre Einheit ihr fich vorgefent gefunden; die übrigen Apostel um ihn ber, ale bie ihm jugetheilte Mehrheit; aber mit ihm jufammen Die gange Rirche bilbend, und ihr ganges Wesen in sich befassend. Der Orben bilbete alfo keineswegs eine Rirche in ber Rirche; benn er hatte feine burchgreifende, felbstständige, von oben berab autorifirte Einheit in fich; ber Papft war ihm ale die absolute Einheit untergestellt, und er bilbete nur ein Glieb unter biefem Befammthaupt in der Dronung bes Mangen. La er aber boch für bie Einkeit und bie Forterung ber Ginheit gegrundet mar, mußte ihm ein Refler berielben einwohnen. Die Merbunbenen wablten alfo aus ibrer Mitte ben Blurbigften gu threm Gemeral: ber mirten all feine Macht in ber Gefellichaft von unten and tapier Babi alleitete, feben ihr ein tiefer Beite veroftliche tet war. Folgereiche mußte bei Gemilf is baber ibnen Nachholgern die geschaefenne Genneis im Erten enthemer. Die ollopmenne Berkamminne ber herrenkeiten, und Untere bing berochtigben Bergefegnen illinen trefe nut in ben Generaliset inninkungen, bis in mer Züller - me Kinif mer illent i bier Alframi, eines Generals, med der Konnick ber Resonantioner inner son der Konnick mr enen kutte verlunner neven ninfer inch nice mich unifered Leaninfunger refer to Neigh toward weder had

men. Diese Bersammlungen, die fur die engeren Kreise in ben Brovincialversammlungen fich enger gefaßt wieberholen, haben also bie oberfte, gesetzgebende Gewalt in ber Gesellschaft; sie find mithin in diefer Eigenschaft die weisende Macht im Drben; feine theoretische Bernunft, um in ber neuen Schulforache zu reben. Er bebarf aber nun auch einer praktis fchen Bermmft, in ber ihr fategorischer Imperativ aur Bollziehung gebracht wirb. Das ift ber General, ben fie ihr burch Wahl gewiesen; er ift bie vollziehende Racht in ber Gesellschaft, und gebietet baher unumschrankt über alle bie Mittel, die ihr zu Gebote ftehen, und richtet fle zum Biele. Er verfundet bie Befete, boch nur im Ramen ber fie grundenden Berfammlung; ba feine Proclamation ihnen nur bie praktische Wirkung für die gouvernementale Bollziehung geben foll \*). Alle, bie fo nach ber einen Seite weifend gemefen, Die Glieber ber allgemeinen Berfammlung, wetben aber wieder vollziehend nach der Andern fenn; alfo Mittel in ber Sand bes Generals, bem fie zu vollem Gehorfam verbunden find; ber fie feinerseits auf Lebenszeit wählt und ernennt, und also auch über sie verfügt. Damit er, die von oben abhängige, nach unten freie Macht, aber in ber Uebung feiner centralen Function, boch auch allzeit eine gleich centrale, weisende Intelligeng gur Seite habe, hat die Generalversammlung ihm die Affis ftenten aus ben Provingen Italien, Franfreich, Deutschlanb, Spanien, Portugal, fpater auch Polen jum Rath und ju Gehalfen an die Seite gefett; die eine Controle über ihn, selbst bis jum Absehungerechte in bringenden Fallen, üben. Da berfelbe Grund bes Bedürfniffes, ber für bie Centralmacht besteht, auch für die peripherischen Mittelmächte gültig ist; so ist den Provincialen, die in ben Provingen, ale untere Mittelpunfte, bie vollziehende Macht ausüben, ein gleicher Rath von Affiftenten, zur Beihülfe und Controlle zugegeben, Die ber General von ber Mitte aus bestellt. Go wird es bann in gleicher Weise um jeben untergeordneten Mittelpunkt, um jeden Bor-

<sup>•)</sup> Le roi gouverne, mais ne regne pas.

gesehten eines Sauses ber Gesellsthaft beschaffen sein, ber flet von einem folchen Rathe gewiesen und in ber Bollziehung geforbert und besbachtet fieht. Ueber allen biefen Affistengen übt endlich ber Abmonitor, burch bie Bahl ber Generalcongregation bem General jugegeben, feine Berrichtung and; er ber Ausbrud bes Gewiffens im Willensgebiete, bas warnenb und ftrafend über jeber handlung schwebend fieht. monitor foll bem Sampte ber vollziehenben Macht, bei ber Lenfung ber Mittel zum Biele, in Diefer Gigenschaft bes Bewiffens jur Seite fteben; und ihm, jedoch mit Chrfurcht und Mäßigung, Borkellungen machen über Alles, was feiner Aufmerkfamteit Unregelmäßiges um und an ihm vorgetommen. Da bas Gieiche and bei allen Unterhäuptern wieberfehrt, werben auch für fie ihren Affiftenten untergeordnete Reprafentanten bes gesammten Orbensgewissens beigegeben. So ift also eine mahrhaft conftitutionelle Ordnung in ber Trennung, bet Abwägung und bem Gleithgewicht ber Bewalten im Orben eingeführt; im einfachen Mechanism haben biefe Krafte bas freieste Spiel, und fie werben in ihrem Ausgange von berfelben Macht getragen, auf die fie auch an ihrem Endziel hingerichtet find.

Bas fohin ber Beilige im Laufe feines thatigen Lebens, mit ftets aufmertsamem Sinne, seiner willensträftigen Ratur, in Bezug auf ihre Unlage, und bas Gefüge ber Krafte und Betmogen, die in ihr gur That wirkfam find, so wie über die Gefete ihres gegenseitigen Durchbringens und Durchspielens fich abgemerkt; bas Alles hat er in feiner Gefellschaft zu reprodugiren versucht; so zwar, daß er ihre einzelnen Berfonlichkeiten, in hierarchien sie zusammenfaffenb, als die Grundfrafte eines großen Besammiwillens untergelegt, und fie nach feinem Borbit also burcheinander verwebt, daß sie im möglichst gleichen Gefebe fich burchipielend, jum Abbilde bes untergestellten Billens fich jufammenfügten; und also die conerete persons liche Willenswelt in der univerfalen, aus wohl bisciplinirten, perfonlichen Billenssphären gefügt, fich mit möglichfter Aehnlichkeit reflectirte. So war also ber Orben nur bas vergrößerte Conterfei seines Grünbers; sein Riesenschatten, in von

Strom ber Geschichte im Lichte einer hoberen Belt bineingeworfen; ein Befammtwillen, in bem er bie Intentio: nen, die fein eigenes, fterbliches Leben erfullt; Die 3wede, benen er nachgestrebt, und die Mittel, die er dazu angewendet, Dauernd zu festigen sich vorgeset; also bas aus Berganglichem ein Bleibendes und Dauerhaftes, fo viel es auf hiftorischem Bege möglich ift, fich zusammenfüge. Bie baber seine Willenssphäre im corporativen Billenstreise feiner Gefellichaft fich reflectirt; so ift seine eigene Genefis auch bie bes Orbens geworben; er hat fich in ihm nur fließend in ber Zeit gemacht, und wie man die Prinzipien ber Anlage ber Gesellschaft an ihrem Grunder ftubieren mag; fo fann man in feinem Berte ben Urheber beffelben grundlicher, in all feinen Motiven und Anschauungen, erkennen lernen. Wie er gerungen in seiner Berfonlichkeit mit ber Ratur, bis er ihr bas Siegel bes Orbens aufgeprägt; fo hat biefer fein Orben ben gleichen Rampf mit fich ju tampfen, bis er fich fein Beichen ertampft; und ju kampfen mit ber Belt, bamit fich bas Reich beffen erweitere, ber in biesem Zeichen verfundet ift. Darum hat auch die Welt, gleich bei seinem erften Auftreten ju ben Baffen gegriffen; eine so verständig geordnete, vollfommen durchgebildete, vollständig disciplinirte Macht; mit ber Gewalt eines Naturwerfes, mit all ber Ueberlegenheit eines Runftwerts ausgerüftet, mußte ihr bedrohlich erscheinen; und sie hat daher mit allem Saffe ihrer haffenden Krafte gleich im Beginne schon fie angefeindet und verfolgt, und fie mit aller Gewalt auszutilgen und wegguräumen fich angestrengt. Aber bis gur Stumbe ift es ihr bamit nicht gelungen; fie hat nur bas Bebet, mit bem ber Gründer seine Gesellschaft eingeweiht: baß es ihr nie an Anfechtung und Berfolgung fehlen moge, erfüllt; und jur Erreidung ihres Zwedes ihr bas geboten, was er für fie erfleht.

## XIV.

## Mheinländisches.

Bas ich Ihnen über die Berschung bes Oberpräsidenten und ihren Eindruck in der Proping geschrieben, bas hat seitbem feine volle Beftätigung burch bie bemfelben von ben Bur-Gern von Coblenz überreichte, und in ben Journalen veröffente lichte Abreffe erhalten. Diese Abreffe in ihrem einfachen, wohl abgemeffenen Tone brudt bie Stimmung bes lanbes fehr treffend aus. Auch von ber Reise bes herrn Runtius, Biale Brela, haben bie Blatter bereits Bericht erstattet; ich fann nur noch hinzufügen, daß seine wurdevolle, und doch so anfpruchslofe, leutselige Erscheinung überall einen gunftigen Ginbrud jurudgelaffen bat; feine Fertigfeit in ber beutschen Sprache, was man bei einem Italiener leider fo felten findet, noch mehr aber seine Bertrautheit mit ben beutschen Berhaltniffen fest gar Manchen in Erstaunen. In Bonn hielt er im Convicte eine lange lateinische Anrede an die Boglinge, und wie mir ein Ohrenzeuge versicherte, zeigte fich nicht minber bie Leichtigkeit, womit ber Pralat Die lateinische Sprache handhabte, ale auch ber ernfte Gehalt ber Rebe von ergreifenber Birfung. Er felbft hat fich feinerfeits bei verschiebenen Belegenheiten fehr gunftig über ben fatholischen und loyalen Beift ber Broving, jur Freude ber rheinischen Geiftlichkeit, ausgefprochen. Der Coadjutor von Coln empfing seinen hohen Gaft mit zuvorkommender Artigfeit, feste ihn mit ben Sommitaten, geiftlichen und weltlichen, in Berührung, und geleitete ihn

16

XVL

burch seine Diocese; von Seite bes Abels mahrte Graf Fürstenberg, ber ihm ein Fest gab, und ihn gleichfalls auf feinen Ausflügen begleitete, bie Ehre ber rheinischen Gaftlichkeit. Wenn fich baher ein Colner Correspondent in ber Augeburger Allgemeinen über bie Auszeichnung, welche bem eblen Grafen von Rom zu Theil geworben, tabelnd vernehmen läßt, als fei fie von ben Ratholifen wie ein Miggriff aufgenommen worben: fo muß ich entschieden widersprechen. Es ift nicht bas erstemal, daß Graf Fürstenberg die Sonneurs ber fatholischen Rheinlande macht, wie in ahnlicher Beife bas fürftliche Saus Borghefe es für Rom thut; nichts war baher naturlicher, als eine so anerkennende Auszeichmung, und wir find überzeugt, der Freiherr von Loe und der um die Proving fo vielfach verbiente Gr. Diet von Robleng haben fich am herzlichften über biefe Ehre gefreut, welche einem Mann ju Theil geworben, ben fie feit lange nicht wegen feines Guterbefiges, fonbern wegen bes Gebrauches, ben er bavon macht, und wegen seines eblen Charafters und feines an Wohlthun sich freuenden Bemuthes schäpen und lieben.

Um nur Eines anzuführen; bamit bie Baifenfinder ber Stadt Coln auch jum Dombau beitragen fonnen, und nicht in ihrer Berlaffenheit ben begunftigtern Kindern ber Reichen nachfteben, jahlt ber Graf fur fie jahrlich einen Beitrag von fünfhundert Thalern, während er für jedes seiner Rinder, wenn ich nicht irre, auch nicht mehr als einen Thaler zahlt, fo baß fie also nicht bas Minbeste vor ben Waisenkindern voraus ha= Als vor mehreren Jahren ber König an bem Apollinarisberge vorbeifuhr, that er einen Ausspruch, ber hier noch in autem Gedachtniß lebt. Er rief mehrere feiner Begleiter mit lauter Stimme herbei, und fprach: "Sehen Sie, meine Herren! die schone Rirche bort, die baut ein Edelmann, Graf Fürstenberg, und ich muß leiber gestehen, daß ich in meinem Reiche nicht gar viele Ebelleute habe, die ihr Geld in folch edler Beife anwenben." Diefe Worte waren auch fo gut, wie eine Decoration; ftatt baher bie bem Grafen von Rom geworbene Auszeichnung auf eine fo unpaffende Weise zu befritteln, mochte ich lieber meinem Baterlande wunschen, bag ce nur mehrere folder Manner hatte, über beren Auszeichnung fich jeber Rheinlander nur freuen kann. Daß wir aber eine ahnliche Anerfennung bes Berbienftes, murbe fie morgen loe ober Dich gu Theil, nicht minder willfommen heißen wurden, verfteht fich gleichfalls von felbst. Inzwischen find Decorationen bei Mannern, bie, wie g. B. Loe, noch eine weite politische Laufbahn vor fich haben, und nicht fich, fondern die Sache wollen, gar oft nur ein Sinderniß ihrer Birtfamteit, indem die Gegner es nicht unterlaffen, ihre Absichten zu verbachtigen, und baburch ben Eindruck ihrer Borte schmachen: "Seht ba! ein Orbeneband", fo horen mir fie fprechen, "ift bas lette Biel ihres Chrgeizes; ihm haben fie die Unabhangigteit ihrer Gefinnung und bas Intereffe ihres Baterlandes aufgeopfert; was ift von ihnen noch zu erwarten?"

Da ich nicht ber Einzige bin, ber so benkt: so erwarten bie Katholiken keineswegs mit ber nächsten römischen Post eine Decorationensendung; die Rheinländer wissen Männer, wie Diet und Loe, auch ohne Ordensband gar wohl zu schähen, und haben dieß namentlich durch den festlichen Empfang von Diet, nach dem vorletzten Landtage, vor aller Welt bewiesen.

Dermalen sieht man hier ber Ankunft ber hohen Herrsschaften und ben Festlichkeiten am Rheine entgegen; unterdessen werben die großen Fragen ber Politif in der Schwebe gehalten; kein Mensch weiß, welche Richtung die Dinge nehmen werden; in Berlin soll man es am allerwenigsten wissen; ein Gerücht durchfreuzt bas andere, und sichere Anhaltpunkte in biesem Meere von Wirrnissen und Gegenfäßen gibt es keine. Reine Berfügung, die nicht durch Ausnahmen wieder theilweise neutralisirt würde; auch die Dissidenten haben dieß erfahren; die leberlassung einer reformirten Kirche in Danzig an diesels ben mußte nothwendig für das Ministerium Eichhorn eine neue,

Temperatur, sowohl seinen inneren Bedürfnissen, wie auch seis nen außeren Berhaltniffen gur Beit und ihren Unspruchen gu Run erft, nachdem ber Aufgenommene die ihm hier vorgezeichnete Bahn mit Gifer und Frucht jurudgelegt, trat bie Priefterweihe ein. Che aber ber neue Priefter in feierlis der Brofessio ber Gesellschaft sich unbedingt verpflichtete, mußte er noch durch eine dritte Probation hindurchgehen, die noch ein Jahr in Anspruch nimmt. Der Gründer, ber sie vorgeschrieben, hatte fie zuvor felber burchgemacht; ba, ale er in 3talien die Rrafte, die er burch feines Lebens Dlühen fich gebildet, praftifch in Thatigfeit verfet; und von feinen Gefahrten unterftust, in Benedig in ben Spitalern Berte ber Barmbergigfeit genbt; auf freiem Felde in der armen Sutte bei Bicenza gewohnt, bas Bolf gelehrt, und über bie Universitatestädte, in gleicher practischer Unermublichkeit, fich julest nach Rom gezogen. Das innere Leben, bas in ber Zeit ber Studien fich erfaltet, follte unter ben lebungen biefer Zeit aufe Reue fich erwarmen und "In der Schule bes Affectes follen fie nochmal entflammen. mit Bleiß und Bingabe fich in allem üben, was geiftig und leiblich fie in Demuth und ganglicher Berlaugnung aller finnlichen Liebe im Willen und Eigenurtheil vorwarts bringen, und gur größeren Liebe und Erfenntniß Gottes anleiten fann; bamit indem fie also innerlich sich gefordert finden, fie um so beffer Anbere jum Fortgang im Beifte jur größeren Chre Gottes unferes herren anleiten fonnen." Die Erergitien werben baher noch einmal durchgemacht, Gebet und Meditation gewinnen weiteren Spielraum und bringen tiefer ein; ber Beift ber Befellschaft, Die Bedingungen bes Apostolates, Armuth, Ent= behrung, Gehorfam werben auf's Reue ernster erwogen und burchgrundet. Das Alles wird jum Theil practifch nach außen in driftlichen Lehren vor ben Rinbern, in Missionen in ber Rachbarschaft auf bas Land hinaus, burchgeubt; also bag ber Borbereitete einen Borschmad seines fünftigen Berufs gewinne. Run erst wird ihm ber Grad gegeben, und er als Profes ober Coadjutor, nach Ablegung je von vier ober brei Belubben, in den innerften Rern bes Debens aufgenommen.

Der Orbenoftifter hat am Gingang einer Zeit geftanben, bie eine porherrschend constitutionelle werden sollte. Er hat eine Borahnung auch bavon gehabt; und feine Gefellschaft fteht als ein erster Bersuch ba, burch eine Trennung ber Gewalten in moberner Art ein schwebenbes Gleichgewicht zwischen ihnen hervorzurufen. Daß keinerlei Art von Hochmuth, und feine Spur von herrichsucht in ihm gurudgeblieben, zeigt fich bis in die Bifion hinein, die der Gründung des Orbens vorangegangen und ihm bem Ramen gegeben. Der herr hat in ihr nämlich nicht etwa zu ihm gefagt: ego tibi Romae propitius ero, sonbern ausbrudlich vobis, baburch also ihn nicht ausschließlich, sonbern mit ihm auch die neum, die sich um ihn gesammelt hatten, als die erklart, in benen wesentlich ber Es war also nicht wie in ber Kirche, bei be-Orden beruhe. ren Grundung Betrus als ihre Einheit ihr fich vorgefett gefunden; die übrigen Apostel um ihn her, als die ihm jugetheilte Mehrheit; aber mit ihm zusammen Die gange Rirche bilbend, und ihr ganges Wefen in sich befaffend. Der Orben bilbete also feineswegs eine Rirche in ber Kirche; benn et hatte feine burchgreifenbe, felbstständige, von oben herab autorifirte Einheit in fich; ber Papft war ihm als die absolute Ginheit untergeftellt, und er bilbete nur ein Glieb unter Diefem Gesammthaupt in ber Ordnung bes Bangen. Da er aber boch für die Einheit und die Forderung ber Ginheit gegründet mar, mußte ihm ein Refler berfelben einwohnen. Die Berbunbenen wählten alfo aus ihrer Mitte ben Würdigsten zu ihrem General; ber mithin all feine Dacht in ber Gefellschaft von unten aus diefer Bahl ableitete, sohin ihr von biefer Seite verpfliche tet war. Folgerecht mußte ber Gewählte baher ihren Nachfolgern bie gesetzgebende Gewalt im Orben einraumen. Die allgemeine Berfammlung ber Provinzialen, und übrigen bazu berechtigten Borgefetten übten biefe aus in ben Generalversammlungen, bie in vier Fällen : zur Wahl ober allenfalfigen Abfegung eines Generals, auf ben Bunich ber Provinzialversammlungen ober bes Generals mit seinem Rathe, versammelt werben muffen; sonft aber auch bei bringenden Veranlassungen außer der Regel vereinigt werden konmen. Diese Bersammlungen, die für die engeren Rreise in ben Provincialversammlungen sich enger gefaßt wieberholen, haben also bie oberfte, gesetzgebende Gewalt in ber Gesellschaft; sie find mithin in biefer Eigenschaft die weisende Macht im Drben; feine theoretische Bernunft, um in ber neuen Schulbrache zu reben. Er bebarf aber nun anch einer praftis fcen Bermmft, in ber ihr fategorischer Imperativ gur Bollziehung gebracht wird. Das ift ber General, ben te ihr burch Wahl gewiesen; er ift bie vollziehende Racht in ber Gesellschaft, und gebietet baber unumfchrankt über alle bie Mittel, die ihr zu Gebote fteben, und richtet fle gum Biele. Er verfündet bie Befete, boch nur im Ramen ber fie grundenden Berfammlung; ba feine Proclamation ihnen nur bie praktische Wirkung für die gouvernementale Bollziehung geben foll \*). Alle, die so nach ber einen Seite weisend gewes fen, die Glieder ber allgemeinen Berfammlung, werden aber wieber vollziehend nach ber Anbern feyn; alfo Mittel in ber Sand bes Generals, bem fie ju vollem Gehorfam verbunden find; ber fie feinerfeits auf Lebenszeit wählt und ernennt, und also auch über fie verfügt. Damit er, die von oben abhängige, nach unten freie Macht, aber in ber lebung feiner centralen Function, boch auch allzeit eine gleich centrale, weisende Intellis geng zur Seite habe, hat die Generalversammlung ihm bie Affis ftenten aus ben Provingen Italien, Franfreich, Deutschlanb, Spanien, Portugal, fpater auch Bolen jum Rath und ju Gehalfen an die Seite geset; Die eine Controle über ihn, selbft bis mm Absehungerechte in bringenden Kallen, üben. Da berfelbe Grund bes Bedürfniffes, ber für bie Centralmacht besteht, auch für die peripherischen Mittelmächte gültig ist; so ist den Provincialen, die in den Provingen, als untere Mittelpunfte, die vollziehende Macht ausüben, ein gleicher Rath von Affiftenten, jur Beihülfe und Controlle zugegeben, bie ber General von ber Mitte aus bestellt. Go wird es bann in gleicher Beise um jeben untergeordneten Mittelpunft, um jeben Bor-

<sup>\*)</sup> Le roi gouverne, mais ne regne pas.

gesetten eines Saufes ber Gesellschaft beschaffen sehn, ber fich von einem folchen Rathe gewiesen und in ber Bollziehung geforbert und beobachtet fieht. Ueber allen biefen Affiftengen übt endlich ber Abmonitor, burch bie Bahl ber Generalcongregation bem General jugegeben, feine Berrichtung aus; er ber Ausbrud bes Gemiffens im Willensgebiete, bas warnenb und ftrafend über jeber Handlung schwebend steht. monitor foll bem haupte ber vollziehenden Dacht, bei ber Renfung ber Mittel jum Biele, in biefer Gigenschaft bes Bewiffens jur Seite fteben; und ihm, jedoch mit Ehrfurcht und Dasigung, Borftellungen machen über Alles, mas feiner Aufmerkfamteit Unregelmäßiges um und an ihm vorgetommen. Da bas Gleiche auch bei allen Unterhäuptern wieberfehrt, werben auch für fie ihren Affiftenten untergeordnete Reprafentanten bes gesammten Orbensgewissens beigegeben. So ift also eine mahrbaft conftitutionelle Ordnung in ber Trennung, ber Abmagung und bem Gleichgewicht ber Bewalten im Orben eingeführt; im einfachen Dechanism haben biefe Rrafte bas freiefte Spiel, und fie werben in ihrem Ausgange von berfelben Macht getragen, auf bie fie auch an ihrem Endziel hingerichtet find.

Bas fobin ber Beilige im Laufe feines thatigen Lebens, mit ftets aufmertfamem Sinne, feiner willensfraftigen Ratur, in Bezug auf ihre Anlage, und bas Gefüge ber Krafte und Bermogen, die in ihr gur That wirffam find, fo wie über die Befebe ihres gegenseitigen Durchbringens und Durchspielens fich abgemerft; bas Alles hat er in feiner Gefellschaft zu reprobugiren versucht; fo zwar, baß er ihre einzelnen Berfonlichkeiten, in hierarchien fie gusammenfaffent, als bie Grundfrafte eines großen Gesammtwillens untergelegt, und fie nach seinem Vorbit also burcheinander verwebt, daß fie im möglichst gleichen Gefche fich burchfpielend, jum Abbilbe bes untergeftellten Billens fich zusammenfügten; und also die conerete persons liche Willenswelt in der universalen, aus wohl bisciplinitten, perfonlichen Willensspharen gefügt, fich mit möglichfter Aehnlichkeit reflectirte. Go war also ber Orben nur bas vergrößerte Conterfei feines Grunbers; fein Riefenschatten, in ben gen bem irgend schärfern und unbefangenen Blide gar manscherlei Spuren, die schon für fich selbst die Sachen sehr unsischer machen. Wir sind von diesen Dingen eben so gewiß, daß sie nicht geschehen sind, als von den Bundern, die in den Schriften der alten Griechen und Römer, im Koran, in den apostryphischen Evangelien u. s. w. erzählt werden."

"Die bis hieher gegebenen Beispiele find alle aus bem geschichtlichen Inhalt ber Bibel entnommen, greifen aber eben beshalb auch in bas Gebiet bes Glaubens tief ein, ja gehören fogar in baffelbe gang hinein. Aber auch bie Sittlichkeit wird durch dieselben schon mehrfach berührt, wie durch bie Er= aahlung, daß Gott den Israeliten bie Entwendung ber Gefaße und Rleiber, und bie Ausrottung ber Kananiter befohlen. Die neutestamentliche Sittlichfeit fteht zwar fehr hoch über ber alttestamentlichen, aber bennoch tonnen wir auch in ihr nicht überall bie hochfte Entwidelung und ben reinen Ausbrud bes heiligen Beiftes finden. In der Bergpredigt heißt es g. B .: ""Ihr follt nicht wiberstreben bem Uebel, sondern wie bir Jemand einen Streich gibt auf beinen rechten Baden, bem biete ben linken auch bar. Und fo Jemand mit bir rechten will, und beinen Rod nehmen, bem laß auch ben Mantel. Und fo bich Jemand notigte eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, ber bich bittet, und wende bich nicht von bem, ber bir abborgen will." Diefe Borte, nach ihrem einfachen und flaren Sinn genommen, ohne die gewöhnliche Deutelei, werden von uns nicht allein nicht befolgt, sondern nicht einmal als eine moralische Forberung festgehalten, benn wir wiffen wohl, bag ihre Befolgung ber Schlechtigfeit bas Weltregiment überliefern mußte. Bir find im Gegentheil der gewiffen Ucberzeugung, baß wenn auch aller kleinliche und jahe Gifer für die eigene Berfon höchft verwerflich, und es bagegen ebel und weise ift, ju tragen, fo lange es irgend geht, wir auch bem Reuigen und Beffernden ohne Dlaaf und Granze vergeben follen in Liebe und

Selbstverläugnung, - baß boch gerabe ein tapferes Wiberftres ben gegen bas Boje von ber lebenbigen Liebe jum Guten uns gertrennlich und für ben Gieg bes Guten nothwendig bleibe, und bag auch ber einzelne Diensch aus eben bemselben Grunde. ja schon allein um seiner felbst willen, sich der Ungerechtigfeit und Bosheit Anderer nicht ohne Maag preisgeben fonne und burfe. - Co haftet auch noch manchen, Die Sittlichfeit betreffenben Unspruchen ein Forbern außerlichen Lohnes an, mahrend wir (!!) bagegen meinen, bag bas Bute feinen hochften Lohn schon unmittelbar in sich selbst habe, in ber innern Befeligung, bem Befühl ober Bewußtfeyn ber Ginheit mit Bott und bem heiligen Beifte in den Menschen, die mit ber mahren Singabe an daffelbe nothwendig verbunden find, und bag bie hochfte Tugend zwar äußerlichen und fünftigen Lohn hinnehmen und fich feiner freuen fonne, wo er fich biete, baß fle aber feiner nicht als Untrieb bedurfe, fondern vollen Untrieb fchon in fich felber habe, und volle Befriedigung, auch wo andrer Sohn fich nicht zeigt."

Noch beutlicher spricht sich Wislicenus an einem anbern Orte über die Person bes Welterlosers aus. Man habe ihn (ben Berfaffer) angeschuldigt, daß er den herrn ber herrlich-"Die große Unthat besteht barin, baß ich feit laut schmähe. feine übernatürliche Geburt leugne, nicht etwa feine geiftige Beburt aus bem heiligen Geifte, sonbern feine leibliche von einer Jungfrau, daß ich ihn also zu einem wirklichen Menschensohne mache. Das ift bie ""Berfolgung"", bie Chriftus An diesem Verbrechen hat nicht allein bas von mir erfährt. gange rationale Denken, haben nicht allein alle unbefangenen Manner ber neueren Zeit Theil, sonbern fogar bie Evangeliften Marcus und Johannes und ber Aposter Baulus. Freilich nicht fo, daß fie bieselbe ausbrudlich verneinen, bagu fehlt mindeftens ber Anlaß; aber fo, baß bie erstern von berselben burchaus schweigen, und ber lettere bie orbentlich menschliche gelegentlich erwähnt. Marcus und Johannes, die boch das Leben Jefu beschreiben, ergablen nichts von feiner übernatürlichen

Geburt." - "Ift es benn nicht lächerlich von jedem Vernunf-- tigen, weil ich biefe übernatürliche leibliche Beburt Jesu für Dichtung erflare, ju fagen, ich schmährte und verfolgte ihn ohne Furcht und Scheu? Ift's benn eine Schmach, Bater und Mutter zu haben, wie jeder Dlenfch? Ift euch benn bie natürliche Erzeugung und Geburt bes Menfchen etwas Unreines? Bebe euch, wenn fie in euern Augen bas mare; ihr richtetet euch baburch nur felbft." Und nun ber Schluß: "Die Birchliche Berfon Chrifti ift ein gemeinsames Erzeugniß von ber Geschichte, Dichtung und Speculation; und wenn man benn bie geschichtliche Person Jesu haben will, so fann man fie nicht anders befommen, als indem man die kirchliche ""an= taftet"". Beut zu Tage geht nun einmal ein unwiderftehlicher Trieb ber Menschen barauf bin, in allen Dingen bie Wirtlichkeit zu erkennen; bem kann benn auch bie Berson Christi nicht entzogen werben, was auch die Rirche bagegen einwende. In ber firchlichen Perfon Chrifti tritt bas Geschichtliche gang in ben hintergrund, es ift bloß Unterlage fur bie Dichtung und Speculation."

Der katholische Leser wird nach biesen Broben bereits mehr als zur Benuge wiffen, mas er von biefem Manne und feiner Partei zu halten und zu erwarten hat. Das merfwür= bigfte an biefem offenen Bekenntniffe ift bie Ruhe und Sicher= beit, fast möchten wir fagen die Unschulb, mit ber hier frank und frei das Ungeheure und Entfetliche gelaffen ausgesprochen wirb. Der lichtfreundliche Wortführer weiß, bag er unter ben beutigen Protestanten eine Majorität für fich hat, neben welder bas fleine Sauflein ber mit Absicht und Bewußtfenn Biberfprechenden (numerisch wenigstens) wie ber "Tropfen am Eimer" verschwindet. — Wer barf und wer wird es magen, ihm ein haar ju frumen? Deshalb feste er, nachbem er bas Mysterium iniquitatis vor ben Augen alles Bolfes entschleiert hat, mit ber unbefangenften Diene von ber Welt hingu: "Dieß feien eben nur einige Beispiele, und zwar bie augenfälligften, um baran zu erinnern, daß wir wirklich Bielerlei in ber Bibel nicht für bas annehmen, als was es uns geboten ift." -"Sie werben Manchen fehr überflüßig erfcheinen, und es manbelt mich, ba ich fie nieberschrieb, in ber That oft ein Gefühl an, ale muffe ich um Berzeihung bitten, baß ich über Dinge, bie fich heutzutage gang von felbft verfteben, noch viele Worte mache." - Er ift fich gar nicht bewußt, etwas Aufferorbentliches, Etwas, mas fich nicht längft von felbst verfiche, gefagt ju haben. Daher weist er auch ben, ihn allerdings nicht treffenden Borwurf ber Beuchelei mit Entschiedenheit, ja mit einer gewißen Ueberlegenheit über feine quaftorthodoren Gegner von fich. Ob er etwa in einer Prebigt ober fonft bie Bibel als übermenschliches Gotteswort, als unfehlbar burch und burch behandelt habe? herr Professor Guerike, fein Hauptgegner, sei ganz mahr berichtet, wenn man ihm gefagt habe, daß er (Wislicenus) bas apostolische Symbolum nicht mehr gebrauche. Das fonne ihm feine ganze Bemeinde bezeugen.

"Etwa in meinem erften Amtsjahre, bas ich nebst mehe reren folgenden auf dem Lande verlebt habe, ift es von mit gebraucht worben. Richt als wenn ich bamals in bemfelben ben Ausbrud meines und bes Gemeinbeglaubens wirklich gefunden hatte, sondern bes Herkommens wegen, indem ich es poetisch beutete und auf biefe Beise sogar ein Bohlgefallen an ihm fand! Dieß hielt aber auf die Länge nicht vor. einem ausbrudlichen Glaubensbefenntniffe, in bas ich mich boch mit einschließen mußte, verlangte ich balb, baß es worts lich und ohne Deutung ber Ausbruck meines Glaubens fei. Darum horte ich auf, jenes zu gebrauchen. Wie es in biefer Beziehung gerabe mit ber einzelnen Landgemeinde ftehe, in welcher ich angestellt war, untersuchte ich nicht näher. fah bagegen auf bie große Gesammigemeinde ber evangelischen Rirche, und ftutte mich in meinem Bewußtseyn barauf, bag eine fehr große Menge ber Glieber biefer Gemeinde ben Ausbruck ihres Glaubens in biesem Symbolum nicht findet. meinte, ein Glaubensbefenntniß, welchem fo viele Glieber ber

Rirche nicht zustimmen, burfte auch in biefer Rirche nicht für bas gemeine Befenntniß ausgegeben werben, sonbern man burfe nur ein folches gebrauchen, bem alle zustimmten, und hatte man fein folches, fo muffe man es gang unterlaffen, einen all= gemeinen Glauben ju bekennen, bis man eins habe. aber das apostolische Symbolum fort und fort gebraucht werben, so mußten, wenn man nicht spielen wollte, alle Unbereglänbigen beren Taufende und aber Taufende find, fich von ber Rirche trennen und eine eigene Gemeinschaft bilben, was boch auch wieder die gegenwärtige Rirche und die Staatsgewalt nicht wolle. Es hat auch bisher fein Mensch, weder in meiner frühern, noch in meiner jegigen Stellung, Ginspruch gegen die Weglaffung gethan, worauf ich nicht etwa ben Schluß bauen will, ale fei biefelbe gang in Aller Sinne gewesen; aber bas meine ich ficher baraus schließen ju konnen, bag bie Bergen feineswege an biefes Symbolum gewachsen finb, bag badfelbe fein leben in ihnen hat, benn fonft hatten es die Wemeinden geforbert. Sie find mir aber nicht einmal gram beghalb geworben. Es fonnte bas bei einigen Ginzelnen gefchehen seyn. Es ist ja auch bekannt, ober läßt sich benen, die ce nicht wiffen, leicht nachweisen, baß bas apostolische Symbolum feineswegs aller Orten und zu allen Zeiten unverändert und unverfürzt in ber evangelischen Kirche gebraucht worden ist und gebraucht wird."

Man würde sehr irren, wollte man die Lossagung vom christlichen Glauben, welche in solchen Erklärungen liegt, einer besondern Herzenshärtigkeit der Führer dieser Partei, oder Bershältnissen beimessen, die sich erst von heute und gestern schreisben. Der Fehler liegt tieser: in den Fundamenten des Protestantismus, wie sie vor dreihundert Jahren gelegt wurden. Der heutige Absall vom Christenthume solgt mit derselben Nothswendigkeit aus dem damaligen von der katholischen Kirche, wie die Lösung einer algebraischen Gleichung aus der ersten Aufskellung des Problems. Da einige Pietisten sich dem gesunden Menschenverstande und der Logis zum Trop noch immer die

undankbare Muhe geben, biese evidente Thatsache zu läugnen, so wollen wir sie ihnen zum tausendsten Male aus der Bro-fchure bes Herrn Wislicenus nachweisen.

Die Concordienformel sagt ausdrüdlich: "Wir glauben, bekennen und lehren, daß die einzige Regels und Richtschnur, nach welcher alle Dogmen und alle Lehren gewürdigt und gestichtet werden mussen, durchaus keine andere sei als die prosphetischen und apostolischen Schriften des alten und neuen Teskaments." "Daß aber", set Wislicenus hinzu, "diese Ansicht von der Bibel nicht etwa nur in den symbolischen Büchern steht, sondern in den Zeiten der sogenannten Rechtgläubigkeit ohne Abzug gegolten hat, ja gegenwärtig noch als hergebrachte Boraussehung, wenn auch ohne Kraft und Leben, vielsach durchbrochen und abgeschwächt, nur noch als ein Schatten vergangener Zeit, und vollends ausser ihr ohne alle Geltung in der Kirche dasseht, wird Niemand läugnen wollen."

Ungestraft kann Riemand sich von ber Wahrheit lossagen. Bon ber Rothwendigkeit gesessellt, wird er der Knecht der Lüge, bie ihn gefangen fortführt, auch wohin er nicht will. Wer jenen Sat der Concordienformel unterschreibt, unterwirft sich stillschweigend allen den Folgerungen, welche, den Verfassern selbst unbewußt, wie die Schlange unter Blumen in dessen Worten liegen.

Die Berufung auf die alleinige Autorität der heiligen Schrift sollte bekanntlich im sogenannten Resormationszeitalter als Mauerbrecher gegen das Dogma der Kirche dienen, und hat als solcher in den Händen des Vorurtheils und des bosen Billens der Sache der Neuerung treffliche Dienste geleistet. — Aber eben dieser Sat machte es zugleich, woran dam als Riemand gedacht hatte, auch für die Jukunst unmöglich auf dieser Grundlage ein neues kirchliches Gebäude auszusühren, und mußte durch eine naturnothwendige Rückwirkung im Lause der Zeit selbstmörderisch auch jedwedes Symbol der neuen Kirche untergraben und stürzen.

Rach Diefem Grundfate ift jeber Gingelne Richter über

jedweben, angeblich oder wirklich aus der heiligen Schrift absgeleiteten Glaubenssat, und jedwedes Bekenntniß muß sich dieser Kritik unterwersen. — Die kirchliche Behörde selbst, wie sie auch immer zusammengesett oder beschaffen seyn möge, sieht unter diesem Richter; sie hat nur insofern Autorität, als ihre Aussprüche auf die heilige Schrift gegründet sind. Und ob dieß der Fall sei, darüber kann, wie die Natur der Sache es mit sich bringt, nur die Gesammtheit der Gemeinde selbst, oder, was dasselbe ist, da hier keine Majorität gelten kann, jeder Einzelne für sich entscheiden.

Allein hiemit waren bie Schwierigfeiten in ber Stellung ber neuen Kirche noch keineswegs erschöpft. Das Symbol, bas Dogma, bas Bekenntniß ber Rirche foll also nach ber heiligen Schrift geprüft und gerichtet werben! - Aber wonach wird die heilige Schrift beurtheilt und ausgelegt? - Bier kehrt immer wieder das unabweisliche und unvermeibliche Dilemma wieber. Entweber ber irbische, auf fich felbst stehenbe, natürliche Berftand, Die menschliche ober Die mpftische Erleuch= die Inspiration bes Individuums legen die heilige Schrift aus. — Tritt ber lettere Fall ein, fo ift ber Weg in bas buntefte Labyrinth bes Sectenwefens geöffnet. Dann wehre fich wer kann gegen bie Anhanger Anipperbollings ober Swebenborgs, gegen Diftel und Ebel, gegen bie Mormonen und wie fie sonst heissen, die tausend und aber taufend Ausgeburten einer verwilderten Phantafie und hoffartigen Willführ. -Ober ber nadte Berftand interpretirt bie Schrift, wie er Somer und Birgil, ober Baghavabghita erlautert und commentirt; bann ift es unmöglich nicht, in einer gemeffenen Frift auf bem Standpunfte anzulangen, auf bem wir heute ben Brebiger Bislicenus erbliden. Dann muß bie Kritik nothwendig und unvermeiblich auch im Laufe biefes Prozesses die Frage nicht bloß nach ber Aechtheit, sonbern eben so wohl nach ber Autorität und bem Werthe ber einzelnen Theile ber Bibel aufwerfen, ba es einleuchtet, bag ber Auslegende über bem ausgelegten Buchstaben steht. - Evangelio non crederem, nisi me commoveret Ecclesiae catholicae auctoritas, sagt ber heislige Augustin. Wo diese den Tert, den Inhalt und den Sinn des heiligen Buches verbürgende Autorität weggefallen ist, kann keine Gewalt auf Erden die natürliche Folge abwehsten: den Unglauben. Daraus folgt von selbst für Zeden, der einer logischen Folgerung sähig ist, das Resultat: die Bisbel statt der Kirche zur alleinigen Grundlage des Dogma's machen, heißt (indirect) den christlichen Glauben an seiner Wurzel angreisen. — Meine Herren von der Berliner Orthoborie! halten Sie sich wegen der Resultate nicht an den Presdiger Wislicenus, sondern an die Concordiensormel und die Resormatoren des sechszehnten Jahrhunderts.

Wisticenus beseitigt in seiner Brochure mehrere Scheingrunde, burch welche, wie er fagt, felbst "protestantische Freunde" fich über ihr Berhaltniß jur Bibel ju tauschen bemuht find. Dan fage: nicht nach ihrem Buchstaben, fonbern nach ihrem Beifte fei bie Schrift Blaubenenorm. Dieß läuft auf bie Unterscheidung bes Wesentlichen und bes Unwefentlichen in ber Bibel hinaus. Wislicenus antwortet barauf fiegreich: "Aber Freunde, wer macht benn biefen Unterfcbied? wer fagt benn, mas in ber Bibel wesentlich ober un= wefentlich fei? wer entscheidet benn, was in ber Schrift jum Buchstaben und mas jum Geift gehore? Doch nicht etwa bie Schrift felbst? Sie fagt boch nicht bem Lefer: siehe, bas ift an mir Buchftabe, und bu fannft es fallen laffen; jenes aber ift Geift, das mußt bu behalten? Rur ihr felbft macht biefen Unterschied, und bestimmt, was in ber Schrift Buchstabe und was Beift fei, wenn es überhaupt zu einer Bestimmung barüber fommt. Alfo ihr folgt ben Beifungen und Geboten eures eigenen Beiftes, indem ihr fo handelt; ihr richtet über bie Schrift, verwerft in ihr bas Gine, und behaltet bas Anbere, ihr fest euch mit eurem Urtheil über fie, ftatt baffelbe ihr zu unterwerfen. - Und bann ift ce boch gewiß eine fehr schwere Frage, mas benn nun bas Wefentliche, ber eigentliche Beift an ber Schrift fei, und was bagegen als unwesentlich

bem Buchstaben angehöre, und man fann barüber so verschie= bener Meinung feyn, und fo viel ftreiten, ale über irgend et= Eine Rorm alfo, etwas festes, was bem Streite und ber Ungewißheit ein Ende macht, ein auffer euch felbst liegenbes, euch gegebenes, unwandelbares Gefet, eine bestimmte Regel, wonach Lehre und Lehrer beurtheilt werden fonnten, habt ihr doch gewiß an ihm nicht. — Hinter bieser Rebe, daß der Geist ber Schrift, aber nicht der Buchstabe, Glaubenonorm fei, verbirgt fich eine Willführ in Behandlung ber Schrift, und ein Mangel an Muth, ber Sache in's Angesicht ju schauen. Unter bem Schilbe biefes Sapes fann man sich aus ber Schrift auslefen, was man will, und fallen laffen, was Einem nicht zusagt, und was man gern anders hatte, in eine andere Form gieffen, sich feine eigene Bibel zurecht machen, - und bei alle bem boch fagen, man hielte fich an Die Schrift, und fich felbst einbilden, man hatte sie noch als einen festen Grund unter ben Füßen. Aber barauf hin fann Riemand sagen, baß die Schrift ihre Rorm sei."

In abnlicher Beise beleuchtet ber Berfaffer bie Ausflucht: daß die richtig verstandene Schrift Glaubensnorm sei. "Buvörberst ift hiergegen zu bemerken, wie es sich gang von selbst versteht, daß, wenn man die Schrift Glaubensnorm nennt, die richtig verstandene und nicht die falsch verstanbene gemeint, und also mit biesem Einwande eigentlich nichts nefagt fei. Er hat aber einen geheimen Sinn, ben ber, welcher ihn macht, meist selbst nicht weiß, ber aber Allen, welde Die Runft ber Schriftgelehrten burchschauen, bennoch nicht verborgen ift. Unter bem richtigen Berftandniß ber Schrift ift hier nämlich, wenn auch, wie gefagt, nur unbewußt, eben auch jene willführliche Erflärung ber Bibel gemeint, von ber wir vorhin schon geredet haben, welche bas Nichtzusagende weg, und das Gefällige an seine Stelle zu bringen, den biblifchen Schriftstellern allerlei zu nehmen, und etwas anderes ihnen unterzuschieben, mas nicht ba ift zu seben, und mas ba ift, zu übersehen versteht, womit benn jeder aus ber Bibel

macht, was er will, und insbesondere der rationale Theolog ein Buch daraus macht, das ganz in seinem Sinne geschrieben ist. Was für den undefangenen Leser sonnenklar darin steht, das soll nun nicht da stehen, denn das könne ja unmögelich gemeint seyn; und dieß soll das, und das soll jenes besdeuten, so wenig man begreift, warum es denn der Berfasser nicht gesagt hat; und etwas Anderes soll wieder Bild seyn, was doch ganz offendar als wirklich gemeint ist. Wit Worsten nimmt man es dei dieser Erklärungsweise nicht genau, und darum denn auch nicht mit Begrissen, oder umgekehrt; es sließt und gleißt alles durcheinander. Das ist ""die richtig verstandene Schrift.""

"Man hört bann weiter noch fagen: Wir halten uns an Die flaren Aussprüche ber Schrift, ober: an bie flaren Ausfpruche Jefu. Aber erstlich liegt biefer Unterscheibung zwischen flaren und unflaren Aussprüchen ebenfalls eine Willführ zu Grunde, indem Stellen, wenn auch an fich noch fo flar, boch ju ben unklaren gegahlt werben, fobald fie ber Bernunft bes Erflärers nicht entsprechen. Es wird auf biefem Standpunkte im Allgemeinen vorausgesett, baß alles Biblische mit ber gegenwärtigen Bernunft in Einklang ftebe, und bann alfo, wenn boch etwas fich nicht einfügen laffen will, dieß auf die angebliche Unflarheit geschoben. — — Ein solches Aussuchen bes angeblich ober vermeintlich allein Rlaren ift aber ber Beltung ber Schrift als alleiniger Glaubensnorm burchaus nicht angemeffen. Und wenn man sich nun gar auf die klaren Aussprus de Jesu beschränken will, so bleibt von ber Schrift noch viel weniger übrig, und fie hört immer mehr auf, Glaubensnorm Auf biesem Standpunkte benutt man wohl bie Bibel einem ausgewählten Theile nach, und schließt fich in biesem Maaße ihr an; aber man thut bas in eignem freien Geiste, nach eignem Urtheile, unterwirft sich ihr aber nicht mehr als Alles Aussuchen zerftort bie normative Geltung." einer Norm.

Es bleibt nach biesen, unbestreitbar richtigen Bemerkuns gen nur noch die Frage übrig: ob benn nicht etwa ber Buchs ftabe ber Bibel Rorm bes Glaubens fenn fonne? Wielicenus ängstigt seine aftersorthoboren Begner burch einige ihnen vorgelegte Beispiele, wo fie felbft, ober wenigstens die unermeßliche Mehrheit unter ihnen, bem Bortlaute ber heil. Schrift ben Glauben verweigern. Er hatte einen andern Kall hingufügen tonnen, in welchem bie außerfirchlichen Bertheibiger bes buchstäblichen Berftandniffes ihm die Antwort ohne alle Rettung schuldig bleiben, ober ihre Unehrlichkeit nothgebrungen vor aller Welt eingestehen muffen. Wenn ber Buchstabe allein gelten, und gar feine Interpretation gestattet seyn foll, fo fonnte er fragen, warum verwerft ihr benn gerade in einem ber entscheibenften Buntte biefe buchftabliche Unnahme bes Bibeltertes? warum verfteht ihr bas Wort bes herrn, beim letten Abendmahle: Diefes ift mein Leib! gang und gar nicht so, wie ber Buchstabe lautet? und wenn ihr vielleicht auch hier, ber Wahrheit zuwider, bas Gegentheil behaupten und Ausflüchte versuchen wolltet, warum haltet ihr euch benn fortwährend von ber fatholischen Kirche getrennt, beren Auslegung gerade in biefem Falle mit bem Buchftaben gusammenfällt? Daffelbe Princip ber Auslegung, welches ihr in biesem Carbinalpuntte bes christlichen Glaubens jum Grunde legt, warum sollen wir "protestantische Freunde" es nicht überhaupt bei ber gesammten Behandlung ber beiligen Schrift zur Unwendung bringen? - In ber That ift aber schon bas Brincip: bag ber Buch ftabe ber Bibel Glaubensnorm fenn folle, an fich fein schriftmäßiges, in ber Bibel felbst ausgesprochenes, sondern ein von andere woher entlehntes, mithin bereits nach dem oben angeführten Grundsape ber Concordienformel felbst durchaus verwerfliches. — Außerbem: wo spricht sich benn die Schrift über ihren eigenen Canon aus, wo erflart fie, welches biblische Buch, welche einzelne Stelle, welches Bort achter und wirflicher Buchftabe fei? - Sierüber entscheidet befanntlich, nach Berwerfung ber Tradition, Protestantismus nothwendig und ausschließlich nur die wissenschaftliche Critif, und wie weit biese es gebracht hat, ift weltfundig. Rennt uns die Theile ber heiligen Schrift, beren Aechtheit noch nicht von dieser Critif angefochten waren!

In sofern also Wislicenus die Unmöglichkeit behauptet: daß die Bibel, die Bibel allein und nichts als die Bibel Norm des Glaubens sei oder senn könne, — steht er auf dem Felde der Wahrheit, und seine Beweissührung ist unwiderleglich. Schon vor zwei Menschenaltern ist Lessing in demselben Kampfe gegen den Hauptpastor Göbe in Hamburg allbekanntersmaßen Sieger geblieben. — Allein dieser Streit betrifft nur die verneinende Seite der Wahrheit und die Abwehr eines Irrsthums. Die weitere Frage ist immer: was ist sonst Glaubensnorm, wenn es das isolirte, todte, geschriebene Wort nicht sehn kann? —

Hierauf ist zweierlei Antwort möglich, eine christliche und eine widerchristliche. Die Kirche lehrt: daß Christus den Apossteln, als er sie in alle Welt sandte, den heiligen Geist geges ben habe, das Evangelium aller Creatur zu predigen, und daß der Ausspruch dieser mit ihrem Mittelpunkte vereinigten, lebendigen und immer gegenwärtigen, lehrenden Kirche, die unsehlbare Richtschnur für die Gläubigen sei, und dis an das Ende der Welt bleiben werde. — Es ist hiernach der durch die Kirche sprechende heilige Geist, der vom Bater und vom Sohn ausgeht, der über den richtigen Sinn der Schrift entscheidet, die Tradition der rechten Lehre bewahrt, die Irrthümer verwirft und die Symbole ausstellt, welche allen Christen den Inshalt des Glaubens zum Bewustseyn bringen, außer welchem Niemand selig seyn kann.

Die antichristliche Lösung des Problems gibt uns die Schrift von Wislicenus. Nicht die Schrift, wie der ehemalige Protestantismus, und nicht der Ausspruch des heiligen Geisstes, wie die Kirche lehrt, sondern der freie Geist des Mensschen soll die Richtschnur und Regel der Christen seyn. — "Ueber die Meinung der schmalkaldischen Artikel, daß Alles, was außer der Bibel vom Geist gerühmt werde, der Teuselsei, sind wir unwiderruflich längst hinaus. Der Geist hat seit-

XVI.

bem so große Thaten gethan, daß er sich frästiglich als einen Sohn Gottes erwiesen hat, und die verstodten Herzen, die nicht sehen mit den Augen, und die verstodten Herzen, die nicht hören mit den Ohren, daß er ihnen hülfe und sie sich bekehrten, hindern mit all ihrer Lästerung nicht, daß er leuchstet vom Aufgang dis zum Riedergang. Aber selig sind die Ausgen, welche sehen, und die Ohren, welche hören."

"Dieser Beist ift benn also nicht ber Teufel, sondern vielmehr ber heilige Geift, freilich nicht nach firchlicher Satung eine befondere, Berfon in ber Gottheit, aber vielmehr bas gottliche Leben in ber Menfcheit. Es ift ber Beift, ber von Anbeginn, wo es geschehen ift, bie Menschen inbrunftig gemacht hat, die Wahrheit zu ertennen, und ihnen die Bergen aufgethan hat, fich ale Brüber ju finden, - ce ift ber Geift, ber die Menschen begeistert hat von Anbeginn, liebergim Licht als im Dammerfchein ober in ber Finfterniß zu leben, fich felbst ju verläugnen mit ihren hergebrachten Borurtheilen und ihrem haß und ihrer Gelbftfucht, und fich bem allgemeinen Leben, ber Wahrheit und ber Denschheit hinzugeben. Er ift ein heiliger Lebendzug, ber burch bie Denschheit geht, beffen Unfange wir nicht tennen, beffen Wege wir oft nicht ahnen, ber alles Gute hervorbringt, ber ben großen Denfer beseelt und aus bem Muge bes Rindes leuchtet, wenn eine neue Erfenntniß ihm aufgeht, ber Christum an bas Rreuz getrieben, und alle Martyrer fur Bahrheit und Gerechtigfeit gestärft hat, und ber auch bas Bater - und Mutterherz in ben Kinbern leben lehrt. Dieser Beist spricht: wie auch bie Wahrheit laute, ich will fie erkennen, und weiß im Boraus gewiß, baß fie mich nur jum rechten leben und jur mahren Seligfeit führen fann, ich hab's bisher noch immer erfahren; und wenn ich mich absondere von Belt und Menschen in Gelbstfucht, fo lost fich bas Glieb von feinem eigenen Leibe, nur verbunden burch bie Liebe hab' ich bas rechte Leben mit ben Andern."

"Dieser Beift ift nun gwar in einzelnen Zeiten und Men-

schen ganz besonders mächtig aufgestammt, aber er ist nicht zu irgend Einer einzelnen Zeit ganz neu und plotzlich gekommen, hat sich auch in keiner erschöpft, hat niemals sein Werk beschlossen, hat nie Worte und Schriften hervorgebracht, die für ewige Zeiten Gesetz für ihn selber wären; sondern er treibt immer neue, höhere Gestalten, erkennt sich selbst und die Welt immer flarer, er ist in einer ewigen Weiterentwickelung, wie der einzelne Mensch."

"Dieser Geist ift uns nicht Autorität, wie er zu irgend einer vergangenen Zeit gewesen ist, sondern wie er in unserer Zeit ist."

Wir fteben hiermit zugleich an ber Granze bes Beiftes ber Lichtfreunde. Ein Schritt weiter, fo ware ihre Lehre vollendeter Bantheismus, beffen Rehrseite befanntlich ber reine Rihilismus und absolute Cfepticismus ift. Bloß die ordinare Oberflächlichkeit und Bornirtheit ber protestantischen Freunde halt fie jur Zeit noch ab, in die Tiefe ju geben, und fich bie fee Standpunktes bewußt zu werben. Den unbebeutenben Schritt aus biefem fläglichen Deismus heraus in bas große Ban zu thun, und die individuelle Unsterblichkeit, Die fittliche Freiheit und ben, feiner felbft bewußten Gott, ber Simmel und Erbe erschaffen hat, eben so aufzugeben, wie sie ben Dreiperfonlichen und die Menschwerdung Gottes bereits aufgegeben haben, - diesen nothwendigen Folgerungen aus ihrem Grundprincip der "ewigen Weiterentwickelung" werden fie fich weber entziehen konnen, noch auf die Dauer entziehen wollen.

Schon jest werben in der Ronge = Czerstischen Schwester-Freikirche Stimmen laut, welche auf eine Bermittelung des Hegel'schen Pantheismus mit dem verdorrten Rationalismus der Ercommunicirten, so wie auf die Berschmelzung dieser beiden Elemente mit Strauß'scher Bibelfritif und jungdeutscher Revolutionspoesie hinarbeiten. So sagt die in Berlin erscheinende Monatsschrift der Freikirchler: "Katholische Kirchenresorm" (herausgegeben von A. M. Däuler, unter Mitwirfung der Herren Czersty und Ronge), in einem: "Katholische Reformbriefe"

n Sallets Laienevangelium! Diefer Dich ner philosophischen Weise im Verftantniffe bes & chften Triumph errungen. Er hat mit Chrifti eig uns Gott in feiner Welt, und biefe in if rt. - Gier erscheint Chriftus in feinem ma pen Lichte, worin seine historische Perfonlichkeit i i gleichsam aufgeht, und er ben lebendigen Mittel ftigen Weltbewegung für bie mahrhaft Gläubigen gen er bie pharifaischen Beuchler nicht anerkennt, ohnzwange bes Gebets und ber fogenannten gu n historisches Lebensbild am Kreuze bereichern, m er Demuth an die Bruft schlagend sich selbst b i feine Onabe zu erschleichen. - Durch Galle he Jamben erft war ich ein mahrhaftiger, glaub enntnifvoller Chrift geworben, und ftolg auf me tb. - Die mahre Gemeinde bes herrn mochte gal g fenn, allein fie mar gerftreut, über ihr Glaube i unverftandigt und unverbunden, und mein Ge ind noch die alte, schmerzliche Leere. - Da flog

rief als eine hochlobernde Fackel durch die Glau 1ropas. — Die christ-katholische Kirche De Einstweilen ist der Standpunkt der großen Masse der protestantischen Freunde wie der erkatholischen Freikirchler, der des absoluten Indisserentismus, in dem von einem Bedürfnisse der Erlösung, von der Unterwerfung unter eine Offenbarung, von

Sand ift, theilen wir hier wiederholt (f. Bb. 9, S. 164) folgende Probe ber Lehre mit, die barin gepredigt wird:

"Sab ich euch 3wölf vor Allen nicht erwählt "Und Euer Einer ift ein Teufel doch? Der Ausspruch wird von Christo uns erzählt, Und mancher andre gleichen Inhalts noch.

Wie man jum Apoftel mahlen barf, Solch Einen, ben als Teufel man erfannt? Der Menfchenkenntniß nothiger Bebarf, Duß boch bem Helland bleiben zugewandt.

Statt ju gestehn: Er wußte nicht zuvor Den schlechtesten und feig'sten Schurkenstreich; Läft man ihn lieber mahlen wie ein Thor, Und sich benehmen einem Senchler gleich;

Ja, bem Defpoten gleich, ber frech und falt, Den Menschen nur als Sache braucht und bricht. hat er mit seines Wortes Allgewalt Bu bestern je gesucht ben Bosewicht?

"Einer verrath mich heut aus euerm Kreis." Johannes flüftert: "Welcher aus ber Schaar?" "Der ift's, bem ich" (erwiebert Jesus leis) "Den eingetauchten Biffen reiche bar."

Er taucht ihn ein, recht hold und gutig schier, Und reicht ihn Jenem sonder Gram und Scham. Ber ist von Zwei'n der größte Jutas hier? Der so den Biffen gab, ber so ihn nahm?

Weh, bem Berblenbeten! wer es auch fei, Der folche Juge von bem herrn erbacht, Und ihm bieß Bischen Menschenkennerei Bu retten, ihn zum Zerrbild uns gemacht.

einer Anerfennung: bag auch ber Glaube jum Beile bes Menfchen nothwendig sei; überhaupt, wenn man einige vermäfferte Rebensarten von ber Feindesliebe u. bgl. abrechnet, von einer driftlichen Reminiscenz, ja von irgend einem Ueberrefte, irgend einer positiven Religion gar feine Spur mehr zu entbeden ift. Der Beltgeift ift ihr Bott. - Dieß gefteht Bielicenus ausbrudlich und gang unbefangen, jeboch mit einer Unterscheibung ju, welche die ganze Plattheit diefer vorletten Entwicklungs: ftufe bes Protestantismus (bie lette ift bas unterschiedlose Alles und Richte!) treffender characterifirt, ale wir ce vermochten. Er fagt (S. 35): "Ja, ruft ihr, ber Zeitgeift ift euer Gott, ber ichlechte Zeitgeift. Der fchlechte nun freilich nicht aber ber gute Beift, wie er jest ift." Bo bie Norm fei und bas Befet, welches über bie Prabifate gut ober schliccht entscheibet, ift nicht gesagt. — Gut ift, was bie fachsischen Lichtfreunde im Bahnhofe von Kothen, auf ber Regelbahn, im Schütenhause ale folches anerkennen und ausmachen; Beitgeift, worüber fie beim Bierglase übereingekommen find. Dit bicfer roben Billführ fann füglich nicht weiter geftritten werben, wenn gleich die natürliche Gerechtigkeit forbert, ihr einzuräu-

Darum erschuf er und erzog fich ben So wohl, bag er bem 3mede ganz entsprach. Und ale bas Bertzeug seinen Dienst versehn, Gab er's ber holle preis und ew'ger Schmach.

Das ift ein faubrer Gott! — Er fei verflucht, Der mit euch Spott treibt, gebt ihm wieber Spott! Bringt bar Berruchtheit ihm, ber felbst verrucht, Und Unvernunft bem unvernunft'gen Gott.

Und biese Religion constituirt fich heute unter bem Schupe ber Polizei und Gensur zur (antichriftlichen) Kirche, wahrend unsere Priefter, bie ben alten Glauben predigen, "wegen Störung bes confessionellen Friedens" verfolgt, verbannt, auf die Festung gesschleppt werben! —

men: baf fie fich nothwendig und unabweislich aus ben erften Anfangen bes Brotestantismus heraus, auf bem Wege ber in Breugen vielbelobten und beliebten "allmähligen, hiftoris fchen Entwidlung" gebilbet hat, wie fo vieles Anbere. Richt barüber muß man fich wundern, daß biefes Refultat heute ba ift, fondern bag es nach ben vielen bedeutenben Borläufern, die ihm ichon im fechszehnten Jahrhundert, und feite bem immer häufiger vorausschritten, bag es von Ochini, Gos cinus, Schwenkfeld, David Joris u. f. w.; bis auf Bahrbt und Paulus in Beibelberg ausbleiben, und bag bie Saat, von Luther und Calvin ausgestreut, fo überaus langfam heranreifen Der tiefere Grund hiervon liegt in ber barmherzigen Langmuth Gottes, ein sefundärer in der Territorialgewalt, welche fich ber Absolutismus fruhzeitig beizulegen, und burch welche er bie naturgemäße Entwicklung bes Protestantismus wenigstens außerlich und bem Scheine nach, fo lange anguhalten wußte. - Jest ift die hemmende Rette gesprengt, wer fann ben Bagen auf ber abschüffigen Gifenbahn ber Beit aufhalten!

Daß heute die innern Berhältniffe Deutschlands in eine große Erise getreten find, daß in diesem Augenblid bie Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts fich vollende, bag biefer Moment einer ber entscheidenoften für unfer Baterland fei, wird von allen Seiten laut ausgesprochen, aber von Wenigen in seiner gangen Tiefe begriffen. — Die heutige Bewegung fagt fich vom Chriftenthume los, wie die des fechezehnten Jahrhunderts von der Kirche. — War damals "Glaube ohne Werte" bas Lofungewort ber Beit, fo find heute "Werte, nicht eben gute, aber ohne Glauben" bie leitende 3bee ber Reuerer. — Es ift eine heuchlerische Luge, wenn die ausserfirchliche Journalistif von einer Bewegung in ber fatholischen Rirche spricht. - Richt in Diefer geht ber Entwidlungeprogeß jum Antichriftianismus vor fich, sondern ber Protestantismus ift es, ber bas lette Biel und Enbe feiner Beftrebungen erreicht. hier, und nicht in ber Kirche ift ber Gig bes lebcls.

Die Apostafie einiger schlechter Priefter und vieler Concubinas rier, geschiedener und wieder verheiratheter Cheleute, Indifferentiften und sonstiger ichon langft ercommunicirter Katholifen ift nichts als ber nothwendige und naturgemäße Auswurf, ben bas Treiben ber protestantischen Freunde, ber Freimaurer und ber Guftav = Abolfe = Bereine im fatholischen Korper erzeugen Der Protestantismus fann nicht zu Grunde geben, jumal in folchen Landestheilen, wo beibe Bekenntniffe vermischt zusammen leben, ohne daß die Auflösung, nachdem fie endlich jest in ihr lettes Stadium tritt, hinübergreifend in bas fatholische Gebict, fich mehr ober weniger Opfer holt. im Intereffe bee Geelenheiles berer, welche verloren geben, bedauert werben; - aber biefer Reinigungsprozes ift ein mit menschlichen Mitteln nicht abwendbares Greigniß, welches in ber Saushaltung Bottes, wie jedes Unglud, feinen wohlthatigen 3wed und Rugen bat, und in feinen Refultaten boch wieber bem Plane ber Borfehung und beren Berherrlichung auf Erben bienen muß, wie alle andern Bestrebungen bes verneis nenden Geiftes. Unsere Pflicht ift es, festzuhalten an ber erfannten Bahrheit, Die Luge zu entlarven, Die Schwachen gu ftarten, die Banfenben ju befestigen, - bie Berrather aber ihres Weges giehen zu laffen. — Für alles Uebrige wird Gott forgen.

Wir können der Kirche beshalb nur Glück munschen, daß die weltliche Macht, aus welchen Gründen es immer sei, dieser Bewegung auch nicht das geringste Hinderniß in den Weg gelegt, sie nicht im ersten Augenblicke erstickt hat, wozu sie auf dem juristischen und polizeilichen Gebiete berechtigt, verspslichtet, und mit den ausgiedigsten, factischen und gesehlichen Mitteln versehen war. Ein eigenthümliches Verhängniß hat die Gegner der Kirche in dem Maaße über ihr eigenes Interesse verblendet, daß sie aus dämonischem Hasse gegen die fatholische Wahrheit, die Ronge-Gerestische Secte in jeder Weise sorberten und schützen, ohne zu bedenken, daß sie eben dadurch die Wassen gegen die protestantischen Freunde, die den letzten

Reften bes altern Protestantismus felbft Untergang und Bernichtung broben, unwiderbringlich aus der hand gegeben baben. — Allein eine andere Frage ift es, welche Aussichten fich hiedurch auf bem politischen Gebiete für unser armes Baterland eröffnen. Wer ba erwägt, welche Berruttung aller focialen und politischen Berhältniffe bereits die vermeintliche Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts über Deutschland gebracht hat, wer die viel bringenbere Gefahr zu ermeffen im Stande ift, welche heute ber europäischen Societat von ber öffentlichen Verschwörung gegen bas Eigenthum brobt, Die als Communismus wie ein raubgieriges Ungeheuer im Sintergrunde liegt, jeben Augenblick bereit, bas Glud und ben Frieben aller Jettlebenden zu verschlingen, ber wird gittern, wenn er an bie Folgen ber Umwälzung bentt, vor beren Schwelle wir ftehen. Der Bauernfrieg mit allen seinen Gräueln burfte nur ein mattes Borspiel ber Revolution gewesen seyn, mit welcher eine zwar maccchiavellistische, aber bennoch so unglaublich kurzsich. tige Politif bas neunzehnte Jahrhundert beschenfte, als fie bie Religion bes Ravicalismus unter ihren Augen Geftalt gewinnen und Die Staatsfirche unfrer bereinstigen Schredens. geit in biefen Bewegungen jum Durchbruch tommen ließ. -Videbitis in quem transfixistis.

## XVI.

## Beitbetrachtungen.

Wenn ich unsere Tagesliteratur jur Hand nehme, und febe fo an, wie die Beitereigniffe auf bem firchlichen Bebiete hingenommen und gewürdigt werben, so kommt mir oft ber Bebante, bag fle fatholischer Seits geringer beherziget und in ihrer Bedeutung veranschlagt werben, als fie es meines Erachtens verdienen burften. Es will mich zuweilen fogar bedunten', ale ob ber Bofe, welcher umbergeht, suchend, wen er verschlinge, dießmal fein Unternehmen mit einer gewissen Unscheinbarkeit, man burfte fagen, wenn bie Sache eine andere ware, mit einem Umwurfe von Erbarmlichem und Lacherlichem absichtlich umfleibet habe, um bie Augen ber Buschauer an bie Außenseite bes gangen Aufzuges zu feffeln, und von ber Aufmerksamkeit auf die tiefer liegenden Urfachen und die hinten= nachtrabenden Wehen abzuhalten. Dort, wo bie fectirerischen Rampfe eben über die Buhne geben, ift bas getheilte Bublifum bem Wechsel und Wiberftreite ber fich rasch brangenben Empfindungen fo fehr hingegeben, bag über bem momentanen Eindrucke und Intereffe bas Bor und Rach weniger beachtet wird; und außerhalb bes Bewegungsfreises scheint bas Gefühl ber eigenen Sicherheit bas Saupthinberniß, ben Bang ber fich treibenden Ereignisse mit beobachtendem Blide beharrlich zu verfolgen, vielleicht auch bas Gefühl bes Wiberwärtigen so machtig, baß man, wie unwillführlich, sein Angesicht bavon abswendet. Indessen, da die Protestanten, unstreitig in richtiger Empfindung, den Gegenstand von mehreren Seiten zu würdigen und zu discutiren unternommen haben, dürften auch Aeusserungen, wie die Katholiken die Sache anschauen, von Zeit zu Zeit an ihrer Stelle sehn.

Die Bewegungen, welche von Schlefien junachft ihren Ausgang genommen, haben ihre zwei Seiten, eine firchliche und eine politische; und es burfte faum voreilig fenn, jest schon ju fagen, daß ber politische Ginfluß, - wir meinen ber Ginfluß auf die politischen Berhältniffe, - ungleich bedeutender ift und fepn wird, als was die Kirche bavon zu befahren hat. Denn, - um biefes querft ju erwägen, - mas bie Ratur biefes Abfalles von Kirche und Chriftenthum im Ronge-Czersfianismus anlangt, fo ift bas Urtheil ber Ratholiken vom erften Beginne bis zur Stunde fich überall ziemlich gleich geblieben: Es fallen bie vergelbten Blätter, welche entfaftet nicht langer am Baume ber Rirche gu hafe ten vermögen. Der Berluft wird barum als folcher von Riemanden betrauert, und von nicht Wenigen fogar als Gewinn angeschlagen. Und bie so benten, haben nicht gang Un-Die katholische Kirche ift feit gewissen Beiten in Situationen gekommen, wo fie vielfach fich behindert und außer Stanbe fah, eine Gelbftreinigung vorzunehmen, und jene Gauberung bes Beiligthumes herzustellen, wie fle ihr Stifter gelegenheitlich ihr im Tempel zu Jerufalem vorgezeigt hatte. Ungunft von Verhältniffen, auf die weiter unten die Rebe tommen foll, gwangte fie in ihrer freien Bewegung; und fie mußte fich gefallen laffen, Glieber zu bulben, welche angefressen von frembem Gifte, von ihrer Lebensftromung übrigens abgelost, nur noch an ihr zu hangen schienen, um fie mit Bermefunges mober zu gefährben. Da hat nun Gott felbst Gericht gehals ten, die Schaufel ergriffen, um feine Tenne zu reinigen. Und bie Umftanbe, unter welchen bieß vor fich ging und noch geht, find fehr geeignet, mit Troft ju erfullen. Auf ihrem Bege

burch die Geschichte hat die Kirche es mit Auflehnungen ber verschiebenften Art es aufnehmen muffen. Oft hatten einreißenbe Berweltlichung bes Clerus, Aergerniffe, Brivatintereffen angeblichen Reformatoren jum Impuls ober Borwand gedient, ausjugiehen, und einen gesonderten Sausstand neben ber Rirche ju War, mas fie unternahmen, verwerflich an fich, errichten. so mochte ber Anblid ber Uebel, von welchen fie zu heilen pratendirten, ihr Attentat einigermaßen beschönigen. Gin sittliches Motiv, - ob rein ober unrein, ob aufrichtig ober nur vorgeschütt, gilt bier gleichviel, - umgab ihr Treiben noch mit einem Rimbus von Moralität ober bem Scheine von Ehren-Bon bieser Art ift ein Theil ber Repereien bes haftigfeit. Diegmal haben wir einen Fall entgegengefetter Mittelalters. Riemand tauscht fich: es ift bie mit bem Erb-Art vor uns. beben bes Rolner Ereigniffes glorreich fich einleitenbe, feitbem fichtlich wachsenbe Selbsterhebung ber fatholischen Rirche in Deutschland, womit diefe Abfalle innerlich und außerlich que fammenhängen. Sobald biefe aus ihrer aufgezwungenen Anechtschaft und Gebrücktheit wie mit einem Schlage in felbstftanbis ger Burbe fich aufrichtete, mußte nothwendig bas Alles wegfallen, mas nur mit schwachen ober halben Fafern, und nur auf so lange, als fie barnieberlag, an ihr klebte, und nunmehr, vom natürlichen Schwergewicht gezogen, erdwärts in bas Eles ment jurudfant, wovon es noch am meiften in fich hatte. Man fann, feit Manner wie B. Mengel, Witte, Buttte, und felbst Organe protestantischer Ansichten von ber Richtung bes "Rheinischen Beobachtere" über bie Ratur biefer Neuerer und Neuerungen sich ausgesprochen, ohne Umschweife von ber Sache reben. Wenn Leute von ber renomirten Beiftebleerheit und Unwiffenheit eines Ronge, und von ber Lüberlichkeit eis nes Czersty u. f. w., auf welche Protestanten bohnisch uns mit bem Finger hinweisen, fo lange fie innerhalb unserer Rirde find, überrafcht in ihrer unbededten Bloge vom aufgehenden Tag, schimpfend von bannen ziehen, und mit Birgil zu reben : Confugium vocat: hoc praetexit nomine culpam, ihre Sunbe

burch eine Regierungefignatur jum Tugenbacte legaliftren laffen: so follte alle Welt baraus fich bie Lehre ziehen, es muffe bort an eine Restauration ber Bucht geben, wo die Sittenlosen sich vereinfammt fühlend auswandern, bort bas Glaubensleben frifch in Die Zweige treiben, wo die durre Plattheit, — gleichviel, wobin, - bie Boft mit bem Winde nimmt. Selbft Theiner, bet lett Gefallene, muß Dem Zeugniß ablegen. Sicherlich ist er bas Beste, mas biefe Genoffenschaft aufzuweisen hat, und fie, wie fie nun einmal bafteht, feiner taum wurdig. auch er hat seit eirea zwanzig Jahren in seinen kirchlichen und literarischen Bestrebungen bas unerquidliche Bild eines Briefters gegeben, welcher, - mit wie viel Schuld, weiß Gott, - im Innern mit bem Glauben ber Kirche, an beren Altar er figurirte, zerfallen mar. Fragt man, mas ihn aufgehalten, bas au thun, was er eben jest erft gethan, so ift die Antwort biefelbe: Er ift nicht anders geworben, wohl kaum um einige Grabe tiefer gefunten. Die Rirche bagegen ift um viele Grabe höber geftiegen. Mochte er, so lange bie Gefeffelte am Boben lag, noch an eine Gemeinschaft mit ihr benten, und über seine eigene Gesinnung noch im 3weifel fenn, fo tonnte er boch nicht langer über fich im Trüben bleiben, als die kirchliche Gefinnung in einer Beise erwachte und erftarfte, ber zu folgen er nicht Rraft in fich verfpurte. Die Wahl fonnte von bem Momente an ihm faum mehr schwierig fenn; es bedurfte nur ber Gelegenheit und bes außeren Anftoffes, um bie innere Entfremdung in ber außeren Apostasie zu voll-Beibes bereitete ihm die Beit und die öffentliche Deis nung; und fo ließ er fich benn aus ber Schwebe auf bie weiche und schrankenlose Unterlage nieder, welche ihm in dem Ronge= Czersfianismus unterbreitet warb. In ben Chriftusläugnern bes Leipziger Conciliabulums hat ber Gelehrte feine Geiftesgenoffenschaft gefunden. Daffelbe gilt auch von Dr. Schreiber; Anberer nicht zu gebenten, welche, wie ein Burmle vom Correctionshause her an die Spite dieser Sippschaft treten, ober wie ein Bangenmuller von eben baher biefen Brubern ihre

Gemeinschaft zu wissen thun. — Ueber bie Ratur dieser Ersicheinungen also tauscht sich, wie gesagt, Riemand mehr unter ben Katholiken. Alle, welche ben Interessen des Christenthums ergeben sind, können ber Kirche von dieser Seite her nur Glud wünschen. Die Lebenskraft, die sich frisch und mächtig in die noch gesunden Glieder gießt, hat das Angefaulte nach verssäumter gesetlicher, wie in natürlicher Ercommunication von sich ausgestoßen.

Auch unter einer anbern Rudficht fonnte man ben Borgangen eine für bie Bufunft ber Rirche troftliche Seite abgewinnen, die nicht gang übergangen werben foll. Die fich vorbereitenbe Scheldung ber Beifter scheint allen Anzeichen nach eine große Entscheidung auf mehreren Bebieten mit anzubah-Wenn bas allgemeine Gefühl, bas weit umber aller Rreise sich bemächtiget hat, nicht trugt, so wird die Gahrung, welche sich überall an e und eingesett, zu einer Lösung bes Bestehenden, und anderweitigen Gestaltung und Ordnung ber Dinge hinausführen. Tumultuarisch geht es an vielen Orten im politischen haushalt zu. Die alten Trabitionen bes herrichens und Gehorchens haben fich verloren, und bie Brincis pien wogen wie Fluth und Gegenfluth an einander, fuchen, wo es angeht, Ausweichbahnen zu gewinnen, und wo es nicht gerath, die Strömung fich ftreitig zu machen. Rebenan bereiten fich bas Christenthum und bas wieder heraufbeschworene Beis benthum in ber Form bes Pantheismus zu einem abermaligen Entscheidungstampfe. Letteres, ber gott-lofe und fich felbft vergotternbe Unglaube, bie Ausgeburt bes Criticismus, bietet nach allen Seiten hin ben Taumelbecher aus, ruft Groß und Rlein herbei, fich in feinem Weine zu berauschen. Da ist's benn bie schale Unwiffenheit, welche nie Befferes gefoftet, Die cretinartige Beistesflachheit, Die bes Denkens nicht mächtig wird, die aufgedunsene Hoffart, welche in ihrer windigen Rundheit bas absolut Bollfommene erfennt; vor Allem aber ber Materialismus, ber aller sittlichen Erhebung und jedes Sinnes für Geistiges und Göttliches baar und unempfanglich ift, welche in langen Zügen aus diesem Kelche gesoffen, bavon lichte Augen bekommen, und nun sich an alle Straßensecken positirt haben, um in diesem Geiste Allen zu prophezeien, die bes Weges ziehen. Und wo es an dergleichen Subjecten sehslen soll, wie z. B. am Rheine, werden sie auf Staatstosten bestallt, um Biseamsdienste für Balaks gutes Geld zu leisten. Die politischen Gewalten haben ihrerseits ebenfalls ihre Wahl getrossen. Um der Macht des Geistes in der Kirche, der beschränkenden Jucht des Evangeliums sich zu entringen, haben sie allgemach den des Widerchrists herausbeschworen, von dem verhängnisvollen Becher genippt, auch andere nippen, koken, trinken lassen, — und was Wunder, wenn nun auch diese, wie jene in "Kaust" singen:

"Uns ift gang fannibalifch wohl, Als wie fanfhundert Sanen!"

Die Tagespreffe ift nun toll geworden, und überläßt fich ben Gingebungen ihrer Bestialität, schimpft auf Alles, was Anftanb nimmt, fie ju veneriren; verfolgt und brillt mit Schmach und Lug Alles, was fich weigert, bas, was fie haßt, mit anzufeinden, und was fie geiftreich nennt, fei's auch heller Wahnfinn, für Beisheit bingunehmen. Die ber Rirche getropt, fürchten fich jest vor bem Schatten bes Schlangenschweifes, laffen bas Unthier läftern und höhnen, fich beschimpfen und bebroben; verbieten bagegen, burch eine Erwiderung ben Born ber Lügenbrut zu reizen, und ihr bas Kreuz zu zeigen, vor bem fie einzig scheut und schweigt. — Zwischen biefem Ungethum und bem Chriftenthum ift fein Friede; und je feder bas Beibenthum ober ber Unglaube fein Saupt erhebt, je gewaltthätiger er, begunftigt von ben irbischen Gewalten, sich heranwagt: beko bringender bie Aufforderung für die Rirche, sich ebenfalls nach benen umgusehen, welche in ihrem Bereiche bas Beichen bes "Lammes" auf ber Stirne tragen. Die gegenwärtige Sichtung nimmt fich aus wie eine Revue, welche Gott in fetnem Lager halt. Als Gibeon feine Schaaren gegen bie Das bianiten führte, ließ er Allen bebeuten: bie ba wollten, konnten

nach Saufe ziehen; und behielt am Ende nur die noch übrig, welche an der Quelle nicht bequemlich mit dem Munde den Labetrunk fich fuchten, fonbern mit ber Sand ihn reichten. Schwächliche, benen sittlicher Ernft nicht beiwohnt, Feiglinge, welche erblaffen vor bem Martyrium bes Kreuzes, konnen nicht unter ber Fahne ber Kirche ftehen. Sie thun wohl, daß sie So zeigt es sich, welche bewährt sind, die Rirche fennt die Krafte, über welche fic ju gebieten hat. Cognoscite vos invicem, rief bereinft ber Diacon in ber Meffe ber verfammelten Gemeinde ju, um ju verhuten, baß ein Ungläubi= ger, Beibe ober Jube fich unter bie Communicanten mische. Dieser Ruf: Cognoscile vos invicem, schien vom Dom zu Trier zu erklingen: und fo feben wir bie, "welche nicht ju uns gehört", ben Anwalt ber "Benfer" von Parasceve, Ronge, an ber Spige, wie von einer unfichtbaren Dacht getrieben, von bannen wandern. Und fo barf von biefer Seite her bie Rirche frei athmen, wie einst ihr Stifter, ale ber Istariote nach jenem Liebesbiffen in fein Berhangnig rannte.

Diefe Sprache könnte lieblos scheinen, und in so fern fremd den wahren Gesinnungen ber Rirche. Gewiß, sie hat Mitleid mit ben Gefallenen, und ficher unendlich tieferes Bebe um die, welche in Blindheit ihrem Untergange entgegenfturgen, als die Feinde des Kreuzes im blasphemischem Jubel auflachen, einen fatholischen Priefter in folcher Gottverlasfenheit fallen zu fehen. Die Gebulb und Langmuth, mit welcher Gott manche barunter getragen, mag ber Daafftab bafur seyn. War aber jene Gewaltthat, ber man gegen bie Kirche fich unterwunden, und die wie ein eleftrischer Schlag burch beren ganze Glieberung erschütternb fuhr; war ber Ausbruck frommen Glaubens, wie er sich zu Trier kund gegeben; waren endlich auch die Bunber baselbft, weit entfernt, zur Besinnung gu bringen, nur bas Reizmittel, ihr Berg mit Galle, ihren Mund mit überjubischen gafterungen zu füllen: ba hat die Gnabe ihr Maaß erschöpft, die Strafe ber Berftodung, - die schredlichfte, welche bas Evangelium fennt, — tritt an die Stelle.

Da weicht bann auch bas Mitleib bem richterlichen Pflichtgefühl, im Bewußtseyn beffen, ber gesprochen: "Wer bie Kirche nicht hört, sei bir wie ein Heibe und ein Bollner."

Der Rampf, ber jest entbrennt, ift ein Principienftreit, und die Rirche fteht allein und muß auch möglichft allein fich ftellen. Bom Staate barf fie feinen Beiftanb fuchen, noch erwarten. In ben Gegenben, die ber fogenannten Reformation verfallen und wo die Organe ber politischen Gewalt in ihren Schulen aufgewachsen find, bestimmte bis zur Stunde ein boppeltes Intereffe, bem "Fortschritt," b. h. ber consequenten Fortentwicklung bes autoritäthaffenben protestantischen Princips ben ichutenben und ftubenben Urm ju reichen. Man erblicte barin einmal bie ficherfte Baffe, jene Macht fich vom Leib zu halten, vor beren bloffen Ramen alle protestantische Natur erschaubert, weil nur burch Bekampfung biefer, ber firchlichen Gewalt, ber Protestantismus fein gesondertes Dasenn fich errungen und erhalt; vor ber barum auch jebes protestantische Gubernium ein geheimes Grauen hat, weil fie allein feiner Omnipoteng wenigstens im geiftigen Bereiche Schranken gieht. Aus gleichem Grunde wollten bie protestantischen Regierungen in Deutschland felbft nicht mehr ben Schatten alter firchlicher Antorität, 3. B. von Confistorien ic. neben ber ihrigen recht ertragen. Man gewährte seit fast einem Jahrhundert bem Ratios nalism allen Borfchub, ben er wunschte; - benn je weniger positiv Christliches, argumentirte man, besto freier konnen wir gebieten. Daher bie fo hochft merkwürdige Erscheinung, baß alle beutschen protestantischen Fakultäten, mit Ausnahme ber unter fatholischer Sut ftehenden Universität Erlangen, ber alten Orthodoxie in ihrer großen Mehrheit ab-, und bem Rationalismus zugefagt haben. Und wie bas Berhältniß außerbem ftebe, braucht feines besonderen Rachweises. Der Ausgang ber Controverse über bie Geltung ber symbolischen Bucher bezeugt, wer jur Stunde im Besit ber herrschaft fei. Der Rationalism, ober wie er jett in feine Mannheit ausgewachsen als Hegelia-· XVL

nismus in ben "Lichtfreunden" fich prafentirt, ift bas bergeigenfte Schooffind ber protestantischen Staatsweisheit. fie war, so traumte fie wenigstens, die salomonische Friedens= periode eingetreten, wenn fein Glaube mehr zwischen Geift und Welt die Grangen markte, einzig ber fantische Imperativ Die ftaategunftigen Gewiffen, und ber "befannte Stod" Die Fuße ber Unterworfenen birigirte. — War biefes Motiv mehr negativer Natur, - nämlich Fern = und Niederhaltung aller geift= lichen und firchlichen Gewalt und Autorität im Staate, - fo war bas andere ichon mehr positiv. Die Regierungsgewalt, welche bei und mittels ber Auflehnung gegen die kirchliche und göttliche Oberhoheit in Dieses neuere Seyn eingetreten war, konnte begreiflich im Fortgang ihres Strebens ben besonderen Grund ihres Ausgangs nicht verleugnen. Rachbem fie einmal auf ben Wogen bes ben überlieferten Glauben mit allen feinen Inftitutionen befampfenden Zeitgeistes im fechszehnten 3ahrhundert unter Segel gegangen, konnte fie natürlich auch keine andere Ueberzeugung haben, ale bag fie mit biefem Binbe, ber ihre Segel so mächtig gefüllt, auch am besten fahren werbe. Und wie sollte sie auch anders benken? Konnte sie sich boch nur bann ben Beifall und Dant ber großen Wortführer ber Zeit verdienen, wenn ce ihr gelang, bem Raifer irgend ein Recht abzutropen, ber alten Kirche irgend ein Unbill zuzufügen! Burbe fie boch nur bann glorreich gepriesen, wenn fie mit Friedrich dem Einzigen Alles, was Religion heißt, mit gleicher Berachtung behandelte! War fie ferner einmal ber göttlichen Autorität entrudt, und allmächtig geworden auf Erbe: welcher andere Maakstab übrigte ihr noch, sich zu messen, als ber bes Beitgeiftes, beffen bon plaisir es ift, nicht zu bauen, fondern an dem Bestehenden zu rütteln und zu gerren, ober wie er sich selbst beschreibt:

> Ich bin ber Geift ber flets verneint! Und bas mit Recht; benn Alles, was entfieht, Ift werth, bag es zu Grunde geht; Drum besser war's, bag nichts entstünde.

So ift denn Alles, was ihr Sünbe, Berstörung, kurz bas Bose nennt, Mein eigentliches Clement.

Es tommen nun amar Perioden in der Geschichte bes Protestantismus und ber protestantischen Staaten vor, wo es benen, die am Ruber ftanben, bei biefer Fahrt mit biefen Winden schwül und schwindlich um die Schläfe wurde. Man wollte, wenn ce Angesichts von Felsenriffen eben recht voll in bie Segel blies, ploglich innehalten, ober ben Winden "rechtes um" commanbiren. Gin natürlicher Inftinkt trieb in Rrifen ber Auflösung, wie g. B. unter ber Regierung bes hochstseligen Rönigs von Preußen, eine Bermittlung aufzusuchen. Ginbeit ward jum tiefgefühlten, unabweislichen Bedurfniß. Dieß bes ftimmte jum Ausgleichen. Man ersann alle Mittel, Die bivergenten religiöfen und geiftigen Richtungen gur Berfohnung gu vermögen, um einen conservativen Standpunkt ju gewinnen. Begreiflich ließen babei bie firchlich Rabifalen, fonft Rationas liften genannt, sich nicht so weich finden, was sie einmal abe gelegt, mittels ernftlicher Selbstbekehrung jum alten Glauben fich wieder anzueignen; und fo wird natürlich ben Altgläubis gen zugemuthet, ihrerseits bie Sand zur Eintracht barzubicten. So endigte benn bie Ginigung und Bergleichung auf Geheiß ber weltlichen Gewalt jeberzeit bamit, bag vom Ueberreft bes Chriftlichen auf's Neue wieder bas Eine und bas Andere abgelaffen werben mußte. Der ganze Gewinn fiel barum abermals bem Brincip des kirchlichen Fortschritts, b. h. dem Ratios nalism, jest Criticismus genannt, in die Tasche, ber nach Diefer Eroberung fofort auf's Neue mit Staatserlaubniß bie Segel beifette, um feine Fahrt bis jur Ausmundung in ben Wer von ben Bestrebungen für bie Ribilismus fortzufegen. preußische Union gehört, wird das Gesagte bestätigen; und wird zugleich auch über ben Standpunkt fich orientiren, auf bem Diese Regierung jest in Diesem Augenblid angekommen ift. -Bas ich aber mit biefer kurgen Betrachtung gewollt, ift: bie protestantischen Regierungen können sich bem Brincip bes bas

Christenthum bestruirenden sogenannten Fortschritts nicht entschlagen, kaum es aufhalten, nie bewältigen; und die Kirche kann daher da, wo sie in nähere Beziehungen zu solchen gesett ift, nimmermehr verlangen oder erwarten, daß ihr eigenthumsliches Bestehen oder Leben ihr unverkummert belassen, oder wohl gar beschützt werde. Sie steht im Kampfe mit dem Wisberchristenthum allein, auf ihre Kräfte angewiesen.

Es ift bamit nicht bie minbefte Rlage gegen ben Staat erhoben. Es liegt diefes Wechfelverhaltniß fo fehr in der Natur ber Sache, baß es ungerecht erschiene, wenigstens unbillig, biesem zuzumuthen, eine Inftitution in feinen Schirm gu nehmen, mit welcher ihn hin und wieder jungft ein gang außerliches Motiv, wenn nicht ber Bufall, jufammengeführt hat; beren Rabe allein schon ihn angstiget, ber abhold zu senn ihre Ratur und feine Geschichte ihn antreiben, bie zu schwächen er barum ftanbigen Reiz in fich empfinden muß. Die Kirche ift fein Inftitut im Staate, fie ift eine mehr ale blos ebenburtige Macht, und bas mißfällt ihm an ihr. Go lange barum eine protestantische Staatsgewalt nicht ihre Ratur auszieht, und bas wird fie wohl nie, - fo wird bie Rirche auch nie eine gleichheitliche Behandlung zu hoffen, nie zu erwarten has ben, baß ihr gegen bie außeren Angriffe und bas Anbringen gerftorenber Tenbengen ber Arm geboten werbe. Rur zu oft wird bie Gewalt zu bem Wahne fich neigen, Alles fromme ihm, was ber Rirche schabet; - und fie benkt fo, weil fie nicht auf die Bufunft gahlt, sonbern bloß ben momentanen Bor - ober Rachtheil auf die Wage bringt. Anders verhält sie fich natürlich jum Protestantismus. Diefer hat fie zu bem erhoben, mas fie ift, jur Cafaropapie; und ber Protestantiemus hinwiederum verbankt seine Gelbftftandigfeit bem guten Schwerte. Zwischen beiben besteht barum eine engere Wechselfeitigkeit, als fie je bas Raiferthum und bie Rirche aneinander flocht. So erklaren fich Erscheinungen, wie fie fo eben in biefem Augenblice im beutschen Rorben zu aller Welt Berwunberung vorüberziehen. Jedermann erinnert fich, mit welcher

Freude Seitens ber protestantischen Behörben bie Bublereien ber fogenannten Diffibenten begrüßt, gehegt, geforbert wurben. Die bubische Epistel eines Ronge an einen Bischof bes Reis ches ward von ben foniglichen Cenfurbehörben nicht im geringe ften beanstandet; die Tagespresse wiederhallte gleich ber wilben Jagb von Lugen, Berleumbungen, Sohn und Lafterungen; ba regnete es Abreffen fur die Apostaten, wie fie nur immer ber infernale Lugengeist erbenken konnte: - bie politische Gewalt reibt fich die Sande. Man schreibt nach Leipzig eine Berfammlung aus: Die Rorpphäen bes Abfalls erscheinen von nah und fern: Die protestantische Regierung findet nichts Berfangliches in der Sache. Bas sollte man auch thun? Es besteht nach ber Charte, und in Breugen ohne Charte, Freiheit ber Bewiffen. Man entwirft ein fogenanntes Bekenntniß, publicirt es: es fehlt barin Alles, mas ben Chriften bisanhero von bem Richtchristen ober Beiben unterschieb. Ein preußisches Regies gierungemanifest erflart: Dan fei noch nicht flar über bie Ratur biefer Bewegung in ber fatholifchen Rirche, wolle ben weiteren Berlauf abwarten, fie aber einstweilen ben Altlutheranern gleich achten, und provisorisch bem Protestantismus einverleiben. Religionswühler legen ihr Symbolum ben Behörden vor, morin fie vom Christenthum fich formlich trennen, und weil unter bas Princip bes Chriftenthums, barum auch tief unter und außer bas, was man "driftliche Secte" nennt, fich feten: bas Alles gibt ber Regierung feine Indicien gur Diagnose in ber Sache!! Bas geschicht? Da wirbelt berselbe Bind ben Staub jum zweiten Male in Breslau auf. Dießmal hebt er Die Protestanten vom rongeanischen Gewichte. Es erfolgt eine Bersammlung protestantischer "Diffidenten," um ein Pronunciamento gegen die fogenannte herrschende Orthodoxie zu erlassen. Da erkennt die Behörde in natürlicher Inspiration fogleich die achte Natur biefer Bewegung, fie ift ihr firchen = und ftaategefährlich. Gie gieht urplöglich die Polizei, womit sie bie Clubbs ber fogenannten fatholischen Diffibenten geschütt, que rud, um fie wiber bie Conventifel ber protestantischen Diffenters auszusenden. Da empfiehlt biefelbe Ministerhand, welche bem Apostaten Geroty, noch ebe biefer von feinem recht= mäßigen Richter abgeurtheilt ift, brei Tage vor beffen Ercommunication, bas Heirathspatent zusignirt hatte, ben Paftor Bielicenus bei beffen Behorbe jum Amtourlaub, b. h. gur provisorischen Entsetzung; ba werben bie Stadtcommunen von berselben allerhöchsten Weifung, welche bie Einziehung fatholischer Pfarreien in Schlesien angeordnet, ermächtigt, ben "Diffibenten" Rirchen zu überlaffen u. f. w. n. f. w. Anderwärts treffen wir baffelbe. In Leipzig find bie Ratholifen noch in Untersuchung, welche gegen eine unconcessionirte Berfammlung im Borfenlofale laute Ginfprache erhoben haben; bas Leipziger Concilium ward bort unter ben Augen einer proteftantischen Regierung abgehalten. Nun auch bort bie Proteftanten, wie natürlich, Aehnliches unternehmen, und die Kirfchen miteffen wollen, welche fie ben "fatholischen Diffentere" vom Baume geholt: so wird hier, wie in Breußen, mit einem Male die Parole gewechselt. Das schlummernbe Staatsgewiffen erwacht, die hochsten Organe ber vollziehenden Gewalt erfennen, daß biefe Tendengen "offenbar" über die Grangen ber garantirten Gewiffenofreiheit führten, befinnen fich auf ihre gefdwornen Eibe, und fühlen sich bemuffigt und verpflichtet, als len benen Berfammlungen auf bas Entschiebenfte entgegen gu treten, welche von baber ber bestehenben protestantischen Rirche gefährlich zu werben brohten, u. bgl. m. \*). Ratholi= fcher Seits, ich gestehe es, ift man versucht, über folche Disparitaten fich zu beflagen, wo Gleichheit ber Rechte und bes Schubes verfassungemäßig gewährleiftet ift; ja man ift geneigt, folches Berhalten für baare Perfidie ju erflaren. Berfett man fich aber auf ben gegnerischen Standpunkt, jo fällt eine An-Mage ber Art als unbegrundet weg. Die Staatsgewalt hat in biefem Sinne sich ber Kirche nie verpflichtet; und geseht auch,

<sup>\*)</sup> Bgl. Augeb. Poftzeit. Rr. 205.

fo hätte sie vielleicht in einer Anwandlung von Liberalität mehr versprochen, als ihre Natur an sich und ihre Abhängigs keit von dem Zeitgeist zu leisten ihr gestatten. Es ist undils lig, dem Kuchse zuzumuthen, daß er Hühner gleich seinen Jungen schüße. Es vermag eine katholische Regierung allers dings protestantische Confessionen gegen Zerstörung zu schirmen und zu conserviren, weil sie sclibst ihrer Natur nach conservativ ist; die daverische Regierung hat davon der Welt einen glänzenden Beweis geliefert \*). Aber es mag keine protestans

<sup>\*)</sup> Es ift noch allerwarts in frifchem Anbenten, wie bie Majoritat ber Reformirten in ber baperischen Rheinpfalz, von rationaliftischen Doctrinen ergriffen, aus allen Rraften bahin arbeitete, fich von ben beiben anerkannten protestantifchen Confessionen und ber über ihnen ftebenben gemeinfamen geiftlichen Behorbe (Dberconfiftorium) abgu: trennen und ju einer eigenen Gemeine fich ju conftituiren. pfand bie baberifche Regicrung Reig in fich, Protestantismus unb protestantifches Rirchenwefen ju fchmachen, fo hatte fie bie gunftigfte Belegenheit gu Sanben: Divide et impera. Berfielen ihr bie Abgetrennten in ihrer Bereinzelung ohnebem, fo konnte fie auch bie Autorität ber geiftlichen Behorbe herabbruden, indem fie felbe theil: weife an bie "Diffibenten" veraugerte. Bie protestantifche Regie= rungen ber fatholischen Rirche gegenüber in Fallen ber Art handeln, lehrt figura. Die banerifche hat jahrelang und julest mit Erfolg bem tobenben und brobenben Begehren wiberftanben, und ben milben Strom wieber in feine Bahn gurudgelenft. - Gin anberer Fall. Bollte fie ein anderes Cabinet in feinem Berfahren an ber fatholischen Rirche Schleftens jum Dufter nehmen, fo war ihr ein Leichtes, ble Universität Erlangen entweber mit zweckbienlichen Subjecten zu befeten, ober bie bortige theologische Facultat fo verarmen ju laf: fen, wie bie tatholifche gu Breslan. Ja es mar, wollte fie gleich anderen mit bem Beltgeift fahren, bief ihr vom angeren Intereffe geboten. Waren nicht alle protestantischen Facultaten unter proteftantischem Schute bem Rationalismus erlegen? Durfte fie nicht für bie gleiche bestructive Politif auf ben Beifall ber protestanti: fchen Breg: Celebritaten rechnen? Sie bachte fittlicher, - jog bie ehrenhafteften Manner nach Erlangen, confervirte eingig ben Protestantismus, mahrent er überall ber befirnctiven Gritif preisge= ben wurde, und ließ fich lieber vom gefammten protestantischen

tische es über sich zu gewinnen, eine gleiche Wohlthat ber fastholischen Kirche zu erweisen. Sie kann eben nicht. Man soll daher, meine ich, die Sache nehmen, wie sie liegt. Die Kirche möge aufhören, in jenen Ländern das Unmögliche, nämslich eine paritätische Behandlung zu fordern, die ihr nicht gesleistet werden kann. Das Einfachste bleibt, ihre Sache von

Deutschland verunglimpfen, als bas chriftliche Element in ihm bem Ruthwillen glaubenlofer, fogenannter Theologen überantworten. Sar: leß, beffen Befinnung gegen bie bayerifche Regierung, jedem Broteftanten unverbachtig ift, moge reben. In biefen Blattern (Jahrg. 1842, III. heft) warb behauptet, bag ber Protestantismus "unter fatholi= fcher hut" in Bayern fich beffer als anbermarts confervirt habe. Das ruber bricht Barleg gegen ben Berf. biefes Auffahes los (Beitschrift für Broteft. u. Rirde 1842, Bb. III, G. 407), beutet auf Defterreich bin, fchließt aber alebann: "Das ertennen wir mit bemuthi: gem Dante, und alle unbefangenen glaubigen Proteftanten mit uns an: burch bie Gnabe und Dbhut bes herrn ift unfere protestantis fche Rirche bieffeits bes Rheins (er meint bamit im bieffeitigen Banern) von ber Dacht und bem Ginfluß bes Alles zerfegenben und gerftorenben Unglaubens mehr verschont geblieben, als manche unferer Schwesterfirchen (seil. in Burtemberg, Baben, Preußen ac.). Der Lehrstand und bas Bolf. find nicht in bem Daag und ber All: gemeinheit von ber verheerenben Seuche angestectt worben, wie in viclen anbern ganbern; "ja auch bas burfen und wollen wir nicht verfennen, bag bie perfonliche Glaubeneuber: gengung unferes Ronigs im hohen Grabe fegenereich auf bie Erhaltung und Bieberherftellung unferes po: fitiv firchlichen Glaubens eingewirft hat und fortan einwirft. Solches wolle Bott bem Ronige in Unabe Iohnen!" Belche bentsche protestantische Regierung hat fich aus eines Gegnere Dund foldes Lob erzwungen? Belde hat, ich will nicht einmal fagen, für bie fatholische Rirche, sonbern nur für ihre eigenen Confessionen fo viel und fo gunftig gewirft, wie bie baperifche für bie Protestanten? Belche beutsche protestantische Uni: verfitat barf fich an Chriftlichfeit mit ber Erlangerin meffen? Das ift fatholifcher Confervativismus; wie anders bagegen ber .....! Erntet fie bafur ichlechten Dant von Innen und Außen : was verschlägt's? Sie wirb trot allebem boch nicht mit in's Bodsborn bes Rabifalismus blafen.

ı

ber bes Staates abzutrennen, und bem zu übergeben, ber ihr auf seinem Leidensgange zugerufen: "Bertraue, 3ch habe bie Welt überwunden."

Bu bieser tiefgreifenben Beranberung ber wechselfeitigen Stellung ift num ein machtiger Schritt geschehen, und - was für die Sache ber Rirche von hoher moralischer Bebeutung ift, - ber Staat felbft hat die Initiative bazu genommen. hat in die seit einiger Zeit sich behnende Klüftung Reile hineingetrieben, welche bem zweibeutigen Befen für immer ein Biel gesett, auch ber Kirche Die Wahl benommen haben. find nun eirea zwei Jahre, baß man gezogen von einem finftern . Berhangniß eine protestantische Affociation begunftigte, welche die frische Erhebung bes Protestantismus auf der ausgesteckten Fahne, die volle Destruction des Christenthums bagegen im Bergen, die des Bestehenden aber ale Arrière pensée im Sinterhalte führte. Bir meinen bamit ben Buftav = Abolphs Berein. Der erfte Gebanke mar wohl von reblicher Befinnung eingegeben. Raum aber hatte er ben Ropf feines Erzeugere verlaffen, so haschte ber Bofe ihn auf, um ihn für feine 3mede auszubeuten. Auch bie wilben Zerftorungefrafte, sonft auf bas Berichiebenartigfte gerichtet, suchen fich, burch bie gleiche Tendenz angezogen, einander auf, um, was fie gemeinschaftlich haffen, zu bekriegen. Go fühlte fich auch hier, was fonft in weiten epicyclischen Bahnen schweift, vom formalen Brincip ber Regation getrieben, fich aneinander hingezogen, als es galt ein Drittes, ben verhaften traditionellen Glauben in ber katholischen Rirche zu bekampfen. Die Staatsweisbeit hatte nicht so viel Befinnung, um das Wohin einer folchen Richtung ju burchschauen. Sie trug fich, feltsam genug, fogar mit bem Gebanken, eine Affociation ber Art als Bebel für ihre 3wede zu birigiren. Roch mehr: man eignete, trop aller Warnung, felbst von "orthoborer" Seite her, beren Brincip fich an: "man hoffe, fagte bas Batronatsmanifeft, baß nicht ber Streit, welche ber Parteien bie driftlichfte fei, abermals ein fo frommes Unternehmen ftoren werbe!!!" Dan

Wollke also sogar biese Association selbst um ben Breis bes Bekenntnisses, man wollte selbst die Fusion! Die Wahrheit zu gestehen, und Südländern steht der Berstand still ob solcher Weisheit, und wir sangen an, mit Hegel zu glauben, seit Arisstoteles habe der menschliche Berstand seine Hauss und Grundsgesete abgeändert. — Doch es ist geschehen: Man war so verrannt in den Gedanken, daß man es sogar überhörte, als das ganze katholische Deutschland, wie wenn man ihm eine kaum nardende Wunde ausgerissen, laut ausschrie in Jorn und Schmerz bei dem Ramen. Sie solgte der über sie brütenden Macht des sinsten Berhängnisses: es ward der erste Keil in die Klust zwischen Kirche und Staat getrieben.

Diefe Erscheinung, schon balb nach ihrem erften Auftreten mehr politischer, als religioser Art, war indeß nur die Borbereitung ju Anderem. War in so weiten Rreisen möglichst Alles, was verneinender und bestructiver Ratur war, sich einanber nahe gerudt, fo bedurfte es nur bes außern Anftoffes, um sofort zu einer mächtigen, in ihren Folgen unabsehbaren Be= wegung sich zu erheben. Er ließ nicht auf sich warten. Unwiffenheit und Lüberlichkeit machten bie Choragen; Lossagung von ben Grundlagen bes überlieferten Chriftenthums ging voran, ber fociale Communismus trappte als Sacriftan hinterbrein. Raum war die rongeanische Procession in Gang gebracht, als Alles, was in der Richtung des Guftav - Abolf-Bereines, fomit, wie ein höherer Wille es verlangte, hoch über allem Streit über plus ober minus "chriftlich" ftanb, in einen Beifallofturm ausbrach, und ben Bertretern ber Apoftaffe ein endlofes Hofanna aus allen Eden ber Monarchie entgegenrief, - ein Beweis, wie es um die Chriftlichkeit ber Maffen fiehe. Und als ber erfte garm verbrauft, als bie erfte Manie von Abreffen - Pokalen - Trauring - nebft Gelblieferungen etwas erschöpft mar, richteten sich Aller Augen mit Spannung nach bem Mittelpunfte bes Reiches. Alles, Freund und Feind bes Geschehenen, war sich bewußt, es sei ein großer Wurf gemacht worben. Man woute nun auf ben Desichtern ber poli-

tischen Gewalthaber lesen, wie biefe bas ernfte Spiel aufgefaßt hatten, wie biefe ihrerfeits bei bem feden Bageftud rechnen. Ja ober Rein, bas erwartete man, und nichts weniger. Bar biefes boch fo leicht gemacht. Denn bie religiostirche liche Seite ber Bewegung war gang unverhüllt bloß gelegt; - felbst ber Frage: "bis wohin?" war man mit ber Antwort Richt viel anders verhielt es fich mit ber auvorgefommen. politischen. Der Anftifter felbst hatte mehr ale einmal auf Die Unrechtostänbigkeit bes bermaligen Guter = und Besitwesens hingebeutet, und Ungufriedenheit mit ben gegenwärtigen focialen Berhaltniffen an ben Tag gelegt, und bas nicht bloß in Brebigten innerhalb ber Mauern, sondern sogar in Schriften. Auf ber anderen Seite ging man noch weiter. Auf ber Leipziger Berfammlung ward eine Art Symbolum verhandelt und angenommen. Die Befenner beffelben verwerfen barin bie erften Elemente aller geoffenbarten Religion, und beschränken fich auf einen nadten Deismus, ber von allen driftlichen Dogmen Umgang nimmt \*). Denn wenn fie noch von driftlichen Lehrfagen ober Ceremonien, g. B. Taufe, Abendmahl sprechen, so verstehen fie bas alles nicht einmal im Zwinglischen Sinne mehr. Ihre Sprade hat hierin beiläufig die Bedeutung, wie wenn in ber Zeit ber glorreichen Republit Gewiffe fich in Rirchengewander ftedten, ficher nicht in ber Absicht, bamit einen Act ber chriftlichen

Die Declaration, welche Dr. Regenbrecht und Conforten barüber zur Berstänbigung bes französischen Bolfes an bas Journal bes
Debats richteten, brudt blese Gesinnung unumwunden aus. Die
herren verwahren sich barin sogar nachbrudlich gegen jede Bergleischung mit einer protestantischen Secte, welche irgend einen Rest
von positivem Dogma festhalte. Das genannte Journal, gewiß ber
Gläubigkeit nicht verbächtig, hat bas Manifest nach Berdienst gewürdiget, praktischer mindestens, als es in der helmath geschehen
ist. Was das doch für eine Religion sel, fragt der Commentator
bes Rechenbrecht'schen Schreibens, welche keine Dogmen, keinen
Cult, keine Priester habe? Man nenne eine solche in Frankreich
Spitalreligion (S. Angeb. Posteit. Rr. 200 Beil.)

Religion zu feiern. Diefe formliche und rabitale Lossagung von allem Christenthume ward symbolmäßig ausgesprochen und ben Behörben mitgetheilt. Die Staatsbehörbe befand fich baher nicht in ber Lage einer geheimen, J. B. einer Freimaurergefellschaft gegenüber. Sie kannte, was man lehrte, was man intenbirte; sie kannte ihre Rechte, ihre Pflichten, wie fie Constitution ober Landrecht vorzeichnen. Die Sache war spruchreif. geschah? Rachbem man an funf Monate bem Treiben juge= feben, und mitunter bie Sand geboten, ein langeres Schweis gen wegen ber Rachbarn nicht möglich war, so gab fie eine welthiftorische Erflarung ohngefahr bes Sinnes: "Man wolle noch nichte Definitives festfegen, und juwarten, bis bie Ratur biefer Bewegung fich entschiedes ner herausgestellt haben murbe. Ginftweilen folle man bie Diffentere ben protestantifchen Bfarreien einverleiben, mit bem Borbehalte, fie feiner Beit formlich anzuerkennen." 3m nichtpreußischen Style heißt bieß: Wenn bie aus ber fatholischen Rirche hervorgegangene Bewegung (bes Abfalls) fich zu behaupten weiß, und weit genug in unferem Staate um fich gegriffen hat, um eine bebeutenbe moralische Macht zu bilben, gleichviel welcher Ratur und Tenbeng, fo werben wir feinen Anftanb nehmen, feiner Zeit auch die politische Autorisation zu verleihen. Daß biese Interpretation bie richtige fei, ift kein 3weifel mehr, ba eine weitere, biefe (30. April 1. 3.) erklärenbe Orbre vom 8. Juli ben Communen bie vorher benommene Befugniß zugefteht, ben fogenannten "Diffentere" ihre Rirchen jum Mitgebrauche einzuräumen. Damit hat Die politische Bewalt die Frage ihrerseits nun geloft : die vorher sogenannten fatholischen Diffentere hat fie einstweilen ale Ditgenoffen ber protes ftantischen "Rirche" erklart, wird aber bemnachft in bie Lage kommen, an Orten, wo die Majoritat ber Apostasie sich angeschloffen, auch Rirche und Rirchengut biefer zuzuweisen, und bamit bas Provisorium jum Definitivum fiegeln. Damit wirb ober ist schon vielmehr ber zweite Reil zwischen bie katholische Kirche und ben Staat hineingetrieben. Letterer hat ben Rubiscon überschritten, und ber ersteren steht es nicht fürder frei, zu pacisciren. Es scheiben sich ihre Lager: "boch bu, bu haft es so gewollt."

Wie der Ausgang Diefes Dramas fenn werde, ift wohl fein Zweisel mehr. So oft die politische Gewalt Versuche dies fer Art auf bem Gebiete bes Religiofen und Rirchlichen gemacht, nämlich zu conserviren durch Mischung ber heterogenen Elemente, ift bas Refultat jum Bortheil bes bestructiven Fortichritts ausgefallen. Diefedmal hat fie bas Mengerfte hierin Bahrend fie ringeum ben politischen Rabitalieerreicht. mus jum Theil bereits mit blutiger Waffe gringen fieht; mahrend beffen Gefährte und Wegbereiter, ber Communismus, von ben Dachern herab gepredigt wird; wahrend die Journaliftit wie eine Windsbraut, Die bem Sochgewitter vorausreitet, Staub und Spreu und Dred aufwirbelt um jebes Gole her, und laut aufjauchet, wenn es Einem biefer Sippe gelungen, einen Ehrenmann zu bespriten ober ein driftliches Inftitut zu bemoliren; mahrend bie neuere Boefie, aus bem Begelianismus aufgegangen, jum Saffe und jur Berachtung ber fürftlichen Gewalt bas Bolf fanatifirt genau mit benfelben Principien, womit ber protegirte Rongeanismus gafterung gegen bie Rirche fpeit; mahrend, fage ich, alles bieß ringeum vorgeht, vermeint bie Staatsweisheit, ber beantragte Umfturz begnuge fich mit ber Rirche schon; sie burfe barum ruhig zusehen, ober werbe wohl gar die Liebe ber Wühlenden in dem Maage fich zu Dank verpflichten, ale fie mit ihrer Macht burch ihre neutrale Saltung beren Sieg wesentlich geforbert. Doch ihre Zeit ift um; bas Berhangnis, bas fie fich felber angethan, beginnt fich unaufhaltsam ju erfüllen. Während fie auf ber einen Seite ben "Diffenters" die Sande frei macht und machen läßt, binbet fie fich felbst bie Bande gegenüber ben rabifalen Protestanten. Rimmer kann fie biefen fortan verweigern, mas fie jenen zugestanden. So scheiben biese, die "Lichtfreunde", in ebenso

lichten Schaaren aus den protestantischen Kirchen aus, als die aus der katholischen Gemeinschaft Ausgeschiedenen mit Staatsverlaub von der anderen Seite her in dieselben einziehen; und die Regierung büßt eben so viel an Macht und Rechten in geistlichen Dingen an ersteren ein, als sie eine vermeintliche Schuppslicht übt an letteren. Die beiden aber, welche ihre Herrin in ihrer Schwäche gesehen, würdigen sie gleichmäßig nach Berdienst. Sie schlingen die Hände zum Kreis um sie her, dazu einverstanden, sich ihres Joches vollends zu entledizgen, nicht, weil es ein Joch ist, oder sie drückt, sondern weil sie auch nicht mit dem Scheine eines solchen sich wollen den Racken fürderhin reiben lassen. — "Diese Weissagung braucht teine Besteglung mehr; denn die Zeit ist nahe."

Muß die Rirche unter biefen Umftanden ben Staat feine betretene Bahn verfolgen laffen, weil fie ihn nicht hindern fann, mit ben Berftreuern zu halten, bis er felbst zerftreut wird; und barf fie ihm in ber Richtung nicht weiter folgen, weil fie fich felbst burch ihn gefährben wurde; und fann fie es auch nicht, weil ihre innerste Natur sich bawidersträubt: so haben Die, welche ihre Sache zu vertreten haben, auf dieser Grenze angelangt, wo Gott felbft Salt geboten, nun rudwarts ju ichauen, und zu fragen, mas auch von anderen Seiten her biefe betrub. nifvollen und gefahrbringenden Zustände, namentlich biefen Abfall hervorgerufen und befördert habe? — Die Ereignisse der neueren Beit haben ber Rechenfunft ber Politifer bes vorigen Jahrhunderts schlechtes Lob gespendet. Man kann und muß sich aber auch gestehen: Die gegenwärtigen Borgange haben auch ber noch jungeren firchlichen Politif, ober beffer Tactif, ein nicht minder furchtbares Dementi gegeben. Es gab leiber Manche, bie nur barum bie Schluffel ber Rirche zu führen schienen, um allem Profanen gefälligst aufzuschließen; Depositare bes heiligsten Gutes zu seyn, um bamit zu mäckeln, und custodes canonum, um beren Anwendung zu hindern. Würden sie nun auffteben, ober hatten fie fonft noch Licht genug, um zu erfchauen, was Folge von unfirchlicher, ungöttlicher Weisheit

ift! Könnten sie sehen, wie zerschmetterte Glieber ber Kirche in ihrer Berirrung nun büßen, was eine unzeitige Connivenz gefündiget; und den Staat selbst vom jähen Schwindel sortzeschleubert und umgetrieben sehend, den Dank sich nehmen, den ein unzeitiges Preisgeben der göttlichen Ordnung ihnen einträgt! — Gebührt die Schuld dieser gegenwärtigen Erscheismung allerdings größtentheils der Politik des modernen Staatenwesens, so sind doch die Sprecher der Kirche nicht weniger dafür verantwortlich. Man kann von der Seite her alle die veranlassenden Ursachen leicht auf zwei zurücksühren. Die eine liegt im Clerus, die andere im Bolke, beide aber lausen von Einem Ursprung aus und Einem Ausgang zu. Die Eine ist die Förderung der Mischehen, die Andere die Vernachläßizgung der ordentlichen Bildung des Clerus.

Um von ber letteren als ber hauptsächlichsten und unheilvollsten zuerst zu reben, so ift die Denkschrift, welche Dr. Movere, Professor ju Breslau, über bie Geschichte ber theologischen Fakultät daselbst von 1811 - 1845 so eben veröffentlicht, und gang zur rechten Zeit veröffentlicht hat, wohl mehr als bloß geeignet, auch bem Befangenften bie Augen ju öffnen. Burmahr, bas Berhalten fann weder ber Gewiffenhaftigfeit einer Regierung gegen eingegangene Berpflichtungen Chre, noch auch ihren Intereffen andere ale bittere Früchte eintragen. Der katholischen Rirche als Gemeinschaft und ber geistlichen Behörde selbst wird dem gewichtigern Theile nach die Last der Unehre und des Borwurfs abgenommen, welche aus den häufigen Apostafien auf die schlesische Rirche und Clerifei gurudfallen konnten. Die Schmach gebührt benen, welche contra jus et sas die Bilbung und Erziehung des Clerus, ohnehin schon gefährdet durch die Uebermacht der protestantischen Fafultaten, burch folche Bereinsamung ber Lehrstühle, burch Berfummerung und theilweise gangliche Entziehung bes nothwenbigften Unterrichts, mit feindseliger Staatsweisheit die Candibaten bes Priefterftandes, und burch fie bas Bolf jur Glaubeneverarmung, und burch Unwissenheit jum Abfall vorbereitet

Man rechnete babei so übel nicht; man barf bie Ra= tholiten nur in Unwissenheit verfinten machen, um für ben Protestantismus Prise bamit zu machen. Möge fich biese Politit eine turge Beile ihres Sieges freuen, bis ihr von ber göttlichen Gerechtigfeit Capital mit Bind = Binfen heimbegahlt werben wird! -- Damit man aber nicht wähne, daß dieß rein zufällig, ober vielleicht in nationalen Buftanben bie tieffte Burgel bavon sei, so vergleiche man bamit andere ganberstriche, wo ber Rongeanismus bie Beifter angesprochen hat. Rach Schlesien ift es heffen, welches ihm ben empfänglichften Boben bar-Wer bie Zeitungen gelesen, weiß wohl, wie bie geboten hat. Erftlinge biefer "Kirche" bem Bischofe von Mainz fich prafentit Doch was foll ich fagen? Gine alte Wunde aufreis= fen? Weffen Gebachtniß mare bie Riffel'sche Geschichte (1841) fcon entschwunden, und wer mußte nicht, bag man mit Gieffen faft eine ahnliche Bolitit vorhatte, wie mit Breslau! Dochte ber, welcher bamals fich mit beruhigenben Worten abspeisen ließ, nie Urfache zur Reue finden, daß er damals die theologische Bilbungsanstalt nicht aus ber protestantischen Umgebung nach Maing gurudgezogen hat! Es ift bamit natürlich fein Borwurf gegen bie Lehrer biefer Anstalten ausgesprochen, noch auszusprechen. Sie haben ihrerseits wohl bas Möglichste geleiftet, und es ftunde vielleicht noch schlimmer, hatten fie nicht, wie ein Riffel, felbst ihr zeitliches Intereffe fur Die Sache ber Rirche losgeschlagen. Ihnen gebührt Lob, und schon bafur ber Dank ber Rirche, baß fie in so peinvoller Lage fich bem Opfer Batten Anbere, in beren Sanb bie Intereffen unterziehen. ber Rirche gelegt waren, um mit einiger Energie Befferes zu erzielen, fich immer gleichen Dank bei ber Mit = und Nachwelt einlegen mogen! Doch barüber zu rechten, ift fo fchwer. Konnte indes bie Gefahr, fo lange fie ferne brobte, die Ungläubigen nicht schreden, so moge bas Elend ber Befallenen fie erschut-Man ließ die Candibaten aufathmen in freundnachbar= licher Umgebung bes Rationalismus, in Stabten, wo fie, außer ihren Collegien, fast nichts an ihren funftigen Stand

erinnert. Die canonische Disciplin wird nicht immer anerzogen; bas Einheitsband selbst in ber Liturgie gelodert, schlaff und Wie bas auf bie Laien hinüber wirfen muffe, los gelaffen. braucht feine Differtation. Was aber ben Geiftlichen halten folle, ber fein firchliches und fein Stanbesbewußtseyn hat, ift nicht Freilich haben die, welche biefes angeht, eine doppelte Antwort: Die Ungunft ber politischen Berhältniffe, und Die Unthunlichkeit, ftrengere Disciplin zu halten. Bon Lette= rem bier nichts weiter. Die erstere betreffend, fo wiffen fie, mas Augustinus sagt: Non calcatur nisi inserior. Non calcatur ab hominibus, qui patitur persecutionem, sed qui persecutionem timendo infatuatur. Die Aufgabe ift nicht, burch menschliche Klugheit bie Rirche retten zu follen, sondern nur einfach, fle nach ihren Gefeten zu regieren, und foll's fenn, - warum nicht? - für fie ju fterben. Alles hinüber und herüber Meugeln hilft nichts; nichts alles Abreiben ber fatholischen Formen, als les Schminken und Umfarben mit Frembem. Die Rirche haft biefe abscheuliche Dläckelei, und wird fie immer, über furz ober lang, fammt benen, welche fie getrieben, von fich weisen.

Doch genug hievon für bießmal; die Zeit führt unsere Betrachtung wohl nochmal auf diesen Gegenstand zurud. Was hier angedeutet ward, soll nicht verwunden, sondern nur bewegen, von einer fürder unmöglich gewordenen Stellung abzugehen.

Die andere ergiedige Duelle ber neuen Apostasien und ber daran sich knüpfenden politischen Weben liegt mehr im Bolke, und wir haben sie in den Dischehen liegt mehr im Bolke, und wir haben sie in den Dischehen zu erkennen. Es war, wie der Ausgang gegenwärtig lehrt, das unheilvollste aller politischen Projecte, durch Förderung der gemischten Ehen zunächst die Confessionen einander zu nähern und miteinander auszusöhnen; dann, war dieß erreicht, war das kirchliche Gehorssams und Einheitsband gelockert, den weltlichen Arm um alle zu schlingen, und fortan in süßer Ruhe zu herrschen. Man argumentirte dabet, es verhalte sich bei diesen confessionellen Mischehen, wie mit nationalen und bürgerlichen Wechselheirasthen, wodurch Bolksstämme und Stände zu coalesciren pslegen.

Bezüglich ber protestantischen Confessionen unter sich war dieser Schluß auch so übel nicht berechnet: mit der Kirche aber hat man sich hierin verrechnet. Man hat übersehen, oder viels mehr vom protestantischen Standpunkte aus nicht geahnet, daß das Fleisch hierin unendlich fügsamer und indisserenter sei, als der Geist; daß sich wohl leicht Körper mit anderem Blute, nicht aber Geister mit anderem religiösen und sittlichen Bewußtsehn mischen und mischen lassen.

Doch machte fich, wie bemerft, die Staatsweisheit aus obigem Grunde die möglichste Forberung ber gemischten Eben zur Bergensangelegenheit; fo fieht bie Rirche bagegen bie Sache Sie verbietet Ehen ber Art nicht absolut, weil anbers an. früher kein impedimentum dirimens bagegen statuirt wurde. Sie mag fie aber auch nicht. Barum? Aus Herrschsucht? Aus Feindseligkeit gegen ben Staat? Mit Richten. Sie hat eine Anschauung von ber Ghe, die ben Protestanten burchaus War die Ehe ursprünglich nach dem über fie gesprochenen Segen: Crescite et multiplicumini bestimmt, die Erbe ju bevolfern, fo hat fie feit Chriftus und in ber chriftlichen Rirche die unendliche höhere Bestimmung, eine Pflangschule zu febn fur bas Reich Gottes. Die erworbenen Kinder ber Rinber ber Rirche gehören eben fo balb biefer und burch biefe bem himmelreiche an burch die Wiedergeburt aus dem Geifte, als burch die natürliche ben leiblichen Eltern. Brautigam und Braut, - bas wird Allen am Altare eingeprägt, - fteben nach bem Ausspruche eines Apostels parallel Christus und ber Das gottliche Bechfelverhaltniß von biefem reflectirt fich in bem ihrigen. Daß eine gemischte Che biefer Anschauung von ber moralischen Seite ber nicht entspreche, liegt auf flacher Sand, hinwiederum auch, daß die fatholische Rirche nie und nimmer bas Geringfte hieran anbern tonne; fie mußte fich felbft verleugnen, und bas vermag fie nicht. Unbererfeits begreift man baraus ihr Berhalten in ber Sache. Wie fie Bieles mit Schmerz geschehen läßt, weil es abzumehren nicht in ihre Macht gegeben ift, fo hat fie auch hierin ju rein paffirem Wiberftande fich

erklärt. Hätte man boch ihren Rathschlägen Gebor gegeben, um wie viel besser stünde es jest! Rach ben täglichen Erfahrungen und den Berichten selbst der protestantischen Presse stud es vorzüglich die Mischen, welche gegenwärtig dem kirchlichen Radikalismus in jenen Gegenden zuwuchern; die ungeheuere Mehrheit der vom Christenthume Apostasirenden sind Theile oder Sprößlinge gemischter Ehen.

Es find biefe bemnach jum Gegentheil von bem umgeschlagen, was fie nach driftlichem Sinne und 3wede find ober senn follen; - fie find fruchtbar fur ben Abfall, und zwar nicht etwa bloß vom Katholicismus, sonbern, wenn man bie Leipziger Confession und Dr. Regenbrecht'sche Declaration vereint jum Maafstab nimmt, von allem Christenthum. begreiflich: Stellt sich ja schon in ihrem Werben eine Che ber Art, genau betrachtet, über ober außer bem Princip und Inhalt jeglicher besonderen Confession. Der Fortgang fann in ben Maffen seinen Ursprung nicht verleugnen. Fühlen schon bie Gatten fich gebrungen, bes lieben Friedens halber allen besondern Ausbruck ihres Glaubens sich einander thunlichst zu verbergen, so wird biese praktische Religionsverheimlichung auch auf bie Rinder übergeben. Sind erftere felbft nicht immer nach Erforderniß unterrichtet, fo erfahren lettere auch von biefem Wenigen wenig in hauslicher Erbauung; - und was Bunber, wenn barum in manchen Gegenben aus folcher Saat bas aufgeht, mas wir feben?

Rum aber jest ernst die Frage: Was hat ber Staat babei gewonnen, was barf er noch zu gewinnen hoffen? Es genügt hiefür ein flüchtiger Blid auf das Gebahren berjenigen Stadtcommunen, welche das politische Patronat für ben Rongeanismus auf sich genommen. Da ist überall wenig ober kein Fragen mehr nach Geseh und Landrecht. Da ist Eigenmächtigkeit, da ist des sogenannten "Demonstrirens" gegen die oberste Gewalt kein Ende; da drängen sich Pronunciamento's in hastiger Eile; und man sieht sich genöthiget, heute einzuräumen, was man mit einigem Schein von Confervatism noch

gestern ben Reuerern verweigert hatte. Die wilden Flammen von Hüben und von Drüben, "Lichtfreunde" und Rongeaner, trachten zusammen. Diese legen die Fackel an die katholische Kirche, jene an den Ueberrest des protestantischen Kirchenwessens an. Beide winken, beide rusen sich, beide tauschen die Parole aus. Der sociale Radikalismus in Mitten, als politissche Tiers Parti, streckt die Hände rechts und links den Kommenden entgegen; und haben sie sich nur erst recht gefaßt, Aug in Aug, Herz an Herz sich verständigt, dann gehts unaufhaltssam vorwärts zum ——— Doch weg den Blick von diesem grausen Bilde, das jest schon medusenhäuptig wirken will!

Ja gewiß, es war eine ungludselige Eingebung, auf diefem Wege die Compactheit des Staatswesens fordern zu mollen! Dber ich frage Jeben, was tann ein burchgeführtes Streben nach biefem Plane Anderes bedeuten, als jenen beweinenswerthen religiofen Rif, ber in bas Gemeinwesen ber Angehörigen beffelben Stammes, beffelben Staatsverbanbes eingeschlagen, und, was durch Natur und Glauben ein einiges Ganges mar, ftudweise burchkluftet hat, nun burch fortgesestes Sprengen in's Endlose zersplittern; und statt den Spalt auf größere, compacte Maffen möglichft zu beschränfen, ihn bis in alle Glieberungen, bis in die einzelnste Familie treiben? Ift jenes ein Unglud fur bas Baterland, fo führt letteres mit ber Schwächung ber Religion und Gottesfurcht nothwendig zum moralischen Ruin eines Staates. Dort ift bald auch fein Patriotismus mehr, mo fein Rationalgefühl, und fein Rationalgefühl ohne Gott und Chetreue. Bir verweisen, um nur Eines charakteristischen Zuges zu gebenken, hierauf hin, daß die D. A. Zeitung vor einer gewißen Zeit gar nicht undeutlich bem beutschen Publikum infinuirt hat: "Ronge hatte noch ein hinterpfortchen am Cgar!" ja, unser unübertrefflicher Cornelius hat in unserer St. Lubwigsfirche bem Fürsten ber Holle ben Fußschemmel bereitet aus zweien: - bem Berrather Jesu Chrifti und bem Berrather bes beutschen Baterlandes, Judas Istariot und Segestes.

Bon jenem zu biesem ist kaum ein Schritt. Wer ben chriftlischen Gott nimmer im Herzen trägt, hat höchstens ein werthlosses Leben, aber keinen himmel zu verlieren, wie er für seine Richtswürdigkeit keine Hölle fürchtet.

Bon biefer Betrachtung ausgehend, hatten bie, welche bie Rirche vertreten, aller Zudringlichkeit ber Politik wiberstehen Diese burch die Grundsätze ber Reformation aus ihrer ordentlichen Stellung herausgetreten und überschwenglich geworben, fann die rechten Bahnen nicht fo leicht wieder finden. Nachbem sie von ber Zeitströmung ergriffen warb, war es freundnachbarlich, die Kirche als einzigen festen Anhaltspunkt bem Staate zu mahren. Daß die Staatsweisheit fie nicht bas für erfennt, verschlägt nichts. Die auf bem Dampfer babin Schnellenden meinen auch, die Ufer-Berge laufen - fie fteben boch. Daß die Bolitif meint, ihre Meinung sei ober muffe bas Rechte fenn, und barum jufest, broht, Gewalt brancht u. s. f., berechtiget nicht, Staat und Kirche burch unzeitiges Preisgeben ber gottlichen Ordnung ju Schaben fommen ju laffen. Um wie viel beffer ftunde es um beibe, hatte man gu jenen momentanen Palliativen nie gegriffen! Dieß gilt namentlich von folchen protestantischen Regierungen, die sich vom fatholischen Kirchenwesen feine auch nur halbe Borftellung zu mas chen wiffen. Doch dieß Capitel ift zu lang und schwer. Die, welche barin anders fich verhalten, haben zumeift bermalen por bem Oberherrn ber Rirche bereits Rebe geftanben; und bie Betrachtung foll nicht langer babei weilen. Bas bie Gegenwart an leidigen Folgen zu fosten gibt, wird allseitig zur Lehre Die Rirche halte sich fest innerhalb ihres Gebietes, gebe meifen Rath, wo man fie hort; leibe getroft, wo fie um ihrer gottlichen Stellung willen angefeindet wird. 3m außerften Falle nehme fte ihre Sache für fich, und überlaffe bas Uebrige Gott, der von den Anderen bas harte Bort gesprothen: Ibunt in adinventionibus suis!

### XVII.

# Die Nebe vor den Lichtfreunden in Raumburg.

Bor einem Monat etwa hat Herr v. Florencourt zu ben versammelten Lichtfreunden bei Naumburg gerebet. felben Raivität, mit ber Schleuniger ben politischen Licht= freunden in Narau ihren Beichtspiegel vorgehalten, hat er bie religiöfen Sachfen in ben Ihrigen bliden laffen; Beibe haben feineswegs ein gefchmeicheltes Bilb barin gefehen. Begreiflich, baß bie, welche ein gang anderes in ber Camera clara ber beiben Rebner zu schauen erwartet, barüber ungehalten mor-Die Schweizer Freischaarenmanner hatten nicht übel 2nft, ihrem Sittenprediger am Ende feiner Bredigt ein Lebehoch in ihrer Beise barzubringen; hatten einige humbert Ratholische, die fich aus bem Freiamte eingefunden, ihnen nicht unwillführliche Achtung eingeflößt. Gr. v. Florencourt feinerfeits rühmt und an: wie er von feinen Borern ausgezischt worben; wie man thatliche Drohungen gegen ihn ausgestof= fen, und die ehrwurdigen Banbe Bater Jahns ihm bie Ehre bes Martyrerthums ju bereiten gefucht. Er fonnte bas voraus wiffen; biefe Gottesfreunde find gornmuthige Leute; fle pratenbiren von ber Wahrheit, bie fie ausrufen, baß fie auch wieder Respect vor ihnen habe; und weigert fie biese ihre Schuldigkeit, bann machen fie turgen Proces mit ihr. Um fo ehrenvoller ist es für ihn, daß er so unverholen vor ihnen Allen geredet, wie es ihm ums Herz gewesen; unbesümmert um das Zischen des Lügengeistes, der Schlange, die er durch seine Worte beunruhigt und gestört, und die nun aufgestiegen gegen den Lästerer, und in den Knoten sich legend, zum Sprunge gegen ihn ausgeholt. Darum haben wir es für Schuldigseit gehalten, diesen seinen Erorcism in unsere Blätter auszunehmen; um auch von unserer Seite dazu beizutragen, damit das seltene Beispiel von unerschrockener, nur, wie sie sett in ihrer Verblüssung sagen, einseitiger Wahrheitsliebe erhalten werde; um einst als Zeugniß zu dienen gegen die Lüge, die wie Wahrheit thut; in dieser Zeit, die solche Worte ins Angesicht geredet, hingenommen, wie eine Metze, der man die Scandale ihres Lebens vorgehalten, die aber, nachdem sie die Schmach abgesschüttelt, thut, wie sie zuvor gethan.

#### Die Rebe aber lautete:

"Deine Berren! ich bin fein Rebner und verftebe es nicht, frei gu fprechen, es fallt mir baber auch nicht ein, Sie überreben gu wollen. Rnr um meine eigene Anficht ju mahren, erlaube ich mir, einige Sate auszu: fprechen. 3ch wende mich bamit vorzugeweise an biejenigen Berren Geifilis den, welche fich Rationaliften nennen ober Lichtfreunde. 3ch muß voraussetzen, bag Sie bie gehn Gebote fennen. Auch bag Sie mit bem Inhalt berfelben übereinstimmen, fete ich voraus. Go rufe ich Ihnen benn eins biefer Gebote in's Gebachtniß jurud, welches ba lautet: Du follft nicht falfch Beugnif reben! Berfteben Sie wohl, Du follft nicht falfch Beugniß reben! Bis jest haben Sie falfch Beugniß gerebet, bas fonnen Gie nicht leugnen, Sie haben Beugniß abgelegt fur eine Sache, an die Sie felber nicht glaubten. Diefes Ihr unwahres Treiben hat bie fcblimmften Folgen gehabt, fcblimme Folgen fur Sie, fcblimme Bolgen für bas gange Bolf. Der geiftliche Stand ift in allgemeine Berachtung gefommen, man betrachtet ihn allgemein als ein Lugenhandwert, welches feinen anbern 3med habe, ale feine Genoffen ju nahren und ju fleiben. Ich rebe hier nicht von einzelnen Ausnahmen, fonbern von ber allgemeinen Regel. Ja, bas ift bie weitverbreitete Anficht von Ihnen und von Ihrem Stanbe in ber großen Daffe bes Bolfes; babin haben Sie es allmablig gebracht burch bas falfche Beugniß, welches Sie fortwährend ablegen. Sie felbft merfen es nicht, ober wollen es nicht merfen, wie es in ber öffent: lichen Meinung mit Ihnen fteht, Sie wollen fich Ihr eigenes Glend vielleicht nicht felber eingestehen; Sie schmeicheln fich noch mit einem Wirkungsfreife, ben Sie langft verloren haben. Ja, meine herren! wer einmal an bie Deffentlichfeit appellirt, ber barf fich nicht wunbern, wenn Alles jur Sprache kommt, was die öffentliche Meinung auf dem Herzen hat. Ihre Stellung, meine herren! wie fie bis jest war, verträgt bas helle Tageslicht ber Deffentlichkeit nicht. Warum haben Sie felber ben Schleier weggezogen, ber Ihre Bloge nothburftig verhullte? Aber auch fur Ihre übrigen Ditmenfchen ift biefe Ihre fortgefeste Unwahrheit von ben fchlimmften Folgen gemefen. Das Beifpiel ber Beiftlichen hat feine Fruchte getragen. Wenn mit bem Beiligsten, mas ber Menfch besitht, fo offen ein lugenhaftes Spiel getrieben wirb, follte bas nicht einwirfen julest auf ben gangen Bolfecha= ratter? Wer mit unwahrer Phrafenmacherei aufgenommen wird in bie Gemeinbe ber Chriften, wie bas burch Sie gefchieht am Tage ber Confirma: tion; wer ein Blaubenebefenntniß nachsprechen muß, von bem er langft gemertt hat, bag ber Borfprecher es felber nicht glaubt, meinen Sie benn, baß er es spater genau nehmen wird mit seinen eigenen Worten und lieber: gengungen? Ja, unfer Bolf ift unwahr geworben, unwahr burch und burch. Sohle, pomphafte Phrasen, von benen bas Berg nichts weiß, gehen geläufig von Mund ju Mund, falich Beugniß wird geredet auf allen Gebieten bee Lebens, und Sie find es, welche bas Bolk biefe Kunft gelehrt haben. Fragen Sie unfere Juriften, wie viele falfche Gibe mohl jahrlich gefchwo: ren werben mogen. D, was haben Sie aus uns Deutschen, was haben Sie ans ber Rirche Chrifti gemacht? Aber es foll anbere werten, fagen Sie ja. Sie wollen biefe Unwahrheit aus Ihrer Stellung und Ihren Bemu: thern herausschleubern; Sie wollen wieber Priefter ber Babrheit werben, wie Sie bie jest Priefter ber Unwahrheit gewefen find. Bohl, giehen wir benn fur immer einen Schleier über bie Bergangenheit, nehmen wir an, bag bie Feuertaufe ber Bahrheit ploglich über Ihre Gemuther ausgestromt fet, und biefelben rein gefegt habe von ber taglichen Gewohnheit pfaffifcher Luge; nehmen wir an, bag Gie wirklich einen vollig neuen Denfchen angieben wollten, anziehen fonnten. Ich glaube es nicht, ich wage es nicht an hoffen, aber - ich muniche ce. Alfo bie Bergangenheit fei begraben, und eine beffere Bufunft öffne ihre Thore. Bon jest an also fein falfches Beugniß mehr. Berfteben Sie mich wohl, meine Gerren! fein falfches Beugniß mehr, unter feinerlei Bebingung, unter feinerlei Beftalt, unter feinerlei listiger Ausrebe! Bon jest an also feine Accomoration, feine reservatio mentalis, feine boppelbeutigen Rebensarten, bei benen fich Jeber nach Belieben benfen fann, was er will; fein hohles Bathes mehr, fein erfunfteltes Feuer, mahrent es im Bergen tobt und falt ift! Diefe gange efelhafte, wiberliche Jammerlichkeit, an bie ich nur mit Scham zu benken vermag, an bie ich mit bem tiefften Biberwillen herangetreten bin, fie fei benn mit einem Dale aufgegeben, nicht mahr, meine herren? Das ift ce

boch, was Sie wollen, bas ift es boch, was ich bei meiner Untersuchung aber bie Butunft ernftlich voraussepen barf? Run benn, fo werben wir uns leicht einigen. An der Spipe der Zufunft stehe also der Sat: ""Bon unn an tein falfch Bengniß mehr!"" Er fei bie Richtschunt, bie unfere Schritte in Infunft leitet. Rein falfch Beugniß mehr werbe also von Ihnen abgelegt bei ber Taufe. Tragen Gle bei ber Taufe nicht ferner mehr Glaubensfate vor mit feuriger Stimme, mit jum himmel gerichteten Blis de, an bie Sie felber nicht glauben! Berpflichten Sie bie Taufzeugen ferner nicht mehr auf ein Glaubenebefenniniß, bas Sie felbft fur falich halten; Sie glauben nicht mehr an bie unbeflectte Empfangniß ber Jungfrau Maria, — wohl, fo legen Sie auch ferner fein falfches Zeugnig bafur ab bei ber Taufe; - Sie glauben nicht mehr, bag Chriftus ber Sohn Gots tes fei, ber gu feiner Rechten fitt, - legen Gle bafur nicht wieber falfches Zeugniß ab; — Sie glauben nicht an Auffahrt gen himmel, an Rieberfahrt jur Bolle; - nun wohl, fo unterlaffen Sie Ihr falfches Beugnif bafur in Butunft. Es ift ein elenber Rothbehelf, ber bie Luge nur noch fcblimmer macht, wenn Sie bem Glaubenebefenntniffe eine Ginleis tung in bunkeln, verblumten Rebensarten vorausschiden, worin Sie leifer ober bentlicher angubenten verfuchen, bag bie Cache nicht fo ernftlich Wenn Sie nicht ftrict und entschieben Alles hinauswerfen, gemeint fei. was Sie für Irrthum halten, fo verharren Sie in Ihrem falfchen Beug-Saben Sie es benn in Ihrer unwahren Selbstgefälligfeit nie ge: mertt, meine Berren! haben Sie es beun auf ben peinlichen, fchmerglichen Befichtegugen ber Eltern nie gelefen, wie febr Cie bie Gemuther verletten, inbem Sie fich felbit im Boraus als Lugner anfunbigten? Glauben Sie, daß es uns nicht tief in die Seele geht, wenn unsere Rinder, benen wir Bergenereinigfeit von Gott herabfiehen, gleich beim Eintritt in bie Belt, in bemfelben Angenblicke, wo fie in ben Bund ber Wahrheit aufgenommen werben follen, mit unlautern Siftrionen-Manieren empfangen und mit bem Datel ber Luge befpritt werben? Alfo eine anbere Tanfformel, ein anderes Glaubensbefenntniß in Bufunft fur Gie. Die Forberung merben Sie gang gewiß felber an fich ftellen, wenn Sie wirflich fein falfches Bengnif mehr ablegen wollen. Gine zweite Forberung: Um ber Bahr: beit fünftig bie Ehre qu geben, werben Gie auch bei ber Confirmation ein Glaubensbekenntniß zu Grunde legen, welches nichts enthalt, was Gie für irrig halten könnten. Gie muffen bemnach auch Ihren Religionsunterricht reinigen von allem bem, mas Ihrer Anficht im Wege fieht, und zwar offen und frei muffen Sie babei verfahren, nicht mit halben Andeutungen, und in jefuttifchen Schlangenwindungen. Gie muffen bie Bibel gerabe fo erflaren, wie Sie fie auffaffen. Drittens: Sie muffen bemnach ben lutherischen Ras techismus abschaffen und einen neuen an feiner Stelle einführen, ber bloß reinen Deismus und driftliche Sittenlehre in Ihrem Sinne enthält. Auch

biefe Forberung ber Bahrhaftigfeit werben Gie nicht in Abrebe ftellen. Biertens muß ein neues Gefangbuch burch Sie in Ihren Gemeinben eingeführt werben, worin jebe hindentung auf ein Bunber, auf bie Berfohe nungelehre, auf bie Auferstehung bee Fleifches, auf ben jungften Tag ganglich fehlt. Dit Gefangen, bie nur ein einziges Bort bavon enthalten, burfen Sie Ihren Gottesbienft nicht ferner einleiten, wenn Sie nicht von Reuem falfch Beugniß ablegen wollen. Durch Tertverfalfchungen ber alten, schonen Gefange, wie biefes von Ihrer Partei leiber so haufig gefches hen ift, burfen Sie fich babei and nicht zu helfen fuchen, wenn Sie nicht neben ber Sunbe eines literarifchen Falfums auch noch eine Sunbe gegen Fehlt es Ihnen an jener tieferen ben guten Geschmack begehen wollen. Boefie und an jener innigeren Frommigfeit und Glaubenefreubigfeit, von welchen jene fconen alten Gefange burchwebt finb, fo muffen Gie war: ten, bis wieber begeifterte, fromme Dichter auch unter Ihnen erfteben. Ginftweilen muffen Sie fich fchon mit matterer Baare begnugen. gange Berifopen:Drbnung muffen Gie ferner funftens umwerfen. ftens brei Biertel ber Evangelienterte, über bie Sie bis jest geprebigt faben, burfen Sie nicht ferner in ben Mund nehmen. Sie glauben nicht an bas Bunber, barum burfen Sie ber Gemeinbe auch bas Bunber nicht mehr worlefen, ober Sie fallen in Ihren alten gehler gurud, Gie legen aber: mals falfc Beugnig ab. Bene unwürdige Tafchenfpielerei, vermoge welder Sie, nachbem Sie ben Tert mit feinem hamptinhalte, bem Bunber, ber Gemeinde vorgetragen hatten, ploblich ein ganz anderes Thema unterfchoben, welches mit ben haaren herbeigeholt mar, und in gar feiner in: neren Beziehung zu bem biblifchen Texte ftanb, burfen Sie nicht mehr ererciren. Sie burfen ble Wunber nicht mehr wegestamotiren, wie Sie bisher gethan, fonbern Sie muffen fie gang aus bem Spiel laffen. Benn man einmal einen Text zu Grunde legt, fo muß man auch wahrheitsgetreu bei bem Ginne beffelben anfnupfen. Das Bunber muß nicht mehr bagu bies nen, um Ihre Geschicklichfeit im Bolteschlagen ju zeigen. Bas ift es anbers, als ein Taschenspielerfunststud, wenn Sie bas Evangelium ber Speis fung bes Bolles burch wenige Brobe und Fischlein an bie Spipe Ihrer Brebigt ftellen und bann mit einer gefchickten Seitenschwenfung bavon reben, wie Chrifins uns auch mit geiftiger Speise erquict habe? ober wenn Sie bas Evangelium vortragen, in welchem Chriftus ben Sturm auf ben Baffern beschwort, und Sie nun bavon Gelegenheit nehmen, une aufmerts fam an machen, wie er ben Sturm in unferer Bruft befchworen habe? Bas ift ein folches Gebahren anders, als ein tafchenspielerisches Borts funfiftud, burch welches ber Sinn wegestamotirt und ftatt beffen ein bloßes Bort nnterschoben wird? Biemet fich ein folches Gautelfpiel für Manner, welche Lehrer chriftlicher Moral feyn wollen? Gie werben es alfo in 3us tunft gewiß unterlaffen, und um es zu konnen, muffen Sie brei Biertel aller Beritopen ausmerzen und fich blos etwa an bie Bergprebigt, an eis nige fcone Bleichniffe und vielleicht an einige apofiolifche Briefe halten. Benn Sie wirklich aller Unwahrheit entfagen wollen, wenn Sie wirklich in Bufunft tein falfches Beugnif mehr ablegen wollen, fo werben Sie auch mit biefer meiner Forberung übereinftimmen. Und endlich fechstens werben Sie mehrere unferer wichtigften driftlichen Refte aufgeben und abfcaffen muffen. Beihnachten, als ben Geburtstag unferes Reifters, tonnen Sie noch ferner mit Ihrer Gemeinde feiern. Sie fonnen auch noch ferner in filler Traner am Freitage ben Kreuzestob verehren, aber ber Anferstehungemorgen wird bei Ihnen und Ihrer Gemeinde fchon wegfallen muffen, benn Sie glauben nicht mehr an bie Auferstehung Chrifti von ben Tobten. Bon himmelfahrt ferner fann bei Ihnen gar nicht mehr bie Rebe fepn, ber Festag bort auf; und wenn Sie Pfingften noch ferner feiern wollen, fo rathe ich Ihnen wenigstens an bie Stelle ber Feier bes beilis gen Geiftes eine Frühlingefeier barans qu machen. 3ch rebe nur von benen herren Geiftlichen, welche ben Glauben an Bunber und an bie übernatürliche Perfonlichkeit Chrifit, welche ben Glauben an Erbfunde und Berfdhnung im Sinne ber fymbolifchen Bucher aufgegeben haben. biefe um fein Jota anders handeln fonnen, wenn fie bie lange gewohnte Lage aufgeben, wenn fie nicht furber falfch Bengnif reben wollen, bas, meine Berren! wird und fann mir Riemand bestreiten. Dber hatten un: fere rationalistischen Geistlichen es wirklich schon fo weit gebracht, ware ber lette Reft von Bahrheitsfinn im Bolfe bereits fcon fo weit verbors ben und angefault, baß auch hiegegen ein Biberfpruch möglich ware? follte bie offenbare, nadte Luge vom Belfe in Cout genommen werben tonnen? 3ch will es nicht glauben; ich glaube auch nicht, bag einer ber herren ber Geiftlichen, welche meine Boraussetzung trifft, gegen meine Forberungen Wiberfpruch einlegen fann. Die Sache ift alfo abgemacht, wir find einig. Aus bem einfachen Gebote, bag wir nicht falfch Bengniß ablegen follen, find bie Confequengen ber firchlichen Reformen fur bie Licht: freunde gezogen. Und biefe Reformen, mit benen Sie nicht langer marten barfen, wenn Sie nicht langer Lugner febn wollen, von benen ber nachfte Countag fchen Beuge fenn muß, wenn ce Ihnen wirklich Ernft ift, biefe benten Sie wirflich in ber alten Rirche burchqufeten? Ihr wenig gefcharfs ber Bahrheitefinn hat fich biefelben vielleicht in biefer Ausbehnung noch micht ausgemalt, fonft begretfe ich wenigstens nicht, wie Sie nur an bie Möglichfeit haben benfen fonnen, einen fo ploblichen Umfturg in einer Rir: de ju bewirfen, bie immer noch trene und wahre Anhanger genug ihr eis gen nennt. Auf bem Bege gutlicher Ueberzeugung werben Gie biefe Anbanger gewiß für's Erfte nicht gewinnen fonnen, folche fanguintsche Muffo: nen werben Gie fich felber nicht machen. Es wurde Ihnen alfo nichts übrig bleiben, als bie Anhanger bes alten Glanbens mit Gewalt aus ihrer eiges

nen Rirche ju entfernen. 3ft bas Ihre Abficht? Deine Berren! bebenfen Sie mohl, mas Sie ju thun haben, bebenten Sie, auf welche Beife Sie Diener biefer Rirche geworben find? Durch Luge und Berftellung find Sie es geworben, burch tagliche Luge und Berftellung find Sie als folche barin erhalten. Sie haben fich barin eingefchlichen burch falfches Beugniß, und jest, ba Gie bie Starfern zu fenn glanben, wollen Gie bie alte Gunbe ber Luge mit ber neuen Gunbe ber Unterbrudung vertaufchen? Deine herren! ich mag über bicfen Bunft mit Ihnen nicht ftreiten; wer nicht fo viel Rechtsfinn befist, bag er auf ben erften Blid bas Niebertrachtige eis nes folden Berfuche einfieht, ber ift überhaupt alles Rechtsfinnes baar Das Blut bringt mir jum herzen und emport fich in meinen und lebig. Abern, wenn ich baran bente, wie vor meinen Augen ein folches Attentat gelingen fonnte, ich murbe an ber Gegenwart, ich murbe an meinem Bolfe verzweifeln. 3a, ich verschmabe es, mit Ihnen hieruber zu ftreiten, wie ich es verschmahen wurbe, mit bem Betruger über bas Unmoralifche feis ner handlungeweise Ansichten und Ibeen ju wechseln. Aber ich rufe Ihnen die Borte jenes frangofischen Deputirten ju, die er bei einer ahnlis den Gelegenheit aussprach : Ihr wollt frei fenn, und verfteht nicht einmal gerecht ju fenn. Rein, meine Berren! nicht burch folche ungerechte Mittel wird die Glaubenefreiheit errungen, die wir erftreben. Rur wenn wir gerecht find gegen Andere, fonnen wir Gerechtigfeit fur une forbern. Bo fteht benn gefchrieben, bag überhanpt nur eine einzige protestantifche Rirde fenn foll? Der Protestantismus fann nicht nur in verschiebenen Secten fich barftellen, fonbern er muß es auch. Bei ben verfchiebenen Glanbens: richtungen ber heutigen Beit führt bie Ibee einer einzigen Rirche nothwenbig jum Glaubenezwange. Befentlich verschiebene Glaubenerichtungen fonnen nicht jusammen in einer Rirche leben, ohne bag bie eine ober bie anbere unterbrudt wirt. Das Bufamenbleiben berfelben in einer Rirche führt jum Glaubenszwange, auch wenn ber Staat fich nicht hineinmischt. Die wahre firchliche Freiheit, sie wurde unter bem verftorbenen Könige uns genommen; mit Bajonetten wurden wir in ein und biefelbe Rirche gufammen getrieben. Sie ift wieber hergestellt. Der einzige große Sicg, ben bie Freiheit in Preußen fürzlich gewonnen hat, es ift bie wieber errungene Sectenfreiheit! Meine herren, benuben Sie biefe Freiheit, bilben Sie eine neue Secte, wenn Sie Kraft und inneren Beruf in fich fühlen. Und wenn nicht, fo legen Sie lieber Ihre Aemter nieber und entsagen Sie ber traus rigen Alternative, entweder Lugner ober Unterbrucker zu febn. Legen Sie nicht ferner falfch Zeugniß ab, aber begehren Sie auch nicht Ihres Räche ften Baus."

So ber Redner, beffen Worte nicht allein für Raumburg, und nicht für eine Confestion allein gultig sind, sondern im Kreise rund umher, so weit sie vernommen werden können.

Bir aber, Angesichts biefer hellen Saufen protestantischer und katholischer Lichtfreunde, fragen Alle, die es angeht, und deren Amtes es gewesen: wer hat uns biese falsche Zeugen gebracht? wer hat folche ju Sutern bes Bolfe bestellt, bag fie fort und fort, mit bem Beiligften ein lugenhaftes Spiel treibend, es unwahr gemacht burch und burch; daß es, in hohlen, pomphaften Phrafen verfehrend, feinen Berlaß mehr hat, und, gleich feinen Leitern, falfch Zeugniß rebet auf allen Lebensgebieten? Wer hat in der fatholischen Rirche die Mattherzigfeit, Lauheit, Schwäche, Gleichgültigkeit, Geschmeibigkeit für irbische 3wecke und weltliche Gefinnung als nothwendige Erforderniffe gur Aufnahme in die Classe, aus der die Sirten gewählt werden, aufgestellt? und wer hat aus diefen Bevorzugten, ber heerde nun folche Miethlinge vorgesett, die bem Bolfe fetber feine Beute in ben Rachen treiben? Wer hat alle fatholischen Lehranstal= ten, von unten auf bis jur Sohe, fophisticirt, gefälfcht, besor= ganifirt, mit zerftorenben Elementen burchgefäuert, in allen ihren Lebensadern unterbunden, daß fie in fich gerfallen, und vermobert, fich felber aus bem falten Brande ihr Berberben erziehen mußten? Wer hat alle Bande ber innern Kirchenzucht ge= lost, und fie bem Mäusefraß elender Schreibergefellen preisge= geben ? Wer hat so bei ben fatholischen, wie bei ben protestantischen Bildungsanstalten eine durch und durch heidnische Erziehung eingeführt, in die etwa von Zeit zu Zeit einzelne christli= che Laute, wie aus einer Fabelwelt eingefallen; nur um durch ihre unkörperliche, geisterhafte Schwäche ben Spott ber keden Gesellen, die gang andern Göttern dienen, herauszufordern? Ber hat alljährlich Schaaren von Hunderten, die von Kindesbeinen an in ber Schule bes Unglaubens erzogen worden, wenn fie es endlich bis zur Doctorwurde gebracht, in bas Land ausgesenbet, daß fie sich massenweise in das protestantische Bolt getheilt, und es wieber in ben freien Kunften mit kluger Vorficht unterrichtet, in benen fie felbst es jur Meisterschaft gebracht? Sie haben ein Bolt im Bolte nach ihrem Bilbe fich erzogen, bas grunbfatlos, wie fie felber, weil ohne religiofen Grund, auch ohne nach= haltigen sittlichen ist; barum weil ohne Glauben auch ohne Treue, ohne Ehre und Bestand; beweglich wie ber Staub auf ber Lanbstraße; und wie ber Rebel, ber in Wolfen gieht; ohne Liebe gwar, aber feineswegs ohne Saß; ein Bobel, leicht und hohl, wie die Spreu, die ber Bind von ber Tenne jagt. Und biese lose Masse, sie hat man mit dem Winde eines oberflächlichen Wiffens aufgebläht; alfo, baß fie vollends hoffartig in ihrer Leere geworden, sich in alle Lufte hinaufgehoben, und nun wie ein Seerrauch die Lande überzieht. Die gangliche Abwesenheit alles Brincipienhaften; Die ausgehöhlte Richtigkeit bes gangen Dafenns hat man jum Suftem erhoben, und biefe Lehre predigen laffen, fo weit ber heerrauch fich hingezogen. Alle Rebearten, gebundene und ungebundene; alle Formen ber Darftellung, alle Runfte und Wiffenschaften hat man baju angefuppelt; alle Formate haben fich biefer Doctrin eröffnet; ber Buchhandel hat fein Beftes gethan; Die Cenfur hat gewacht, bag Jeber feinen Bebarf erhalte, und nichts Frembes ftoren moge. Damit bas Gas ber Lichtfreunde allerwarts fich hinvertheile, hat man bie Röhren burch alle Logen gelegt; Journale und Zeitungen haben es in alle Welt getragen; ba bie Gewinnluft noch allzu faumfelig fich gezeigt, hat man fie burch Begunftigungen gespornt; alles, was Einrebe zu thun versuchte, wurde, weil es das Bolf nur irren fonnte, an ber Grange abgewiesen. Denn es war ein Geschrei ausgegangen, Die Rirche, ber alte Erbfeind, ftehe vor ben Rach ber beliebten Beise ihr einen Gegensatz zu fuchen, und bann zwischen Beibe in bie Mitte fich auf ben Thron au fegen, und von ba mit ber leichten Band bes Bereiters bie Gegenparte zu lenken und gegeneinander zu fuhren, wurde auch hier ber Gesuchte balb gefunden; ber Rabikalism war als bie zweite revolutionare Partei zur Stelle. Es war flar: auf ber einen Seite ftand bie wälsche Ultramontanin, die alte, gottgegrundete Kirche, die mit ber neuen Geschichte feit achtzehnhunbert Jahren groß gewachsen; auf ber Anbern ber Rabifalism, ber überall ift und nirgenbwo; gottlofer Ratur, gefraffig, unverföhnlich, nicht zu behandeln und zu beschwichtigen. Gegen Beibe muß also bie rechte Mitte Fronte machen, und bie Intelligeng mit bem glangenben, lichten heergefolge aller Biffenschaften zu ihrer Bunbesgenoffin nehmen; baß fle rechts bent Aberglauben, links bem Unglauben wehren. Alfo wurde ber intelligente gandfturm, groß gewachsen in jener Bildungsschule, aufgeboten. Freund ober Feind, Alles, was nur eine Partifane brachte, wurde willig aufgenommen und einrangirt, um gegen bie bose Feindin auszuziehen. Der Radikalism lachte, lief mit au, und ruftete mit jum Streite gegen ben gemeinfamen Feinb. Man ignorirte ben fingirten Bundesgenoffen, man werbe am Ende fich wohl mit ihm auseinanderseten. Da wollten bie Berbangniffe, daß in ber Schweiz fich ein ahnlicher Streit erhob. Port hatte die Ultramontanin auch in ben Gebirgen fich bli= den laffen; in vier Wochen follten zwei Jefuiten in Luzern eintreffen. Darum haben achttaufend Mann ohne Bergug gegen bie Eindringlinge fich aufgemacht. Da biefe aber inzwischen Burgen gefunden, die fich ihrer Sache angenommen; fo ift ber Feldjug, wiber Berhoffen, gar übel ausgeschlagen. Der Bug, wenn er gludlich ausgefallen, follte ber rechten Mitte in ber Schweiz Die Herrschaft verschaffen; also hatte biefe fich geschmeichelt; aber unversehens war fie in Burch am Tage zuvor abgesett worden. Sohin blieben ber Rabifalism und ber Ultramontanism ber Urcantone allein auf bem Schlachtfelbe gurud. Der Zug war also geordnet, daß bie Rabitalen bes Cantons Lugern an feiner Spipe zogen; ber Canton mare, wenn er erlegen, ein Opfer bes Selbstmorbes gefallen. Er flegte aber gegen alle Abrebe, und nun mußte Len mit bem Leben ben Sieg bezahlen. Die Seinen flagten auf Meuchelmord, ju bem die Geschlagenen fich zusammengenoms men; Diefe aber legten, zwiefache Meuchelmorder, Die Anschuldis gung bes Selbstmorbes auf die Seele bes Tobten, zwischendurch die That für eine Tellsthat erklärend. Die Welt fand bas Als les glaubhaft. Der Kampf aber hatte bas Kirchliche recht berb gemeinverständlich in's Politische übersett, und alle Worte auf ihren rechten Werth zurudgebracht; und die Welt ftust nun freilich ein wenig. Darum lefen wir zu ihrer Rechtfertigung in Rr. 202 ber Lelpziger Allgemeinen Zeitung: weil bie fübbeutschen Regierungen bem Uebergreifen bes Ultramontanisms und bes Jefuitisms feine Schranken gefest, barum hatten bie Rorb.

beutschen auch die Secte, die sich unter bem Ramen ber Altlutheraner gebildet habe, bas heißt ben protestantischen Illtramontanismus und Jesuitismus, gebulbet; und überbem bas Unglaubensbekenninis bes Deutschfatholicisms als ein Glaubensbekenntniß fich gefallen laffen; ber Bruch innerhalb bes Ratholicismus fei alfo die Folge ber ultramontanen Bestrebungen. Das war vor vier Wochen etwa ausgeredet; feither aber, rasch wie die Strömung der Dinge fließt, hat diese Rette von Urfache und Wirfung fich um viele Glieber fortgeschlungen. Die Licht= freunde haben das Credo des fatholischen Unglaubens zu dem Ihrigen gemacht, und verlangen, wie billig, noch ein Weiteres. Die Freunde und Seger ber Reformbewegung im Ratholicism wollen in ihren Eingaben die schließliche Reform ber Reformation: bas Altlutherthum gleich fehr verwerfend, wie die unirte Mischtirche. So find wir nach Bolle ausgegangen, und fommen felbst geschoren nach Sause; taufend Sanbe reichen langft verfallene und vielfach verlängerte Wechsel ber Remesis bar, und verlangen endliche Befriedigung. Der Gallimathias, ben man längst schon in feiner grammatischen Unform als eine vollfommen berechtigte Sprache anerkannt, und mit rühmlicher Belaufigfeit geredet; die Zudringlichen wollen sich durch ihn nicht beschwichtigen laffen; Die Schwindelbank broht zu brechen. So ift die unbeschreibliche Confusion entstanden, in der sich die Union aller Ungläubigen gegen bie Glaubenden vollbringt. Gin Baumeister nach bem andern schleicht bavon, um sich ber Land-Abraftea, Die Jägerin im Gebirge, wirthschaft zu ergeben. hat zu ber kleinen Hunderace, nur zur Kaninchenjagd brauchbar, einige Bluthunde in ben Leitriemen genommen; benn sie scheint auf Hochwild auszugehen. Unterbeffen werben bie Tange ber Phantome auf ben Kirchhöfen fich forttangen; nur Eines ift bei ihnen wundersam, daß sie also eifrig die Rirchen wie Irrlichter umschweben. Gie follten bie Theater beziehen; bort ift schon seit lange aller Apparat: Gloden, Orgeln, Kreuze, Deße gewänder und Kelche angeschafft, und die Beleuchtung von unten für größeren Effect eingeführt.

## XVIII.

# Ueber katholifde und protestantische Geschichtschreibung.

Erfter Artifel.

Es gehört bereits zu ben nichts weniger als seltenen Dingen, bag, wenn ber Bunsch laut wirb, es mochte fich boch recht bald bie Philosophie zur chriftlichen gestalten, und bamit an bem driftlichen Aufbau ber Wiffenschaft auch ihren gebuhrenden Antheil nehmen, ein folcher Aufschwung aus bem Grunde für unftatthaft gehalten wird, weil es bann eine fatholische, lutherische, calvinistische, Philosophie geben muffe, bieß aber eine Absurdität fei. Zweifelsohne glauben biejenigen, welche biese bannale Phrase einem Schilde gleich zur Abwehr ihres eigenen Gewiffens aufpflanzen, hiemit etwas ungemein Bunbis ges und Unwiderlegliches gefagt zu haben, und fie mochten auch bas Stillschweigen, welches bisher auf biefe Argumentation erfolgte, in biesem Sinne auslegen. Allein wenn man schwieg, geschah es in ber That nicht wegen ber Grunbe, auf bie fich biefe Behauptung ftutt, fondern wegen ber Wiberlegung, bie wenn nicht die plattefte Bedankenlofigkeit jest an ber Tagesorbnung ware, von felbst bei ber Analyse ber nur scheinbaren Begrundung fich ergibt. Denn es heißt biefer Sat entweber, es muffe wirklich, weil und wenn es eine katholische Philosos phie gabe, auch eine lutherische, protestantische geben, ober es gibt feine driftliche, weil es feine fatholische ober protestantische gibt. Einen andern Sinn fann ber Sat nicht haben; XVI.

nothwendig ift er aber in ber einen wie in ber andern Begies hung widerlegt, wie es wirklich eine Philosophie gibt, Die, ent= weber aus ben Prinzipien bes katholischen Dogma's ober ber Auffassungeweise einer protestantischen Confession geflossen ist. Und ba wohl Niemand ebensowenig läugnen wird, bag es vom heiligen Augustinus bis Baaber und Rosmini eine katholische Philosophie gegeben, ale bag, seitbem bie protestantische Welt sich mit Philosophie beschäftigt, eine Philosophie auffam, die ben Principien bes Katholicismus fo ferne fteht, wie die protestantische Confession ber Kirche, und schon burch bas Charafteriftische bes Brotestantismus, Die spstematische Negation alles Ratholischen, sich als acht protestantisch erweist, so geht aus allem biefen von felbst hervor, bag bie guten Leute, welche burch die erwähnte Behauptung Andere ad absurdum geführt gu haben glaubten, offenbar nicht wußten, was christlich, was fatholisch, was protestantisch sei. Db sie wissen, was Philos fophie fei, wollen wir billig nach biefem unerforscht laffen. Es ift vergeblich, biefer Wiberlegung burch bie Waffen einer von ben Philosophen nur zu oft aufgegebenen Kunft, ber Logik, etwa die nichts sagende Behauptung von der absoluten Freiheit ber Philosophie entgegenzustellen. Mag man immer von diefer fagen, sie behaupte nicht, daß sie die Wahrheit habe, sondern fie vindicire fich nur bas mubevolle Beschäft bes Suchens; ber Zwiespalt bes Lebens, Gegenfage und Parteien seien für fie nicht vorhanden, fie schwebe mit freiem foniglichen Schritte in ftolger Unvarteilichkeit über ben Bersonen und über ben Sachen, und biege nicht zur Rechten und nicht zur Linken aus. Stets bleibt mahr, baß, wenn die Philosophie nicht eine geistige Phantasmagorie werben folle, fie vorerft, wenn auch nicht immer die Philosophen, an Logik gebunden sei; für's Zweite steht ihr die Ratur und endlich auch die Geschichte als eine große Rothwendigfeit jur Seite. Und hier läßt sich nichts bupfeln und nichts beuten! Thatfachen haben bie eigenthumliche Dreiftigkeit in fich, von Jedermann Anerkennung zu verlangen, und ben, ber sie ignorirt, als einen Ignoranten zu

constatiren. Die vielgepriesene Freiheit der Philosophie ist deshalb nur scheinbar. Sie besteht nur im Irrthume allein. Will sie Wahrheit erstreben, so muß sie von Principien ausgehen, welche nicht selbst der Wahrheit den Zugang verweigern, fres ventlich die natürliche wie die göttliche Offenbarung in Frage ziehen. Sonst tritt sie in Zwiespalt mit der menschlichen Nastur, mit sich, der Welt, und hat keine andere Action als die der Selbstzerstörung.

Sonderbar ift es, daß biefe Frage nach ben Bringipien fo forgfältig von benen vermieben wird, welche mit ber größten Emphase bas Brabicat wissenschaftlich für fich in Unspruch nehmen und bas Recht zu haben glauben, auf biejenigen, welche an feften, unerschütterlichen Brincipien festhalten, als parteiliche Forscher, beschränfte Beifter und bergleichen mehr, mit schlecht verhehlter Berachtung niederzubliden. Woher wohl biefe Erscheinung zu erklaren ift? Etwa baher, weswegen, wie Sorag meint, ben Besunden ber Krante beneibet, ben Sehenben ber Blinde? Beil es schwerer ift, als so Biele glauben, ein feftes Princip ausfindig zu machen, welches einerseits aller Forschung die nothwendige Freiheit gewährt, und andererseits, auf daß die Freiheit nicht in Willführ ausarte, und die Forschung fich nicht felbst zersetze und zerstore, eine allgemein anzuerkens nenbe, unvergängliche Bafis enthält. Daß ohne eine folche ein Berftandniß zwischen Mannern verschiedener Unsichten überhaupt unmöglich fei, wird Niemand bestreiten wollen; eben fo gewiß ift es aber auch, bag, fei es aus Leichtfinn, fei es aus Unverstand ober Boswilligfeit, gerade in Deutschland biefe Bafis auf ber einen Seite eben so Breis gegeben wirb, als man fie auf ber anbern Ceite festzuhalten sucht, bafur aber Sag und Berlaumbung arnbtet.

Es ware eine intereffante Untersuchung, aus ben Werken jest lebender und in Ruf und Ansehen stehender Historiker, etwa in ähnlicher Art, wie bei einem Sallustius oder Tacitus, untersucht wird, ob ein Götterglauben, oder nur die Annahme eines bloßen Spieles des Zufalles bei ihrer Weltanschauung

herrsche, die Grundsate zu untersuchen, nach welchen fie fich bie Leitung menschlicher Schicksale zu erklären suchten. weit unsere Kenntniß ber beutschen Literatur reicht, glauben wir versichern zu konnen, es murbe bas Resultat meift ein erbarmungewürdiges fenn. Wenn ber hohle Bau philosophischer ober philosophisch flingender Phrasen weggeräumt ware, mochte wohl bei ber Mehrzahl eine Gefinnungslofigfeit zur Schau treten, eine Scheu, Gott bie Ehre ju geben, ein Buhlen mit ber beiftischen Befe unseres literarischen Bobels, daß die antife Belt wie bie chriftliche von folch fläglicher Halbheit fich mit Unwillen hinwegwenden mußte. Bom Jahre 1830 bis 1840 glaubte man bem lieben Gotte noch alle mögliche Ehre erwiefen zu haben, wenn man ftatt feiner "ben Weltgeift" als Regierer ber Welt annahm. Das hieß vom driftlichen Standpunkt aus nichts anderes, als bem Teufel bie Leitung ber Welt guauschreiben, und an die Stelle chriftlicher Weltanschauung die manichäische zu fegen. Allein, Gott ober Teufel, über folche fleinliche Unterschiede fest fich bas beutsche Bewußtseyn um fo leichter hinweg, ale ja nach bem neueften Spfteme ber positis ven Philosophie es fich ber liebe Gott hat gefallen laffen muffen, daß Ihm von hinten der Teufel angepappt wurde, und Er Gott und Teufel in einer Person ift. Dreht Er fich gegen Borne, so ift er Gott, breht Er fich gegen hinten, so ift Er ber Teufel; alles, ohne bag ein Widerspruch zwischen bem Ginen und Anderen mare. Gerade fo, wie es Buppen gibt, Die ber Spielmann vornen als Bajazzo, hinten als alte Frau masfirt. — Seit 1840 avancirte ber Weltgeift, jedoch nur langfam und nicht ohne Rudfall bis jur "Gottheit", dem unbefannten Gotte ber Athener, und felbst Gelehrte, welche in Bejug auf positive Kenntnisse ber Deutsche mit großer Achtung nennt, glauben, wenn fie, gleich Robespiere, ein &tre suprème in ber Wiffenschaft anerkennen, bereits bas Meußerfte gethan zu haben. Dehr von ihnen zu forbern, überschreite bie Gränzen ber Billigfeit, und mas barüber fei, fei ultramontan, fanatisch und vom Uebel. Doch gibt es Andere, welche mit

großer Geläufigkeit von Zeit zu Zeit von höherer Leitung und bergleichen ju fprechen wiffen. Es ift bieß, um ihrem Buche bas nothwendige Jecor zu verschaffen, eine Mobefarbe, obne welche das Buch in gewiffen, übrigens fehr genügsamen Rreis sen keine Leser erhielte, und die jest auch in Nordbeutschland wieder einigen Absat findet. Leiber ift Diefes aber in vielen Källen so übel angebracht, baß man gerade bei ben erhabenften Stellen fich bes Lachelns faum erwehren fann. ale feien wir ber einmal in biefen Blattern ausgesprochenen Unsicht, ber berühinte Verfaffer eines folden Geschichtebuches habe felbft bas nicht geglaubt, mas er Erhabenes verfündet. Dieß erscheint une ale ein Eingriff in bie Gerechtsame feines Inneren; allein so viel ift sicher, ber Gindrud, ben er hervorruft, ift von ber Art, bag ber Lefer unwillführlich bei bem Erhabenen jum Scherze gestimmt wird, ba bie göttliche Intervention meift nur bann ju Bulfe gerufen wirb, wenn ber grubelnde Scharffinn bes Berfassers eine Sache in ein neues Licht gefest hat, und nun bas fleine 3ch bes Autors mit bem herbeigerufenen Gotte in eine Perfon zu verschmelzen vermag.

Nichts ist leichter, als aus voller Kehle Wahrheit, Licht, Licht zu schreien. Wenn es auf bas Geschrei ankame, ware Mancher ein großer Held, und die Baalspfassen auf dem Berge Karmel wären in ihrer Art eben so unter die Zeugen der Wahrheit zu zählen, als das himmelstürmende Pygmäengesschlecht unserer Tage. Mit welcher Begeisterung spricht z. B. Schlosser in seiner Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts von Tugend und Menschenwürde. Aber wo sie in der Geschichte auftritt, hat er schnell Unrath gewittert; es zwingt ihn unwiderstehlich, sie zu begeisern, was rein ist, zu beschmutzen, was größer ist als er — und was ist es nicht — zu bekritteln. Er vermag sich über Alles, was von einer moralischen Bedeutung ist, zu ärgern; er ruht nicht eher, als bis es in den Koth gezogen ist, und freut sich dann bessen so kindst. Zehn

Biberspruche in einem Athemauge auszusprechen, rasendes Webgeheul über alle biejenigen zu erheben, welche fich nicht gutwillig ihre Rechte burch irgend einen Theoretifer, ber bei ihm Gnabe fand, entziehen laffen wollen, und eben fo hämisches Befriteln der Absichten derjenigen, die dem Wesen nach dieselben Grundfabe vertheidigen, welche fonft vor bem Verfaffer Unabe finden; das fleinlichste Absprechen aller guten Eigenschaften bei benjenigen, welche Deutschland zu seinen trefflichsten Gohnen gablt; ein cynischer Eigendunkel, ber mit bem groß thut, was Anftand und Sitte mit Stillschweigen zu umgehen gebieten; eine robe Sprache, gemeine Ausfälle, leidenschaftliche Buth, bie Bügel und Meister abgeworfen hat, weisen biefer Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts einen Plat unter ben Pamphle= ten an, die zu Erreichung eines augenblicklichen Endzweckes geschrieben werben. Rein Anblid mare wibriger, ale ber eis ner verblichenen Schönen, welche eben so hungerig Bulbigungen begehrt, als fie bem Anscheine nach bemüht ift, fie abzuwehren, ober eines Enthufiaften für Abcefe, ber eben beshalb fich felbst über alle Unforderungen gewöhnlicher Doral erhaben bunft. Reine Weisheit ware lächerlicher, als wenn sie aus dem Munde der Eitelfeit stammte, die sich mit bem bruftet, um mas fie andere beneibet, und beffen Besit bei ihr felbst zur Caricatur wirb. Wir verlangen von Riemanden, daß er dieselben Empfindungen hege, wie wir; allein Schloffer, ber ohnebin, wie er von Beit gu Beit bruden läßt, nichts liest, mas über ihn geschrieben wird, wird es uns in seiner Imperfectibilität nicht verargen, wenn die Lecture feiner Werfe folche Bilber bei Lefern hervorruft, Die, mit ber Leine ber Logif versehen, bas Danaibenwert unternehmen, Busammenhang in die Schlofferschen Ideen zu bringen. Und bennoch wird uns versichert, Schloffers Geschichte foll ein Rationalwert ber Deutschen senn. Armes Deutschland! Vermagft bu feine anbern Kornphäen beiner hiftorischen Literatur aufzuweisen, wird bir nichts befferes geboten, als biefe Berhöhnung aller Moral, bes Anftanbes, bes Rechts und ber Billigfeit, fo mochte bie Beit beines geistigen Bankerottes unaufhaltsam angebrochen feyn! —

Allein, die warmen Berehrer Schloffers haben Recht, wenn fie gerade ihn auf ben Thron erheben, ber bas Princip individueller Willführ zur Grundlage ber hiftorischen Eritik machte, und badurch bas Princip bes Protestantismus bis jur außersten Consequenz brachte. Nicht als ob biefes etwa bei Raumer und Ranke nicht auch ber Kall ware. Allein Beibe haben ein unbestritten funftlerisches Talent, welches bei bem Einen in bem Sichergebenlaffen, burch eine ju große Bernachlaffigung ber Form erstidt wurde, bei bem Andern ber Berliner Officialität zu Liebe aufgeopfert wurde; im Bangen genommen aber bewahrte es boch Beibe vor fo groben, hiftorischen Berirrungen. Schloffer's formlofe, polygonische Ratur aber hat bie Confequengen viel unumwundener hervortreten laffen, und wer nicht mit einer Gebankenlosigkeit ohne Bleichen an bie Lecture feines Buches geht, ober mit jener funftlich und abfichtlich erregten Bewunderung, welche auch bas Absurdefte richtig und bas Trivialste schön finbet, muß sich mit Unwillen von bem Hofuspofus = Raisonnement wegwenden, bas, ber wilben Jagb zu vergleichen, über Wiefen, Garten, Saaten, Stoppeln, Bald und Flur ber Beschichte athemlos hinüber-Man muß beshalb nur bie Leute gemahren laffen; ber fünstliche Enthusiasmus legt sich, wenn man ihm nicht entgegentritt, von felbst am ehesten, und bie Sorte von Leuten, welche sich biesem hinzugeben pflegt, hort in ber Regel bamit auf, bas zu verabscheuen, mas fie anfänglich bewunderten.

Es ist nicht meine Absicht, biesen Blättern eine Eritik ber lebenden Historiographen einzuverleiben, sondern nur im Allgemeinen auf dem Gebiete der historischen Literatur das Hervorragende der beiden Richtungen zu bezeichnen, innerhalb welcher das ganze politische und geistige Leben der Deutschen bereits mit einer Art von Naturnothwendigkeit versließen muß. Da ist es nun ein interessantes Schauspiel, theils die öffentlis

den Blätter, theils die biographischen Lexica, burch welche Buchhändler ihren Autoren Ruhm und Unfterblichfeit ju verschaffen pflegen, zu durchgehen, und bas Primat ber Siftoriographie nach Wohlgefallen austheilen zu feben. Gine Stimme vom Rheine her weist mit Ungestum Grn. Schloffer baffelbe an; ber Leipziger Apollo Mufagetes, Gr. Brodhaus, nimmt es für den Mann zweier Erdtheile, Brn. Raumer, in Anfpruch, beffen Unglud es nun einmal ift, ein Publifum zu haben, das Alles liest, was er schreibt, und ihn dadurch aufmuntert, über Alles zu schreiben, was er versteht und auch nicht versteht. Dagegen ift in neuester Zeit von einer Seite, welche fich burch Reichthum ber Ibeen, schlagenben Wis, geiftreiche Behandlung und Fruchtbarkeit felbft für die Balme qualificirte, wenn die Authenticität ihrer Darftellungen immer erwiesen mare, ben beiben Erstgenannten Ranke nicht als Dritter, sondern als Einziger und Größter angereiht worden. Freilich haben einftmals die deutschen hallischen Jahrbucher ein anderes Urtheil gefällt, welches zur unparteiischen Burbigung nicht vergeffen werden darf. Sie behaupteten, "durch Ranke's willführliche Zusammenstellung, durch die eitle Effectmacherei werde die wahre Wirklichkeit der Geschichte, ihr reicher, innerer Organismus verbunfelt. Die Anetbotengeschichte, welche sich an nebelhaften Allgemeinheiten und Halbwahrheiten eine Art von vornehmem, philosophischem Sintergrunde zu geben suche, leide an einer folchen Unruhe und Berfplitterung, daß ber Lefer wohl für den Augenblick in Spannung erhalten und immer von Reuem angestachelt werde; wenn er aber bas Buch aus ben Banben lege, habe er fo gut wie gar nichts profitirt." Borte, welche fich auf die Geschichte Deutschlands im Reformationszeitalter beziehen, bezeichnen zugleich auch fehr richtig ben Eindruck, ben "bie romischen Papfte" beffelben Autors machen. Ranke hat schlagender als irgend ein anderer Schriftfteller bewiesen, daß man, um das fatholische Leben aufzufaffen, und die Berfonen, welche fich im Mittelpunkte beffelben bewegten, richtig zu wurdigen, noch einige höhere Qualitäten

besiten muffe, ale bloß geiftreich zu fenn. Seine hiftorischen Figuren gleichen ben Darftellungen mancher burch ihre Conceptionen berühmten beutschen Maler, welchen das eigentliche Leben fehlt, und Die eben beghalb mehr Larven als Personen find. Es gelingt ihm, einige Seiten berfelben mit unläugbarem Geschice barguftellen; allein, wenn bie Seele hingutreten folle, um bie einzelnen Theile zu einem Ganzen zu vereinigen, fo schwinden biese bahin, es find Rebelgestalten, feine Berfon-Doch ift ein Einbruck bes Buches bleibend gewes fen, und wir glaubten benfelben bei ben großen, politischefirche lichen Fragen des Jahres 1837 wiederholt hervortreten ju fe-Rante's Scharffinn hat ihn zwar nicht immer die gro-Ben, aber boch fehr regelmäßig bie fleinen und fchwachen Seiten ber Bapfte bemerten laffen; er hat einen tieferen Blid in bie Berwaltung bes Rirchenstaates und ber Rirche geworfen, 3war nicht fo tief, um bie, eine Art von als viele Andere. Rothwendigkeit erzeugenden Berschlingungen und Berwicklungen von taufenderlei Unsprüchen, Rechten und Freiheiten aufzufaffen, aber boch, um ju feben, bag Manches baselbft vorfommt, ober vorgekommen ift, welches in ftreng geordneten, monarchifchen Staaten fo leicht nicht ftatt finbet, und, wo es fich zeigt, ben Stempel menschlichen Gebrechens an fich tragt. Die vielfältigen Zwiftigfeiten, welche unter Katholiten und ben ehemals fatholischen Dlächten ftatt fanben, und bie burch die Glaubenespaltung entstandenen Grundfate und Bewalten zu einer Macht kommen ließen, welche biefelben fonft wohl nie erlangt haben wurden, und in der That nur jur verbienten Buchtigung fatholischer Aurzsichtigfeit erlangten; bann bie Unterftützung, welche in fehr feltenen Fällen, und auch ba nur nothgebrungen, protestantische Machte bem romischen Stuble gegen feine Dranger verlieben, Dienen ihm nicht jum Beweife, daß etwas Unverwüstliches in der Verfassung der Kirche und ihrer uralten, nimmer erlofchenden Dynaftie liege, gegen melche schlechte Katholiken fo wenig, als gute Protestanten etwas auszurichten vermögen, sondern mit ber Sophistif, welche fo

baufig bei Barteileuten bie Stelle ber Logif erfegen muß, geht nach Ranke aus allem diefem nur hervor, bag, wenn bem romischen Stuhle feine weltliche Dacht entzogen wirb, er felbft nothwendig in ben Staub finten muffe. Das ift bie Logik unferes Jahrhunderts, welches den Vorderfas wie den Nachfat jugibt, und nur die Confequenz laugnet. Gerade weil bisher alles das ein entgegengesettes Resultat hervorrief, was man jum Sturme ber Rirche in Anwendung brachte, muß ber Sturm felbst nicht aufhören, sondern berfelbe mit neuen Waffen und neuem Muthe geführt werden! Um aber bemselben eine vermeintliche, moralische Bafis zu geben, wird er felbst fünstlich rudwarts batirt, auf ahnliche Beife, wie, je mehr ber Protestantismus bei seiner Selbstzersetzung als Confession die Burgschaft einer Butunft verliert, feine Theologen ihn funftlich rucwarts zu batiren ftreben, und nicht bloß rechtschaffene, glaubige Kirchenlehrer, sondern auch Beilige mit einemmale Proteftanten ("unsere Beilige") gewesen fenn muffen. Da muß jest bas gange beutsche Mittelalter mit feiner reichen, organischen Bluthe, feinem vielgeglieberten Leben im beständigen Begenfage m Rom fich entwickelt haben - eine toloffale Luge, welche tein ernsthafter Forscher je als mahr zugeben wird, und bie ihre Aechtung am meiften burch bie Geschichte jener Zeiten finbet, wo bie Raifer, im Rampfe mit Rom begriffen, regelma-Big die eigentlich patriotische Bartei unter den Deutschen wi= ber fich mit Rom verbundet trafen. Allein was fümmert fich biefe Geschichtforschung, welche bie Geschichte nach einem beftimmten Syfteme construirt, und nur fo viel in Dieselbe aufnimmt, als diefem jufagt, um bas Gewicht unbeliebiger That-Genug, bag burch einen folchen funftlichen Begenfat - aber auch nur burch biefe Difgeburt allein - es möglich ift, die Deutschen glauben zu machen, beutsch und protestantisch sei immer eins gewesen; schon Arminius mit fei= nen Cherustern habe ben Sieg im Teutoburger Balbe eigentlich mit bem Wittenberger Ratechismus erfochten, und eben bes= halb muffe benn auch bas ohnehin nur burch feinen Fanatismus bekannte Häuflein beutscher Katholiken von Rechtswegen mundtob, politisch nicht existirend angesehen werden — eine Theorie, die bekanntlich dem Wesen nach Arndt's süßelndes Buch an die lieben Deutschen mit unwürdiger Persidie aboptirte.

Welche Anerkennung ein Schriftfteller finbet, welcher, wenn gleich Protestant, Die ewigen und unvergänglichen, Die allen gemeinsamen Grundlagen ber Moral und bes Rechtes ber individuellen Willführ zu Liebe nicht aufgibt, hat R. A. Mengel bewiesen, um von hurter nicht zu reben, ben wir in biefer Beziehung als Korpphäen zu nennen uns bewogen fühlen mußten, murbe er nicht von ben Protestanten schon vor feinem Uebertritt ben fatholischen Schriftstellern beigezählt morben fenn. - 3m Gegenfage ju Rante, beffen Berte Die innern Zwistigkeiten ber Deutschen eher fördern, als beilegen, zeigt R. A. Menzel bie Bunben, welche fich Deutschland burch ben Streit feiner Confessionen fchlug, mit ber forgsamen Sand eines Argtes, ber bas Schmergliche berührt, um Beilung ju geben, nicht um eine profane Reugierbe ju laben, ober einem wiffenschafts lichen Ripel zu fröhnen. Man hat unlängst etwas Treffendes zu bemerken geglaubt, als man R. A. Menzel einen theologischen Siftorifer nannte. Allein, obwohl in feiner Gefchichte Deutsche lands bie Theologie eine stärkere Rolle fpielt, als in andern Geschichtsbuchern berfelben Periode, so ift biefes boch nur, weil in den von ihm beschriebenen Jahrhunderten bas beutsche Rationalbewußtfenn ganglich vor ben confessionellen Streitig-Mengel erkannte biefes, bie Ration befeiten weichen mußte. herrschende Element in feiner gangen Wichtigkeit an, und hielt es feiner unwürdig, wie fo viele Andere, vor dem vorübergugeben, was ber Nation ju tiefest im Bergen fitt. eine bringende Rothwendigfeit, Die Deutschen aufmerksam gu machen, wohin fie mit ihrer hochgepriefenen, religiöfen Emancipation, mit bem großen Lichte, bas die Reformation aufgeftedt haben foll, in politischer, in socialer, in geiftiger Begiehung gefommen waren. Welcher Tyrannei stupiber Bureaufratie, welchem Despotismus bes wibrigften Cafaropapismus,

weicher inneren Bersplitterung, welchem Mangel an nationas lem Befühle, welcher politischen Richtswürdigkeit fie und ihre Leiter, groß und flein, boch und gering verfielen! Collte baher jener Ausbruck, Menzel sei ein theologischer Historiker, so viel heißen, als, es fei ihm nur um die Theologie zu thun gewefen, ober er fei von einem bestimmten theologischen Standpunkte ausgegangen, fo mußten wir biefes auf bas Bestimmtefte in Abrede ftellen. Berade ein gewiffer Indifferentismus gegen bie mit einander ftreitenben Confessionen bat, neben ben bebeutenben Borzügen bes Styles und ber Quellenforschung, bas Glud bes Buches felbft bei Mannern gemacht, welche nichts weniger ale indifferent in Bezug auf religiose Dinge find. Freilich ift es gerade biefer Gleichmuth gegen alle Confessionen gewesen, welcher ihm auch die bittersten Borwürfe ber wirklich theologischen Sistorifer, wie eines Marheinefe, que 20g, fo wie das fouveraine Stillschweigen, das manche Blatter Rordbeutschlands in Betreff feiner mit großer Gewiffenhaftigfeit beobachten, mahrend biefelben boch fonft feine Gelegenbeit vorübergeben laffen, ihre literarische Trobelwaare mit vol-Wenn sich aber in Deutschland, solen Baden anzupreisen. wohl in Bezug auf die furchtbare Rataftrophe bes fiebenzehnten Jahrhunderts, als in Betreff ber Auffaffungeweise ber Glaubenospaltung in ben letten Jahren eine bedeutende Beränderung ergab, fo fteht diese mit R. A. Menzel's Werke in Caufalzusammenhang. Man fann ohne llebertreibung fagen, es sei jeder Band mit einer Art von Jubel aufgenommen worden, und die Wiederfehr bes fatholischen Selbstbewußtseyns, bas erftartte Gefühl eigener Rraft und Burbe, Diefer große moralifche Umschwung ber Gemuther ift, in wie fern Die Literatur auf seine Gestaltung Einfluß hatte, nicht jum geringften Theile eine Folge bes Erscheinens biefes Buches. Die Ratholifen waren burch ben lauten Chorus ber Monopolisten aller Lites ratur, ja, wie biefe glaubten, selbst aller Bebanken, schon halb und halb refignirt, in der gangen Geschichte Unrecht zu haben, von bem Mitleiben und ber Gnabe ihrer Gegner zu leben, und

fich von biefen, nach guter Lowenart, Die beutsche Geschichte, ja ihren Rang und ihre fociale Stellung zuschneiben zu laffen, als R. A. Menzel, nachbem furz vorher bas Reformationsjubileum bie Selbstvergotterung bis jum außerften Grabe ber Intolerang getrieben hatte, ben Schleier von bem Beiligthume heterodorer Theologie hinwegzog, und sich ben erstaunten Bliden bes Menschlichen mehr als man zu ahnen ben Muth gehabt hatte, zeigte. Das Denkmal, welches er ben Doctrinen und ber baraus gefloffenen Sandlungsweise errichtete, bie für fich bie Pradicate ber Sittenreinheit, ber hochsten Lauterfeit ber Absichten, ber hochsten Interessen bes Menschengeschlechts in Anspruch nahmen, ift freilich nicht fehr schmeichelhaft, und bie Entlarvung bes neuen Pharifaismus eine vollständige ge-Aber nicht bloß beshalb nimmt biefes Werf in ber beutschen Hiftoriographie einen ausgezeichneten Rang ein. Unter ben Sanden ber protestantischen Siftorifer mar bie Bes schichte auf dem Punkte angekommen, sich in subjective Anfichten aufzulöfen, ihren eigentlichen Werth, ihre Bebeutung als magistra vitae, als objective Wiffenschaft, ihre Thatfachlichfeit zugleich einzubuffen. Bereits mar bie Subjectivirung ber Geschichte, Diese ihre Auflösung in Das Nichts wibersprechender Meinungen als die Glorie ber Geschichtschreibung gepriefen, und mas im Vergleiche ju ben unverganglichen Duftern ber Alten vielmehr ale eine unwürdige Bergerrung ber Geschichte erscheint, als bas 3beal ber Historiographie vorgehalten worden. Diefem Principe, das den Tod aller Wiffenschaft mit fich führt, ift Menzel eben fo thatfachlich entgegengetreten, als er icharf und fuhn feiner Confequeng, ber Ausbeutung ber Geschichte zur confessionellen ober politischen Parteisache, fich widerfette. Der natürliche Abscheu, den R. A. Menzel gegen alles Ertravagante, insbefondere aber gegen ben Belotismus feiner eigenen Confession in fich tragt, zeigt fich felbft noch in ben lettern Theilen feines Wertes, wo er baran ju benten scheint, ben Frieden mit ben Regerriechern seiner Confeffion abzuschließen. Roch im neunten Bande spricht er fich

auf's Entschiedenfte "gegen folche Biffenschaftliche aus, welche von Ingrimm erfüllt werben, wenn hiftorische Wahrhaftigfeit gewiffe, bem Barteimesen lieb geworbene, neuere Mythen aus bem Glanze ber Trabition an bas Licht ber Geschichte zieht. Sollte auch nur die eine ober die andere dem Gegner zu Unrecht aufgeburdete Schuldpoft, Die zeither als Activum in ber Rechnung gestanden, verloren gehen, g. B. ber vermeintliche, vom Raifer Karl V. an bem Landgrafen Philipp verübte Wort= bruch und Tilly's angebliche Freude an Magdeburgs Zerftörung." Da er von vornherein feinen, Die Freiheit ber Forschung beschränkenden Plan, feine besondere Rebenabsicht hegt, vermag er auch unbemerkt ben Lefer auf ben Weg ber Critif, ber ruhigen Abmeffung und Burbigung ber Thatfachen zu lenken. Er übernimmt feine Laft, die er nicht zu tragen fähig ware, und fällt nicht in ein ihm fremdes Gebiet, gleich einem Freis beuter ein, ber fich mit Schande gurudziehen muß. Roch viel weniger ift ihm hochmuthiges Ignoriren eigen, und Die Beschichte bes fechszehnten und bes fiebenzehnten Jahrhunderts ju schreiben, indem man lebensvolle Entwidlungen, für des ren Erfenntniß aber nicht Jeber bas geiftige Muge mitbringt, mit beliebigen Phrafen von Aberglauben, Pfaffenwefen, Schwarmerei zc. ftempelt, ift feine Sache nicht; wie auch überhaupt fein Standpunkt höher fteht, als eine veraltete Symbolif, bie in efelhafter Bebanterie beständig gegen Menschensagung beclamirt, mahrend fie felbst nach ben nichtswürdigsten Rampfen von theologischen Klopffechtern zusammengehämmert wurde, und die beständig eblere Naturen schulmeistert, weil sie etwas höher emporgeschoffen sind, als bie Lange bes veralteten Maagstabes beträgt, in beffen Profrufteedimenstonen nun einmal Glaube, Sitte, Leben, Wiffenschaft, Politif und Religion hineingezwängt werben follen.

Bergleicht man ben Zustand ber protestantischen Historios graphie in ber Zeit, wo die literarische Blüthe Deutschlands eine vorzugsweise gegenchristliche war, mit berzenigen, welche sich in neuerer Zeit kundgegeben hat, so kann man, einzelne

Auswüchse abgerechnet, nicht anders sagen, als, es habe ein löblicher Fortschritt stattgefunden. Die lutherische Glaubensspaltung war bekanntlich so wenig, ale bie calvinistische einer Erweiterung bes 3beenfreises besonders forberlich, und wie Die Gelehrten und die Bildung ber zweiten Salfte bes fechezehnten Jahrhunderis weit hinter den ersten Jahrzehnten oder bem Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts jurudftehen, fo ergeht es mit ber umfichtigen und freien Behandlung ber Biffenschaft überhaupt. Große Manner haben fich unter ben Proteftanten nur in fofern gebildet, ale fie fich von ben Feffeln ihrer Confession frei machten, und ber ganze Aufschwung ber beutschen Literatur im verflossenen Jahrhunderte ift gwar gu eis nem großen Theile ohne eine gleichzeitige katholische Erhebung eingetreten, aber auch eben so fehr ben Principien ber proteftantischen Confessionen entgegengesett. Protestantisch ihn gu nennen, ift nach ben Gesethen ber Logif nur in foferne gestattet, als man barunter eine Anfeindung bes Chriftlichen versteht. Sicher stand in Luther's ober Calvin's Berechnung ober Brincipien eine Aufgehung bes beutschen Bewußtseyns in eine metaphysische Traumwelt, in Kant, Jacobi, Fichte, Schelling so wenig, als je das fatholische Element die Philosophie von sich ausstieß. Das war nun die natürliche Folge geworben. baß ber Deutsche, welcher mit Luther gelernt hatte, in ber Bernunft bas Spielwerf bes Satans ju feben, nachher gerabe ber vom Glauben losgeschälten Richtung rettungslos verfiel, und ware nicht burch bas Ratholische ein beständiger Gegenfat gegen diefe vage und principienlose Richtung vorhanden gewesen, es wurde bas beutsche Bewußtseyn nimmermehr zu einer Consistenz gekommen seyn. Die Dürftigkeit ber 3been, welche Riebuhr mit Grund in ber Klopstokischen Beriode ber beutschen Literatur nachwies, war in ben eigentlich positiven Wiffenschaften, wie jum Beispiel ber Geschichte, festgeseffen; und was war benn bequemer, als fich aus allen Berlegenheis ten, aus aller inneren Anforderung an eine nothwendige Erweiterung der Forschung und des Ideenfreises damit zu tro-

ften, es sei ja boch alles Andere nur Pfaffentrug, Machination romischer Hierarchen, Aberglauben und Finsterniß, welcher bas Licht ber Reformation erlöst habe? Die Geschichte begann eigentlich erft mit bem fechszehnten Jahrhunderte, und bie früheren Zeiten wurden etwa noch nach ben Bedurfniffen ber Rechtsgeschichte besprochen, ober um ben Abfall bes fechegehnten Jahrhunderts zu legalifiren. Daß man hier neue Welten entbeden tonne; bag bas innere, geiftige Leben ber Nation eigentlich noch gar nicht berührt worben fei; baß man sich bisher nur an ber Außenseite, an ber Oberfläche bewegt habe, bas tritt jest klar hervor; aber in jenen Tagen fühlte man fich in ber Beschränktheit ber Anschauung noch so gludlich, baß es unrecht gewesen ware, in biefes literarische Stilleben eine Störung hineinzubringen. Und es war auch ganz der Ratur biefer Berhältniffe angemeffen, daß eine tiefere Ergrunbung ber Geschichte nicht sowohl auf bem Wege ber Hiftoriographie, als der Romantif und Poefie ftatt fand, welche zuerft Die poetischen Schäte bes Mittelalters erschloß, und als ein Born mit fo reichem Baffer bem fo lange für fteril gehaltenen Felsen entquollen war, wurde die neue Richtung auch historisch verfolgt. 3. v. Müllere Schweizergeschichte, welche durch ihre Selbstftanbigfeit hievon eine Ausnahme macht, erlangte burch bas Feuer ber Begeisterung, welches baraus ftromt, nicht blos ein Publifum, fondern auch Nachfolger in dem Gebiete anderer Bölfer. Hormanr's Geschichte von Tyrol, 3schoffe's Geschichte von Bavern find hievon sprechende Beispiele. Allein die Bedeutung J. v. Müller's liegt nicht hierin, noch in feiner flupenben Gelehrsamkeit, sonbern in ber Stellung, die er in seiner Zeit als conservatis ver Hiftorifer behauptet. Gleich nach ihm nahm die Hiftoriographie ben rabitalen Charafter, welchem er sich fattisch entgegensette, immer mehr an, und man fann es nicht anbers als ein Glud nennen, daß ber von J. v. Müller gegebene Impuls aller Caricatur ungeachtet fortzuwirfen vermochte. Das machte nun bas große Berbienst Boigt's aus, ber es unternahm, bie Geschichte Bapft Gregore VII., biefes großartigen Steins bes Anftoffes,

enblich einmal aus der Mythe herauszureissen, und der Gesschichte zugänglich zu machen; ebenso das wahrhafte Berdienst F. v. Raumer's, durch bessen Geschichte der Hohenstausen das Mittelalter aus langer Vergessenheit, und dem Bannsluche der Ragdedurger Centurien allmählig in seine Rechte als großartige, selbstständige Periode der Geschichte eintrat. Und da Rieduhr, odwohl in Bezug auf historische Behandlungsweise radicaler als radical, sein Gewicht in die conservative Wagschale der Geschichte legte, so hätte man glauben sollen, es werde diese Richtung nothwendig die vorherrschende in der deutsschen Historiographie werden.

Allein man vergaß, daß der Einfluß der übrigen Wiffenschaften auf die Geschichtschreibung überaus groß ift, und ber Fortschritt jener ein atomistischer, realistischer ober ganz idealer genannt werben mußte, in feinem Falle aber ein conservativer war. Wir konnen es getroft einer funftigen Geschichte ber beutschen Literatur überlaffen, nicht biefes erft zu erweifen, fondern es nach allen Seiten hin nachzuweisen. Für unsern 3weck genügt es, beispielsweise ben Ginfluß ber Philosophic und Naturgeschichte auf die Geschichte an Herbers Ideen zu einer Philosophie ber Geschichte ber Menschheit zu erwähnen. Wohl wiffen wir, daß Herbers Rame feit gewiffen Parteidemonstrationen ale eine Art von unantaftbarem Seiligthume angesehen wird, und nicht in biese einstimmen, will nichts anders fagen, als sich ben Borwürfen ber Inhumanität, ber Berachtung höherer, wahrhaft menschheitlicher Bildung u. bgl. aussetzen. Beitentfernt, laugnen zu wollen, baß Serber'n nicht auch ein Blat in ber protestantischen und untirchlichen, auch unchristlichen Literatur ber Deutschen zukömmt, ja fein Ausfall eine wahre Lude hervorbringen wurde, find wir boch von unserm, bem Standpunkte ber Beschichte ber Sistoriographie aus, fo fühn ober fo verblendet zu glauben, daß die Principien, die er in bie Geschichte einführte, Diefer Alteweibersommer eines Chriftenthums, ober richtiger biefer fünftlich geschaffene Begenfat ber humanitat jum Christenthum eine Fluth schlechter Ibeen in

## 314 Ueber katholische und protestantische Geschichtschreibung.

bie Geschichte brachte. Bon ihm her stammt die Krankheit ber Deutschen, in ber thatsachlichsten aller Wiffenschaften, in ber Beschichte, nicht Thatsachen, nicht positive Belehrung, sondern wur Unsichten zu fuchen und sie bazu zu verwenden, wozu man langft die Bibel verwandte, bas plus ober minus vom Chriftenthum, bas Jebem noch beigubehalten beliebte, mit benjenigen Stellen zu belegen, die bafur fprachen oder fich in folchem Sinne deuten ließen, die übrigen aber ju ignoriren, gleich als ob nicht die einen wie die andern gehort werden muffen. Diefe Hebertragung protestantischer Bibeleregese auf die Geschichte hat derselben ihren wahren Charafter geraubt und alle Objectivität zerftort, und jene Ericheinungen hervorgerufen, welche wir als die befferen und beften, ale bas tuchtigfte, mas diefe Richtung hervorzubringen vermag, im Eingange berührten. 3m Gegensate zu ben Ovationen, welche zum Theile vor nicht zu langer Zeit in Zeitungen und Wirthohaufern Gerber'n als bem Apostel ber Humanität gebracht wurden, tont bas Urtheil eines Mannes, dem Niemand protestantischen Sinn und scharfen Berstand absprechen wird, noch viel schärfer als bas unsere. Riebuhr (Lebensnachrichten I. S. 532. II. S. 482) erklärte ihn für stolz und herrschsüchtig. "Er war sich nicht mehr ähnlich, als er aufhörte, religios zu fenn." Er nennt Herbers Schriften über Unfterblichkeit, Johannes, geradezu "poetischreligioje Bortfpiele; in feinen spatern Schriften fei vieles gerabegu Unleidliches, und nur ber Jammer, daß man noch bie entstellten Buge seines Jugendglanges hie und ba wieder er-Fügt man hinzu, daß, nach Merfel, ber Apostel ber humanitat auf dem Todbette ben erschutternben Rlageruf ausftieß: o mein verlornes Leben! fo mochte die Begeisterung über bas maaßlose Berdienst Herbers um die beutsche Literatur bei besonnenen Naturen etwas abgefühlt werben. Seine Ideen find verschollen; salbungereich ohne gläubig und tief zu sepn, kann er sich in die Länge nicht halten, und hatte er sich nicht jum Schutheiligen ber Freimaurer aufgeschwungen, welche gegenwärtig wieder, zwar nicht den himmel, aber boch bie Erbe

an fich zu reiffen fuchen, bas Resultat ber Bilance zwischen Berbienst und Richtverdienst mochte bereits trop feiner Rlaglichfeit bem beutschen Bolfe jum Bewußtseyn gefommen feyn. Die vermeintlich philosophische Behandlung ber Geschichte ift bei ben Deutschen etwas zu früh gekommen. Noch war man bes Materials viel zu wenig Meister, und so ist benn bas wirklich Positive und Bleibende ben philosophischen Windbeuteleien zu Liebe aufgeopfert worben, und wenn man beshalb Seerens Joeen über bie Politif, ben Berfehr und ben Sanbel ber vornehmften alten Bolfer mit ben Berberschen vergleicht, fo magen wir es allen Angriffen bes Schloffer - und Berchtifchen Journals gegen Beeren jum Trope, Diefem fur Die mahre Auffaffung und Behandlung der Geschichte ein bleibenderes Berbienft jugufchreiben, als Berbern, ber eine Richtung begrundete, wobei man burchaus fein Ende, feine Ruhe, somit alfo auch feinen bleibenden Gewinn abzusehen vermag. Seit ihm tritt es immer flarer hervor, bag bie protestantische Geschichtsschreibung ein für allemal zu feinem Abschluße kommen fann. Es fehlt jene Basis, welche bie Wissenschaft nur bann ju geben vermag, wenn fie nicht mit ber Cfepfis fich verbinbet, welche ihrer gangen Ratur nach zulest über jeben, ber fich ihr hingibt, eine solche Herrschaft erlangt, daß ihr zu bienen als einziger Endzwed bes Lebens erscheint. Daher benn auch bas ftete Wiederaufwärmen langft beantworteter Fragen, bas ruhelose Eindringen in ein Detail, bas als Theil einen Werth hat, aber gewaltsam jum Gangen sich erhebend, bedeutungelos wird; biefes Außerachtlaffen bes innern großartigen Busammenhangs, ber nur bem Auge erkennbar ift, welches hinter bem menschlichen Treiben eine höhere Führung gewahrt; baher bie historische Rleinlichkeitsframerei, beren Spreigen und Großthun in neuester Zeit vor allem in bem Roftoder Catus feine Spite erreichte, ber alles frembe Berbienft ignorirend, fich beffelben bennoch zu bemeistern versteht, und beffen literarische Dreiftigfeit an eine unverfängliche Person in Prup politische Wochenftube erinnett.

Es war ber Ratur ber Sache angemeffen, bag bie hiftorifche Literatur unter ben Katholifen ftete Das religiofe Glement mehr beachtete, als die protestantische, welche ja im Allgemeinen, wie und Schloffer lehrt, im Gegensape ju ihrer Orthodoric entstanden ift. Gerade aus dieser hinneigung qu ber inneren Seite bes lebens mußte auch, wenn gleich nicht immer eine Abrundung ber Form, boch ber Anlage, ber Conception entstehen, und bas Princip einer allgemeinen Geschichte, einer nicht blos partiellen Siftorie ift eben beghalb immer von ihnen festgehalten worden. Es geschah Dieses, ungeachtet Die Bluthezeit der sogenannten protestantischen Literatur der Bifsenschaft in den katholischen gandern nichts weniger als gun= ftig war, die Schulanstalten in die Sande ber belletriftisch gebilbeten Jugendverbilder famen, und die positiven Wiffenschaften unter bem Gluthhauche ber neuen Aufflarung verborrten. Sieht man aber auf ben charafteristischen Unterschied bes proteftantischen und fatholischen Glementes, so ift bei bem lettern bas Beftreben beutlich, nicht für ben Moment, fonbern für eine beffere Nachwelt, als die Gegenwart ift, zu schreiben. fen Stempel tragen die Werke eines Meichelbed, Calles, Sanfig und Schannat in früherer, eines Gubenus, Würdtwein, Uffermann und Reugart in späterer Zeit. In ber beutschen Reichsgeschichte hat Ignaz Schmide einer freien und umsichtis gen Bearbeitung ben Weg gebahnt, wie etwas fpater ber Abt von Ebrach, Eugen Montag, durch seine Geschichte ber ftaateburgerlichen Freiheit für die Behandlung ber beutschen Rechtsgeschichte eine neue Aera eröffnete. Es mare ben Bratenfio= nen ber Protestanten gegenüber eine intereffante Arbeit, Die Berbienfte ber Katholiken um die beutsche Geschichte zu murbigen. Allein die Aufgabe Diefer Zeilen ift biefes nicht. Wohl aber muß hervorgehoben werden, daß wenn in irgend einem Kreise ber Bunsch Göthe's nach einer Weltliteratur realisirt werben fann, biefes in ber fatholischen Welt zu geschehen verhier nur ift noch ein allgemeines Bewußtseyn, und bamit die Möglichkeit eines Berftandniffes vorhanden; die Literatur ift hier nur ber Ausbrud ber bereits vorhandenen Befinnung, die nicht erft geschaffen zu werben braucht, die in Franfreich, England, Italien wie in Deutschland verständige Lefer findet. Dank fei es bem Zeitalter ber religiofen und politischen Umwälzung, die bie Bolfer unter einander warf; jeber Buldschlag, ber hier auf fatholischem Gebiete ftatt finbet, theilt fich fchnell nach allen Seiten mit. Unter ben Berfolgungen ber 3mpietat, bes Kanatismus, ber fich mit erfunftelten Staaterechten schminft, und ber Gefinnungelofigfeit, bie gern bas Ansehen einer Partei gewinnen mochte, werben bie fatholischen Bölfer einander naber gebracht. Jebe Ungerechs tigkeit, ba ober bort geubt, wird allgemein empfunden, und cben fo jeber geistige Aufschwung, jebe ertämpfte Erfahrung bas Gemeinaut Aller. Sier nun hat die Geschichtschreibung eine große und glangende Aufgabe. In ben Tagen, ale ber Batriarch bes Unglaubens, ber ein ganges Jahrhundert mit feiner Iniquitat beherrschte, Voltaire geboren wurde, schrieb Boffuet feinen unvergänglichen discours pour l'histoire universelle, ber in allen Gemüthern, bie nicht bie fabefte Ibeenlofigfeit erfüllt, für alle Zeiten einen erschütternben Einbruck zu machen vermag, und bie Großartigfeit gottlicher Unftalten gur Rettung bes Menschengeschlechts bem Rlügsten wie bem Blobeften gleich erhaben enthüllt. Mehr ale hundert Jahre fpater, in bem Zeitalter, als beffere Gemuther sehnsüchtig bie Frage aufwarfen, welcher Religion fie fich zuwenden follten, begrundete F. r. Schlegel eine neue Doctrin, die Philosophie ber Geschichte, Die ihre Gesete aus ben Tiefen Des geiftigen Lebens ber Bolfer ichopfte, und gegen beren Colibitat Berber's Ibeen nicht mehr aufzukommen vermochten. Beibe Werke, bes Frangofen und bee Deutschen, find zwei große Grangfteine ber katholischen Entwidlung, zwischen benen bie muhevolle Arbeit, ber Danaidenversuch ber beutschen Philosophie, aus sich selbst und mit Berläugnung aller driftlichen Grundlagen zu fefter Erfenntniß zu tommen, sich bewegt. Bahrend biefe genothigt ift, die unendliche Weite ber antiken Entwicklung noch einmal burchjumachen, noch einmal, wenn co gut geht, die traurige Erfahrung menschlicher Ungulänglichkeit bestehen zu muffen, bat sich bas fatholische Bewußtseyn biesen Irrweg erspart, und steht, wie bas Gold geläutert aus bem Dfen tommt, reiner ba als je, bereit, ben Rampf gegen Jrribum und Luge auf's Neue gu bestehen. Reiner Biffenschaft aber, das fühlt man in Deutschland wie in Italien, in Frankreich wie in Irland, fommt biebei eine wichtigere, bedeutungsvollere Rolle zu, als der Geschichte, und der damonische Inftinkt der Luge, welcher, die Befahr witternd, ihr gleich im Boraus zu begegnen fucht, hat bereits die ganze Kraft der Verdächtigungen und der Calumnic aufgeboten, sein Reich ju schüten, und ben Strablen ber Wahrheit undurchbringliche Bollwerke entgegenzuschen. Es ift ein großes und rühmliches Werf, ben Augiasstall von bem Dift zu reinigen, ben seit breihundert Jahren der confessionelle Baß zusammengetragen hat; es ift ein hehres und lohnenderes Bewußtsenn, als aller irdischer Lohn zu verleihen vermag, im Dienste einer nicht unbestimmten Wahrheit, sondern des Einen mahren und geoffenbarten Gottes fich anzureihen an Die flegreiche Schaar drift= licher Apologeten, die den Kampf gegen das Beidenthum mit ber Feber geführt, mit ihrem Blute besiegelt; Die Den Arianismus befampft und benfelben überwältigt; die die Barefien Des Dittelaltere bestritten, und fort und fort, durch alle Jahrhunberte, nicht ber Gewalt, nicht bem llebermuthe, sondern nur bem Rechte fich gefügt haben. Es ift ein freundliches und patriotifches Gefühl, hinter benen, welche die Stragen aller Ginigung und bes Berftandniffes abgruben, alle Bruden geiftiger Berbindung gerftorten, alle Fluren gertraten und die üppig fproffenden Saaten vermufteten, mit ber Palme bes Friedens und bem Schwerte ber Gerechtigfeit einherzuziehen, bas eingebrungene Wild zu verjagen, die zerstörten Damme wieder her= zustellen, die Accter von Disteln und Dornen wieder zu befreien, ben Auen ben alten Bluthenschmud wieder ju geben. Wer immer hiezu die Sand reicht, ift willfommen, und es gibt, Dant fei ber fiegenben Rraft ber Bahrheit, eblere Naturen

genug, die freiwillig ober unwillführlich, auch ohne von benfelben Grundlagen auszugehen, zu gleichen 3weden Schaufel und Spaten jur Sand nehmen. Es ift ein harter, aber gegrundeter Bormurf: burch Die protestantische Geschichtschreis bung find wir um Anfang, Mitte und Ende ber Befchichte gefommen, wie auch ber Lebenszweck felbft, bie Aufgabe bes Menschengeschlechts an und für sich zwar nicht eine andere geworben ift, aber boch als eine andere bestimmt wirb. Geschichtschreibung hat burch bas Einbringen zersepender Principien ihre richtige Grundlage verloren; Diefe muß ihr erft wieber gewonnen werben. Bereits hat man begonnen, bei ber Unzulänglichkeit bisheriger Forschung die Mythologie neu zu begründen, und ihr als ein organisches Bange ben Rang anzuweisen, Schluffel zu ben mannigfachen Rathseln ber alten Welt zu fenn. Eben fo hat in ber Geschichte bes Mittelalters Die Hagiographie, früher als eine Art von Mythologie betrachtet, eine ausgezeichnete Stellung errungen, und wird, je mehr man fühlt, daß nicht alle Bolfer und alle Zeiten nach einem Leiften zu behandeln feien, der durftige Rahmen lutherischer ober calvinistischer Weltanschauung nicht ausreiche, als Quelle für innere ober außere Geschichte betrachtet. Die Tiefen bes Lebens öffnen fich, und die geistige Bedeutung von Ereigniffen und Bersonen tritt hervor, an welchen man früher mit Achselzucken Be mehr man fühlt, bag bie Weltanschauung vorüberging. bes sechszehnten Jahrhunderts, in die fich die Begenseite festgebannt hatte, nicht mehr ausreicht, werben wiffenschaftliche Ropfe nothwendig ju dem Gedanken kommen, Die bisherige Befehdung bes fatholischen Elements, welche baraus entsprang, und bie der durftige Rothbehelf fogenannter aufgeklarter Katho= liken gegen bie Borwurfe ihres eigenen Gewiffens geworben ift, fei falsch, und wenn irgend etwas universeller Ra= tur, Freiheit und Gefenmäßigfeit, einen festen, unerschütterli= chen Grund, und badurch neben ber ungehinderten Entwicklung ber wirklich fruchtbaren Rrafte bes menschlichen Beiftes bie Burgichaft gegen unfruchtbares Streben in's Unbeftimmte, Die

Rraft alles aufzunehmen und boch immer im Befen unverändert au bleiben, enthält; wenn auf Diefer Welt fich die Möglichkeit vorfindet, auch das scheinbar Unvereinbare zu vereinigen, so ift es allein burch bas fatholische Element. Diese große Wahrheit geschichtlich zu erweisen, und damit ben Ansprüchen ber gerftreuten Confeffionen zu begegnen, die gleich ben Gliebern, Die fich gegen bas Saupt emporten, ohne Sinn und ohne Bedeutung, nur ein Scheinleben führen, und von ber Bositivitat bes fatholi= ichen Lebens gehren, hat in glanzenber Entwidlung bereits begonnen. Ging die protestantische Entwidlung von ber Philofophie und dem Rampfe gegen das Positive aus, welcher ber Philosophie nicht mehr gestattete, ihrer felbst machtig zu werben, fo geht ber Aufschwung ber katholischen Literatur von ber Be-Sat die Eine sich das achtzehnte Jahrhundert schichte aus. eigen-gemacht, und die allgemeine Berftorung, die Gunbfluth erzeugt, mit ber bicfes endigte, fo ift bereits feine Gewalt auf Erben mehr ftark genug, ben Aufschwung bes katholischen Bewußtseyns im neunzehnten Jahrhunderte zu hemmen; es beginnt bereits ein Aufbau, ein neuer Tempel, zu beffen Grundlage bie ewigen Steine göttlicher Weltordnung genommen werden, ju beffen Schmud, was eine freie Entwidlung bes menschlichen Geistes als mahres Resultat errang, sich willig fügen muß, und ber Bund ber Freiheit mit ber Kirche, ber Religion mit ber Wiffenschaft ben Bau von der Erde bis zu den Wolfen führt, wo ihn das Kreuz an seiner Spite schließt. Noch einmal unternimmt, wie in ben Tagen ber Romerherrschaft, bas Kreng bie Eroberung ber Welt. Die Bewegung wird immer innerli-Immer mehr scheidet sich bas Politische von ihr aus, und die katholische Welt bereitet sich vor, bem Erdfreise, wie in ben schönsten vergangenen Tagen, Die Beweise ber Araft und bes Beiftes vor Augen zu legen, ber Befinnung und ber That, bes Lebens und ber Wiffenschaft, und bas Zeichen, bas Constantin erschienen, ift auch jest bas Banier, unter bem bie Fremde katholischer Wissenschaft sich sammeln, an dem fie sich erfennen, und bas ben offenen, vom Lichte burchbrungenen,

Ueber tatholifche und protestantische Gefchichtschreibung. fein Licht scheuenden Bund von Land zu Land, von Bolf zu Bolf weiterpflangt.

## XIX.

## Die Jesuitenfrage.

II.

Das erfte Roviciat bes Orbens in ber Gefchichte.

Ignatius von Lovola hatte feinen Orden gegründet, bamit er in die Geschichte eingebe, und als eine Macht-Theil Er follte bas Reich ber Gnabe auf Erben, an ihr nehme. so viel an ihm war, fördern, damit es mehr und mehr eindringe in's Reich ber Natur; und also bas Biel aller Geschichte herbeiführen helfen. Das Reich ber Natur, infofern es im Beifte fteht, hat burch natürliche Inftincte ben Staat gu einem ethischen Biel erbaut; und Dieß Biel hat Die schaffenbe Gottheit, als lette Endurfache aller gesellschaftlichen Berbindung, in biefen Beift gelegt; bamit in all fein Streben eine Ginbeit komme. Denn ber geschaffene Geist und sein Thun follte nicht bloß Dasenn haben, sondern auch Bestand gewinnen; es mußte alfo auch eine natürlich eingepflanzte Beilfraft ihm zugegeben senn; bamit er nicht schon gleich in ben ersten Bersuchen sich seiner Kräfte zu gebrauchen in Berwirrung zerfahre; vielmehr jeder Difgriff schon in ihm felber eine Gegenwirtung finde; und alfo bas Bleibende in einem steten Kampfe bes Bornbergeben-Weil aber Die schaffende Gottheit auch den gefunden werbe. als Erhaltenbe ihrem Werke ftets gegenwärtig bleibt, fo ift fie auch biefem natürlichen Selbsterhaltungeproces im Geifte beis getreten; und hat bem Reiche ber Natur in ihm, und seinem Werke, ber Geschichte nämlich, vom Anbeginn fich verbunden;

eben indem sie dem immanenten ethischen Endziel, das höhere Religiofe beigegeben: also bag bie Naturinftincte, bie vermoge ihrer Anlage auf's Ethischgute gerichtet senn follen, um ben Berirrungen ber gefallenen Creatur entgegenzuwirken, burch bie hinzutretende Richtung auf Gott, noch schärfer zum Ziele gerichtet werben; fo baß, indem die ethische Endursache in die bochfte Göttliche aufgeht, und alle ethischen Triebe zu Religiosen gesteigert werden, das Endziel aller Geschichte erreichbar werbe. Darum war schon in altester Zeit bem Naturftaat eine Rirche beigegeben; und zwar fo, baß er im hebraischen Bolfe urfprünglich von ihr fich absorbirt gefunden; ale er aber fich von ihr gesondert, fortbauernd ihrer Weihe bedürftig blieb. Im Heidenthume waren es mythische Anknupfungspunkte, Die bas Walten ber Nemesis in ber Geschichte bes Geifterreiches Rarten und befestigen follten; Die Baupter bes Staats, Abfommen ber Raturgotter, Connen = und Mondfinder, Cternen - und Planetenfohne, ober auch ber Elemente, verfnüpften bas Thun ber Menschen mit bem Unendlichen. Es war eine Raturnothigung, die hier die Berbindung wirfte, ober boch ber 3wang bes Gefetes, wie im Jubenthum. 3m Chriftenthum war es endlich die Liebe, die im Beginne bas Göttliche mit bem Menschlichen in einem großen Liebeswerfe in voller Bei-Resfreiheit verband; und am Ende dies Wert über Alle, die ihren Willen bagu gaben, verbreiten follte. Dagu war, als bie Bermittlung zwischen bem Reiche ber Ratur und ber übernatürlichen Gnabe, die Kirche aufgebaut. Das Reich ber Ratur, nach natürlichen Bahlen in fich gegliedert, und im Blute in Stamme getheilt, die durch die gemeinsame Sprache in fich verbunden und abgeschloffen find, wurzelt als ber Baum ber Sippen in der Erde. Ueber ihr fteht die Rirche, der Lebensbaum; ber feine Burgeln in ber Sohe hat, und feine Alefte nach abwärts breitet. Die Verbindung zwischen Beiden sollte bie britte Berzweigung in ber chriftlichen Republif erwirfen; bas Kaiserthum nämlich, bas als bie Einheit ber Sippe, im germanischen allerwärts eingebrungenen Blute, die Mannigfaltigkeit ber Stämme und Ibiome, in der höheren Einheit ber Kirche, die in ihm als ihrem Schirmherren einer politisch-socialen sich eingegeben, einigen sollte; und die daher die christliche Ordnung in alle ihr verbundenen, tieferen Untergliederungen einzutragen hatte, um sie alle insgesammt demselben Ziele zuszusühren.

In diefe Ordnung der Dinge hatte ber Gründer seinen Orden eingepflangt. In der Kirche follte er wurzeln, und von ba aus seine Wirfung bis in die natürlichen Abgliederungen ber Staaten hinab verbreiten. 3m Reich ber Gnabe follte er ein ftarfer Mitarbeiter sein; barum mußte er in ihm zuerst feine Stelle finden, von der aus er mit Erfolg um fich ju wirfen vermöge; alle Stellen bort aber waren schon burch altere Institutionen besett. Darum hatte er in einer Zeit, in der bie überwiegende Fliehfraft Die Beifter von ber Ditte fernte, Die Pflege des Gehorfams vorzugeweise feiner Gesellschaft zur Bflicht gemacht; damit diefe, dadurch fest in fich verbunden, maffenhaft werde in der allgemeinen Zerstreuung; mit dies fer Maffe ber Mitte zustrebe, und nahe bei ihr, ba, wo alle Radien zusammengehen, Diese ihre Stelle finde. 3m Jahre 1540, als in Deutschland ber alte Glauben und ber Reue fich jum Kricge rufteten, hatte er bem Papfte Paul III. ben Plan bes Drbens vorgelegt; biefer hatte bie zeitgemäße Bedeutung feiner Richtung gar wohl verstanden; Die Aufstellung seiner Mitte in der Rahe bes heil. Stuhles gestattet, und feiner weiteren Ausbreitung in der Kirche Raum geschafft. Von dieser centralen Mitte aus hat nun ber Aufgenommene, weil er einem bringenden Bedurfniffe ber Zeit entsprach, so schnell sich ausgebreitet; baß er nach Berlauf ber erften funfzehn Jahre, beim Tobe bes Stifters, schon mehr als taufend Glieder in hundert Collegien befaßte. Der Unschuß des Massenhaften in dieser neuen Bergliederung ber Kirche geschah im Bollen; fie mußte also in ihrem Bilbungewerke fich felber Raum gewinnen in Mitte bes Andringenben, bas bie früher befette Stelle gegen bas Reue behauptete. Das mußte nothwendig eine Folge von Gegenwirfungen

innerhalb der Rirche hervorrufen, durch die ber Orben sich burchzukampfen hatte; und bas mar bie erfte Schule, in bie ber Gründer ihn gewiesen. Die Reophyten seiner Gesellschaft hatte er, in den Exercitien ihres erften Noviciates, am Vorbilde Des herrn geubt; damit fie an bem Rampfe, ben diefer, indem er feine höhere Sendung gegen bie Berechtigung der Synagoge geltend machte, zugleich gegen ihre pharifaische und sadducaische Entartung, fo wie gegen die weltliche Tyrannei gestritten, erstar= fen mochten zu wurdigen Genoffen ber Gefellschaft, im ahnlichen Rampfe zur größeren Ehre Gottes. 3m Gesichte hatte er ben Lucifer gesehen, wie er auf ben Felbern von Babylon, in Feuer und Rauch gehüllt, furchtbaren Antliges, all die Seinen zu biefem Rampfe aufgeforbert; und fie ausgesendet, die Menschen in ben Fallftriden ihrer Begierben nach Luft und Reichthumern erft ju fangen; bann in ihnen die Gier weltlicher Ehre gu ent= gunden, und fie zulest in den Pfuhl bes Hochmuthe hinabaugiehen. Gegenüber hatte er ben herrn in lieblicher Aue bei Jerusalem; am Orte, nieder zwar, aber ungemein anmuthig und. fcon von Aublid, geschen; wie er all bie Seinen mit ber Botschaft aller Orten hingefendet: daß sie in Jedem, der sich ihnen juganglich zeige, ben Affect geiftiger Armuth erregen follten; bann auf zweiter Stufe zur Selbftverläugnung, und auf ber britten zum Berlangen nach Schmach und Berachtung, und fomit zur mahren Demuth fie zu leiten; brei Tugenben, Die in vollem Gegensage mit ben brei Laftern: ber habsucht, ber Ehrfucht und ber Hoffart ftehen \*). Seine Gefellschaft mit ihren Durchgeübten hatte er nun unter bem Beere bes Kelbherrn von ber Rechten eingeschrieben; baß fie unter seinem Feldzeichen, nachbem sie ben Rampf mit sich selber ausgestritten, jum Streite mit bem heere bes Wibersachers gingen. Der Orben, wie er in seinen einzelnen Gliebern, in ihrem Noviciat jenen Bortampf burchgefampft, mußte auch als Corporation biefer Bortampfer, in den gemeinsamen Rampf eingehen; und Die Gefell-

<sup>\*)</sup> Exercitia spiritualia. Secunda Hebdom. Quarta die. p. 406.

schaft also baffelbe Roviciat, durch bas sie alle ihre Glieber burchgeführt, auch biftorisch in ihrer Gesammtheit durchmachen. Dieß Roviciat, eigentlich Die gange Zeit seines Bestandes burchdauernd, wird doch auch wieder mit seiner Gliederung in die nacheinanderfolgenden Zeiten fich theilen; alfo bag bas erfte Roviciat, vorherrschend in die ersten, seinem Urfprung nahen Zeiten fällt; Die Späteren aber allmählig hervortretenb, Den barauffolgenben fich anfügen. Der Gegenstand, an dem bie Durchübung biefes hiftorischen Noviciats erfolgt, wird, wie es im Berfonlichen bas vorbildliche Thun bes perfonlichen Erlofere gewesen; so junachft seine im Rachbildlichen fliegend gewordene historische That in der Kirche sein; in der die Gesell= schaft als mitwirkendes Werkzeug, mit dem Unrecht fampfend, im Rechte ihre Stelle sucht. Da aber bieß fein Thun hauptfachlich auf die lleberwindung des Bofen in der zerrütteten Raturordnung im Beifterstaate geht; jo wird dieser ale ber zweite Gegenstand erscheinen, an bem Die Genoffenschaft fich zu versuchen hat. Wie also ber Orben in biefer Zeit ber Kirche gegenüber, und diese in ihren einzelnen Gliebern fich ihm entgegen gehalten, wird also ber nachfte Gegenstand unserer Betrachtung fenn; und dieser dann die Andere folgen, wie er sich zum Staate, in seinen einzelnen Naturwurzeln, wie in seiner hohes ren politischen Einheit, und den verschiedenen, ihm untergebenen Machten, geftellt. Beiden Erörterungen wird eine gebrangte Darftellung bes Buftanbes, in bem er bei feinem Entftehen Kirche und Staat gefunden, vorangehen muffen; um bie Conflicte, in die er gleich bei feinem Urfprunge gerathen, ju Wir beginnen baber junächst mit einer pragnanten Schilberung ber firchlichen Berhältniffe, Die er vorgefunden, und wie er mit ihnen sich ausgeglichen; bann in ber andern Abtheilung zu einer gleichen leberschauung ber politischen Berhaltniffe ber Beit übergehend, und die Wirkungen verfolgend, bie er bort genbt, und bie Rudwirfungen, bie er von ba erfahren.

Die altfatholische Kirche befaßte in sich die romanischen

Bolfer, feit bem Romerreiche in eine Gemeinsamteit bes Blutes, ber Sitte und bes 3bioms verbunden: Italiener, Gallier und 3berier; alle drei Raturvolfer in ihrer eigensten Wurgel. Dann von ben norbischen Stammen Die Germanen von Scanbinavien abwarts; unter ben flavischen Bolfern bie Czechen in Böhmen und die Lechen in Bolen; die Madscharen in Ungarn; und die Englander auf den Inseln, aus ber Berbindung der Bermanen mit ben Bretonen hervorgegangen, in beiben Stammwurzeln ber natürlichen Ordnung angehörig. Alle hatten das Christenthum von Rom erhalten; es war also nur gerecht in ben Fügungen ber Borfebung, daß ber Stuhl ber Christenheit in ber alten Weltstadt aufgerichtet wurde, von ber bie Brunnen bes neuen Beils ausgefloffen. Alle jene naturlichen Stammvölker, Romanische und Rorbische, waren burch bie Waffen ber Germanen bezwungen und erobert worden; eine Berfippung hatte burch bas germanische Blut in bas eigentliche Stammesblut sich eingetragen; germanisches Recht und Sitte hatte ein anderes gemeinsames Band gefnupft; und felbft bie Sprade hatte als brittes Band einzubringen angefangen. Es mar baber gleichfalls eine natürliche Fügung, die es geordnet, baß bie Raiferwurde mit ber Schirmvogtei ber Kirche an die Germanen gefommen. Diese Burbe follte feineswegs, in Mitte Diefer Bolfer, einen Absolutiom begrunden, wie er in den alten Universalmonarchien bestanden, dem Alle, ohne Widerrede, fich zu beugen hatten, und in benen bas herrschende Bolf unbedingt gebot. Die irbische Richtung und die überirdische follten in ihr in einem Organism fich ausammenschließen; also, baß alle Naturwurzeln in einem zweifammerigen Bergen, bas fübliches und nördliches Blut in sich beschließen, und in die Aberngewebe ber europäischen Gesclichaft ergießen follte, fich vereinigten; und dieß Herz nun mit bem haupt, bas feine Geifter in die zweigetheilten Rervengewebe entfandte, verbunden wurde durch ein Drittes, bas um die Wirbelfaule ber Gesellschaft im Mustelgewebe ihren Torso bilbete. Bie sohin im concreten leiblichen Menschen ber untere in

Berg und Abern plastisch ausgewirften Tiefere, mit bem Boheren aus Rervenmaffe und Nervenfäden gestaltet, burch ben britten, um jene Caule aus Musteln und Rerven erbauten, mit einander fich einigen; so auch follten in der chriftlichen Republik die breifache Abgliederung der Societät aus brei Gebilben gur Ginheit fich zusammeneinen, damit in ihr Freiheit und Nothwendigfeit fich in harmonie begegne. - Diefe organische Ineinanderbildung ber zweifachen focialen Richtung in einer britten Mittleren, war aus ber Busammenwirfung ber Raturordnung im erdgebornen Menschen, und ber Beileordnung in bem von oben eingeathmeten höher Seelischen hervorgegangen; und ber also breigeglieberte, lebenbige Organism war in die Geschichte aufgenommen, und hatte ben Lauf burch bie Entwicklungoftufen feines Lebens angetreten. Rranfheitsteime waren mit in die Entwidlung eingegangen; Raifer und Bapfte hatten in langem Streite bas Gleichgewicht gefucht; ale die Hohenstaufen endlich, größtentheils burch eigene Schuld gefallen, da war die innere Zerrüttung zur Erise gefommen; Deutsche und Italianer in Mitte ber gangen Ordnung, auf Tod und Leben mit einander verbunden, trennten fich; und es begann eine Rluft zwischen Germanen und Romanen fich auszutiefen; die in beiben Reichen, bem Geiftlichen und bem Beltlichen, weitere Berflüftungen herbeigeführt. Beim Attens tate, bas Philipp von Frankreich gegen Bonifaz VIII. übte, trat bann bie Berklüftung zwischen Italien und Frankreich ein; ber Stuhl mußte aus ber halbinfel nach Avignon hinüberwandern. In Italien war die Mitte der Christenheit im Kirchenstaate auf ben Bobenbesit gefestet. Die Erbe, ber feste, stabile Grund von Allem, unbeweglich und ber Bandelbarkeit bie wenigsten Wechselfälle bietend; von Heute zu Morgen fich baher immer gleich bleibend, und wie standhaft stehend, so auch alles ständisch Stehende in größter Sicherheit begründend; babei felber in geregelter Form gehalten, und darum auch alles mit ihr Berbundene gur gemeffenen Regel führend; hat fie barin am meiften bem Besen ber Rirche Entsprechendes in sich, und wird in so fern die

einzige murbige und angemessene Unterlage berselben seyn. Der beil. Stuhl, nach Franfreich verfest, mar von biefer geficherten Unterlage losgeriffen; und mußte, mahrend ber alte Grund bem raubfüchtigen Abel zur Beute wurde, und Tyrannen ber Stäbte bes Rirchenstaates fich bemeifterten, und felbft Rom bebrohten, einen andern, im fremden, schon vergebenen gande suchen. Es war fein anderer als der Bewegliche, des Goldes, seiner Wahl geblieben. Der Befit bes Golbes, mit bem baran gefnupften Credite, will fich aber burchaus nicht mit bem ibealen Besite, ben die Rirche in ihren Dogmen bewahrt, und mit bem ihnen verbundenen Glauben vertragen. Das Gold in seinem fictiven Werth ift an die Bewegung angewiesen, weil es nur in ihr die Fiction geltend machen kann; das schwerste Naturelement wird daher das Bewegteste, in stetem Flusse bes Behens und Rommens umfreisende. Wer bas Fliehenbe baher erfaffen, an fich feffeln, und mit bem eigenen Beftand verftriden mochte, wird felber von ihm erfaßt, gefeffelt und umftridt; und bas in ftarfer Flucht bem Verlangen fich entziehende wect nun unersättliche Sabgier in bem, ber bem Schweifenben folgt, um In der hierarchie ber Laster im Reiche Luci= es zu befiten. fere, wie Ignag fie bargeftellt, ift mit bem Beize somit bie erfte Stufe erftiegen. Die zweite ber freffenden Ehrsucht will sich gleichfalls benen nicht verfagen, die einmal in diese Bahn eingelenkt; und zulest wird bann auch bald ber Gipfel bes Sochmuthe erstiegen fenn. Darum ift auf bas Gold ein Fluch gelegt, burch alle Mythe und Geschichte geht seine, allem Höheren verberbliche Wirfung, hindurch. Das Asengold hat die nordischen Götter und Selben verborben. Der geraubte Tempelichat in Delphi hat den celtischen Bolfern die Rache ber Götter juge= zogen, bis fie bas Gold in ben See bei Tolofa verfenkt; von wo die Romer den Schat entführend, den Fluch mit in ihr Reich hinübergenommen; ber im Blute bes Cimbern = und Teu= tonenfrieges an ihnen fich erfüllt. Als ber alte Steinftuhl, von ben steben hügeln verrückt, an anderer Stelle als goldener Tragsessel wieder aufgestellt wurde; da mußte durch biese gewaltthätige Berrudung und Umwandlung Berruttung in ben firchlichen Orga-Die geöffnete Girobant hatte ben natürlichen niom fommen. Drang in fich, ben Umfang ihrer Gefchafte über ben gangen Befitftand der Rirche ftete ju erweitern; ihren ausgegebenen Bapieren mußten immer neue, centrale Gelbströmungen entsprechen; bas Goldwaffer aber hat Die Eigenschaft, nicht ben Durft ju lofchen, fondern nur fcharfer und fcharfer ihn ju wecken. Der fiscalische Trieb, ben Besitz um eine Mitte her ju haufen, wedt ben entgegengesetten im Umfreis, bas von jenem Angesprochene ben untergeordneten Gliedern ju bewahren. Go entspinnt fich ein ärgerlicher Saber gwischen ben Birfungen und ben Begenwirfungen; zwischen ber noch fundirten Kirche, und ihrem aus feinem Befitftand verbrangten Oberhaupte. jur Untersuchung über bas Berhaltniß der Jurisdiction des Gis nen und der Andern, und jum Forschen nach der wechselfeitis gen Begrangung Beiber. Der Grunder hatte für Die gefammte Bierarchie einen Dualismus fostgestellt, in bem die Einheit mit ber 3weiheit zur Dreiheit fich durchdringen follte. Allen Apofteln, und sohin auch ihren Nachfolgern, hat er bie Macht gegeben, ju binden und ju lofen; und bie Weihe pflangt fie auf ihre Nachfolger hinüber. Den Ersten in ihrer Mitte aber hat er mit ber Schluffelgewalt betraut; und indem er ihm feine Beerbe zu weiden übergeben, das Centrum der Jurisdiction in ihn Wie nun im gottgesetten Umfreis Die organische hineingelegt. Berbindung mit ber gottgesetten Mitte geschehe; das ift bas Geheimniß der Hierarchie, und bas Problem gur Löfung Co lange die gefunde Praris ben Jahrhunderten aufgegeben. Die gelungene Barmonic ausbrudte, hatte man fie auch als etwas fich von felbft Berftehendes ohne weitere lleberlegung bingentommen; jest, wo Störung eingetreten, fant bas Rachbenten sich da hingeleuft. Das Rathiel in feinem innersten Rern, schon im Beginne zu faffen, mochte ihm nicht gelingen; es fing vielmehr an, wie gewöhnlich in ahnlichen Untersuchungen, baffelbe sich in seinen außersten Gegenfähen zu entfalten und aufzuwideln, um allmählig zur verborgenen Einigung vorzudringen.

Alfo behaupteten Die Ginen: Der Erlofer hat in Betrus nur einen Bischof aufgestellt, und von ihm haben alle Apostel ihre Befugniß erlangt. Die andern aber entgegneten: Alle Apostel hat er mit gottlichem Rechte eingesett, mit ihnen auch Petrus; in bem, fo wie in feinen Rachfolgern, nun fich Die Weibe Aller ale ihrem gemeinsamen abstracten Mittelpunfte eint. Beibe Bersuche jur Lösung traten nicht etwa blos theoretisch hervor, sondern praktisch als wirklich sich realisirende Wegenfase im Leben ber Rirche; und bas war eben bie Rranfheit, an ber fie in biefem Beitalter fiechte. Ihren nachsten Gis hatte fic in der Lebensmitte felber, und um den Stuhl ber wurden ihre erften Symptome fichtbar. Das Cardinalecolle= gium, um ben Papft in seiner Mitte, bilbete Die Anfange ber Rabien, die vom Centrum aus in ben Ilmfreis ber Kirche fich verbreiteten; bas Grundverhaltniß in ber gesammten Sierarchie war bier also am centralften ausgesprochen; ber Keim bes llebels entfaltete baber auch bier fich zuerft in feinen Wurzelblättern. Die Verfügung Nicolaus IV., ber ben Befisftand bes Stuhles gu gleichen Theilen unter ben Papft und die Cardinale theilte; hatte, indem fie beide Elemente der hierarchie gleichberechtigt nach Diefer Seite erklarte, ben erften Wegenfat in ben organifchen Bufammenhang eingeriffen. Auf Diesem Wege waren bann die Cardinale bei der Wahl Innoceng VI. weiter in der Berklüftung vorgeschritten; indem fie im Conclave einstimmig bie Acte unterzeichneten, die verfügte: "der fünftige Papft folle bie Zahl ber Glieber ihres College bis auf sechszehn einschwinben laffen; und bann, mit Rath und Ginftimmung Aller, ober minbeftens zweier Drittheile, Diefe Bahl bis zu ber fortan festgeftellten von zwanzig erhöhen. Der Papft folle über Dieje, ohne Buftimmung Aller ohne Ausnahme keine Abjetung ober Berhaftnehmung verfügen; und ohne Die Ginftimmung von minbestens zwei Drittheilen feine Ercommunication, Cenfur, Suspenston ber Stimme, ober bes Beneficiums verhangen; auch feine Anspruche auf ihren Befit, bei ihrem Leben ober nach ihrem Tode, machen. Richts vom Kirchengut soll ohne

Beirath vergeben werben; Die Erträgniffe aller Urt aber werben, jener Berfügung Nicolaus IV. gemäß, bemnach zu gleichen Salften zwischen bem Stuhl und bem Collegium getheilt, und alle Officiale der Rirche nur mit der Ginftimmung bes letteren an : und abgesett; und babei foll die Anverwandtichaft bes Bapftes von bestimmten höheren Burben ausgeschloffen Der Papft foll ben weltlichen Fürften feine Behnten oder Theile derfelben bewilligen, ober sie sich felber vorbehals ten, ohne Einwilligung ber Carbinale; er foll ihnen ju Rath und That volle Freiheit und Unabhängigkeit gestatten; und wie er diesen Bertrag felbst gewissenhaft erfüllt, so auch auf seinen Rachfolger mit bem Antritt ber Burbe bie gleiche Berpflichtung übergeben. Allenfalls barüber sich erhebenbe 3weifel follen im Collegium vorgebracht, und mit zwei Drittheilen erles bigt werden." Dan sieht, bas Collegium, nachdem es seinen Brafibenten mit einem ansehnlichen Chrengehalte abgefunden; hatte sonft in Allem sich bas haben, ihm bas Sollen zu-Der tüchtige Papft, ber selber als Cardinal die Acte mit unterschrieben, mußte sich einen absoluten Gegenact geftatten; und anullirte jene als uncanonisch, weil die Cardinale im Conclave bamit über die Grangen ihres Berufes binausgegangen; und als verwegen, weil fie es gewagt, die Fulle ber Gewalt, die Gott felber bem heiligen Stuhle, unabhängig von aller fremden Willführ und Beiftimmung, übertragen, menschlichen Satungen und Umgränzungen zu beschränken ). Es war ber erfte Berfuch, bas Problem in frangofischer Beife, und im Geifte ber Zeit durch den Calcul ber Gefellschafterechnung, zu lofen; aber nachdem im Jahre 1353 biefe taufmannis sche Lösung mißlungen, sollte sie noch Jahrhunderte nachher Die Geifter beschäftigen.

Ein Bierteljahrhundert war seither kaum verlaufen, als sich, nachdem Gregor XI. mit ben meisten Cardinalen wieber nach Rom entwichen, und das romische Bolf bem Conclave

<sup>\*)</sup> Annales Ecclesiastici Auct. O. Raynaldo. Lucae. Tom. VL. pag. 567 u. 590.

ben italischen Urban VI. abgebrungen, die frangofische Partei aber barauf Clemens VII. ibm in Avignon entgegengesett, bas große Schisma begann; in bem, nachdem die firchtiche Ginbeit fich gespalten, Die Stämme um Die beiben Stuble fich ichaarten; bie Nordischen um ben, ber in Italien aufgerichtet mar, bie Romanischen zumeist um ben in Avignon. Die Scandale, bie aus biefem Verhältniß sich entwickelten, lenkten auch Die Aufmertsamkeit ber Rorbischen auf die große Rirchenfrage; und nun begannen die Sumptome bes Bruches biefer Wölfer mit ber Rirche fich ju zeigen. Der Naturfinn in Diefen Stämmen hattevon je thre vorzügliche Aufmerksamkeit auf's Greifliche bingerichtet, ihr friegerisches Wefen hatte ihnen Gelbstvertrauen gegeben; alfo baß fie instinctartig im Berftoren wie Erbauen, bem Triebe ber in ihnen wirtfamen, ungeftumen Willensträfte folgend, wie Naturmachte burch Die Geschichte fuhren; von unten berauf treibend und gestaltend, und barum auch vorziehend ihre Anschauungen rationalistisch bem Raturgrund in ihrem Geifte aufzuseben, und fie im eingepflanzten Raturgefet zu ordnen. Go hatte fchon in frühefter Beit firchlich ber Arianism bei allen Oftgermanen fich verbreitet, weil es ihnen ehrenvoller, wie begreiflicher erschien: Die Creatur habe burch Die hochste, erstgeschaffene, etwa die Weltsecle, sich selbst erlöst, und ber unmittelbaren Einwirfung ber Gottheit bagu nicht bedurft. Der Belagia= nismus, ber gleichfalls im Norden fich ausgebildet, hatte bie Bulanglichkeit bes freien Willens zur Bollbringung bes Guten ausgesprochen; baju habe Gott bas Konnen ursprünglich in feine Ratur gelegt, und fie bedürfe dazu feiner andern heiligenden Gnabe, nur etwa einer erleuchtenben, um bas Gute gu erfennen. Die Erlangung beffelben und ber Befin aller Tugend beruhe alfo vorwiegend auf eigenem, angestammten Berbienfte. ahnlichem Grunde batte jest auch Widlef feine Behre über bie fataliftisch im Geisterreiche bestehende Ratur ber Dinge aufgebaut. Gott, an die Rothwendigkeit gebunden, hat durch Prabeftination in ihr eine Doppelfirche gegrundet. Die Erfte wird durch die zur Seligkeit Borbestimmte gebildet; sie ruht

auf ber Armuth, fennt feine Sierarchie, feine Gelubbe und Ceremonien; benn fie besteht nur aus ben Burbigen, bie von ber Gunbe fich frei zu halten wiffen. Die andere Kirche, bie bes Satans und bes Antichrifts, Die Römische, ift über bem Grunde bes Reichthums aufgebaut; burch die bloße Gnabe in ben paffiver Trägheit fich bingebenben Willensfräften gefügt; alfo eine bloße Scheinfirche aus Nichts zu Nichts hinführend. Aue Stufen ber hierarchie find baber Erfindungen bes Bofen; Betrus hat feinen Borgug vor ben andern Aposteln gehabt, noch auch Chriftus einen Vertreter auf Erben gurudgelaffen; in ber Synobe bes Teufels hat Diefer ce ben Carbinalen eingegeben, baß fie zur Papftmahl vorgeschritten. Jeber, ber jum Gunber vorbestimmt ift, weil er jum Bofen sich gewendet, tritt aus ber mahren Rirche in die faliche über; und die Sacramente hangen in ihrer Wirffamfeit vom Seelenzustand ihres Spen-Diese nominalistisch = rationalistische Lehre schied also bere ab. nicht bloß von der Kirche aus, sondern stellte sich ihr gegentiber als die gute, inhaltvolle Thefe auf; die verlaffene aber, in ihrer hohlen, abstracten Nichtigfeit als bie bofe Untithefe er-Sie war von England mit huß nach bem flavischen Böhmen hinübergegangen, und brohte bie englische und czechische Kirche in benfelben Gegensat hinüberzuziehen. land burfte nur in gleicher Richtung eine abnliche Bahn einschlagen, und Die Rluft zwischen bem Rorben und bem Guben war weit flaffend aufgethan; Die Stämme, Die jenseits ber Scheibegränze wohnten, hatten fich bann von ber Ginheit losgeriffen, die bei ber bieffeitigen allein gurudgeblieben. unterbeffen auch ber Bruch im Rirchenregimente fortgeschritten; selbft bis zu ben Monchen binab, bie im Streite ber ftrengen und ber laren Observang ber Armuth fich zwischen Raiser und Papft getheilt, war die Spaltung binabgefafert; mahrend bas Schisma, das in die Einheit eingetreten, fort und fort bestand, und alle biefe Bruche und Berflüftungen begte und forberte. Als zulest frangofische und romische Cardinale vereint die Synobe von Pifa einberufen, um bies Schisma zu beilen, und nun Alexanber V. gewählt wurde, bem in Jahresfrist Johann XXIII. folgte; bie beiden Gegenpäpste aber, Gregor XII. und Benedict XIII., gestüht jeber auf seine eigene Synode, die Würde nicht niederlegten; da wurse te klar, daß auch in den romanischen Theil der Kirche die Spalstung eingedrungen. Denn von den italienischen und französisschen Cardinälen hatten jest die spanischen Würdeträger sich abgesondert, und hielten zu ihrem Landsmann Benedict XIII.; die Einheit, die sich unter die Päpste getheilt, war sohin nur der Ausdruck der Theilung, die in die drei romanischen Bölker eingetreten.

In dieser Zeit, wo die Kirche mehr und mehr verweltlicht wurde; die hoheren Burben in ihr ber Intrigue gur Beute fielen; die Bischöfe an den Bofen dem Spiel und Gefange fich ergaben; die Cardinale aber burch Lafter und freffenden Sochmuth bie hochsten Stellen erftiegen zu haben schienen: mußte in allen befferen Gemuthern ein Sehnen und Streben nach Abhülfe rege werben, die aber nur aus ber Rirche felber toms men fonnte. Da aber biefe in ihren ebelften Organen ertrantt, fo blieb bem finnenben Beifte feine anderes Mittel, als gu bem gangen, noch fraftigen Organism feine Buflucht gu nehmen; damit bas Leben in ihm, in feinem Innerften fich jufammennehmend, ben Krankheitsstoff in heilfamer Erife ausstoffe, und also in die Restauration einwirke. Rach einem alls gemeinen Concil ging von nun an ein Schrei burch bie gange Chriftenheit, und rubte nicht, bis in Conftang ein Solches fich versammelte, zahlreich und glanzend, wie fein Andered. Papft und Raiser waren zugegen; die firchlichen Provinzen: Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und England waren burch ihre Bischöfe vertreten; und also stimmten sie nach Bolfergrup. Hier stellte Gerson, Sprecher ber hohen Schule von Paris, ben Sap auf: "Die Rirche, als streitenbe, in ihrer Befammtheit burch ein öcumenisches Concil reprafentirt, übe in Glaubenssachen die hochfte Gewalt aus, ber jeder Einzelne, und fei es felbst ber Bapft, bei Strafe bes Anathems, fich ju fugen habe. Diese streitenbe Rirche sei mit Christo ungertrenn-

lich verbunden; ihre Ehe mit seinem Bertreter aber unter Bedingungen lösbar. Die Burbe bes Oberpriefters felber fei zwar als unantaftbar auch gegen bie Kirchenversammlung gefichert; wohl aber fonne diese ber Ausübung ber Gewalt gewiffe Grangen segen. Wenn ber Frieden ber Rirche burch Gegenpapfte geftort fei; wenn ber Bapft felber Schisma ftifte, ober in Barefie verfalle, und gur Beilung ber Rirchengebrechen fich nicht verftehen wolle; bann trete bieje heilfame Wegenwirfung der Concilien ein, die fich auch ohne ben Papft verfam-Bu biefem Princip hatte bie Berfammlung meln mochten." in ber vierten Sigung fich befannt; in ihm fich als Bertretung ber Gesammtfirche ber in ber Dreipersonlichkeit ungewiß gewordenen Einheit gegenüber constituirt; und war nun erft gur Suspenfion, bann jur Absetung Johann XXIII. vorgeschritten. Durch die, an eine Anerfennung gefnüpfte Abbantung Gregore XII., por bem Raifer hatte barauf bas Concilium umgelenkt, und nun hatte auch bei Benedict XIII. ber Tod, nachdem Alle ihn verlaffen, Die Sentenz vollzogen. Als Die Wahl Des neuen Papftes jur Sprache fam, theilten fich bie Bolfer um die Frage: ob die Reformation der Migbräuche, ob die Baustwahl zuerst eintrete? Beter D'Milly, Erzbischof von Cambray, entschied gegen die Deutschen mit ben Worten: "wir erfennen euern Gis fer, aber aller Gebrechen Größtes, aller Unformlichkeiten unformlichste, ist die hauptlose Kirche; barum entfernen wir die Erfte juvor, und schreiten bann jur Beilung ber Uebrigen!" Die Engländer traten ben Romanen und Spaniern bei, und Martin V. wurde burch Die Carbinale und feche Bahler von jeber Ration auf ben papftlichen Stuhl erhoben. Die Wiclefs Buffische Lehre war unterbeffen als Barefie erklart worben; feche Cardinale famen mit bem Concil über Die nothwendigften Reformen überein; in ber hauptfrage: "wer im Falle eines Berfehens von Seite bes Papftes ben Ausspruch zu thun habe?" wurde nach reiflicher lleberlegung beschloffen: "es sei fein Ausfpruch in ber Kirchenversammlung zu thun!" Mit Weisheit wurde alfo geurtheilt. Denn bieß hangt mit ber großen Frage gusammen,

bie ihre löfung noch nicht mit mathematischer Scharfe gefunden, und mut durch Approximation nach Umftanben lösbar scheint. Die Mosterien aller gesellschaftlichen Verbindung umschwebend, wird fie fich anders stellen, wenn die fiechende Ginheit in Der gefunden Spnode Beilung fucht; und wieder anders, wenn bie franke Synobe bie Ihrige nur in ber gefunden Mitte finden Dit ben einzelnen Bolfern murben gulet Concordate abgeschloffen; bie boberen Bralaten erflarten ihre Berfammlung, wie fie fich bier gusammengefunden, zu einer permanenten Tagfatung ber Rirche, Die fpateftes alle gehn Jahre fich verfammeln follte; und wiesen die Bortsehung ber Reformation ber Rachsten in Bavia ju, Die aber in Bafel erft 1431 gusammen Nicht mehr nach Bölkern, sondern nach Deputationen wurde in ihr gestimmt; ale Eugen IV., burch Besorgniffe vor ber zunehmenden Macht ber Concilien, sich verleiten ließ, bie Versammelte burch eine Bulle aufzulösen, wurde in ber ameiten Sigung bie, für alle verbindliche Autorität ber Synobe über bie bes Papfted festgestellt, und biefer aufgeforbert, bie Auflösung gurudzunehmen. Als Eugen nachgegeben, schien bie Eintracht mit bem romischen Stuhle wieder hergestellt; aber ben italienischen Pralaten hatte ber gange Bang bes Conciliums zu rasch und unvorsichtig geschienen; neue Erbitterung ber Gemüther bewirfte barum eine Trennung in bem Schoofe ber Berfammlung. Die romischen und spanischen Bischöfe, fpater auch bie höheren Würdetrager ber übrigen Rationen, ftanben auf ber einen Seite; Deutsche und Frangosen auf ber anbern. Run verließen alle jene hoberen Burbetrager bas Concil; und bie Gegenfate, Die im Conftanger Concilium gefchlafen, losten sich jett voneinander. Die untern Ordnungen ber Sierarchie, und die Doctoren und Rechtstundigen ber Berfammlung, die ihre Dehrzahl bilbeten, waren in Bafel gurudgeblieben, erklärten fich fur die Fortschung bes Concile; und indem fie fich zur unbedingten Suprematic Des Concils über ben Bapft befannten, festen fie Gugen ab, und mahlten Felix V. Die Bifchofe, bis auf fleben, aber entwichen nun vollends von ihnen, und die Juruckgebliebenen zogen sich zulest um ihren Papst nach Laufanne; während die höheren Burdeträger um Eugen in Ferrara und Florenz sich einigten, und dort zur Lehre von der Suprematie des Papstes über das Concil sich bekannten. So war also das Concil in ein Oberhaus und ein Untershaus getheilt; jenem war es in Florenz gelungen, aber zu spät für die Rettung von Byzanz, das Schisma zwischen der römischen und griechischen Kirchezu heilen; während das in Basel das mit den Hussitzen beseitigte. Die Kirchenversammlung des Südens stand der des Nordens gegenüber; viele Wohlgessunter riethen, beide aufzulösen, und ein drittes allgemeines zu versammeln; dieser Rath aber drohte, das llebel nur noch durch das dritte Element zu mehren.

So hatte vieliährige Berathung zu keinem Resultat ge-Die mit ben brei Bapften eintretenden Aergerniffe hat= führt. ten Entruftung in ben Gemuthern hervorgerufen, und eine Furcht, bas große Seilswerf moge jum Untergange neigen. Das Berlangen mar entstanden, Die gestörte Ordnung wieder herzustellen; und die Beit hatte geurtheilt : was durch die Form versehen worden, muffe auch burch die Korm wieder verbeffert werben. Absolutiom ber Einheit hatte bas Uebel bereingeführt; im absoluten Frankreich hatte ber heil. Stuhl die Form frangofifcher Politif angenommen, und Die Scandale maren fogleich eingetreten. Dem Drude, ben bie fich überhebenbe Mitte übte, tonnte, jo schien es, nur burch ein Gegengewicht abgeholfen werben, bas allein in ber Gesammtheit ber höhern Rirchenge= walt zu finden mar. Comit wurde alle Hoffnung und aller Accent auf bas Concilium gelegt; und ba bie eine Form bas Hebel gebracht, schien bas Biel glücklich in ber Gegenform gefunden. Die Discuffion über bas Verhältniß der beiden Mächte fonnte nicht abgewiesen werden; die Dreispaltung in der Gin= heit, die mit ihr gestraft wurde, hatte sie nothwendig herbeigeführt. Menschliche Schwäche batte Dieje Frrung herbeigerufen; ber Menfch im Papfte fann irren, bas hatte fich in ber Erfahrung ausgewiesen. Was bie Ginheit nicht geleiftet,

wurde jest im Coneil gesucht. Die Kirchenversammlung fann nicht irren, murbe baber vorausgesett; benn ohne biefe Boraussehung hatte man nur wiffentlich Irrthum gegen Irrthum eingetauscht. Diese Doctrin, Die in Constanz gekeimt, wurde nun in Bafel bis jum Meußerften hinausgetrieben. Form, diefe abstract gefaßt, aber ift fein Beil; ber Absolutiom ber Einheit hatte fich versagt, auch jener ber Befammtheit, getrennt von ber Einheit, wollte ce nicht gewähren. 3m Concil, wie im Papfte, ift bie menschliche Freiheit alles Zwangs entbunden; und ber Geift von Oben überschwebt die Verfammelten; erleuchtend und heiligend, wenn sie einstimmen, führend und ausgleichend, wenn fie wiberftreben: also nicht wie bie Sonne in den Weltförpern waltend, sondern selbst den Disbrauch nicht ausschließend, obgleich burch seine Fügungen ihn ausgleichend und Positiv führt er also ble Willigen, negativ bie Widerwilligen zu bem gemeinsamen Ziele; und was die Concilien von ben Bapften ausgefagt, baß fie perfonlich fehlbar feien, gilt auch von ihnen; indem jebes in feinen perfonlichen Gliebern, weil frei, auch ber Irrung unterworfen, und bann eines Corrective aus ber Einheit bedürftig ift. Das hat fich benn auch in ber Zeit, bie in ihnen zu ausschließlich bas Beil gefucht, praftisch herausgestellt. Die bobere Aristofratie ber Rirde hat von ber Unteren fich getrennt, und neigte naturgemäß mehr bem Centrum ju; mahrend bas Presbyterium fich mehr jur anbern Seite, gegen bie Demofratie bin hielt. trat ein Schisma in die Peripherie, bem Schisma im Centrum gegenüber; und wie die Einheit hier fich breigegliedert, fo hat bas Abbrechen bes gangen Broceffes es nur verhindern konnen, daß nicht auch brei Concilien vollends die Welt verwirrt; und ben Wiberspruch, ber fruher nur migbrauchlich bie Mitte umftanben, nun in allen Elementen ber Rirche befestigt haben. Es war also aller Welt handgreiflich und flar geworden: nicht im Theilen beffen, was im Leben verbunden ift; nicht im Ab-Arabiren, und im Verfolgen burch die Abstraction auseinandergeriffener Ertreme, beruht ber lebenbige Bestand ber Rirche;

nur in ber harmonischen Durchbringung und Durchspielung ihrer Elemente fann er gefunden werben. Das Problem aber batte auch in biefer Zeit seine vollkommene lösung nicht gefunden; benn entgegengesette Principien barüber bietten forts bauernd Die Geifter getheilt. Der Grunder ber Rirche hatte gu feinem von Beiden autorifirt, aber Beide mit einander in ihr realifirt; bas Gebeimniß ihrer gegenseitigen Durchbringung aber in ihrem innerften Leben eingeschloffen. Mle Störungen in ber Geschichte bas Gine in frantbafter Richtung übertrieben, ba batte gleiche llebertreibung bes Andern wieber gegen feine Schranfen hingebrangt; und es war auf eine Zeit wieber leibliche harmonie bergestellt. Die Bolferfirchen aber hatten bie verschiedenen Doctrinen jum Theil von jenen Versammlungen mit fich bingenommen; und während fortan die Romische mehr zur Centralen hielt, hatte Die Frangofische ben Gas, bas Concil ift über bem Bapft, ju ihrem Grundfat fich genommen, und barüber ihre gallicanischen Freiheiten aufgebaut. Die norbifchen Bolter aber hatten ihre besondere Lofung ber Frage fich vorbehalten.

Nach einigen Denschenaltern, mit politischen Wirrniffen erfüllt, ift bann biefe löfung burch ben Abfall bes germanischen Rorbens von ber Kircheneinheit eingetreten. Der von unten auf in feinen Werten anfteigende Beift Des Wiberfpruches, auf bem Bege voranschreitend, beffen Stadien durch Arius, Belagins und Biclef Sug bezeichnet find, tritt jest in einem vierten hervor, und Luther, Calvin und Zwingli geben biefem ben Die alte Kirche hatte ihr Werk auf ben lebenbigen Ramen. Gott begründet; es follte fortleben in feinem lebendigen Bertreter und ber gleich lebendigen Ueberlieferung, und burch fie ben tobten Buchftaben beuten. Die Reformatoren aber bauten ihre Gegenkirche, alle Tradition verwerfend, auf bas in die Schrift niebergelegte Bort; fprachen aber bie hermeneutif biefes Bortes bem menschlichen Beifte gu. Wie sich aber nun die Gei= fter schieden, so auch die Deutung; und ben boppel und breifachen Papsten und ben Doppelconcilien trat schon gleich im

Beginne bie Dreiheit ber Confessionen im Lutherthum, bem 3winglianism und bem Calvinism entgegen. Ersterem die gottliche, frei wirksame Onade ben Menschen burch ben thatlosen Glauben, ohne weiteres Buthun, rechtfertigt, und die Werfe nur wie Fruchte ber gewonnenen Beili= gung find; wird im Calvinism diefe Gnade durch die Rothwendigkeit in ber Prabestination vermittelt, die den Kall des ersten Menschen angeordnet; und die Berworfenen sofort noch tiefer in ben Sunden verstrictt, ben Begnabigten aber ohne ihr Berbienft die Berbienfte Chrifti imputirend, fie ju guten Werken nothigt, und ihnen julest auch bie ewige Seligkeit auf-Den Gott Wiclefs hatte Luther bem Beifte übergeftellt, bag er seine Unade im Glauben fich aneigne; mahrend Calvin ihn ber Natur bes Beiftes untergestellt, bag er fie mit eifernem Bande jum Segen ober jum Berberben umschmiebe. Gegen diese Lehren hatte die alte Rirche in der deumenischen Synode von Trient fich, bei zweimaliger Unterbrechung, zu brei verschiedenenmalen versammelt; um ihr Lehrgebaube nach bem Bedürfniß ber Zeit abzuschließen, und burch Reformation ihr inneres Regiment zu ordnen und zu einigen. Bei biefem Bemühen mußte auch bas alte Problem, über bas Berhaltniß ber Machte in ber Sierarchie, neuerbings jur Sprache fommen, und feiner gofung naher ruden. Die Nationen, die hauptfachlich auf ihm fich vertreten fanden, waren bie Romanischen: Italiener, Frangosen und Spanier. Die Ersten hielten fich burchgehends zu bem einen Ertrem, bas fich bei bem vorigen Berfuche berausgeworfen; die Frangofen zu bem Anbern: bas Concil ift hoher ale ber Papft; die Spanier suchten eine Mitte, boch naher bei ben lettern. In ber Sigung vom 20. Dct. 1562 hat über biesen Gegenstand in ber allgemeinen Congregation ber zweite General ber Jefuiten, Lannez, eine merkwurdige Rebe abgehalten, die ben einstimmigen Beifall aller ihrer Buhorer fich gewann. Er unterschied barin zwischen ber Weihegewalt (potestas ordinis), - ber Abministration ber Sacramente, in ber die Confecration von Gott, burch eine bloge Bermittlung

von Menschen, unter vorgeschriebenen Formen sich ertheilt; und ber Jurisdictionegewalt (potestas jurisdictionis), übertragen auf rein menschliche Weise, nach Willführ bes vorgesetten menschlichen Willend; ber damit einen Act ber Autorität und Berrichaft ausübend, ale die unmittelbare Urfachlichkeit ber burch ihn hervorgerufenen, untergeordneten Gewalt gelten muffe. Beibe bezweckten die Heiligung; die Erste unmittelbar durch die Birfung ber Sacramente, Die feine menschliche Macht positiv zu hemmen im Stande fei; Die Andere durch Ercommunicationen und andere Constitutionen, beren veranderliche Gewalt auch wieder durch Menschen verhindert werden fonne. Run ftellte er ben Cat auf: Die bischöfliche Weihegewalt fomme unmittelbar von Gott, nach gottlichem Rechte in unveranderlicher Weise, ben mit dieser Burde befleideten Indivis buen ju; die Jurisdictionsgewalt gleichfalls zwar, wie jede Gewalt im Allgemeinen, von Gott, aber indireft durch Mittelspersonen übergeleitet. Go fei auch Diefe zwar unmittelbar von Bott bem Betrus und seinen Nachfolgern, und durch einen besondern Borgug auch ihren Versonen nach den übrigen Aposteln getommen, und habe bann Betrus und den Bapften nach ihm und ben Aposteln unveranderlich eingewohnt; auf alle Bischöfe gehe fie aber durch ben Bapft, ale dazwischen gestellte Mittelperson, aber; und barum fonne bieje ihre Jurisviction auch aus gegrunbeten Ursachen vom Papste verändert werden. Die Worte: was ihr binben werdet und lofen ic., ber Beit nach zuerft an alle Apostel, und in ihnen, an alle ihre Nachfolger gerichtet; hatten ibnen die Weihegewalt, rudfichtlich ber facramentalischen Absolution verliehen. Dann erft aber habe ber herr ber also gegrunbeten hierarchie mit ben Worten: weide meine Schaafe, ein Dberhaupt gegeben; Worte, vie allerdinge auch an alle Apoftel gerichtet gewesen; nicht aber an alle persönlich, sondern an bie Gefammtheit in Petrus; welcher, ba er Die gange Seerbe nicht allein für fich weiden tonnte, fich ber Beihulfe ber Unbern bebienen follte; weil bei ber Unnahme bes Gegentheils ber Gefammtheit gejagt worden mare, bag fie auch ben Betrus weiben follte; ber ihr also bamit untergeben worden mare. Die Bischöfe seien übrigens nicht in allen Studen Rachfolger ber Apo-Niemand erfenne in ihnen die Kulle ber Jurisdiction an, wie fie bei Betrus und Johannes getroffen wurde; nur in ber Weihegewalt seien fie als ihre Nachfolger zu betrachten; mahrend ber Papft in allen Studen, und auch in ber Fulle ber Jurisdictionsgewalt, ber Nachfolger bes heil. Betrus fei. theile Diefe bann ben niebern Bifchofen mit, als ber Generalvicar von Gott, ber feine Jurisdiction unmittelbar von 3hm ableite; mahrend diese fie von ihm bezogen. Die Schriftstellen, die man anführe, um zu beweisen: Bott habe ben Bischöfen unmittelbar ihre Jurisdiction verliehen, bewährten feineswegs, was man in ihnen gesucht. Wenn der Apostel an die Epheser sage: er bestellte Hirten in der Kirche, und man nun schließe: folglich muffe er ihnen auch die Jurisdiction gegeben haben, ihre Schaafe zu weiben; bann entscheibe bie Stelle nicht barüber: ob fie biefe Jurisdiction unmittelbar ober mittelbar burch ben Oberhirten erlangt. Bei ber Andern in ber Apostelgeschichte: bag ber heil. Beift die Bischöfe bestellt habe, die Rirche Gottes zu leis ten; so wie bei ber Barabel vom getreuen und guten Knechte, muffe et fragen: ob ber heil. Geift bie Bischofe mit eigener Band auf ihre bischöflichen Site geführt habe ?; ba fie nun vielmehr burch Wahl und die Confecrirenden ju Bischöfen gemacht worben, sonne von einer unmittelbaren Ginfegung auch hier nicht Die Rede senn; eben so wenig entscheibe die Parabel. Auch keiner ber Bater, Die man angiebe, bediene fich bes Bortes unmittelbar. Der Carbinal Beffarion habe auf bem florentinischen Concil ben Griechen gegenüber also geschloffen. Ueber die las teinischen Bater, die ausgesprochen: daß ber heilige Beift vom Bater und bem Sohne ausgehe; und über die Gricchischen, Die gefagt: daß er vom Bater ausgehe, ohne des Sohmes zu gebenten, konnen wir das Anathema nicht aussprechen: wir haben und alfo an jene Auslegung zu halten, die Alle fichert, indem fie Alle in Uebereinstimmung bringt, und muffen fagen: baß bie Griechen den Sohn nicht haben auszuschließen gebacht;

fondern daß fie vielmehr haben fagen wollen: daß ber beil. Beift vom Bater auch burch ben Cohn ausgebe. Gang berfelbe Schluß gelte nun auch, fagt ber General, im vorliegenben Falle. Einige Bater urtheilen: Die Jurisdiction ber Bischofe fei von Gott, Andere, bag fie vom Bapfte tomme; wir muffen alfo auch entweder bekennen, daß fie unter fich im Widerfpruche feien, und ein Theil in so wichtiger Materie irre, eine Meinung, die weder wahrscheinlich, noch fromm ift, ober um fie in Uebereinstimmung zu bringen, und die Wahrbeit in bem Ausspruche, so ber Ginen, wie ber Anbern, gu erfennen, fie Alle bahin auslegen: bag bie Bijchofe burch ben Bapft von Gott find. Nachdem er noch manche Aussprüche ber Bapfte Leo und Gregorius, bes heil. Bonaventura über biefe Materie erörtert hatte, schloß er gulest bamit: bie Worte: meine Schaafe, - feien entweder allein an ben heil. Betrus und feine Nachfolger gerichtet gewesen, wobei es bann flar fei, baß ihnen die ganze Fulle ber Jurisdiction in ber gesammten Rirche zustehe, aus ber bann Alle Die Ihrige schöpfen mußten. Dber ber Erlofer habe fie an alle Bischofe gerichtet; womit aber bann auch der Grund, der doch auch von den Anhängern ber entgegengeseten Meinung als nothwendig anerkannt werde: baß namlich die gange Materie biefer Jurisdiction von Jesu Christo bem Papft unterworfen fei, und von ihm ben befondern Bifcofen mitgetheilt werbe, wegfalle, und mit ihm das Fundament ber gangen hierarchie entzogen werbe \*).

Im Laufe des Novembers war der Cardinal von Lothringen mit vierzehn frangöfischen Bischöfen, drei Aebten und achtgen Theologen, größtentheils der Sorbonne, in Trient ange-

<sup>\*)</sup> Dell' istoria del Concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della Comp. di Gesù, novamente ritoccata dall' Autore. In Roma 1664. Part. III. L. XVIII. Cap. XV. p. 208 — 220. Monumentorum ad hist. Concil. Trid. potissim. illust. spectant. ampliss. Collectio. St. Judoci Le Plat. Lovanii 1785. Tom. V. p. 524.

langt. In einer umftanblichen Rebe hatte auch er, mahrscheinlich als Organ der Gesinnungen der Mehrheit des französischen Episcopates und der Sorbonne, über jenes Problem fich ausgesprochen: Es könne keiner Streitfrage unterliegen, ob die Weis hegewalt der Bischöfe unmittelbar von Gott ausgehe; indem in ber heil. Schrift gefagt werbe: Empfanget ben heiligen Beift! ber boch nur von Gott gegeben werben tonne. auch die Jurisdictionsgewalt gehe in der ganzen Kirche von Gott aus; benn die Rirche habe fein Recht zu verfügen, daß fie nicht mehr von Papst und Bischöfen regiert werde, und etwa statt diefer Regierungsform eine Aristofratie ober Demofratie einzuführen; sondern sie sei verpflichtet, in einer vollkommenen Monarchie mit einem allgemeinen Bapft und besondern Bischofen zu leben, weil biefe ihre Regierungsform unmittelbar von Bei jedem Bischofe gehe nun ber Theil ber Gott ausgehe. Juriediction, welcher ale übernatürlich betrachtet werden muffe, von Gott ohne Mittelsperson aus, weil fein Uebernatürliches burch Menschenhand gegeben werben tonne; von biefer Art aber sei die Jurisdiction von Sünden loszusprechen. Dennoch aber fonne die Jurisdiction ber Bischofe feineswegs mit ber bes Papstes verglichen werben; und in gegenwärtiger Zeit muffe überbem alles Abfehen barauf gerichtet fenn, die Einheit und ben Primat bes apostolischen Stuhles zu vertheibigen; ba alle Secten ber Begner im Streben fich geeinigt fanden, bieß Bollwerf zu ersteigen. Der Umstand, daß die Jurisdiction ber Bischöfe unmittelbar von Gott in ber Kirche sei, tonne auch bas Unsehen bes Papftes feineswegs verminbern; benn ihm allein jei ja die Macht gegeben, diese Jurisdiction bei Allen zu befräftigen und in Ausübung zu bringen, indem er berufe, aufnehme, fende und auch absete; fo bag Riemand von Gott ift aufgenommen und gefandt worben, ale vermittelft bes Papftes; wie ber Cardinal Polus das Alles durch Beispiel erwiesen; ba ja auch im entgegengesetten Falle ber Begriff von eis nem Oberhaupt zerstört werbe. Dieß sei durch alle Bischöfe, mit Ausnahme ber vom herrn unmittelbar aufgenommenen

Apostel, bewährt worben, und bie Worte bes Paulus: Ich, weber von Meufchen noch burch Menschen berufen, Die gegen diefe Aufstellung angeführt wurden, befraftigten fie vielmehr; weil also die andern durch Menschen als Mittelpersonen ihre Juriediction erlangt. Die Materie biefer Juriediction werbe baher vom Bapfte ben Bischöfen überwiesen, gemindert, ober gurudgenommen; und biefe Bewalt gehe nicht aus ber Beihe bervor, weil sonft die Rapitel bei Erledigung bes bischöflichen Stuhles fie nicht murben ausüben konnen; ber Bischof ihre Ausübung feinem Generalvicar nicht ju übertragen vermögte; und die Appellation an die burch menschliches Recht höher gestellte Burbe bes Erzbischofs nicht geschehen möchte. vielmehr volltommen bem Bapfte überlaffen, in beffen Willführ es ftebe, fie ju magigen; jur Erbauung aber, nicht jur Berftorung \*). Diese Rebe bes Carbinale, obgleich bas Ehrenrecht und ben Anspruch auf Gehorsam bem Papfte zuerfen. nend, ruhte boch wesentlich auf ber Ansicht ber gallicanischen Rirche von bem Ucbergewicht bes Concile, in ber Bage, in ber die Mächte gewogen wurden. Denn neben ber Beihegewalt erflarte fie auch bas positive Element ber Jurisdiction, ihre eigentliche Dacht, als gottliches Recht, unmittelbar ben Bischöfen von Gott verliehen; bem Bapfte nur die negative Seite, bie bloße Materie als irdisches Recht, im Widerspruche mit bem unmittelbaren Uebertrag Des Sirtenamtes überlaffenb. Die Ansicht bes Generals ber Jesuiten bagegen erscheint unzweifels haft als die am tiefften eindringende; und mochte, bei einiger Modificirung, ber mahren Losung bes Broblems am nachsten gefommen fenn. Papft und Bischöfe erhalten nämlich unläugbar die Beihegewalt; die Bischöfe werden zu untergeordneten Mitten geweiht, alfo baß fie bie Weihen, und mas fte fonft empfangen, wieder ausstrahlen; ber Bapft aber wird gur Mitte biefer Mitten erhoben. Auf ihn werben alfo Alle angewiesen; bem ihnen Untergestellten werben fie übergestellt;

<sup>\*)</sup> Pallavicino Lib. XIX. Cap. VI. p. 284 - 286.

fie ruhen auf ihm, er fpannt und entspannt fie von Mitte gu Mitte; und er bestrahlt fie, in ber Circumfereng wieder ihre gemeinfame Beftrahlung aufnehmend. Die Jurisdiction aber ift, in ihrem übernaturlichen Elemente, an Betrus, vorbehaltlich der Beigiehung ber Unbern jum hirtenamte, übertragen worden, und so geht sie aus von ihm auf die Anderen; ihre Macht wurde also wesentlich ber Einheit zugetheilt, und diese ift es, Die ihrem natürlichen Elemente, ihrer Materie, durch den Bahlenden geboten, erft die active Form verleiht. Rachdem Lannez feine Rebe in ber Congregation abgehalten, waren beftige Discuffionen über bas Princip in ber Synobe felbst ent-Der Mehrheit der italienischen Bischöfe schien das, ber papftlichen Burbe in ihr Bugelegte, nicht hinreichend, um fie ju sichern: Die Gewalt aller Bischofe inegesammt reiche nicht an die Gewalt bes Papftes; Dieje fchrante vielmehr die bifchofliche ein, und concurrire mit ihr in ihren Bisthumern; fo bas fie in allen ein größeres Recht in Unfpruch nehme, als Die Bischöfe felbst besitzen: also hatte auch der Bischof von Leiria gesagt. Die Mehrheit ber spanischen Bischofe verwarf bagegen Die barauf gegrundete Form des Canons, weil fie der bischöftiden Macht zu wenig gewähre; fie erflatten vermöge göttlichen Rechtes allerdings zum Gehorsam gegen den Papst verpflichtet su seyn; es sei aber nicht ausgemacht, daß sie als Theilnehmerin ber Beschwerben, wie ber Canon ce ausgedrückt, vom Bapfte aufgenommen werde: denn sie feien Bicarien Besu Christi, nicht aber bes Papstes. Beide streitenden Theile hatten in die Wahrheit fich getheilt; und ba nun auch die Commission der Synode zur Untersuchung der Form, die der Carbinal vorgeschlagen, aus vier Theologen, worunter Lainez, und funf Canonisten, zusammengesest, Opposition gegen sie einlegte; jo wurde zulest jede icharfere Entscheidung über bie Frage vertagt, und nur im Allgemeinen im Canon ausgesprochen: bie Bischofe feien in der Kirche vermoge der Einsebung Jesu Chrifti. Somit blieb also auch jest das Problem, obgleich fcharfer begräugt, boch ungelöst.

Die Zeit von ber ersten Einberufung biefer Synobe burch Baul III. bis zum Schluffe und barüber hinaus, etwa bis zum Tode heinriche IV., ift auch die Zeit ber Grundung und ber weitern Ausbreitung bes Orbens; ein Zeitraum, in ben wir sein erstes Noviciat versett. In feinen Bullen hat dieser Papft ihm die Dlacht gegeben, an allen Orten und in allen Rirchen bem Bolfe und bem Clerus ju predigen, und bas Wort Gottes ju verfündigen; alle Gläubigen Beicht ju horen, und fie selbst in den dem heiligen Stuhle vorbehaltenen Fällen lodzus fprechen; vor Tag und nach Mittag Meffe zu lefen, und babei bie Sacramente zu fpenben: Alles ohne bie Bewilligung ber Orbinarien und die Ginftimmung ber Parochial = ober Rirdenvorftande. Dem General ber Gesellichaft hat er bas Recht gestattet, nach ben Umftanden Aenderungen in ihrer Verfaffung vorzunehmen; und babei alle feiner Obedienz Untergebenen von allen Gunben, Cenfuren, Guspenfionen, Interdicten und Ercommunicationen loszusprechen; mahrend er bagegen ben Bischöfen bas Recht genommen, fie zu interdiciren ober zu ercome municiren, oder ihre Mitglieder nach feinem Gutdunken zu anberen 3meden zu verwenden. Die gange Gesellschaft, bie er von dem Chor befreit, hat er mit allen den Ihrigen und ihe rem gangen Befitftand unter feinen unmittelbaren Schut und seine Jurisdiction gestellt; mahrend er fie von jeder Undern befreit, verbot er ihre Buter zu beschäten; und ftellte ihr frei, unter ben Burbeträgern ber Rirche fich confervative Schus per ihrer Privilegien zu wählen. Die, welche ber Prebigt und bem Gottesbienfte bes Orbens beiwohnen, werben von ber Berpflichtung befreit, ben in ber Pfarrfirche zu besuchen; und alle feine Congregationen, mit dem General verbunden, werben gleichfalls von ber Bulle autorifirt. Alle biefe Eremtionen. ber Gesclischaft bewilligt, um ihr Raum gu schaffen, mußten ber orbentlichen Metropolitanbehörde vielfachen Anftoß geben; und so sehen wir ben Orben besonders in feinen Anfangen in vielfache Streitigfeiten mit ben Bischöfen und ber Pfarrgeiftlichfeit verwidelt. Der Bischof von Paris, Du Bellay, hat feine

Anstände gegen ihn in bem Gutachten, bas er 1554, vier Jahre nach ihrem ersten Auftreten in Frankreich, abgegeben, ausgebrudt. "Die Borrechte ber Gefellichaft beschränften", fagt er, "burch bie ihr gestatteten Dispensen und Ercommunicationen, nicht bloß bie Jurisdiction ber Bischofe; sonbern auch bas eingeräumte Recht, Rirchen und ihre Gefäffe ju weihen, was nur burch Bifchofe geschehen konne, ihr Weiherecht; durch Die ihr gepattete Befugnif, ohne Erlaubnif bes Pfarrere Beicht gu horen und bas Sacrament ju fpenden, aber werbe bie Decretale: omnes utriusque Sexus, in gleichem Grabe verlett. Als neueingeführter Orben mußte er schon barum bie Aelteren in wicht fehr freundlicher Stimmung fich gegenüberfegen. fie insbesondere auch als Professen das Gelübbe ber Armuth abgelegt, mußte vorzüglich ber Menbicantcorben, vor Allem in einer erfälteten Beit, wo die Liebesgaben fparlicher ju flieben angefangen, fich fehr benachtheiligt glauben; und auch bie Armen = und Krankenhäuser und übrigen Wohlthätigkeiteanstalten mußten eine Schmälerung ihrer Ginfünfte burch ihr Aufkommen befürchten." Da fie auch die Rangel als einen Sauptgegenstand ihrer Wirtsamkeit für sich in Unspruch genommen; fo mußte befonders ber Predigerorden, ber früher vor allen Andern in der Berfündigung des Wortes Gottes am meisten fich ausgezeichnet, und fich nun bald von dem neueintretenben Rebenbuhler in Diefer Birtfamfeit übertroffen fah, Dieß fehr Daher ift es geschehen, baß ber Orben ber übel empfinden. Befuiten in ben Dominicanern seine abgesagtesten, unverfohnlichften Feinde gefunden. Darum bat felbft in Spanien Die Befellschaft, ba fie boch bort, im Baterlande ihres Stifters, mit großer Borliebe aufgenommen wurde, an Melchior Canus, einem fonft frommen Dominicaner und tüchtigen Theologen, einen ftarfen Gegner gefunden. In feinen Locis theologicis (Lib. IV. Cap. 2) tabelt er fie ichon ihres Namens wegen, ba die Benennung von Sohnen Jesu Chrifti allein ber gefammten Rirche zufomme; und die, welche sich feiner insbesondere anmaßten, nach ber Garetifer Beife lugenhaft vorgaben, bei

ihnen fei die Rirche. Er hatte die Meinung, bas Ende ber Welt nabe; ber Antichrift schide schon feine Boten aus; alle Rennzeichen, woran man bie Seinigen erfenne, trafen bei ben Gliedern bes Orbens ein, den er vorausgesendet. Man machte ihn aufmerksam, bag man Daffelbe früher vom Orben bes heil. Dominicus und Franciscus gefagt, wie Thomas in feinem Buche über Die Orden berichte; er ließ fich nicht abhalten, bas Gleiche nicht bloß in Privattreifen, fondern als Doctor bet Kacultat in Salamanca und von ber Rangel zu betheuern; fo daß selbst das Bolt und Männer von Einfluß auf das Wort bes verehrten Mannes gegen ben Orben mißtrauisch zu werben begannen. Als fein Freund, ber Jesuit Turran, ihn inftandig bat, abzulaffen, erwiberte er: er finde fich in feinem Gewiffen verbunden, bas Bolf gegen die Berführung ju warnen. glaubt, ber Papft habe ihn beswegen auf bas Concilium von Trient berufen, und in ber Folge ihn jum Bischof von Canaria ernannt; aber auch ale folder hat er feine Meinung nicht geanbert, wie aus einem feiner Briefe an ben Augustiner Rigla, ben Beichtwater Carle V., erhellt.

Rachtheiliger für ben Orben, in Frankreich insbesonbere, war ber Widerspruch, ben er an ber Universität von Paris und ben Theologen ber Sorbonne gefunden. Der Orben hatte bes Lehramtes fich angenommen; begreiflich, daß dieß die Gifersucht des alten Lehrförpers gegen ihn weden mußte. hatte das Parlament auch die theologische Facultät von Paris jum Bericht über ihn aufgefordert; und diefer war babin ausgefallen: Diefe Gefellschaft scheine gefährlich für ben Glauben; brohe, ben Frieden ber Rirche ju ftoren; fei ben Monchborben gefährlich, und mehr jum Berftoren, ale jum Erbauen einge-Da auch der Erzbischof gegen fie berichtet hatte, richtet. wollte das Parlament fie abweisen; ba aber ber hof ihrer fich angenommen, batte es sie 1560 an bie Synobe von Poissy verwiesen. Sie wurde bort angenommen, und ihr gestattet, ein Colleg in Paris aufzurichten, auf die Bedingung bin: einen andern Ramen anzunehmen, und auf die ihnen in ihren Bul-

ten bewilligte Borrechte für Franfreich zu verzichten, und in ben orbentlichen Diocesanverband einzutreten; unter Strafe ber Rullität im Kalle ber Richtachtung: worauf bann bas Parlament ben Act ihrer Aufnahme einregistrirte. Run maren aber Die Beiten ber letten Berfammlung Des Concils in Trient berangefommen; und beim Schluffe beffelben im Binter bes 3abres 1563 maren Die achtzehn Doctoren ber Corbonne, Die ben Carvinal begleitet batten, nach Baris gurudgefehrt. ren Zeugen alles beffen gewesen, was in der Kirchenversamm-Die Worte, Die Lanneg port geredet batte. lung vorgefallen. waren ihnen wohl befannt geworden; weil die Rede, Die fic bem Carbinal in ben Mund gelegt, eine Antwort barauf gewefen; fo wie auch ber Jesuitengeneral seine Gegenrebe in ber Commission ber Theologen und Canonisten, Die ihre Borschläge verworfen, abgehalten. Er mochte im Eingange berfelben fich noch fo fehr verwahren, und Gott, ben Richter ber Tobten und Rebenbigen, jum Beugen anrufen, bag es ihm ju feiner Beit eingefallen fei, auch nur ein Wort in ber Absicht zu verlieren, um ber Gewalt zu Gefallen zu reben. Schon zu breienmalen, wo er ber Synode beigewohnt, unter Baul III., Julius III. und gegenwärtig, habe er immer seine Anficht ohne alle menschtiche Rudficht ausgesprochen, und er werde biefem seinem Grundfate auch fur Die Butunft treu bleiben; benn nichts auf Erben fonne ihn bestimmen, eine andere Sprache, ale Die bee Gemiffens ju führen, ba er auf Erben nichts fuche, nichts boffe, augleich aber auch nichts fürchte. Sie glaubten ibm nicht; benn fie wußten recht wohl, wie ber Macchiavelism ihres hofes es gehalten, ale er über ben papftlichen Stubl ju verfügen geglanbt; und fonnten fich nicht überzengen, baß bie Staliener anbere handeln wurden, nun er wieder in ihrer Mitte ftebe. Sie waren Beugen bes Benehmens ber italischen Bischöfe auf bem Concil; wie bicfe zwar in einem richtigen Instinct ber Einheit für ihr Intereffe gehandelt, aber boch auf eigene Rechmung viel unnute Servilität hingugefügt. Bei benen, bie in Frantbe pich gurudgeblieben, mußte bie perfibe Beife, wie fpater Sarpi

die Rebe des Lannez paraphrafirt, dieselbe Wirfung hervorbringen. Co ftand es also bei Allen fest: ber General, ber jest an ber Spige bes Orbens ftand, habe beffen Beheimniß auf bem Concil ausgesprochen. In ihm follte baber bie gange Rirche alle ihre Kraft in einer engsten Concentration zusammennehmen; um unter ber Form des Absolutismus dem revolutionaren Brincip, burch bie Reformation in ber Kirche hervorgegangen, entgegen zu wirfen, und jede felbstftanbige Befinnung in ihr ju gerftoren. Darum war ber General, ein unumschrantter Despot, in Mitte einer Umgebung aufgestellt, die nur jum leidenoften Gehorfam abgerichtet wurde. Darum war ber Drben aus allen Bolfern: Spaniern, Englandern, Frangofen, Deuts fchen und Italienern und Andern gusammengesett; fie werben bort Alle jur Uniformitat erzogen: also bag alle nationelle Gigenthumlichkeit in ihnen schwindet. Alfo nun in firchliche Weltkinder umgewandelt, werden sie von ihrem Gebieter entfendet, baß fie bei ben verschiebenen Boltern Logen bilben, von benen aus jebe nationelle Eigenthumlichfeit befampft und niebergebalten wird; bamit auf ber geebneten Erbe nichts als bie monotone Gleichförmigfeit bes Despotismus herrschend bleibe. Ein folches Syftem, wurde es realifirt, ober nur zu realifiren verfucht, mußte allerdings jum allerentschiedenbsten Widerstand herausforbern und berechtigen; benn es wurde nicht bloß uns driftlich, sondern gottlos fenn. Die Kirche hat jede Eigenthumlichkeit unter ber Einheit zu halten, nicht aber aufzuhes ben; jeber Berfuch in Diefer Richtung mare ichon unfirchlich gewesen. Der Orden fonnte forbern, jur Brobe zugelaffen gu werden , baß feine Richtung nicht nach biefer Seite gehe; bis dahin aber war wenigstens, wie die Zeiten liefen, ber Berbacht nicht abzuweisen, am wenigsten bei einem Bolte, bas immer mit flugem Inftincte auf feine Rechte gehalten. hatte bie Universität, beren Kangler eben jener Gerfon gemesen, ber zuerst die Doctrin von der Omnipotenz des Conciliums gelehrt, fich berufen gefühlt, als bie Bertreterin berfelben gegen die entgegengesette von der Omnipoten; des Papftes,

bie fie bei ben Jesuiten voraussette, aufzutreten; und so war bie Rlägerin gefunden. Das Gericht, bei bem bie Rlage anhangig gemacht wurde, war gleichfalls gewiesen; es war bas Parlament, bas ben Sof mit ben Bollwerken bes Rechtes, auf ein vorausgesettes Bertommen begrundet, umgeben; und mit bem Berfagen ber Registrirung seiner Orbonangen ihn begrängt. Das Parlament hatte barum nicht gang mit Unrecht als ben Bewahrer der Nationalfreiheiten fich betrachtet; Diesen auch vor Allen die Kirchlichen beigezählt, und darum beharrlich allen Borftellungen des hofes und allen Bemühungen des Papftes und ber Bischofe jum Trope, Die Beschluffe ber Trienter Gynobe anzunehmen, und die Edicte des Königs einzuregiftriren, fich geweigert. Der Orden fand also in Franfreich ihm feinds liche Ankläger, und ihm ungunstige Richter. Als er baher 1564 fein Colleg in Paris cröffnete, wurde er vor den Rector gelaben, und befragt: ob et fich ju ben Weltgeistlichen, ober ben Monchen gable? und als er schriftlich erwidert: ben Ramen eines Mondhordens wolle er, der Bollfommenheit des Monchlebene wegen, fich nicht beilegen; boch paffe auch ber Name von Weltgeiftlichen nicht auf Solche, die unter Regel beisammen in Gemeinschaft lebten; doch möge man bie in den Collegien alfo nennen, fie in die Universität aufnehmen, und fie wurden fich ihren Gesehen und Ordnungen willig unterwerfen. Die Universität wies fie aber, nachbem fie eine heil. Geistmeffe angehört, nun ausbrudlich unter anbern mit ben Worten ab: "Die Universität nimmt an, die Macht bee Concile gehe über die des Papftes, gleich der gangen gallicanischen Rirche; fie fann alfo teine Gefellichaft gulaffen, Die Den Papft über bas Concilium fest" \*). Darum machte ber Orben feine Klage anhängig beim Parlament; der Advofat Dumoulin, und fo noch feche Andere, gaben ihr Gutachten gegen ihn; Berforis führte seine Bertheidis gung vor ben Schranken, und nun trat Stephan Basquier im

<sup>, \*)</sup> Boulay Hist. de l'université. T. VI. p. 587.

Ramen ber Universität auf. Er war bamal noch ein vielversprechender junger Mann; seine Rede ift mit einem bedeutenden Abvofatentalente abgefaßt, und barum feineswege verbunden, Maak zu halten. Er fagt: die Jerung, ja wie er hinzuschen tonne, bas Schisma, bas Ignaz mit seinem Orben in die Kirche gebracht, fei nicht geringer als bas llebel, welches Martin Luther in ihr hervorgerufen; ber Gine babe nur bem beil, Stuble mehr eingeräumt, ale ihm gebuhre, ber Andere feine gange Autorität verläugnet; ber Gine Die Spendung ber Sacramente feinem Drben beigelegt, ber Andere sie abgeschafft, um das Bolf an fich Er vergleiche baher Beide bem Ephen, Der alte Mauern übergiehend, fie aufrecht zu halten scheine, in Bahrheit sie sprengend und untergrabend \*). Der Proces fam burch ben Eintritt ber Lique in Stodung, wurde aber hernach in anderer Form wieder aufgenommen. Dan fieht, ber gange Grund, von bem biefe Unfechtung bee Orbens ausgegan. gen, ift die Lehre von ber Omnipoteng des Staates, verlarvt hinter der des Conciliums; und alle andern Angriffe, die bis

<sup>\*)</sup> Er hat seine bamalige Parlamenterebe in ber Schrift: Le Catechisme des Jesuites weiter ausgeführt. Die Uebel, bie in ben langen Reformationefriegen über Franfreich bereinbrachen, fullten bie Gemuther mit Bitterfeit; und wie ee fo ber Beltlauf ift, eine Bartei fcob ber Anbern Die Schulb bes Unglude gu. Basquier gehorte ber bee bamaligen Juste milieu, und fein Gunbenbod maren bann vorzüglich bie Zesuiten, benen er alles mögliche Uebel in ben brei Theilen feines Buches nachgefagt. Es ift in ber Form eines Dialoges zwifden einem gandebelmann, einem Abvofaten und einem fattfam befchrantten Befuiten abgefaßt; ohne Anfpruch auf bialogifche Runft, ohne fonberliche Corge um bie Begrun: bung ber angeführten Thatfachen, irato animo gefchrieben, und fann nur bienen, une ein ziemlich anschauliches Bilb zu geben, wie man bamale von Seiten Bieler über viefe Sache gerebet. Sein Sohn, R. Pasquier, hat übrigens in feinem gedruckten Briefwech: fel (Paris 1623. p. 885) bas Anbenfen feines Batere gegen viel: fache Angriffe in Schut genommen, und authentisch nachgewiesen, baß er feinem Glauben bis jum Enbe getren geblieben.

zu diefer Stunde sich gegen ihn erhoben, haben ihren Ursprung in demselben Princip genommen. Hier also liegt der Punkt, um den sich die ganze Geschichte des Ordens im Süden bewegt.

Im Norden ift es ber Protestantismus, ber ihm mit noch größerer Reinbseligfeit entgegengetreten. Er hatte gang ans ber Berbindung mit ber firchlichen Ginheit fich gesondert; ber Staat war an ihrer Stelle eingetreten, und hatte, was als Lehramt von der Priefterschaft gurudgeblieben, fich untergeordnet. hier galt es also nicht im mindesten mehr der Frage: ob der Rapft oder bas Concilium ftarter fei; fondern ob Die Kirche ober ber Staat vorwiege, und mit bem Austritt war biefe Frage ju Gunften bes Letteren entschieden. Rirche hatte fich in bas ihr gebliebene Bebiet gurudgezogen; und ber Orben hatte sofort bie Grangen befest, und bie Mart-Nicht überall mit Borneigung mannichaft bort angetreten. aufgenommen, hatte er boch balb beim tatholischen Bolt Bertrauen gewonnen; und indem er ber Entruftung ber Gemuther über schnöde Gewalt und Uebermuth Richtung und Einheit gegeben, ift es ihm guten Theils zu verbanken, bas Alle fich zum Widerstand geeinigt; und ber landgraben burch gang Europa aufgeworfen wurde, bießseits welchem bie alte Rirche noch galt, mahrend jenseits die Politif über ihre fecularifirten Rechte verfügte. Das muß unsere Aufmerksamteit auf Die politische Seite jener Zeit hinüberlenten, in ber jener unverfohnliche Sag, womit ber Protestantism bie neuen Granghüter befehbete, erft ben rechten Rachbrud und Wiberhalt gegeben.



## XXX.

## Mheinländisches.

Deutschland zeigt in diesem Augenblick mehr denn je ein Janusgesicht; was werden die Franzosen, die sich ohnehin nicht in die confuse Haushaltung der teutonischen Ideologie sinden können, zu diesem wachsenden Wirrwarr, zu diesen immer greleler hervortretenden und sich chaotisch bekämpsenden Gegensähen sagen!

Auf ber einen Seite nichts benn Jubel und Refte, Somnen, Toafte und Feuerwerfe; Gangerfeft in Burgburg, Beethovenfest in Bonn, Hoffeste in Brubl, in Köln, in Roblenz, auf Schloß Stolzenfels; bagegen auf ber anderen Seite Symptome ber bebenklichsten Art, Symptome rabitaler Auflehnung gegen jebe gottliche und menschliche Autorität, Symptome religiofer und burgerlicher Auflofung und moralischer Verwefung; Klammen gleich, Die einem vulfanischen Boben am Vorabend eines Ausbruches bier und bort ploglich entsteigen und wieber verschwinden, verkunden die Blatter gleichzeitig von vielen Drten ber Bolfeunruben und blutiges haßerfülltes Bermurfniß: bie Prozeffion ber polnischen Kirche und Rationalität in bem burch ben Apostaten aufgeregten Bosen, Tumult und Bajonettftiche; Straffenunfug in Halberftabt und Duffelborf; Reben, Bolfsversammlungen, Demonstrationen und Broteste der Deutschkatholifen, ber Lichtfreunde, ber Communisten und Rabifalen in Königeberg, in Magbeburg, in Berlin, Breslau und an vielen

andern Orten Preußens und Sachsens, und zulest ber Aufftand in Leipzig, ein von den Steinwürfen bes Pobels versfolgter Fürst, und am folgenden Tage großer seierlicher Leichens Conduct, wie ihn nur der schweigende Geist finsterer Rache eingeben kann.

Bon all biefen gerftreuten, aber nichts bestoweniger in einem fehr fichtbaren innern Busammenhang ftebenben Bemegungen hat ingwischen hier am Rhein im Kreise ber versams melten Fürsten und Staatsmanner feine Runbe einen fo tiefen erschütternben Einbrud gemacht und zu ben ernftlichften Betrachtungen und Befprechungen Beranlaffung gegeben, ale eben bie Nachricht von ben verhängnifvollen Ereigniffen in Leipzig, die Rufe bes zügellosen aufrührerischen Pobels und die Befange biefer im Namen ber vorgeblich bebrohten Gewiffensfreiheit von Gottesläugnern und bas Rreug haffenben Führern fanatifirten Menge flangen wie bumpfe Donnerschläge eines von ferne schwer und brobend berangiehenden Wettere in Die Bollersalven, in die Festmusik und das God save the Queen und bas Beil bir im Siegesfrang. Der Tieger ber Revolution hatte biesmal unter feiner leichten Sulle, die ihn fo manchem Auge verbarg, die gierigen Krallen allzuweit hervorgestreckt; ein ahnungevoller Schauer burchzuckte Die Seele felbst ber Rurgfichtigsten, und es mochte fich nicht leicht einer von ber bufteren, unheimlichen Stimmung frei erhalten. Die Zeit übt in ber That rasches Stanbrecht; bem Bergehen folgt die Nemesis auf bem Fuß.

Noch ist kein Jahr vorüber, seit das Obercensurgericht in Berlin wider die ausdrücklichsten Bestimmungen der Gesete zum Schute der katholischen Kirche den haßerfüllten Schmäh-brief Ronges frei gegeben, und schon stürmt unter dem Ruse: hoch Ronge! hoch Ronge! nieder mit den Zesuiten! ein wüsthender Bolkshause gegen das Hotel seines Thronsolgers, die Civilbehörde unmächtig, den zügellosen Hausen in die Schransten der Ordnung zurüczuweisen, requirirt die Hilfe des Milistärs, es sließt Bürgerblut, und siehe da! die Leichen werden

mit einem feierlichen Pompe bestattet, beffen verhangnigvolle Stille und überraschend schnelle Organisation nur zu sehr an bie unheilschwangeren Bluttage der frangöfischen Revolution erinnert; in Mitte Dieses Tumultes aber erscheint herr Robert Blum, ebemaliger Theaterbilleteur, Redacteur eines radifalen Blattes, und hauptbeforderer ber Tendengen jenes vom Dber-Cenfurgericht freigegebenen Brandbriefes, er, der Sauptsprecher ber Deutschfatholiken, haranguirt von einem Laternenpostamente herab mit besonnener, wohl überlegter Ralte Die aufgeregten Maffen, und überbringt ber Behörde die Wünsche ober ben Befehl des Bolfes. Dieß ift allerdings für einen erften Berfuch auf der Bahn der Revolutionirung der Massen schon aufferordentlich viel, und mehr als genug jur Rechtfertigung ber Magregeln ber bayerischen Regierung, Die ba in ber beutschfatholischen Bewegung ben alten Radifaliom erfannte, ber die Religion jum Deckmantel feiner bestructiven Tendenzen im Gebiete ber Rirche und bes Staates nimmt. Dag aber Ereigniffe, wie diefes Leipziger, in Deutschland möglich find, beweift hinlanglich, wie wenig es auch bei und und namentlich im beutschen Rorben bedarf, um unser Baterland in eine Anarchie unter bem zugellofen Regimente von Freischaaren zu fturgen, gleich ber unglücklichen Schweiz. Durch hundert Journale von allen Dachern verfündigt, erhebt diefer Rabifalism immer freder fein Saupt, jeder Autorität, vor allem aber ber göttlichen feind, ist eine anarchische Demofratie in Kirche und Staat fein lettes Endziel; biefe aber mußte wie immer in ben Terrorism und die blutige Tyrannei Einzelner durch ben Communiom auf ben Boltothron emporgehobener Demagogen umichla-Burbe ce auf Diese Weise ben infernalen Dachten gelingen, das Areng in Deutschland zu fturgen, so wurde Blut und Barbarei unfer Erbtheil feyn, wovor une ber Gott unferer Bater gnabig bewahren wolle.

Sehr natürlich baber, wenn man mitten im Rausche ber rheinischen Soffestlichkeiten in ben Gesichtegugen bes preußischen Monarchen neben aller gaftlichen Freundlichkeit einen nachbentlichen Ernft will gelesen haben; die Geschicke scheinen wieder einer Entscheidung entgegenzubrängen; was Morgen vielleicht geschehen wird, liegt außer aller menschlichen Berechnung, da die Lenker selbst über die leitenden Sterne zweifelhaft gewors ben find.

Als berfelbe Fürst zum erstenmal nach seiner Bermählung mit der bayerischen Königstochter noch als Kronprinz vor Jahren hier am Rheine erschien und das Bolf zu beiden Ufern ihm, dem fünstigen Herrscher, hoffnungsfroh entgegen sauchzte, da sah auch er heiterer und sorgenfreier der deutschen Jusunst entgegen; damals auch dichtete dem jungen Kürstenpaar Elemens Brentano einen Willsommgruß; am deutschen Eck, wo Rhein und Wosel zusammensließen, sollten sie damit von den Kindern des rheinischen Landes empfangen werden; dieser Gruß ist so viel mir bekannt, niemals zur Dessentlichkeit gelangt, und darum möge er hier als ein Zeugniß entschwundener Tage und Hossnungen, wie er sich in den Papieren des Dichters sindet, stehen.

Beil bir, o Jahr! Beil bir o Tag und Stunbe! We hier am beutschen Ed \*) Recht aus Bergensgrunbe Soch Rhein und Mofel janchat: Doch Friedrich! hoch Elise! Königskinder! Billfomm! willfomm geliebter Jugenbfürft! Du Lorbecrbluthe aus bem Krang ber Ueberwinder, Billfomm! am bentichen Ed im Wieberhall. Und Ave! Ave! Dir Glifabeth! Gin Rame, fuß ben Baifen und ben Armen, Der Ronigetochter Rame, ben bie Rirche nennt, Ein Rame rell von Segen und Erbarmen! Billfomm bu Myrthenreiß ans Ronigseichen, Willfomm am beutschen Ed, an Riggas Grab, Am Grab ber Beiligen, an Abfunft gleichen, Die biefem Ufer reichen Segen gab; Sanft Rigga, milbee Rint Lubwig bes Frommen,

<sup>\*)</sup> Den Ramen "beutich Ed" führt bie Stelle, wo Rhein und Mofel jufammenfließen, weil bort ein Deutschorbenthaus fieft.

Du schmidtest lebend gern uns den Altar, Nun heiß mit uns Clisabeth willsommen Und segnen unsern Gruß aus set'ger Schaar; Gieß beinen Segen, allgeliebtes Jahr! Den din Wein und Waihen uns willst bringen, In Kille aus auf bieses Fürstenpaar, Dann sollen unfre Becher freundlich klingen: heil dir o Jahr! heil dir o Tag und Stunde! Bo Rhein und Wosel grüßt, Um beutschen Eck mit treuem Wellenbunde, Das theure Königekinderpaar umschließt.

Die viel des Erfreulichen und Betrübenden hat feit biefem Keftgruße ber lauf ber Jahre über Deutschland gebracht! Der Dichter felbst ift dahingeschieden und sein gesangreicher Mund für immer verstummt; ihm ward die Freude nicht mehr zu Theil, ju feben, wie mehr benn eine Million seiner Glaubensgenoffen zu Trier vor bem ungenähten Rleibe unseres Beilanbes ein feierliches Zeugniß von ihrem Glauben, ben schon bie beilige Rigga und St. Elijabeth vor Jahrhunderten befannt, im Angesichte aller Bolfer ablegten; ihm ward aber auch ber Schmerz erspart, Die Läfterungen Ronge's und bas fanatische . Hohngeschrei von bes Teufels Landsturm gegen bie rudfehrenden friedlichen Bilger ju hören; bas verbundete Auftreten ber Lichtfreunde und ber Deutschfatholifen jum Umfturze bes positiven Christenthums; Die blutige Anarchie ber entfesselten Revolution in der und fo nahe verwandten Schweiz hat er nicht mehr erlebt; moge er nun bem Rampffelbe irbischer Leibenschaften entrudt, in den Wohnungen des ewigen Friedens feinem Gruß felbft den Segen erflehen, bamit der Beift ber Berfohnung und mahrer Ginheit im Glauben unserem gerriffenen Baterlande wieder zu Theil werde, bann wird uns gewiß alles Uebrige von felbft jugeworfen werden.

Uebrigens soll die Haltung des Bolfes am Rheine auf ben König einen sehr günstigen Eindrud gemacht haben, nasmentlich im Gegensatzu dem wirren Geisterspuck des nordisschen Blocksberges. Kann ich auch nicht in die obligaten Troms

petenstöße ber Journalistik von überschwenglichem Enthusiasm und hunderttausendstimmigem Judelruf einstimmen, so bewied das Bolk am Rhein doch auch bei dieser Gelegenheit seinen gesunden Rechtssinn; hatten seine Vertreter auf dem jüngsten Landtage mit unabhängigem Freimuthe seine Wünsche, seine Klagen und seine Beschwerden vor den Thron gedracht; hatten sie so seine Rechte in einer Weise vertreten, die ihnen in weisten Kreisen alle Achtung gewann, so zeigte das Bolk jest seiner Seits, daß es wohl misse, welche Rücssichten es der Persson seines Fürsten schuldig sei; dieß konnte dem Auge des Königs nicht entgehen; ja man trägt sich sogar mit ausdrücklichen belobenden Acuserungen über diesen Bolksgeift, die er an den Ufern des Rheines im Hindlick auf andere Ereignisse gethan.

Auch die kirchliche Haltung ber Proving konnte verglichen mit bem wirren Betriebe im Norben nur gu gunftigen Betrach. tungen Veranlaffung geben. Die feste, den Angriffen mensche licher Willführ, Leibenschaft, Launenhaftigfeit und Beschränftheit, entrudte Grundlage ber fatholischen Rirche, bie treue in allen Rlaffen verbreitete Unhänglichfeit an ben unveranberlichen alten Glauben, Die wohlgegliederte innere Organisation, Die Achtung und ber freiwillige Gehorfam unter Die gefetlichen Firchlichen Autoritäten, die Ruhe und Zuverficht, die fich hieraus über alle Lebensverhaltniffe verbreitet, und wodurch bas Bange wie ein wohleingefriedigter und gut geordneter Baushalt erscheint; das Alles mußte gewiß auf den hohen Gaft einen mehr als vorübergehenden Eindruck machen. Mitten unter ben Trummern aller übrigen Autoritäten mußte ihm ba nicht die bischöfliche, wie sie selbst macht = und wehrlos von Hunderttaufenden freiwillig geehrt wirb, faft ale bie lette Schutwehr auch der bürgerlichen Ordnung gegen ben Andrang bes gerftorenben Beiftes erscheinen! Im Begenfat ju biefen rheis nischen Buftanben, wo mit ben unbedeutenden Ausnahmen von Rreugnach und Elberfeld bas beutschfatholische Sectenwesen

mit Entschiedenheit fich jurudgewiesen findet, entfaltet bagegen ber Rorben vor ben Augen bes vergleichenden Beobachters ein febr verschiebenes, sich immer troftlofer gestaltenbes Bilb. Gin wirres, fich felbft nicht verftehenbes Streiten uach einer völlig ungebundenen Demofratie, nach einer schrantenlosen Befreiung wie im Glauben so auch in ben burgerlichen und häuslichen Berhältniffen, enthüllt fich bort immer mehr ben Bliden; alle Autorität wird in bem Maaße schwankenber, und die moralischen Banber ber Gesellschaft werden loderer, ale ein troftlofer, auf Rangeln und Lehrstühlen feit lange eifrig gepflegter und gehegter Unglauben wie ein faltes, erftarrendes Gift in ben Abern bes Bolfes frift, und Liebe und Ehrfurcht vor Gott und als lem Gottlichen und Soheren in den erfalteten, abgeftorbenen Bergen erftidt; mahrend ber hunger und bie Bier nach mas teriellen Benuffen immer verzehrender entbrennt, und immer ungeftumer nach Befriedigung verlangt, und, trop ben blutis gen Lehren der erften Revolution, fich allerwärts nach den fehlenden Waffen und einer ftarten Organisation ber Maffen umsieht.

Waren darum die Tage, welche der König vor der Anstunft der Bictoria auf seiner romantischen Rheinpfalz mit ihrer herrlichen Aussicht in das rebengrüne Thal verlebte, Tage der Ruhe und der Erholung; so kann auch andererseits, im Interesse von Kürst und Bolk, nichts mehr gewünscht werden, als eine solche nähere Berührung durch öfter wiederkehrenden, längeren Aufenthalt des Regenten in den Provinzen. So kennt man z. B. in Berlin nur aus einseitigen Berichten, meist prostestantischer Beamten, die Stimmung und Gesinnung am Rhein; und hier am Rhein weiß man vielleicht noch weniger von den in den höchsten Regionen der Hauptstadt herrschenden Ansichsten. In einem Lande aber, wo die Vertretung des Volkes seinen Beamten gegenüber auf ein Minimum ständischer Rechte herabgesett ist; und wo die Eensur der Journalistik, namentslich in consessionellen Dingen, mehr oder minder von den Vors

25

urtheilen ber Beamtenkaste \*) abhängt: ist die personliche Berührung bes Monarchen mit ben Unterthanen seiner verschiedenen Provinzen um fo nothwendiger. Auf biefe Beife murbe ber Kall, daß die guten Absichten bes Fürften durch feine Rathgeber und Minister entweder gang vereitelt, oder neutralisirt, und im schleppenden Geschäftsgange durch die Bureaur todt geheht werben, gewiß weit feltener vorkommen und fehr erschwert werben. Die Disftimmung, die hieraus entsteht, wurde fich nicht gegen ben Monarchen, sondern gegen die Schuldigen Jeber konnte fich felbft in wichtigen Ungelegenheiten Aberzeugen, daß fein Begehren ober feine Beschwerde wirklich gu ben Ohren bes Fürsten gelangt ift; und nicht in ben staubigen Acten beim Oberpräsidenten der Proving, oder im Dinifterium zu Berlin begraben liegt. Den Willen bes Monars chen und ber Perfonlichfeit feiner Minister wurde man fo gewiß beffer wurdigen tonnen; mancher brudenbe Dieftand, ben bas Bortefeuille eines Ministers hermetisch verschließt, wurde im mundlichen Verkehr feine Abstellung erhalten; und nicht ber

<sup>\*)</sup> Ale Beleg hiezu mag bie Freigebung bee Ronge ichen Schmabbries fes bienen. Es entspann fich hierüber in bem Schoofe bes Obercensurgerichtes eine lange und heftige Debatte; bie fatholischen Mitglieber legten entichieben Broteft ein. In ber Dencfchrift bes Deis niftere von Arnim gegen bie Trierer Betition heißt es ausbrudlich : bie Freigebung fei erft erfolgt, nachbem bie Druderlaubniß wieberholt von feche ober fleben Seiten ber fei begehrt worben. Als ob ein ungerechtes Urtheil baburch gerechtfertigt wurde, bag es im Intereffe Bieler liegt, und von Bielen gewünscht wirb! Genug, bie gehaffigen Bornrtheile ber protestantischen Dajoritat im Obercenfur: gerichte fiegten; bie wenigen Ratholifen wurden überftimmt, und bie Brandfadel ber 3wietracht und bes Aergerniffes murbe von bem oberften Gerichtshofe bee Reiches in Genfurfachen in Die fatholische Rir: che gefchleubert. Ale nun aber ber Artifel in ben hifter.spolit. Blat: tern gur Beleuchtung jenes Urtheiles erfchien, und bie fatholifchen Mitglieber biefen in bie Sipung brachten; ba foll bie fiegreiche Diajorität verstummt sepu, intem sie wohl fühlen mochte, daß sie sich burch biefes Urtheil ale Gerichtsbehorbe in ben Augen aller Unparteilschen moralisch vernichtet habe.

Mifftimmung ale öffentlichee, nur bem Konig verborgenes Aergerniß, jahrelang jur ergiebigen Rahrung bienen.

Ein eclatantes Beispiel hievon fiel in die letten Tage bes furgen foniglichen Aufenthaltes babier; es betrifft bie Rudgabe ber Zesuitenkirche in Erier, Die schon ber verftorbene Ronig verfügt. Befanntlich ift Die schreiende Ungerechtigfeit, welche fich an diefe Kirche knupft, der Begenstand einer besondern, in ber hurter'schen Buchhandlung erschienenen actenmäßigen Darftellung geworben. Auch in Diesen Blättern findet sich Die Beschichte mehrmal besprochen, und es wurden barüber verschies bene Documente mitgetheilt; bas Rechteverhaltnif wird auch feit Jahren von Seiten ber Regierung nicht mehr in 3weifel geftellt; bie unrechtmäßige Besitergreifung bicfer, von ben Ratholifen gaftlich ben Protestanten verliehenen Kirche, ift anerfannt und die Rudgabe vor Jahren verfügt. Allein, trop diefem ausbrudlich ausgesprochenen foniglichen Willen, fonnten bie Ratholiten immer nicht in ben Besit bes ihnen entriffenen Gis genthums tommen. Es wurden Plane gur Erbauung einer neuen protestantischen Rirche gemacht; bei ben Planen blieb bie Sache eine zeitlang bewenden. Die Ratholifen verlangten von Reuem ihr Eigenthum; fie murben wieder vertröftet und neue Blane gemacht, und zulett die Sache ganz ins Unabsehbare hinausgeschoben. Daß ein solches fortbauerndes Aergerniß nicht dazu beitragen konnte, die Gemuther in confessionels ler Hinficht zu beruhigen, und bas Bertrauen in die Gerechtige feit von Berlin zu befestigen, verfteht fich von felbft. So murbe benn in Trier beschloffen, ben Beihbischof, Berrn Muller, mit einer Immediatvorstellung an ben König nach Stolzenfels ju beauftragen; damit endlich ber langft anerkannten Gereche tigfeit Genuge geschehe, und bas Aergerniß ein Biel finbe. Der Konig bezeugte bem Bischof fein nicht geringes Befremben barüber, bag biefe Sache noch immer nicht, wie er boch geglaubt, geordnet, da ja schon vor fünf Jahren die Befehle gur Rudgabe ergangen seien; hulbreichft nahm er die Borftellung entgegen, und versprach, die Sache mit allem Rachbrud ju untersuchen. So sind benn die Deputirten mit der vertrauensvollen Hoffnung heimgekehrt, nun endlich durch das unmittelbare Einschreiten des Königs das zu erlangen, was ihnen bisher auf dem Wege der Acten, von einem ihren Ansprüchen ungunftigen Ministerium, unmöglich gewesen.

Rein Bunber, wenn bei biefer Gelegenheit auch noch gar manche andere, und zwar febr ernfte Beschwerben gegen bieß Ministerium bes Unterrichtes und bes Cultus, und namentlich gegen feinen Chef, Berrn von Eichhorn, laut geworben; wie burch ihn auch noch in gar mancher andern Sinficht die guten Absichten bes Königs für seine katholischen Unterthanen entweder gang vereitelt oder gehindert murben. Man ift es nämlich mube, fich burch wohlflingende Worte und ewige Bertröftungen hinhalten zu laffen; man ftellt ben Berfprechungen bie wirklichen nakten Thatfachen entgegen, bie fich nicht abläugnen laffen. Rach bem Willen bes Königs wurde bekanntlich zur Behandlung ber katholischen Schul= und Rirchenangelegenbeiten eine eigene fatholische Abtheilung in biefem Ministerium gebildet; damit die Ratholifen nicht in ihren beiligften Intereffen Beamten preisgegeben scien, Die ihnen aus confessionellen Borurtheilen feindlich feien; ober von ihrer Rirde nichts mußten, ober Untenntnig und bofen Willen zugleich mit einander verbanden. Allein mit biefer Einrichtung ift es fo ziemlich gegangen, wie mit ber allerhochsten Berfügung gur Rudgabe ber Jesuitenfirche in Trier; Die Absicht bee Ronige ift fo gut wie vereitelt. Alle wichtigen Angelegenheis ten, auch bie fatholifchen, werben vom Minister an untergeordnete Beamte gang nach feinem eigenen Ermeffen gegeben, und ohne Berudfichtigung ber fatholischen Inter-3a man erzählt in Berlin sogar, mas effen, bearbeitet. bier bahingestellt fei: fo willführlich fei in diefer Begiehung bie Bertheilung ber Arbeiten, bag bem Ginen ber Anfang einer großen Sache, bem Anbern bas Mittelftud, und bem Pritten ber Schluß mit Dictatorischer Willführ ausgetheilt N:

werbe. Herr von Duisburg aber, ber Director ber fatholischen Abtheilung, bat nicht die Unabhängigkeit, um die Rechte der Katholiken gegen die ministeriellen Uebergriffe mit ber Entschiedenheit, wie es seine Pflicht erheischte, zu vertreten, und ist nur ein unterwürfiges Werkzeug in der Hand bes Ministers; auch Schmedding ist eine zu weiche und nachgiebige Ratur, um dem mächtigen Impulse von oben unerschütterlichen Widerstand leisten zu können; Brüggemann aber besitzt mehr scheinbaren, als wirklichen Einfluß; die rechte Hand des Ministers dagegen ist der Geheimrath Eilers, defsen antikatholische Gestinnungen zur Genüge bekannt sind.

Mit Freuden werden die Katholifen es anerkennen, wie sie dem König zum höchsten Dant für die würdige Besetzung ihrer bischöslichen Stühle mit katholischen Hirten verpflichtet sind; aber durch die Beise, wie sich das also geleitete Ministerium den Bischösen gegenüberstellt, werden die Absüchten des Königs und die Früchte seiner Wahl wiederum gänzlich verstümmert. So sehr sehen sich die Oberhirten in allen ihren Schritten gelähmt und gehindert, daß allgemach die traurige Ueberzeugung dei ihnen Wurzel greift: es sei auch in den gerechtesten Forderungen nichts von Berlin als stete Vertröstungen zu erlangen; und wenn man etwas gewähre, so geschehe es nur durch die äußerste Noth abgepreßt.

Welcher Art die von den Katholiken erhobenen Beschwers den sind, davon mögen hier einige Beispiele folgen. Bekanntslich ift der theologische Unterricht auf der Rheinuniversität ims mer noch nicht vollskändig beseth; der Coadjutor von Coln machte Borschlag auf Borschlag, wurde aber wiederholt abgewiesen; immer waren es keine Persone gratae, wie sie das Ministerium Eichhorn für seine Allichten genehm halt. Run wurde von Seiten des Coadjutors Prof. Alzog zur Berufung vorgeschlagen: da dieß es aber, dieser sei an seiner Stelle unentbehrlich; zum Beweis aber, mit welcher Rücksichtsslosigkeit man gegen die durch das Bertrauen des Königs berus

fenen Bischöse verfährt, und welchen Glauben die von dem Ministerium scheindar geltend gemachten Motive verdienen, ließ man den eben noch für unentbehrlich erklärten Prosessor Alzog ganz außer Land gehen. Die Sache kam schon als Beschwerde auf dem letten Landtage vor; aber sie, so wie die Beschung des katholischen Lehrstuhles für Philosophie, harrt die heute ihrer Erledigung. Noch ungleich schlimmer sieht es mit Bredziau aus. Auf welche Weise die katholischen Lehrstühle dort vernachlässigt wurden, darüber hat erst kürzlich die Schrift von Movers sprechende Details mitgetheilt; Details, die darüber keinen Zweisel lassen, wo der Grund des Dissenterunwesens im Schoose der dortigen katholischen Kirche zu suchen sei.

Ein anderes Beifpiel, wie bas Ministerium bie Paritat ber Confessionen versteht, ift folgenbes. Gine gang neuerlich vom 27. Juni (Gefetsfammlung Rr. 20) erschienene Berfügung beftimmt : bag bas Patronaterecht bes Staates über bie protestantischen Pfarreien von bem protestantischen Consistorium ausgeübt werde. Bon bem Gerechtigfeitefinne bes Ministeriums hatte man nun erwarten follen, daß ber Staat auch bie Ausübung seines Patronaterechtes über fatholische Pfarreien in gleicher Beise ben bischöflichen Behörben übertrage. Aber mas neichieht? hier gilt anderes Gewicht; nicht ben Bischöfen, fonbern ben Brafibenten wird bieß Recht anheimgestellt. Diefe aber find ber Praris nach immer Protestanten, und fonnen es nur jur Belohnung folder Berfonen verwenden, die ihren protestantischen Ansichten nach Personae gratae sind. Behalteerhöhung der Geistlichen beiber Confessionen hat man bie Paritat in gleicher Beise geachtet. Bis bahin bezogen protestantische Pfarrer als Minimum bes etatomäßigen Gehals tes 365 Thaler, die fatholischen 265 Thaler; eine Berbefferung ber protestantischen Pfarrer ift neuerdings bis zu 400 Thaler allerhöchst beliebt worden, während die fatholischen Pfarrstellen für eine gleichmäßige Erhöhung nicht berücklichtigt wurden. Gin fatholischer Decan erhält für die angestrengteste Dühewal= tung nie eine Gratification; während die protestantischen Gu-

perintendenten aus ber Staatsfaffe reichlich honorirt werben. Das gleiche Berbaltniß tritt leiber auch bei ber Errichtung neuer Bfarreien ein: ift die fatholische Bevolferung in einer Begend auch noch jo gablreich berangewachsen, und über einen weit ausgedehnten Sprengel verbreiter; fo läßt fich bas Dinifterium erft nach langem Sin = und Berichreiben nur wiberstrebend herbei, eine geringe Unterftutung von zweis ober breis bundert Thalern dem bringenbften Bedürfniß zu gemahren; während es umgefehrt in Orten, wo bie Bahl ber Brotestanten nur fehr gering und bas Bedürfniß keineswegs fo bringenb ift, bereitwillig mit fünfhundert und fechohundert Thalern beifpringt, wie 3. B. Dieß erft fürglich mit Boppard und Daien ber Fall war. Un beiben Orten befanden fich noch feine hunbert Protestanten. Bon ber immer noch nicht erfolgten Dotis rung ber Bisthumer mit Baldungen, beren Termin langft verftrichen, und die schon so oft von den preußischen Katholiken reclamirt murbe, wollen wir hier gang abfehen. Defaleichen schweben schon jahrelang die Berhandlungen über die nothwendige Einrichtung von Demeritenhäusern für ftraffällige Beift-Rein Bijchof aber hat bie jest die Freude gehabt, bieß fo bringende Bedürfniß von bem gegenwärtigen Ministerium be-Dan fagt, ber Coadjutor von Coln habe friedigt zu sehen. bereite 1843 bie gemeffenften Antrage bießfalle wieberholt; und namentlich Die Errichtung einer folden Demeritenanstalt, in bem ihm schentweise gur Wiederaufnahme von Francistanern übergebenen Rlofter Marienthal bei Altenfirchen, in Berbindung mit einem Francistaner = Ordensconvent, jum Borichlag gebracht; aber nach zweijahriger Frift ift auch bieß Befuch ohne Bescheib geblieben. Eben fo foll ber herr Bischof von Trier ichon vor anderthalb Jahren auf Einrichtung eines Inftitutes gur Bilbung von Schulschweftern im Intereffe ber armen Landschulen angetragen haben; mahrend ber Minister auf weltlichen Lehrerinnen besteht, Die ber Bischof, ohne Die Claufur gu ftoren, boch nicht in das bortige Congregationsfloster zulassen konnte. Demnach ift auch diese Sache, so wie die Errichtung eines

Mutterhauses von barmbergigen Schwestern auf preußischem Staatsgebiet, auf die lange Bant geschoben. Auch hinfichtlich ber Diffenter glaubt man fich ju ernften Beschwerben über Dieß Ministerium berechtigt. Man gibt ihm Schuld, bag ber Dinifter, weit entfernt, Die neue Erscheinung nach ihrem Destructiven Charafter gehörig ju murbigen, mit confessioneller Befangenheit überspannte hoffnungen an fie gefnupft habe. fie aus bem schmählich vernachlässigten fatholischen Unterrichte entsprungen; jo wurde ihr jest noch von oben beim Beginn unbegrangte Rachficht aller Borfchub gethan. ale ob feine Bejete eriftirten; ungehindert ließ man auf Rangeln und Balfonen von ben umberreisenden Apostaten in bemagogischer Propagandistenweise Die Apostane und ben Fall von Rom verfunden. Erft als ber Aufruhr ihnen auf Dem Fuße folgte, und die machtiger geworbenen Sauptlinge, bes fatholischen wie bes protestantischen Unglaubens und Radifalismus, Miene machten, fich jum brobenden Bunde die Sand ju reichen; erft ba erfannte man mit Schreden, welche treulofe Schlange man am Bufen gebegt, in ber Erwartung, fie wurte mit ihrem Gifte nur bas Berg bes Gegnere treffen.

Einen scharfen Gegensatz zu vieser huldvollen Rachscht, womit das Ministerium dem ersten Auftreten der Dissenter zusah; bildete das hemmende und zögernde Mistrauen, welches es der Bildung des Bereines vom H. Karls Bostomäus entgegensett. Als man rheinischer Seits sich bei dem Minister über diese Hindernisse eines unverdienten Mistrauens beklagte, erklärte der Minister sein persönliches Befremden über so unbegründete Monita; hintennach aber stellte sich beraus, daß er selbst es war, der ihr Concept unterzeichnet hatte. Daß die historisch politischen Blätter an ihm eben keinen besondern Gönner haben, leuchtet aus dem Borhergehenden von selbst ein; wiederholt und ganz neuerlich hat er die Berwendung hochsgestellter Männer um ihre Freigebung abgelehnt. Sie werden zwar allerdings auf seinem Ministerium gehalten, aber mit zwoser Reserve; so daß besonders mistledige Rummern kaum

su seinen eigenen Rathen burchbringen; vielleicht werben bie gegenwärtigen Mittheilungen vieß Schickfal baben. Daß bei bieser Weise des Geschäftsganges; bei einer so ganzlichen Rudfichtslosigfeit, die man den Gesuchen der Bischöse entgegenstellt, die Errichtung der fatholischen Abtheilung des Misnisteriums unter Duisberg den Katholischen nur wie eine bloße Illusion zur Bemäntelung erscheinen muß, wird gewiß jeder billige Beobachter verzeihlich sinden.

Richts ift neben jener Aufrechthaltung bes Verbotes ber biftorisch-politischen Blatter gur richtigen Burbigung bes Dinifteriums Eichhorn fo charafteriftisch, ale die Grundung einer eigenen Beitung, bes Rheinischen Beobachtere nämlich. Denn baß Gebeimrath Eilers, eben berfelbe, ben wir Die rechte Sand bee Ministere nannten, bas Erscheinen Diefes Blattes burch eine Subvention aus öffentlichen Gelbern möglich gemacht; und bag er ju ihm und feinem Redacteur noch forts bauernd in ben innigsten Begiebungen ftebt, fann, trop als ler zweideutigen Erflarungen bes Blattes felbit über biefen Bunft, als ausgemacht angenommen werben. Was die Tenbeng biefes Journales betrifft, jo habe ich nicht nothig, qurudqufommen; in ben rheinischen ber hiftorisch = politischen Blätter ift bievon ausbrücklich bie Rebe gewesen. Es wurden ben Lefern jur Begrundung eines eigenen Urtheils damals fo viele Austüge mitgetheilt, baß fich weber ber Redacteur in Coln, noch feine ministeriellen Gonner und Mitarbeiter in Berlin befchweren fonnen, ce fei ibnen unrecht gescheben. 3ch fann nicht finden, bag fich seitbem ber Ton bes Blattes wesentlich geandert hatte; ja dieß lage vielleicht nicht einmal nach ben Constellationen seiner Begrundung in ber Möglichkeit bes Redacteurs. Salt er eine zeitlang mit feiner zweideutigen, fich unter falfcben Ramen verftedenben Bolemif gegen die Katholifen und ihre Rirche inne; fo laufen die Beschwerdebriefe ber abonnirten Gerren Pravicanten ein: Das Blatt sei leer und entspreche seinem Zwecke und ihrem polemis fchen Geschmade nicht. Es treffen gleichfalls von Seiten seiner minifteriellen Arbeiter bie Berliner Briefe mit gang fertis gen Artifeln ein; und verlangen, geftust auf bie gewährte Subvention, unverzügliche Aufnahme. Dieß find Rothwendigfeiten, bie der Redacteur, abgefehen von feinem eigenen Gefchmad, seinen Sympathien und Antipathien zu berücksichtigen hat. So entblodete fich ein folcher Berliner Artifel nicht, bas Diffibentenunwefen eine Palingenefie ber fatholischen Rirche zu nennen; ja er schloß mit ben lacherlichften Drohungen gegen Grn. v. Cotta, weil er bie größere Freiheit ber Stuttgarter Cenfur nicht bagu benutte, um, wie man in Berlin gehofft hatte, aus ben Erganjungeblättern ber Allgemeinen Beitung einen Monis teur aller beutschfatholischen und sogenannten antijesuitischen Bestrebungen zu machen. Wie oft machte fich biefer üble bumor ber Berliner Bornirtheit gegen Die Augeburger Allgemeine im Rheinischen Beobachter cben nicht auf die geschicktefte Beise Luft \*). Ein anderer Berliner Artifel überbot fich noch fürzlich im Uebermaaß ber giftigsten und gehässigsten confessionellen Befangenheit; unter bem Vorwand, ben unbefannten Rabifalen, ben man unschuldigerweise bes Morbes verläumbe, in Schut ju nehmen, fuchte berfelbe in ber ftreng fatholischen Befinnung bes Leu von Cherfol ben Grund ju feinem Selbftword. Bahrend felbft bie entschiebenften Gegner in der Schweig, Die fich im wuthendsten Parteifampf noch ein Gefühl von Berechtigkeit bewahrt haben, ihn für einen ehrenhaften, tugenbfamen, seiner Ueberzeugung mit klarer Rube folgenden Mann

<sup>\*)</sup> Und boch neigen in ber Schweizer Frage bie Bagichaalen ber Allsgemeinen Zeitung von Augsburg in neuester Zeit burchaus nach ber Ilnfen Seite hin. Bollte sie sich mit berfelben Ausführlichkeit, womit ihre Correspondenten alles Nachtheilige, wahr ober unwahr, von Luzern und den Urcantonen berichten; jede Rohheit, jede Rechtsverlehung, jeden Frevel, jede Berruchtheit, jede Raferei aus den radifalen Cantonen berichten laffen, ihre Spalten würden sicherlich nicht hinreichen. Doch sie bietet uns hinreichenden Stoff zu einer eigenen, ausschlichteren Betrachtung über die handhabung ihrer Unpartheilichfeit.

erklaren; nennt ihn biefer Berliner einen blinden Kanatifer, ber fich eine Rugel ins Berg geschoffen aus Berzweiflung barüber, baß er fein Baterland in ben Abgrund bee Jefuitiomus gefturgt \*). Belche gang unhistorische, völlig aus ber Luft gegriffene Berlaumbungen, ber rheinische Beobachter seinerseits über die Jefulten seinen Lesern aufburdete; davon enthalten bie Rheinischen Mittheilungen in ben historisch-politischen Blattern mehrere Beispiele. Wer wird fich endlich bes gachelns enthalten konnen, wenn in einer ber neuesten Rummern bie Verliner Bythia, in biefem fogenannten Rheinischen Blatte, in einem fehr ausführlichen Artifel (Rr. 235, Berlin 18. Auguft) über ben trefflichen, wahrhaft tatholischen Sirtenbrif bes neuen Fürftbischofs von Breslau fich unter andern wörtlich alfo vernehmen last: "Benn irgend Jemand, fo ift Er (ber Fürftbifchof namlich) ber Dann, ber bie Bunden, welche ber tatholischen Rirche Schlefiens nicht ohne eigene (foll wohl heißen des Ministeriums, bes Oberprästbenten und seiner Beamtentafte) Berfdulbung, und burch bas Drgan ber Münchener hiftorisch-politischen Blatter geschlagen worden find, wieder zu heilen, und burch Milbe und fanftmuthigen Beift ihren Biberfachern die Baffen ju entziehen vermag, die fie ihnen durch Intoles rang und Barte felbft in die Band gebrudt haben." Batte ber redigirende Professor in Coln une, ftatt biefer Berliner Intrigue bes herrn Geheimrath Gilers ober eines feiner Freunde, eine actenmäßige Wiberlegung ber Artifel über die schlefische Kirchenfrage geben wollen: wir würben ihm gu mehr Dank verpflichtet seyn, und bie Blatter murben biefer Biberlegung ihre Spalten gewiß nicht verschlossen haben.

<sup>\*)</sup> Stirbt einmal ber gegenwärtige Rapft Gregor XVI., fo werben wir nach biefer Logif von einem andern Berliner Corresponsbenten zu hören bekommen; er habe fich felbst Gift gegeben aus Gewiffensaugst über bas von ihm mit feiner ganzen Antorität gestohnte und gepflegte Jefuitenungehener.

Uebrigens haben jene Berliner Verbindlichkeiten und bie ministerielle Theilnahme, verbunden mit einem leidenschaftlichen, schmähsuchtigen Eifern und Schulmeistern, ohne Takt und Maaß\*), das Blatt am Rhein so ziemlich um allen Eredit gebracht; es wird, wie ich mich selbst davon überzeugt habe, sehr wenig gelesen und noch weniger geachtet. Eine längere Boelemik dagegen wäre daher verlorene Mühe; ein verschltes Unsternehmen, kann es nur dazu dienen, seine ministeriellen Grünsber und Gönner am Rhein noch unpopulärer zu machen.

Bum Schluße noch ein Beispiel, wie der Beobachter seine conservative Stellung versteht. Der Charafter der Leipziger Ereignisse war gleich Anfangs ein solcher, daß er selbst von dem Aurzsichtigsten nicht konnte verkannt werden. Der Beobachter theilte seine Correspondenzen darüber mit; und da heißt es uneter andern Nr. 231 in einem Artikel, Leipzig 15. August: Nur der Rame des alten Obersten von Buttler wird nicht eingesschlossen in diesen Haß (der Bürger); denn es ist bekannt, daß dieser brave Offizier den Besehl zu seuern wiederholt zuruchwieß; obschon er endlich, nachdem alle seine Gegenvorstellungen durch die Autorität des Höheren niedergeschlagen worden waren,

<sup>\*)</sup> So theilte ber Beobachter im Monat Mai einen Corresponbengartifel über ben Grund ber ungludlichen Auswanderungen auf bem hunbernd mit; welcher in ber ichonungelofeften Beife bie Ehre ber bortigen Bevolferung gang im Allgemeinen verunglimpfte, und worin bie Borte vorfamen: "in ihren moralischen und materiellen Grundfesten erschüttert, wird bie Bevollerung immer mehr aller Willens : und Thatfraft, wie aller Umficht und alles Fleißes be: raubt; fie vegetirt gwifchen Schlaffheit, Stumpffinn und Bosheit, ohne bas Beffere ju wollen, noch ju tounen, in einem folchen Glenbe, tag fie, felbft wenn fie bagu ben Antrieb verfpurte, in ihren einzelnen Familien nicht einmal bie Cummen aufbringen fonnte, beren biefe gur Auswanderung unumganglich benothigt fern mur: Allein am Rheine ift man im Buntte folder öffentlichen Berunglimpfungen fehr empfindlich, und fomit brachten alsbald bie rheinischen Beitungen eine berbe Erflarung ber Angegriffenen ale Beleg, welchen Einbrud ein fo radfichtelofes Gifern bort macht.

geschehen laffen mußte, was jest bie Stadt und bas Land in Die tieffte Trauer verfest. - Auch Diefes Blut, heißt es weis ter, ift nichts als ein Ausfluß ber religiöfen Bahrung. ben firchlichen Störungen, von ben ultramontanen Bemes gungen und ben Gegenströmungen, Die fie hervorriefen, batirt bie Zwietracht, ber Haß, die Verfolgungen, die sich am 12. August von Seiten bes Bolfes in Pfeifen und Steinwerfen, von Seiten ber Macht in Gewehrfalven entluben." Nachbem nun bie fachfische Regierung, jur Wieberherftellung ber verhöhnten Autorität ber Befete, es für nothig befunden, in ber zügellosen Stadt größere Militarmacht zu entfalten, damit die Gerechtigkeit ihren von ben Bobelhaufen und Demagogen ungehinderten Lauf habe; beurtheilt der Corresponbent bes Rheinischen Beobachtere biese Magregeln auf folgenbe Beise, und der Redacteur theilt dieß mit; wohlgemerkt, nachbem bie wurdige und ernfte Antwort des Konigs und die Aufflarungen ber Regierung schon vorangegangen maren. fragt ber Correspondent: "Wozu ber martialische Lurus (!) in einer Stadt, die burch jenen groben Tumult vor der Bobnung bes Bringen viel weniger aufgeregt ift, weil eben berfelbe burchaus auffer ihrer unmittelbaren Theilnahme lag, als burch bie Anwendung ber Schießwaffe gegen ruhige Spazierganger, gegen Reugierige, ober bas Möglichfte jugeftanden, gegen einen ichreienden ober gefahrlos jurudgewichenen Saufen? - Bebrohlich mar nur bie Entruftung über ein militarisches Mandver, welches anstatt jur Bertheibigung gegen einen nicht mehr vorhandenen Angriff, jur Bernichtung Unschuldiger Diente."

Wir wissen nicht, wie man in Berlin hinter den Minisstertischen über die Ereignisse in Leipzig denkt; aber so viel wissen wir, daß sie am Rhein in Regionen, die höher sind als diese Ministertische, keineswegs auf eine so frivole Weise beurstheilt wurden; daß man es martialischen Lurus nannte, wenn ein Thronfolger auf Seitenwegen aus der zweiten Stadt bes

Landes gewißermaßen entfliehen muß, da ihn ber gesetliche Sinn ber Burger nicht ju fchuten vermag. Man hat hier Dieß Ereigniß überhaupt nicht ale ein vereinzeltes betrachtet, sondern in ihm ein verhängnisvolles Symptom einer unheilschwangeren Zufunft erfannt. Jebenfalls ift bem Scharfblid bes Fürften Metternich Dieser Ernft ber gegenwärtigen Bemegungen nicht entgangen, und er hat fich unverholen barüber ausgesprochen. Auch darüber hat er fich auf bas Entschiebenfte geaußert, daß er fich der Sache ber Ratholifen, ber Glaubensgenoffen feines Raifers, in Betreff bes Frankfurter Attentates auf die nachdrucksamfte Beise annehmen werde; damit jedem fein unverfümmertes Recht und feine gefetliche Freiheit zu Theil werde; und es hier nicht gehe, wie mit dem bundeswidrigen Rlofterraube ber fleinen Aargauer Tyrannen; eine Rechtsverles pung, die die Mutter so unendlich vielen Ungludes fur die Schweiz geworben.

Unter biefen Umftanden wird bas Bedürfniß einer großen rheinischen Zeitung zur Bertretung ber conservativen und fatholischen Interessen bes Landes lebhafter empfunden, benn je. Burbe ein folches Blatt von Männern, die bas Land achtet, und die feine Gefinnung, feine Bunfche und Bedurfniffe fennen, geschrieben; wurde es mit Freimuthigkeit, aber in ben Schranten ber Gefetlichkeit, wie es bem Rheinlander geziemt und natürlich ist, das Wort in den Landesangelegenheiten zu führen und es wahrhaft zu vertreten; ein folches Blatt fonnte nach allen Seiten bin, für bie Unterthanen wie für ben Ronig, vom größten Rugen fepn; es konnte bie Borurtheile, bie man in Berlin allenfalls hegt, zerstreuen; es könnte bie gegenseitigen Antipathien milbern. Es konnte die Minister mit der wahren Stimmung und ber Lage bes Landes befannt machen, und ihnen wieder jum vermittelnden und verständigenden Organ bie-Da die Krafte ber Rhein = und Moselzeitung hiezu bei nen. weitem nicht ausreichen: fo schien ein gunftiger Moment gefommen, ale es verlautete: Die Colnische Zeitung andere ihre Redaction. Allein ihr Eigenthumer hat Dieser Erwartung durchaus nicht entsprochen; er hat bic Sache feines Lanbes und seines Glaubens einer schmutigen Abonnentenspeculation geopfert.

Mit herrn Dumont Schauberg verglichen, fann uns ber Redacteur bes Rheinischen Beobachters, Professor Bercht, noch achtenswerth erscheinen. Derfelbe ift ein Protestant, er ift in der Befangenheit und den Vorurtheilen seiner Confession aufgewachsen; wir konnen daber immerbin annehmen, daß er in seiner Zeitung, wenn auch nicht mit Tact, boch feine Ueberzeugung vertritt, ja daß er ce in ber besten Absicht thun Dann hat Dieß Blatt mit fo vielen Schwierigfeiten feiner Stellung zu fampfen, Die ihm gleichfalls zur Entschulbis gung bienen fonnen. Alles bieß aber fällt bei bem Eigenthümer ber Colner Zeitung weg. herr Dumont ift ein geborner Ratholik; ja er ift von den Zesuiten erzogen, und kann also volltommen urtheilen, ob fie foldhe Ungeheuer find, und ben Sohn verdienen, womit fie in seiner Zeitung behandelt werben. herr Dumont halt fich auch außerlich jur fatholischen Rirche, und bekennt fie in seinem Leben als seine Ueberzeugung. Allein bieß Alles hindert ihn nicht, seine Zeitung in die Bande ber Keinde und Berhöhner seines Glaubens zu übergeben - und warum? herr Dumont ift ein reicher Mann und mochte noch reicher werden; er follte baber, um die Sache beim mahren Ramen zu nennen, feinem Blatt, fatt bes Namens Colner Beitung, ben es in feiner Sinficht verbient, ben Titel: "Colner Rlingel" auf die Stirne fegen; benn biefer Colner Rlins gel ift bie einzige Rudficht, die biefer Buchhandler bei ber Rebaction seines Blattes nimmt. Statt als Rheinlander und geborner Colner, ber Entel einer angesehenen fatholischen Famis lie bes Lanbes, fich unter feinen Landsleuten nach einem Res bacteur gur Vertretung bes Landes umgusehen; reist biefer fpeculirende Klingler nach Berlin, und nimmt sich bort in ber Berfammlung ber Lichtfreunde feinen Redacteur. Er fand vielleicht gerade Dr. Bruggemann, ale er ben Brief bes Baftors Uhlich \*) ber Versammlung seiner Gleichgefinnten vorlesen wollte,

<sup>\*)</sup> Dieg ift feine Ironie, öffentliche Blatter berichteten es ausbrudlich,

von der Polizei aber daran gehindert, ihn nun mit den Genoffen absang. Da erschien der katholische Herr Dumont, engagirte den Lichtfreund, daß er das erste Blatt des Rheinlandes redigire, und sein Licht Angesichts des Ediner Domes aufstelle. Mit Recht judelte die Trierer Zeitung ihm Beifall zu: er hat den rechten Mann, wie wir ihn brauchen, erwählt. Dr. Brüggemann steht ja zwischen dem Radikalism und Socialism mitten inne; das ist der rechte Prophet, um die Wiedergeburt der Zeit durch eine allgemeine radikale Umwälzung alles Positiven in Staat und Kirche vorzubereiten. Herr Dümont seinerseits aber hofft von dem neuen Redacteur die Erhaltung seiner zahlereichen Abonnenten; mag er immerhin das Land in die Schrecknisse des Radikalism wie die Schweiz stürzen; und eine Zeit der Umwälzung des blutigsten Krieges, der Anarchie und communistischen Barbarei vorbereiten: was kümmert es ihn, er hat ja seine Abonnenten salvirt, mögen diese nun ihrerseits selbst für ihr Heil Sorge tragen.

Wäre Herr Dumont ein Roblenger, hatte er einen solchen Berrath an der Sache seines Glaubens und seines Landes dort begangen, er und sein Blatt waren längst zum Casino hinausballotirt. Werden die Cölner aber diesen schwubigen Handel, den ein Buchhändler mit ihnen treibt, geduldiger hinnehmen? werden die Katholisen sortdauernd ihren Glauben in den Spalten diese Blattes auf eine verdecke, perside Weise angreisen und untergraden lassen? wenn sie noch einen Funken alteölnisschen, katholischen Geistes besitzen; dann werden sie sich, wir sind es überzeugt, von dem Blatte mit Abscheu wegwenden. Und nicht sie allein, auch alle jene, denen das materielle Wohl ihrer Baterstadt am Herzen liegt; die die dürgerliche Ordnung nicht einem allen gesehlichen Sinn unterwühlenden Radikalism und Communism preisgeben wollen, und einen Justand hervorzusen, wie wir ihn in der Schweiz verwirklicht sehen; sie alle werden diesem schamlosen Unfug entgegentreten. Sehen wir daher: ob edlnischer katholischer Glaube und rheinischer Rechtssinn, oder der Schachergeist des Buchhändlers Dümont zur Schmach Colns und zum Unheile des Landes den Sieg davon tragen, und ein Berliner Lichtsreund die Redaction des ersten Rheinischen Blattes sühren wird.

wie ber funftige Rebacteur ber Colner Zeitung, Dr. Bruggemann, ben Brief Uhlichs in ber jungften Berfammlung ber Lichtfreunde vorlefen wollte.

## XXI.

## Die kirchlichen Streitfragen der Gegenwart in Frankreich.

II.

Catholicorum episcoporum unam confessionem esse debere Apostolica disciplina composuit. Si ergo una fides est, manere debet et una traditio. Si una traditio est, una debet disciplina per omnes ecclesias custodiri.

(Cone. Rom. anno 407. ad ep. Gall. con. VI.)

Das Res ber organifchen Artifel mar mit ber feinften Berechnung über ben gesammten Organismus ber frangofischen Rirche, ohne einem Bis berftanbe ju begegnen, ausgebreitet worben; benn außer ben Rlagen bes apoftolifchen Stuhles gab es Buonaparte gegenüber feine Freiheit ber Meis nung und bes Rechtes mehr; fo frubzeitig hatte in ber Schule ber Res publifaner ber Gewalthaber gelernt, ber Macht bes Geistes und ber Rebe mit ben Schreden ber Tyrannei zu wehren. Allein nicht blos ber Muth jum Rampfe ging in ber ficher gewußten Unmöglichkeit gu fiegen unter; felbft bie Ibee eines nothwendigen Ginfpruches gegen unrechtmäßiges Berfahren konnte in jenen Momenten in ben Gemuthern feinen Raum gewins nen. Die erften Angenblide ber Ruhe, welche bas Concorbat Bins VII. als Baffenftillftand ber bebrängten Rirche verschafft hatte, ließen nur une ermefliches Elend erbliden. Angefichts ber Ruinen bes alten Rirchenwefens fühlte man fich reich im Befite bes eben Buruderftatteten, fo bag bie Maffe bes noch nicht ersetten Berluftes, wie bie Gefahr, welche in ber Berfolgung ber nenen Rechtsprincipien ber Rirche bereitet fcbien, nur gu leicht gewogen und zu oberflächlich berechnet wurde. Ueberbieß hatte ber Raifer feiner Seits in ber Bahl ber Bralaten vielfach gang anbere, als bie alteanonischen Qualitaten ber Canbibaten berudfichtiget: Gefügigfeit in ben Billen bes Autofraten erfette ben Ernft ber Biffenschaft, freiere Les bensluft burfte als Bonhommie, schismatische Geftunung nicht felten als 378. Die Krchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

Patriotismus sich geltend machen. Auf diesem Wege wurde ein Maury Erzbischof von Päris; und mit soldzen Mitteln sammelte man würdige Bäter für das Concil von Fontainebleau.

Dem secundaren Clerus konnte bie Protestation gegen ben Raub an seinen Rechten noch minder zugemuthet werben. Manche Glieber bessselben sahen kaum die Bedeutung und den Umsang der erlittenen Einbusse genugsam ein; tiefer Blickende trösteten fich mit der Zuversicht, daß, da der Stand der französischen Angelegenheiten in Kirche und Staat ohnedieß nur ein höchst provisorischer sei, vielleicht, ehe man Zeit gefunden, das neue Spstem in Anwendung zu bringen, dieses längst zu den Trümmern von ungezählten andern in's Grab der Bergessenheit gesenkt sehn werde.

Hieraus erklart sich auch eine Erscheinung, die unter jeder Betrachetungsweise den fecundaren Klerus jener prüfungsschweren Cpoche in sehr verehrungswürdigem Charafter zeigt. Als nämlich die Tausende von Seclosorgspriestern theils aus der Berborgenheit des Privatledens hervortraten, theils aus der Berbannung heimschrten und sich zum Dienste der Kirche stellten, sprach sich in der Mehrzahl derselben laut das Berlangen aus: es möge Ieder zu der Pfarrei zurücksehren dursen, von welcher ihn die Schreschen der Revolution getreunt hatten. Bielen ward dieser Bunsch leicht gewährt, da Priester überhaupt mangelten.

Noch bewahrt manche Gemeinde in Frankreich bas Gebachtniß eines ober des andern ihrer Seelenhirten, ber nach den Leidenstagen zu den Seisnen nur zurückgefehrt schlen, um in ihrer Mitte zu sterben. Männer gleich biefen fragten kam jemals, ob ihre Parochie mittlerweile vielleicht dieses Titels entfleidet zur Succurfale herabgesunken sei, und wenn auch dieß gesichah, so versioß bei den Meisten sicher der kurze Rest der Lebenstage, ohne daß ein Aft der neuen kirchlichen Jurisdiktion sie an das Dasehn einer solchen erinnert hätte.

Auch den Prälaten selbst, schien es, war die jüngst eingehändigte, uns beschränkte Macht zu ungewohnt, um durch Uedung derfelben die Ausmerksfamkeit des Kierus zu erregen. Noch hossten sie ja fast Alle, die Kirche Frankreichs von dem aufgedrungenen Joche der organischen Artikel durch ein neues Konfordat befreit zu sehen; eine Hosstung, welche getäuscht ihre Klagen in der von und bereits allegirten Gellectiv-Eingade des stanzösischen Episcopates\*) vom 30. Wai 1819 in aller Stärfe vor der Kathebra Potri anssprach. Durch das Hinserben jedoch der ältern Männer, welche aus Erfahrung die vorlgen Zustände gekannt hatten, noch mehr durch abschillich vernachlässigte Pflege lirchenrechilicher Etubien — einer Thatsache, deren

<sup>\*) 4,</sup> psi. Bi. B. XV. 7. G. 458.

wir eigens gebenken werben — verlor sich schnell die frührer Rechtstradition in immer schwächere Umrisse, während der lange, friedliche Besit des nunmehrigen Spstems das Verdächtige seines Ursprunges und dessen eigentsliches Berhältniß zur allgemeinen Versaffung der Kirche eben so allmählig verhüllten. So lernte man denn höherer Seits die Regierungs- und Richter-Gewalt, welche die organischen Artisel nach unten hin fast völlig freis gegeben hatten, mit größerem Jutrauen betrachten, vielleicht nicht ohne die gefährliche Tänschung, das Gebundensehn nach Oben durch freieres Schalsten in unterstellten Sphären zu ersehen.

Mit jebem Jahre begannen bie willführlichen Berfehungen von Pfare rern fich ju mehren, bis es gulest feine feltene Erfcheinung mehr war, burch Einen Erlag vierzig bie fechzig folder Deffervante von ihren bie herigen Gemeinden hinweg in oft entgegengefeste Enben ber Diocefe mans bern zu feben. In ber That mußte bas ein ben Laien hochft auffallenbes Schauspiel werben, so bag ber souft so eifrige Bertheibiger bes napoleonis foen Rirchenregiments Dir. Richaubeau felbft basfelbe mit bem bezeiche neuben Borte "Ballotage des cures" am Besten gewürbigt haben mag \*). Balb fühlte auch die Bureaufratie ben Bortheil, welchen ihr biefe Ballotage bem Pfarrer gegenüber einraumte, falls biefer vielleicht gerabe burch feinen Eifer ober nothwendige Erfüllung feiner Pflicht einem Magiftrate u. f. w. laftig fchien. Eine Borftellung an ben Bifchof, eine' Dennuciation, hie und ba unterftati burch einen irgent wie bem Priefter abholben Generalvicar, befreite möglicher Belfe ben Unterprafetten ober ben Maire von einem Priefter, welchem vielleicht eben ber beffere Theil ber Gemeinde mit Treue und Berehrung anhänglich war. Je öfter bas Mittel fich erprobt fant, befto häufiger warb beffen Anwendung. Die bis fcoflicen Rangleien, fo wird wenigstens berichtet, wurden nicht felten mit berartigen Antragen und Rlagen über Maag belaftigt und befturmt. Steben wir auch ju ferne, um bie Richtigfeit Wefer Thatfachen im Gingelnen gu prufen, fo macht bie allgemeine Erfahrung biefelben im bochften Grabe wahrfcheinlich; benn bie Belt ift in ihren Belleitaten aller Orten fich gleich. Gine eben fo tiefgehende Umgeftaltung, wie bie abminiftrative Orte nung in ber Kirche, um mit ber Staats: Terminologie zu reben, hatte burch bie organischen Artifel auch bie firchliche Inftig erfahren. Bor aller naheren Charafteristif mogen bie allgemeinen Umriffe berfelben bier Raum

<sup>\*)</sup> Richaudeau sur l'ancienne discipl. etc. p. 305. "j'accorde donc que les Evêques et les Grand-Vicaires doivent agir en cela avec la plus grande reserve: il y a pour eux une grave obligation de mediter attentivement sur les munio produits par cette multitude de changements, ce ballotage des curlo dessi nous sommes simolus lous les jours etc."

finden. Mit Weisheit hatten Synoben und Rapfte die firchliche Rechtspfiege geordnet und namentlich die Strafgewalt in festen Rormen geregelt. Gensuren und Excommunication zu verhängen war daher fast immer auf das Ergebnis canonischer Processualien beschlossen werdaher fast immer auf das Ergebnis canonischer Processualien beschlossen gewesen\*). Jest, wo bei einer im Allgemeinen höchst geschwächten Rechtssicherheit die mächtige Wasse der Eensur zum willkührlichsten Gebrauche bereit lag, mußte es nach allem Ermessen weit eher zum liebermaaße in beren Anwendung als zur Erschlassung kommen; denn für den Besit unbeschränkter Gewalt sind kaum die erlesensten Charaktere starf genug, zumal, wenn die Gewalt blos nach Unten hin, auf wehrlose Subalterne sich erstrecken darf. Die Angaden über die Bahl verhängter Interdiste und Eensuren in einzelnen Diöcesen überzsteigen aber so sehr allen Glauben, daß dem ferner stehenden Berichterstatter die Klugheit rathen muß, sich unbedingt keines dieser Berichte zu bebienen.

Wie aber bem auch sei, benn bie einzelnen Erfahrungsfälle thun hier wenig zur Sache, so erhellt bennoch vollsommen, baß aus bem gewaltsamen Umsturze bes ältern Rechtsstandes und ber häusigen und herben Answendung der kaiserlichen Artikel von Seite der Kirchenhirten nothwendig sich eine Opposition gegen bas bestehende Spstem, entwickeln mußte. Ansgriffe auf die principielle Rechtszültigkeit des thatsächlich bestehenden Dissciplinars Berhältnisses wurden bereits vor der Julis Revolution, freslich schwach und vereinzelt, unternommen. Bei der Freiheit, welche die Julis Regierung der Publicistis gewährte, traten auch die Klagen des Klerus und das Begehren nach Wiederherstellung des älteren Rechtes immer beutlicher hervor. Balland legte bereits im April 1835 den Kammern eine sormsliche Betition um Reintegration der pfarrlichen Rechte vor, welche aber als nicht unmittelbare Staatsangelegenheit an das Ministerium des Eultus ausgehändigt wurde.

Allgemeinere Aufmerksamkeit verschafften bieser anscheinenb blos kirchlich-bisciplinaren Frage erst bas Auftreten ber Brüber C. und A. Als Lignol, beren unverholene Absicht bahin ging, die precare Lage bes untern Clerus vor ber öffentlichen Meinnng in's flare Licht zu sehen und bann burch Jusammenhalten bes älteren canonischen Rechtes mit ber Organisation ber Kirche burch Bnonaparte bie eigentliche Rechtsfrage selbst spruchs reif zu machen.

Bir verwahren uns von Vorneherein gegen bie Ehre, als Barteigans ger ber Allignol's zu gelten; weber ihre Principien, noch ihre Tenbengen find bie unseren. Indeffen verbletet uns ebenso ber Ernft ber wiffenschaft-

<sup>\*)</sup> Ausnahmen gegen bas Jus commune hat Benebiet XIV. do aynod. Diocess.

1. XII. e. 8. n. 3-6. (vergl. Conc. Trid. sess. XIV. de ref. c. 1.)

lichen Prafung, über ein Wert barum ben Stab zu brechen, weil es zu ungelegener Zeit ungelegene Fragen auf bie Bahn brachte. Wir gestehen offen, baß in bem schwer geponten Buche ber Allignol's: De l'état actuel du Clergo en France et en particulier des Cur's ruraux appelés Desservants. Paris 1839. ein anerkennenswerther Fleiß in ber Untersuchung ber ältern Rechtsgeschichte und eine eble Gestinnung für die Rirche überhaupt sich entbeden lasse. Der Ton ber Chrsurcht selbst gegen bie, welchen die Bolemit des Buches zu gelten scheint, gegen die Bischse und Generalvitare nämlich, ist so sehr beachtet, daß es dem deutschen Leser eher als ein Juviel denn als Mangel an selben auffallen durste.

Allerdings haben sich unklare und wie es im Streite bei ungewohnten Wassen immer kömmt, irrige, wenn nicht verwegene Behauptungen auch hier zu einem Streben eingefunden, welches gewiß in diesen Anfängen gut gemeint und frei von positiv reaktionären Provocationen war. Auf jeme Irrthamer bezieht sich die Retraktion, welche im April des laufenden Jahres die Brüder Allignol's in die Hände ihres Diöcesan Disches nies dergelegt haben. Die Fehde hatte indeß seit dem Aufruse von Biviers sich in der Schnelligkeit ausgedreitet, welche das französische Wesen so eigensthünlich charakteristet. Bermittelst der freien Presse erwuchs dieser Frage in wenigen Monaten eine Bedeutung, welche sie weit über die Grenzen einer canonistischen Controverse hinaus in die Bewegung des Tages und seiner Parteien versehte. Ermitteln aber, ehe wir in die Geschichte dieser Bolemist eingehen, auch wir unserer Seits den eigenklichen rechtlich en Gehalt derfelben; über welchen die bentsche, sirchliche Publicistis die setz noch immer keine entsprechende Anschauung gewonnen hat.

Die Sphare, innerhalb welcher bie Controverfe fich bewegt, bilbet bas firchliche Berfonal: Recht. 3m engern Kreife find es bie Stanbes: Rechte bes Bfarrers und beffen Berhaltniffe gu feinem Bifchofe einer Selts; andrer Seits bie Frage uber bie form ber contentiofen Juftig, welche ber Bifchof über bie Blieber bes fecunbaren Clerus ansübt, bie vereint hier zur Sprache fommen. So weseutlich namlich zwei theoretisch getrennte canonifche Untersuchungen hiebei fich eröffnen, fo fallen felbe in bet Braris bes gegenwartigen frangofifchen Rirchenregimes meiftens in ber Ginen rechtebiftorifchen Thatfache, ber Amovibilität ber Bfarrer gufammen. Dienlicher aber jum Berftanbniffe bes Bangen wirb ce fenn, bie einzelnen coincibirenben Buntte möglichft in ber Darftellung ans einanber zu halten. Bir befchaftigen une baber vorerft mit ber Amovibilitat, b. h. mit jener Disciplinar: Braxis, vermoge welcher nenn Behntheile bes frangöfifchen Bfarrelerus ohne canonische Institution ben Ges meinben als proviforifche Ceelforger zugewicfen, jeben Angenblid auf ben Bint bes Bifcofes abbernfen, verfest

von der Polizei aber daran gehindert, ihn nun mit den Genoffen absang. Da erschien der katholische Herr Dumont, engagirte den Lichtfreund, daß er das erste Blatt des Rheinlandes redigire, und sein Licht Angesichts des Ediner Domes aufstelle. Mit Recht judelte die Trierer Zeitung ihm Beifall zu: er hat den rechten Mann, wie wir ihn brauchen, erwählt. Dr. Brüggemann steht ja zwischen dem Radikalism und Socialism mitten inne; das ist der rechte Prophet, um die Wiedergeburt der Zeit durch eine allgemeine radikale Umwälzung alles Bostitiven in Staat und Kirche vorzubereiten. Herr Dumont seinerseits aber hosst von dem neuen Redacteur die Erhaltung seiner zahlereichen Abonnenten; mag er immerhin das Land in die Schrecknisse des Radikalism wie die Schweiz stürzen; und eine Zeit der Umwälzung des blutigsten Krieges, der Anarchie und communistischen Barbarei vorbereiten: was kümmert es ihn, er hat ja seine Abonnenten salvirt, mögen diese nun ihrerseits selbst für ihr Heil Sorge tragen.

Ware Herr Dumont ein Roblenzer, hatte er einen solchen Berrath an der Sache seines Glaubens und seines Landes dort begangen, er und sein Blatt waren längst zum Casno hinaus ballotirt. Werden die Eölner aber diesen schwubigen Handel, den ein Buchhändler mit ihnen treibt, geduldiger hinnehmen? werden die Katholisen sortdauernd ihren Glauben in den Spalten diese Blattes auf eine verdecke, perside Weise angreisen und untergraden lassen? wenn sie noch einen Funsen alteölnischen, katholischen Geistes besitzen; dann werden sie sich, wir sind es überzeugt, von dem Blatte mit Abscheu wegwenden. Und nicht sie allein, auch alle jene, denen das materielle Wohl ihrer Baterstadt am Herzen liegt; die die dürgerliche Ordnung nicht einem allen gesetlichen Sinn unterwühlenden Radikalism und Communism preiögeben wollen, und einen Justand hervorrusen, wie wir ihn in der Schweiz verwirklicht sehen; sie alle werden diesem schamlosen Unsug entgegentreten. Sehen wir daher: ob edlnischer katholischer Glaube und rheinischer Rechtssinn, oder der Schachergeist des Buchhändlers Dümont zur Schmach Colns und zum Unheile des Landes den Sieg davon tragen, und ein Berliner Lichtsreund die Redaction des ersten Rheinischen Blattes sühren wird.

wie ber fünftige Rebacteur ber Colner Zeitung, Dr. Brüggemann, ben Brief Uhlichs in ber jungften Berfammlung ber Lichtfreunde vorlefen wollte.

## XXI.

# Die kirchlichen Streitfragen der Gegenwart in Arantreich.

II.

Catholicorum episcoporum unam confessionem esse debere Apostolica disciplina composuit. Si ergo una fides est, manere debet et una traditio. Si una traditio est, una debet disciplina per omnes ecclesias custodiri.

(Conc. Rom. anno 407. ad ep. Gall. con. VI.)

58

Das Net ber organischen Artifel war mit ber feinsten Berechnung über ben gesammten Organismus ber französischen Rirche, ohne einem 286 berftande ju begegnen, ausgebreitet worben; benn außer ben Rlagen bes apostolischen Stuhles gab es Buonaparte gegenüber feine Freiheit ber Meis nung und bee Rechtes mehr; fo frubzeitig hatte in ber Schule ber Res publifaner ber Gewalthaber gelernt, ber Macht bes Geistes und ber Rebe mit ben Schrecken ber Tyrannei zu wehren. Allein nicht blos ber Muth jum Rampfe ging in ber ficher gewußten Unmöglichfeit ju fiegen unter; felbft die 3bee eines nothwendigen Ginfpruches gegen unrechtmäßiges Berfahren tonnte in jenen Momenten in ben Gemuthern feinen Raum gewins nen. Die ersten Augenblide ber Ruhe, welche bas Concorbat Bius VIL als Baffenstillstand ber bebrängten Rirche verschafft hatte, ließen nur uns ermefliches Glend erbliden. Angefichte ber Ruinen bes alten Rirchenwefens fühlte man fich reich im Befite bes eben Buruderftatteten, fo bag bie Maffe bes noch nicht erfetten Berluftes, wie bie Gefahr, welche in ber Berfolgung ber neuen Rechtsprincipien ber Rirche bereitet schien, nur gu leicht gewogen und zu oberflächlich berechnet wurde. Ueberbieß hatte ber Raiser seiner Seits in ber Wahl ber Pralaten vielfach gang andere, als bie alteanonischen Qualitaten ber Canbibaten berudfichtiget: Gefügigfeit in ben Willen bes Autofraten ersette ben Ernft ber Biffenschaft, freiere Les bensluft burfte als Bonhommie, schismatische Geffinnung nicht felten als XVI.

378. Die kirchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

Batrictismus sich geltend machen. Auf diesem Wege wurde ein Maury Erzbischof von Paris; und mit solchen Mitteln sammelte man würdige Bater für das Concil von Fontainebleau.

Dem secundaren Clerus konnte die Protestation gegen ben Raub an seinen Rechten noch minder zugemuthet werden. Manche Glieber bedselben sahen kaum die Bedeutung und den Umsang der erlittenen Einbuße genugsam ein; tieser Blickende trösteten sich mit der Zuversicht, daß, da der Stand der französischen Angelegenheiten in Kirche und Staat ohnedieß nur ein höchst provisorischer sei, vielleicht, ehe man Zeit gefunden, das neue Spstem in Anwendung zu bringen, dieses längst zu den Trümmern von ungezählten andern in's Grab der Vergessenbeit gesenkt sein werde.

Hieraus erklart sich auch eine Erscheinung, die unter jeder Betrachetungsweise ben fecundaren Klerus jener prüfungsschweren Epoche in sehr verehrungswürdigem Charafter zeigt. Als nämlich die Tausende von Seclosogspriestern theils aus der Berborgenheit des Privatlebens hervertraten, theils aus der Berbannung heimsehrten und sich zum Dienste der Kirche siellten, sprach sich in der Mehrzahl derselben laut das Berlangen aus: es möge Jeder zu der Pfarrei zurücksehren dursen, von welcher ihn die Schreschen der Revolution getrennt hatten. Bielen ward dieser Bunsch leicht gewährt, da Priester überhaupt mangelten.

Noch bewahrt manche Gemeinde in Frankreich das Gedächtniß eines ober des andern ihrer Seelenhirten, der nach den Leidenstagen zu den Seiznen nur zurückgesehrt schien, um in ihrer Mitte zu sterben. Männer gleich biesen fragten kaum jemals, ob ihre Parochte mittlerweile vielleicht dieses Titels entsleidet zur Succurfale herabgesunken sei, und wenn auch dieß gesschah, so verstoß bei den Meisten sicher der kurze Rest der Lebenstage, ohne daß ein Alt der neuen kirchlichen Jurisdistion sie an das Dasenn einer solchen erinnert hätte.

Auch den Prälaten selbst, schien es, war die jüngst eingehändigte, unsbeschränfte Macht zu ungewohut, um durch Lebung derselben die Ansmerkssamseit des Kierus zu erregen. Noch hosten sie ja fast Alle, die Kirche Frankreiche von dem aufgedrungenen Joche der organischen Artikel durch ein neues Konfordat befreit zu sehen; eine Hossung, welche getäuscht ihre Klagen in der von uns bereits allegirten Gollectiv-Eingabe des französischen Episcopates\*) vom 30. Wai 1819 in aller Stärke vor der Kathedra Petri anssprach. Durch das hinsterben jedoch der ältern Männer, welche aus Ersahrung die vorigen Zustände gekannt hatten, noch mehr durch absichtlich vernachlässische Psiege kirchenrechtlicher Studien — einer Thatsache, deren

<sup>🥬 🍕</sup> pol. Bl. B. XV. 7. G. 458.

Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

wir eigens gebenken werben — verlor sich schnell bie frühere Rechtstradition in immer schwächere Umriffe, während ber lange, friedliche Besit bes nunmehrigen Spstems bas Verbächtige seines Ursprunges und bessen eigents liches Berhältniß zur allgemeinen Verfassung ber Kirche eben so allmählig verhüllten. So lernte man benn höherer Seits die Regierungs- und Riche ter-Gewalt, welche die organischen Artisel nach unten hin fast völlig freis gegeben hatten, mit größerem Zutrauen betrachten, vielleicht nicht ohne die gefährliche Täuschung, das Gebundensehn nach Oben durch freieres Schalsten in unterstellten Sphären zu ersehen.

Dit jebem Jahre begannen bie willführlichen Berfegungen von Bfare rern fich ju mehren, bis es gulest feine feltene Erfcheinung mehr war, burch Einen Erlag vierzig bie fechzig folder Deffervante von ihren bie herigen Gemeinden hinweg in oft entgegengefette Enden ber Diocefe manbern zu sehen. In ber That mußte bas ein ben Laien hochft auffallenbes Schauspiel werben, fo bag ber fonft so eifrige Bertheibiger bes napoleonis fchen Rirchenregiments Dir. Richaubeau felbft basfelbe mit bem bezeiche nenben Borte "Ballotage des cures" am Beften gewurbigt haben mag \*). Balb fühlte auch bie Bureaufratie ben Bortheil, welchen ihr biefe Ballotage bem Pfarrer gegenüber einraumte, falle biefer vielleicht gerabe burch feinen Eifer ober nothwendige Erfüllung feiner Pflicht einem Magistrate u. f. w. laftig fchien. Eine Borftellung an ben Bischof, eine Denunciation, hie und ba unterftut burch einen irgend wie bem Briefter abholben Beneralvicar, befreite möglicher Beife ben Unterprafeften ober ben Maire von einem Priefter, welchem vielleicht eben ber beffere Thell ber Gemeinbe mit Treue und Berehrung anhänglich war. Je öfter bas Mittel fich erprobt fant, besto häusiger ward beffen Anwendung. Die 16 schöflichen Rangleien, fo wird wenigstens berichtet, wurden nicht felten mis berartigen Antragen und Rlagen über Maaß belaftigt und befturmt. Steben wir auch zu ferne, um bie Richtigfeit biefer Thatfachen im Ginzelnen gu prüfen, fo macht bie allgemeine Erfahrung biefelben im hochften Grabe wahrfcheinlich; benn bie Belt ift in ihren Belleitaten aller Orten fich gleich. Eine eben fo tiefgebenbe Umgeftaltung, wie bie abminiftrative Drie nung in ber Rirche, um mit ber Staats: Terminologie ju reben, hatte burd bie organischen Artikel auch die firchliche Juftig erfahren. Bor aller naberen Charafteriftif mogen bie allgemeinen Umriffe berfelben bier Raum

<sup>\*)</sup> Richaudeau sur l'ancienne discipl. etc. p. 305. "j'accorde donc que les Evêques et les Grand - Vicaires doivent agir en cela avec la plus grande reserve: il y a pour eux une grave obligation de mediter attentivement sur les mans produits par cette multitude de changements, ce ballotage des curés dont nous sommes temoins tous les jours etc."

finden. Mit Beisheit hatten Synoben und Rapfte die firchliche Rechtspflege geordnet und namentlich die Strafgewalt in festen Normen geregelt. Gensuren und Excommunication zu verhängen war daher fast immer auf das Ergebniß canonischer Processualien beschlossen gewesen\*). Jest, wo bei einer im Allgemeinen höchst geschwächten Rechtssicherheit die mächtige Basse der Eensur zum willführlichsen Gebrauche bereit lag, mußte es nach allem Ermessen weit eher zum Uebermaaße in deren Anwendung als zur Erschlassung kommen; denn für den Besit undeschränkter Gewalt sind kaum die erlesensten Sharaftere starf genug, zumal, wenn die Gewalt blos nach Unten hin, auf wehrlose Subalterne sich erstrecken darf. Die Angaben über die Bahl verhängter Interdiste und Eensuren in einzelnen Diecesen überspleigen aber so sehr allen Glauben, daß dem ferner sichenden Berichterstatzter die Klugheit rathen muß, sich unbedingt keines dieser Berichte zu bebienen.

Wie aber bem auch sei, benn bie einzelnen Erfahrungsfälle thun hier wenig zur Sache, so erhellt bennoch vollsommen, baß aus bem gewaltsamen Umflurze bes ältern Rechtskanbes und ber häusigen und herben Answendung ber kaiserlichen Artisel von Seite ber Kirchenhirten nothwendig sich eine Opposition gegen bas bestehende Spstem, entwickeln mußte. Ansgriffe auf die principielle Rechtsgültigkeit des thatsächlich bestehenden Diescheltnars Berhältnisses wurden bereits vor der Julis Revolution, freilich schwach und vereinzelt, unternommen. Bei der Freiheit, welche die Julis Regierung der Publicistist gewährte, traten auch die Klagen des Klerus und das Begehren nach Wiederherstellung des älteren Rechtes immer deutlicher hervor. Balland legte bereits im April 1835 den Kammern eine sormsliche Petition um Reintegration der pfarrlichen Rechte vor, welche aber als nicht unmittelbare Staatsangelegenheit an das Ministerium des Eultus ausgehändigt wurde.

Allgemeinere Aufmerkamkeit verschafften bieser anscheinenb blos kirchlichebisciplinaren Frage erst bas Auftreten der Brüder C. und A. Als Itgnol, beren unverholene Absicht bahin ging, die precare Lage des untern Clerus vor der öffentlichen Meinung in's flare Licht zu sehen und dann durch Zusammenhalten des älteren canonischen Rechtes mit der Organisation der Kirche durch Buonaparte die eigentliche Rechtsfrage selbst spruchereif zu machen.

Wir verwahren uns von Vorneherein gegen die Ehre, als Parteigan: ger der Allignol's zu gelten; weber ihre Principien, noch ihre Tenbengen find die unseren. Indessen verbietet uns ebenso der Ernft der wissenschafts

<sup>2)</sup> Ausnahmen gegen bas Jus commune hat Benebict XIV. de ayned. Dioeces. 1. XII. c. 8. n. 3-6. (vergl. Conc. Trid. seas. XIV. de ref. c. 1.)

lichen Brufung, über ein Werf barum ben Stab zu brechen, weil es zu ungelegener Zeit ungelegene Fragen auf bie Bahn brachte. Wir gestehen offen, baß in bem schwer geponten Buche ber Allignol's: De l'état actuel du Clergé en France et en particulier des Curés ruraux appelés Desservants. Paris 1839. ein anerkennenswerther Fleiß in ber Untersuchung ber ältern Rechtsgeschichte und eine eble Gestinnung für die Kirche überhaupt sich entbeden lasse. Der Ton ber Chrsurcht selbst gegen bie, welchen die Bolemis des Buches zu gelten scheint, gegen die Bischöfe und Generalvisare nämlich, ist so sehr beachtet, daß es dem deutschen Leser eher als ein Zuviel denn als Mangel an selben aussallen durste.

Mlerbings haben sich untlare und wie es im Streite bei ungewohnten Bassen immer kömmt, irrige, wenn nicht verwegene Behauptungen auch hier zu einem Streben eingefunden, welches gewiß in diesen Anfängen gut gemeint und frei von positiveraftionären Provocationen war. Auf jene Irrthumer bezieht sich die Retraktion, welche im April des laufenden Jahres die Brüder Allignol's in die hande ihres Diöcesane Bischofes nies bergelegt haben. Die Fehde hatte indeß seit dem Aufunse von Biviers sich in der Schnelligkeit ansgedreitet, welche das französische Besen so eigensthumlich charakteristet. Bermittelst der freien Presse erwuchs dieser Frage in wenigen Monaten eine Bedeutung, welche sie weit über die Grenzen einer canonistischen Controverse hinaus in die Bewegung des Tages und seiner Parteien versetze. Ermitteln aber, ehe wir in die Geschichte dieser Polemis eingehen, auch wir unserer Seits den eigenklichen rechtlichen Gehalt derselben; über welchen die dentsche, sirchliche Publicistis die setz noch immer keine entsprechende Anschauung gewonnen hat.

Die Sphäre, innerhalb welcher bie Controverse fich bewegt, bilbet bas firchliche Berfonal : Recht. 3m engern Rreife find es bie Stanbes : Rechte bee Pfarrere und beffen Berhaltniffe gu feinem Bifchofe einer Seits; andrer Seits bie Frage über bie Form ber contentiofen Juftig, welche ber Bifchof über bie Glieber bes fecunbaren Clerns andubt, bie vereint hier zur Sprache kommen. Go wesentlich nämlich zwei theoretisch getrennte canonische Untersuchungen hiebei fich eröffnen, fo fallen felbe in bet Praris bes gegenwärtigen frangofifchen Kirchenregimes meistens in ber Ginen rechtehistorischen Thatfache, ber Amovibilität ber Pfarrer gufammen. Dienlicher aber gum Berftanbniffe bes Gangen wirb es fenn, bie eingelnen coincibirenden Buntte möglichft in ber Darftellung ans einander ju halten. Bir befchaftigen une baber vorerft mit ber Amovibilitat, b. h. mit jener Disciplinar: Praris, vermoge welcher nenn Behntheile bes frangöfifchen Pfarrelerus ohne canonifche Inftitution ben Bemeinben ale proviforifche Ceelforger gugewiefen, jeben Augenblick auf ben Wint bes Bischofes abberufen, verfett

partiale Abrogation ber organischen Artifel barzuthun scheine; unb fers ner, lettere auch angenommen, ber nun fculbige Nachweis, baß bie gegemwärtige Disciplin ben Gefegen ber Rirche wirklich conform fet, unmöglich gur wiffenschaftlichen Evibeng erhoben werben fonne. Gin Rechtsprinch von fo umfaffenben Folgen muß aber auf flarer leberzeugung fuffen. Obwohl wir bem gesammten Entwicklungsgange biefes Rechtsftreites bis an ben jungften Aften, bie wir noch besprechen werben, gefolgt finb, fo hat und baher bennoch feine Phase besselben von ber tiefbegrundeten Ucbersengung abzubringen vermocht, bag bie actuelle Disciplin ber frangofischen Rirde ale eine wiberrechtlich eingeführte und von bem heiligen Stuble unter feiner Form, felbft bis auf bie neueften Domente bin, jemals confirmirte Organisation jn betrachten fei. Folgern wir aber nun hierans im Ginflange mit ben Eraltirten ber Opposition, ber Deffervant leibe volles Unrecht, wenn fein Orbinarins ihn nach Gutbunten amovire, ja es fei erft allen Ernftes in Frage gu ftellen, ob ber Deffervant bier nicht ben canonischen Gehorfam gerabegn verweigern und als Pfarrer auf uralte Stanbeerechte fich ftugen fonne? -Wir hoffen bie bornige Frage genügend zu beantworten, ohne in bas Dilemma verftrictt zu werben, bas eben ben charafteriftischen Inhalt bes Bartelftreites bilbet.

Das canonische Recht, gewohnt die Pfarreien, unter dem Titel der Benefizien, nach deren äußern Bedingung gesaßt, zu begreifen, erdlickt aus diesem Grunde und in der Institutio canonica durch den Bischof, die eigentliche Einsehung in den Besit der Pfründe und aller derselben anneren Rechte und Psichten.\*) Wie wir unten noch näher zeigen werden, war aber mit der canonischen Institution auf eine Pfarrofründe, auch das Recht der Inamovibilität untrennbar verbunden. Der also sormal instituirte Pfarrer kann nun gemäß den Canones wider seinen Willen nur durch ein rechtskräftiges, sorensisches Urtheil seiner Pfründe gültig enthoden werden. Daher sorgte die Casuistif auf das Eistrigste selbst dei Besörder rung zu höheren Stellen die vom Gesehe gewährte Sicherheit der Inamovibilität zu wahren. Sehen wir nun den denkbaren Fall: ein vor dem Ausbruche der Revolution canonisch instituirter Pfarrer sei nach dem Ersscheinen des Concordates und der organischen Artisel, in seine vorige Pas

<sup>\*)</sup> Barbosa de potest. episcopi. P. III. all 62 (cap. un. de capell. Monach. in VI. tit. 18.) Bu ben fünf conftitutiven Qualitaten eines Benefiziums zahlt aber bas weitliche, wie geistliche Recht ber Perpetuität "quod illud non ad tempus, sed in perpetuum conferatur." G. P. Corradi Prax. benef. Lib. I. e. 6. l. III. c. 1. (ed. Colen. 1697. p. 214.)

rochie gurudgefehrt, und habe seine Pfründe bort wieder angetreten. Mitts lerweile aber wurde diese Parochie durch jene Staats : Chitte, also ohne Wiffen und Bollen des rechtmäßigen Besitzers und seiner kirchlichen Bes horde, in eine Succursale verwandelt worden seyn. —

Es fragt sich in biesem Falle, ist ber als inamovibel institusirte Pfarrer burch jene Alte jest amovibel geworben? Es fragt sich, so es nun bem Bischose frei stehe, gegen biesen Pfarrer von bem burch bie weltlichen Gesehe eingeranmten Rechte einer willführlichen Transfertsrung numittelbar Gebranch zu machen? Es fragt sich endlich, ware bieser Pfarrer seiner Seits verpflichtet, einem solchen Ranbate ohne ands brückliche Berwahrung seiner canonischen Rechte zu gehorsamen?

Wir entscheiben uns ohne Schwanken in biefer breigetheilten Frage jedesmal für die Regative. Denn für's Erfte barf nicht zugegeben werden, baß eine incompetente laikalische Gerite barf nicht zugegeben werden, baß eine incompetente laikalische Gerichtsbarkeit Rechte und Privilegien ändere ober aussiehe, welche rein kirchlicher Ratur, darum auch nur durch die Kirche eine Modification erfahren können. Es vermag aber zweitens auch der einzelne Bischof nicht, in diesem Falle ein Abberusungs-Mandat außer den im Rechte vergeschriebenen Normen zu erlassen; denn die bischöfliche Jurisdiktion im Einzelnen derogirt dem allzgemeinen Rechte in der Kirche nicht; die Inamovibilität des canonisch eingesehren Pfarrers gründet sich aber eben, um alle ältern Rechtsstellen zu übergehen, geradezu auf das Concil von Trient und die klarsten Entscheidungen der für dessen Interpretation bestehenden heiligen Conzgregation.\*)

Lebte unter biesen Bebingungen in Mitte ber heutigen Deffervants, was kaum anzunehmen, noch einer ober ber andere Pfarrer ber Art, so mußte, nach unfrer Ueberzeugung, besten gutes Recht auf unverrückbaren Beste ber Pfründe, ben Fall bes Verbrechens ausgenommen, von allen Instanzen anerkannt werben. Es ist aber ferner, wie leicht zu ersehen, der gleiche Grund, welcher uns nöthigt, in den Pfarrelen, für welche ihr canonisch eingesehter Scelsorger nicht mehr eristirt, und als solcher nicht erseht wurde, eben nichts anders, als vacante Venesicien in so lange zu erblicken, bis selbe auf rechts förmliche Weise wieder providirt werden.

Für bie Beforgung folder vacanter Pfrunden, bis jur formlichen Besfehung, wird nun nach Borfchrift ber Canones, ein Bicarius vom Bis

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. sess. XXIV. C. 18. de reform. mit ber Greidrung ber S. Congreg. Concil. ap. Gonzag. reg. Cancell, VIII. 5.

schofe bestellt.\*) Die Bestimmung besselben bedingt an sich schon nur eine provisorische und zeitliche Amtsverwaltung, im Gegensate zu ber eizgentlichen und ständigen Besitzergreifung der Pfründe. Als nur temporarem Berwalter eines Rechtsobjektes, bessen Bestit einem Zweiten ausbehalten ift, kömmt es daher dem Vicarius nicht zu, die jenem wahren und wirklichen Antritt der Pfründe annexen Rechte und Privilegien irgendwie sich beizulegen. Es inhärirt nämlich das Recht auch hier im gewissen Sinne am Objekte, so wenig die sonstigen Bestimmungen des römischen Rechtes über den Besit die eigentliche Paralelle zu canonischen Berhältnissen bieten; es ruhen auch hier Qualitäten des Rechtsobjektes, als solchem, die sie in der Person eines canonisch bestellten Inhabers wieder ausleben.\*\*) Bon diesem Geschtsvunkte aus gewinnen wir nun die richtige Anschauung für den eigentlichen Rechtsstand eines Desservants.

Die Pfarrei als Succurfale nach bem Staatsbegriffe bezeichnet, welche ber Deffervant antritt, ist vor bem Forum ber Kirche, wie wir gefeben, eine noch erledigte, ihrer canonischen Besetzung harrende Pfründe (beneficium). Wir wollen und können die Frage nicht jett schon beantworten, in wiesern in biesem Falle die Pflicht gelte und wem, diese so lange vacanten Beneficien nach canonischen Normen zu providiren; nur dieß scheint vielleicht zu deweisen nöthig, ob nicht durch die continuirzliche Bacatur das Benefizium seine Qualität als solches verloren habe? Indes wird auch dies Riemand annehmen, der die unwandelbaren Grundsche der Kirche über die Consuetudo contra logem kennt, und sich überdieß erinnern will, durch wie feierliche Proteste des Papstes und der Kirchenhäupter Frankreiche, die Präsumption eines Gewohnheitsrechtes aus den organischen Artikeln, unmöglich gemacht worden ist.

Es ist außer Zweifel, ber Priester, welcher von seinem Bifchofe ohne canonischen Koncurs, ohne Formalien, auf arbitraren Ruf und Wiberruf hin in die sogenannte Succursale gesendet wird, ist nichts mehr und nichts weniger als ein Bicarius, der vorsorglich aus unmittelbarer Delegation bes Ordinarius bevollmächtigt, und eben darum von diesem vollsommen abshängig, die Pfarrpfründe besservirt, ohne jemals canonischer Besiher dersselben zu seine.\*\*) Es ließe sich noch ein nicht ganz bedeutungsloser Unterselben zu seine Ließe sich noch ein nicht ganz bedeutungsloser Unterse

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. sess. XXIV. de reform. c. 18.

<sup>\*\*)</sup> Den genaueren canonischen Ausbruck gibt bie Formel: Possessio bonorum beneficii vacantis est penes ecclesiam.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von den Kanonisten recipirte Kormel für die Bestellung des Bicars erlicht das Gesagte deutlich: Nos N. Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N... to Vicarium Ecclesiae S. N. constituimus et deputamus cum auctoritate missas et alia divina officia celebrandi, Sacramenta mi-

Die Krolichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

schieb zwischen bem heutigen Deffervant und bem Bicar im Sinne bes als tern Rechtes bemerklich machen, auf welchen wir an einer andern Stelle hinweisen werden; für einstweilen genügt das Allgemeinere der Analogie zum geforderten Beweise.\*)

Muß namlich ber Deffervant vermoge ber Intention feines Bifchofes, wie nach ber Form feiner Bestallung fich nur ale Bicar einer vacanten Bfrunbe erachten, fo folgt mit Nothwendigfeit baraus, baß er auch nicht ein einziges, ber nur bem eigentlichen Befit ber Pfrunbe anhaftenben Rechte fur fich in Anfpruch zu nehmen hat; mit bin auch nicht bie Inamovibilität nach bem im Allgemeinen und fpeziell in ber firchlichen Praris geltenben Begriffe berfelben. Begehren baber bie Allianol, bie Clavel, Regnon, Germain u. A. fur bie Deffervante, ale Pfarrer, bas Recht ber Juamovibilitat jurud, fo verftriden fie fich in einen Irribum, beffen augenscheinliche Derbheit schon ans ben Borten feiner Faffung felbft erfennbar wirb. Die Deffervants haben ale bloge Bicare fein Recht jurudjuferbern, ba ihnen nicht ent: jogen werben fonnte, was fie nic in Befit genommen hatten. Dit Recht fpricht baber bas gefammte Episcopat ben Deffervante bie Competeng gu einer berartigen Reclamation auf bas Nachbrudlichfte ab, und bamit ift juribifch ber Progeg fur bie Deffervants ein fur alle Dtal und unheils bar verloren. Inbeg ift burch biefes einfeitige Erfenntniß ber Actenfchlug für bas Bange nicht erfolgt; bie gegenwärtige Disciplin ber frangofischen Rirche nicht gerechtfertigt. Denn wie? wenn bie Rirche felbft als folche, mit ihren unveräußerlichen, positiven Rechten ausgerüftet, ftatt jener Unbefugten als Rlagerin in bie Schranken treten wollte? ober wenn fie, im Falle bie Bebingungen bes Augenblides unmittelbare Brocebur verbieten, für einftweilen ihre intellectuele Dacht, bie Wiffenschaft und bie Erfahrung, aufbote, um formgerecht bie in Frage ftehenben Buntte zu prufen, und fo für ben Augenblick vorzubereiten, in welchem bie Ueberzeugung in

nistrandi et alias ecclesiasticas functiones obeundi, ad quae tenetur et quae animarum curue quilibet praestare solet, cum congrua portione fructuum dictae Parochialis.... praesentibus usque eo duraturis, quo usque de perpetuo Rectore a nobis provisum fuerit... (Barbos. de offic. episcop. P. II. Additam. formul. episc. n. 66, edit. Ludg. 1698.)

<sup>\*)</sup> Die französischen Theologen neuester Zeit selbst scheinen vollkommen der hier aufgestellten Ansicht zu sehn. So sagt Bouvier: tract. de eccles. P. II. c. 1. (p. 359) "nune in Gallia post concordatum anni 1801 soli parochi primarii doc privilegio gaudent: ceteri vero, qui desservientes appellantur, ad voluntatem episcopi sunt vicarii et quicunque delegati semper revocari possunt."

wohl entbectten fie neben biefer Bahrnehmung eine anbere, welche ihnen eben fo fchmerglich, wie jene troftenb, erfchien. Es zeigte fich allenthalben, baf eben nur ber intelligentere und überhanpt hoher gestellte, literarifch gebildete Theil ber Nation an der Rudfehr jum Glauben und firchlichem Sinne Antheil nahme, und zwar genan in bem Daaße, in welchem bie Menge, bas Bolf auf bem Lanbe und ber niebere Mittelftanb ber fleinen Stabte in Irreligiofitat und fittliche Berbumpfung immer tiefer herabfante. In welchem Umfange biefe Beobachtung fur Frankreich Bahrheit aufzuweisen habe, vermögen wir nicht mit Sicherheit gn bestimmen; gewiß ift, bag ein gang analoges Berhaltuiß ben Charafter und ben Ginfing ber relis gibfen Richtung auch in unferm Baterlande bezeichne. hienach bie Thatfache gugegeben, werben wir ben gureichenben Grund berfelben aufgufuchen haben. Ift ber Klerus Frankreichs vielleicht in Unwiffenheit und Aergerniffen versunten, und baburch feiner Rraft beranbt, selbst sowohl, als bie heilige Sache, welche er vertritt, ber Berachtung anheimgegeben? Im Gegentheile. Selbft bie Feinde ber Rirche gestehen, bag bie Gesammtheit bes Rierus zu feiner Beit fo fledenlos, fo ehrwurdig bagestanden, als feit ber Lauterung besfelben burch bas Martyrium ber Schredenszeiten. Bier: auf berufen fich auch bie Allignol's und geben ohne Bogern ju einem anbern Erflarungegrunde über, ben fie auch als ben einzigen und ansfcließlichen barftellen: Die Abuahme ber Religion im Bolfe, ber geringe Cinfing, ben bie Beiftlichfeit auf basfelbe ausübe, grunde nur in bem Dangel einer angemeffenen Rirchenverfaffung, welche wie bie frubere, bem Seelforger eine unabhangigere und angesehenere Stellung gemahre. Es liegt viel Bahres in ber Behauptung; nur Bartei : Intereffe liege folches vertennen; aber es war ein hartgebußter Diggriff, Alles und Jebes biefem einzigen Umftanbe zur gaft zu legen. Denn aller Orten und zu allen Beiten nimmt ber Broges einer geiftigen Gunbfluth ben namlichen Berlanf, welchen bie Allignole in Frankreich beobachtet haben. Db beren Quellen von den Tiefen aufgestiegen ober ob die überschwemmenden Baffer aus ber obern Region fich nach Unten ergoffen, immer werben bei abnehmen: ber Finth zuerft wieder die hoben frei, die Oberflache aber und bie Die: fen bleiben lange noch bebeckt; ja es bilben bie ftockenben Gewäffer bort erft fpater bie giftigften Sumpfe, mahrend reinere gufte langft bie boberen Geblete burchwehen. Nahrt fich 3. B. nicht gerade jest in Deutschland ber fogenannte aufgeklarte Mittelftand ber Bfahlburger und ber niebern Beam: ten von ben Abfallen ber encyclopabifchen Literatur, bie ber beffer Bebil: bete mit Abichen von fich geworfen hat.

Indes geben fich die Allignol's mit ihrem Resultate zufrieden, fo fehr, daß fie felbst einen großen Theil ihrer Beweise auf diesen schwachen Boben aufbauen. Dieser fatale Umftand hat Sache und Tendenz vielfach

### Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

393

in fchiefes Licht gefest. Gin Priefter, ber ben Segen feines Birfens gu viel als von außeren Umftanben abhangig barftellt, ruft mit Recht fcon einen halben Berbacht gegen fich hervor. Der Anlage nach zerfällt bas Werk ber Allignole in zwei haupttheile, bie nicht ungludlich gewählt finb. Der erfte foll eine Darlegung ber firchlichen Berfaffung in Franfreich vor 1802 bilben, mithin bie Disciplin nach bem allgemeinen Rirdenrechte zeichnen. Die Befchichte ber Umanberung ber Berfassung und beren Resultate für alle Kreise ber hierarchie gibt ben zweiten Abidnitt. Rach bem, mas von verschiebenen Referenten in beutschen Zeitungen aller Farben, fatholischen sowohl als protestantis fcen, über dieß Wert, bas faum einer von benfelben gelefen haben wirt, gefagt wurde, mochte bie Borftellung entfteben: als hatten wir es mit Leus ten zu thun, bie wie unfere weiland ganbeleute, Alexander Muller, Bflang, Werkmeister, Wangenmüller, und ber Schaffhauser-Clubb, einem antifatholifchen, muhlerifchen Liberalismus guftrebten. Bir fonnen nicht umbin, felbft auf die Gefahr, ber Berliner allgemeinen Rites chenzeitung die Freude zu verberben, die Berficherung zu geben, baß fo giemlich bas fchnurgerabe Gegentheil hievon ber Fall fei.

hier fteben feine leichtbefdwingten, naften, vielleicht blos vom Salbol ber Tolerang und Liebefeligfeit triefenden Rlopffechter vor und; nein, fonbern fur bas Alterthum, wenn ihr wollt, gerabe fur bas gefürchtete Dittelalter, wird mit ebenfo alterthumlich fcmerfalliger Ruftung gestritten. Die armen Deffervante haben fich mit papfilichen Decretalen, Breven und Bullen umpangert; haben alle Gefpenfter ber mittelalterlichen Synoben gu ihrem heerbanne heraufbefchworen; gerade bas unfehlbare Anschen ber heis ligen , allgemeinen , romifden Rirche rufen fie um Schut und Beiftanb an, und fcmarmen ebenfo begeistert für jeben Canon bee geiftlichen Rechteforpers, ale fie ingrimmig bie Reuheit und bie Abweichung von ber Ginheit ber Rirche auch in Sachen ber Disciplin haffen und verfolgen. Fur bie Liberalen ift mithin hier junachst wenig hoffnung, wenn nicht nach einem wahren Sate, bag Ertreme fich oft wunderbar schnell befreunden. Bie es aber im Augenblice fieht, wurde bie Berlinerin und Schneibemubl fammt Inbehor, vor biefer Sippfchaft fich befreugen, falls bort bieß Beichen noch ju foldem Bebrauche Dlobe mare. Wir fagen es mit vollem Ernfte: bas in Rebe ftebenbe Buch ift mit fo ehrenhafter Befinnung fur bie Rirche, mit fo tiefer Achtung gegen beren Inftitutionen abgefaßt, baß es unter anbern Umflanden, etwa von hoher befugter und miffenschaftlich ficherer Sanb ausgegangen, vielleicht feinen 3wed nahezu erreicht, und für bie Disciplin ber frangofischen Rirche Epoche gemacht haben murbe. Es murbe bereits erwähnt, bag auch irrthumliche Behauptungen im Buche ber Allignole fic finben; wie wir benn beren fpater ein paar Beifpiele anführen; allein es find

#### 394 Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

zum Theil Uebertreibungen ohne bofe Abficht; jum Theil wirklich Fragen, welche bie Wiffenschaft controvers gelaffen hat. Soll nach Einzelnheiten, bie noch bagu ohne Beigern retractirt worben find, bas Bange beurtheilt werben; bann ift bie Dube leicht, and auf Seite ber Gegner burch eine fcarfere Rritit manche fonberbare Thefe aufzubeden, die vor ben Budiftas ben bes Gesehes wie vor ber Wiffenschaft nicht Stand halt. Die Zeiten ber Durand, hericourt und Thomaffie find für Franfreich vor: aber! - Rabere Charafteriftif bes Inhaltes bes Allignol'schen Werfes barf uns aus bem Grunde erspart bleiben, weil wir ben allgemeinen Rechteguftand in ben übrigen fatholifchen ganbern ohnebieß burch Anfchauung und tagliche Uebung fennen; bie Geschichte bes Umfturges aber biefer alten, universalen Berfaffung für Frankreich, und ihre hauptfächlichften Folgen bereits im erften Artitel über biefen Gegenftant niebergelegt murben. Anf bas eigentlich specifisch Bebentfame werben wir im Busammenhange mit bem Gefammtbilbe ber hentigen Rirchen : Disciplin Franfreichs gurud: fommen.

(Chluß folgt.)

### XXII.

## Johann Michael Denis.

(Ein bentscher Jesuit bes achtzehnten Jahrhunderts.)

Die Literärgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts ist bisher fast ausschließlich nur durch protestantische Schriftsteller, vom protestantischen Standpunkte aus, für protestantische Zwede bearbeitet worden. Daß auch hier ber katholischen Auffassung ihr Recht werbe, ist heute bringenderes Bedürfniß als je, und die nachfolgende Darstellung hat den Zwed, zur Lösung dieser Aufgabe eisnen Beitrag zu liefern. Das Leben des ehrwürdigen Denis, als Dichter und Gelehrter, ist nämlich vorzugsweise geeignet, und einen Blick in seine Zeit zu gestatten. Nicht minder knüpsen sich an eine tieser gehende Beleuchtung seiner Stellung in der damaligen literarischen Welt Volgerungen und Betrachtungen, die auch für die Beurtheilung heutiger Verhältnisse lehrreich und wichtig sehn können.

Denis hat im hoben Alter bie Gefchichte feiner Jugend und feiner Erziehung in lateinischer Sprache felbft niebergeschrieben. Das Wert war auf funf Bucher berechnet, aber ber Tob unterbrach ibn, als er zwei berfelben vollenbet hatte. Doch ift auch biefe unvollftanbige Autobiographie unschatbar, weil biefer, wie jeber andere Bericht über Selbsterlebtes ben Charafter bes Ergablenben treffenber bezeichnet, ale bie funftvollfte und gewiffenhaftefte Schilberung eines Dritten es vermochte. Diefe Erzählung liefert uns ein ruhrenbes Bilb einer ungemein liebenswurdigen Berfon-Richt minber geben biefe Denkwurdigkeiten uns Runbe lichfeit. von manchen beute ichon vergeffenen Einzelnheiten bes Lebens bet Beriobe, welcher fie angehoren. Sie fchilbern zwar nur ben gemöhnlichen Thous ber Bilbungegeschichte eines fatholischen Rnabens und Junglings aus ber erften Galfte bes vorigen Jahrhunberte im füblichen Deutschlanb. Aber wenn aus biefem Rnaben ein, um bas geiftige Leben in Desterreich, ja um bie gange beutfche Literatur bochverdienter, berühmter Mann geworden ift, fo rechnen wir auf bie Nachficht, ja felbft auf ben Dant unferer Lefer, wenn wir manche, fonft unerhebliche Umftanbe aus biefer Lebensgeschichte zum Theil mit ben eigenen Worten bes Berfaffers wieber geben.

"Ich wurde", so erzählt bieser, als er im siebenzigsten Jahre an einsamen Winterabenben aus bem Gebächtnisse, welches ihm bis in's hochste Alter treu geblieben war, sein Leben nieberzuschreiben begann ") "im Jahre 1729 zu Schärbing in Bahern, jest einem öfterreichischen Orte, geboren. Meine Eltern, Johann

<sup>\*)</sup> Diese Autobiographie war nicht für ben Druck bestimmt, und wurde erst nach bem Tobe bes Verfassers veröffentlicht. "Ich werbe", sagt er in ber Borrebe, "für mich selbst schreiben und noch einmal in Gebanken ben Weg laufen, auf bem mich ber Höchste von ber Wiege an bis in mein jehiges Alter geführt hat. Röge es die Wirkung haben, daß ich in dem kurzen Zeitraume, den ich noch unter Mensichen zuzubringen habe, nie aufhöre, seine väterliche Hand, welche mich in keiner von den Abwechselungen menschlicher Schickfale se verließ, zu verehren, möge es mich in der sübesten hoffnung bestärfen, Er werde den nicht aus dem ewigen Umgang der Seligen aussschlieben, den Er, gegen alles Verdienst, in seinem ganzen Leben mit so vielen und so großen Wohlthaten überhäuft hat."

Mubolph, ein Rechtsgelehrter, und Maria Unna, waren fehr rechtsschaffene und fromme Leute. Mein Geburtstag war der 23. September, eben der Tag, an welchem Papft Paul III. im Jahre 1540 den Orden der Gesellschaft Jesu, dem ich mich widmen sollte, bestätigt hatte. Bei der heiligen Tause wurden mir die Namen Johann Michael Cosmus beigelegt, und denselben bei der Firmung der Name Vetrus beigefügt. Ich war das fünste Kind; auch hatte ich noch zwei jüngere Brüder. Alle sind mir im Tode vorangesgangen."

"Die ersten Gegenstände in der Natur, von denen ich einen Begriff erhielt, waren, außer meiner Familie, wie ich mich sehr gut erinnere, ein hund, Kirschen, das Zirpen der Grillen in einem anmuthigen Thal, wohin ich von einer Magd (meine Muteter fäugte ihre Kinder alle selbst) getragen wurde, und eine Art Grasblumen, von der sie mir Sträuschen sammelte."

"Im Jahre 1734 wurde ich mit meiner Familie auf bas Schloß Saibenburg verfett, wo mein Bater bie Dberaufficht über herrichaftliche Guter führte, und in ben bagu gehörigen Befigun= gen bie Rechtspflege verwaltete. Fir meine Erziehung forgte Go= phie, die Schwefter meines Baters, eine fehr religiofe Perfon. Sie pflegte, je nach Berichiebenheit ber Feste, ihren Sausaltar mit mancherlei Gerathen auszuschmuden, und bem neugebornen Beiland jahrlich eine gierliche Rrippe einzurichten; und fie machte mich nicht nur fruh mit beiligen Dingen befannt, fonbern flögte mir auch Ehrfurcht bafur ein. Lefen und Schreiben lernte ich fonell, und fing an, eine große Luft zu Buchern zu befommen, welche ich auch an meinem Bater bemerkte. Die ersten, bie ich in Sanben gehabt zu haben mich erinnere, waren bie Leben ber Beiligen, bas Exempelbuch eines gemiffen Bruders, C. 2. Launap's Methobe, bie Jugend zu unterrichten, 3. Cluvers Auszug ber Geschichte, Ebm. Podius hiftorisch=synchronistische Tabellen. Much an schlechten Dahrchen, wie die vier Sanmonstinder, Cafar Octavianus und andern biefes Schlages, fand ich Beschmad. Die Farbe und ber Geruch ber Blumen hatten einen gang besonbern Reiz für mich, und ich sammelte fie sorgfältig, so oft man mich in unfern Garten ober auf bas benachbarte Felb führte. gleiche Reigung hatte ich zu Insecten; nie konnte ich mich kindifcher freuen, ale wenn ich recht viele Maifafer ober Schrötter bei-

fammen hatte. Go fuchte ich auch Wefpen, nadte Schneden, Frofche auf, und beobachtete fie. Meinen altern Bruder, Aloiflus, hatte ich fehr lieb, und gablte, um bie Beit bes Berbftes, jeben Tag bis zu feiner Rudfehr aus ben Baffauer Schulen; auch ließ ich nicht ab, zu bitten, bis man mir erlaubte, bei ihm zu Er schlief aber nie ein, ohne guvor feinem Schlafgefellen bie lauretanische Litanei lateinisch vorgesprochen zu haben. Seite meiner Eltern genog ich, neben einer überaus gelinden Ergiebung, bas portrefflichfte Beisviel. Jugenbliche Fehler murben bamit bestraft, bag ich auf bem Boben figen mußte, und gwar zuweilen, ohne felbft bei bem Gintritt eines Fremben auffteben gu Gine ftrengere Bucht war nicht nothig, benn nie zeigte fich bei mir einige Wiberfpenfligfeit, als bochftens burch Thranen, zu benen ich, vermöge einer weichen GemuthBart, fo geneigt war, baß ich auch bei zunehmenden Jahren, wenn man mich entweber tabelte, ober in ben Schulen einem anbern nachfeste, ober wenn ich Saus und Baterland verlief, die beftigften Thranen vergof. Ja ich erinnere mich, baf ich, schon als Lehrer ber Jugend und beinahe bereits im mannlichen Alter einmal in einen Strom von Thranen ausbrach, als ich von bem Rector unferes Collegiums nicht erlangte, was ich gewünscht hatte. Es ift baber zu verwundern, daß meine Augen nichts gelitten haben, die jest, burch bie Bute Gottes, noch in meinem flebenzigften Jahre fo bell unb scharffichtig find, bag ich mich nie eines Glafes bebiene. Doch find zwei Stude, in Ansehung beren ich munschte, man mochte in meiner Rinbheit forgfältiger gewesen febn. Erftens namlich, bağ am St. Millastag unfer unbefonnenes Bausgefinb, ohne Biffen ober in Abmefenheit meiner Eltern oft ben verlarvten Knecht bes Beiligen (wie fie fagten) mit Retten flirren, und an bie Thur ftoffen ließ, und baburch mir und meinen eben fo gutartigen Brubern oft die entsetlichfte Angst verurfachte. Bweitens, bag man bas lebhafter Ginbrude empfängliche Behirn bes Rnaben burch alberne Weibspersonen mit ben abgeschmackteften Dabreben von bem bofen Beift, von Beren, von Erfcheinungen ber Tobten anfullen ließ. Wenn mir auch biefer Umftanb fur mein ganges übriges Leben keinen andern Schaben brachte, fo hatte boch reiferes Alter, Bernunft und Philosophie nachher genug zu thun, bergleichen wibrige Ausbrude auszuloschen. In meinem achten Sahre

fing Ferb. Gofbauer, ein fleißiger Mann, ber als Schreiber bei meinem Bater ftant, an, mich aus bem Buchlein eines gewiffen Stebect, beffen man fich bamals bebiente, in ben Anfangegrunden ber lateinischen Sprache zu unterrichten, und hatte an mir einen fo willigen Schuler, bag, wenn er mir etwa mehrere Beugungen ber Nennwörter auf verschiebene Tage zu erlernen aufgab, ich nicht abließ, bis ich auf einmal bas gange Benfum erlernt hatte. Auch mein Bater fpornte mich an, ba er felbft ein reines Latein fchrieb, und mir oft fowohl bie Bortrefflichfeit biefer Sprache, als bas Bergnugen, bas man aus bem Lefen ichopfen konnte, an-Nach mancherlei Schickfalen fam jener mein erfter Lehrer in ber Folge nach Defterreich, und ging, ber Welt überbrußig, in ein Camalbulenfer Rlofter auf bem Ralenberg, wo er bis in fein hobes Alter unter bem Ramen P. Arfenius in beiliger Stille lebte, und enblich zufälliger Weife erfuhr, baf ich Lehrer ber fchonen Wiffenschaften an bem Collegium Therestanum fei. baber mit Erlaubnif feines Borftebers aus feiner Ginflebelei binunter, um feinen ehemaligen Bogling zu feben. Es war mir ein Bergnügen, biefen Mann, ben fein langer, grauer Bart ehrwurbig machte, zu umarmen, und weil er gerabe um bie Beit fam, wo ich Schule halten follte, ihn unter meine Schüler zu führen, benn ich glaubte, es konnte bes Beifpiels wegen nutilich febn, wenn ich bem vortrefflichen Greis für die auf meine Rindheit verwendete Sorgfalt in ihrer Begenwart meine Danfbarfeit bezeugte, und fie erinnerte, bag es biefem Manne, ber mich in ben erften Begriffen von Biffenschaft eingeweiht hatte, zu verbanten fei, wenn fie glaubten, aus meinem Unterricht einigen Rupen gu giehen. Und man ging wirklich fehr gerührt und nicht ohne Thranen auseinanber."

"Außer den Anfangsgründen der lateinischen Sprache ließen mich meine Eltern auch in der Musik unterrichten. Die SaitensInstrumente, zu denen ich keine Neigung hatte, gab ich bald wieder auf; an dem Klavier hingegen fand ich bis ins reifere Alter Bergnügen, und die Duerslöte, die ich ohne Anweisung lernte, legte ich zuleht weg. Es würde mir nicht an Talent zu dieser Kunst gesehlt haben, wenn mich nicht andere Musen mit mächtigen Reizen angezogen hätten. Doch lernte ich jeden Gesang ohne

alle Muhe, ja ich habe zuweilen nicht gang ungludliche Berfuche gemacht, verschiebene Lieber in Dlufif zu feten."

"Im November bes Jahres 1739 fam ich auf bas Bhmnaflum ju Baffau, welches acht Stunden von uns entfernt war: man miethete mir bafelbft eine Wohnung, ein wenig oberhalb bes Busammenfluffes bes Inn und ber Donau, in ber anmuthigften Lage, und mußte für ben Tifch und eine fehr bequeme Wohnung in zehn Monaten fechezig Rheinische Gulben gahlen, ein Beweis, wie wohlfeil bamals Alles war. Mein Bater brachte mich felbft ju bem Lehrer ber untern Rlaffe, Joh. Baptift Guttner, beffen Buneigung ich balb im boben Grabe gewann, obichon er übrigens auf fehr ftrenge Bucht hielt und, wie es mir felbft jest noch vorfonimt, fich bes Stods und ber Ruthe gar ju gern bebiente, was mich, als ich es felbft wiber Willen einfah, Thranen toftete, weil man glauben konnte, er finde eine Art Bergnugen baran. Indeffen wußte er auch bie Beffern gut zu belohnen. rengeichen ber Schulbictatur mar ein vergolbeter Schluffel, ber an einem reichen Banbe von ber Bruft bes Dictators berabbing: fo wie eine koftbar gebundene Matriful, in welche bie Namen ber Dictatoren gefchrieben wurben. Es gab auch eine Probictatur und Bante ber Borfteber und Genatoren, um welche entweber in ben Uebungen bes Styls ober in Auflösung von Fragen ober ben auswendig gelernten Penfis ein hisiger Wettfampf mar. auch in allen biefen Studen anbern gleich fam, erhielt bennoch einen niebrigen Plat, wenn er bie vorgefchriebenen Schulgerathe, wenn er fein Schnupftuch, wenn er fein Betbuchlein ober ben Rosentrang nicht bei fich hatte. Daraus entftand nun viel Racheiferung, viel Befliffenheit eines Jeben in Beforgung feiner Sa-Es war nicht erlaubt, ohne Mantel auszugeben, bamit bie Böglinge ber Schulen von ben Rinbern ber handwerfer unterfchieben werben konnten, und ber übergeworfene Mantel auch einem fchlechteren Rleib Ehre machte. Wozu foll ich mir nicht jest noch ins Gebachtniß zurudrufen, welch ein Untrieb zur Bermehrung bes Fleifies felbft in bem ju Enbe laufenben Jahre für bie befferen Ropfe, bie im September mit großem Geprange veranftaltete öffentliche Preisaustheilung mar, wo die Namen ber Sieger gebrudt und überall herum geboten wurden. Denn noch jest bente ich mit Vergnügen baran jurud, bag ich allezeit unter biefer Babl war, und wie wichtig bem Knaben bas schien: ich kann baher nicht umhin, die Meinung berjenigen verwerstich zu sinden, welche heut zu Tage beinahe alle bergleichen Antriebe für die Jugend aus den Schulen verbannt haben, und es nicht einsehen wollen, daß sie verkehrt handeln. Aber freilich, diese Dinge waren entweder von dem Jesuiten-Orden, den man stürzen wollte, eingeführt, oder standen sonst in gar zu genauem Zusammenhang mit demselben. Im Mai dieses Jahres wurde ich mit einem Tertian = Vieber bes sallen, und da der Arzt behauptete, daß ich von demselben schwers lich geheilt werden könnte, so lange ich an dem Wasser zwischen den oben benannten beiden Klüssen wohnte, wurde ich, auf Verslangen meiner Eltern, nach Hause gebracht, und ging im solgens den Wonat mit Vergnügen und völlig hergestellt, wieder auf die Schule zurück."

3m November bes Jahrs 1740 trat ich unter bem gleichen, mir fo fehr gunftigen Lehrer, in die zweite Claffe, welche bie Claffe ber Anfangogrunde genannt wurde. Bon biefem Manne muß ich noch fagen, bag er bie Gefellschaft, in ber er Priefter geworben mar, und mehrere Jahre an verschiebenen Orten öffent= liche Rangelreben gehalten batte, verließ, und bie Beforgung ber Pfarrei St. Unbra, oberhalb bes Rlofters Neuburg übernahm, wo er seine Tage beschloß, ale ich schon Lehrer an bem Theresia= num war. Seine Gunft erwarb mir auch bas Wohlwollen eini= ger anderer Lehrer, feiner Amtsgenoffen, und ich fing fcon ba= mals an, sowohl burch ben Umgang mit ihnen, als weil mein Bater ber Gesellschaft Jesu sehr oft rühmlich erwähnte, nach und nach bie Glieber bes Orbens lieb zu gewinnen. Doch mir ist wohl bewußt, daß ich vielleicht in teinem Jahr weniger Fleiß angewenbet; benn theils lag jener mein Lehrer gegen ben Sommer an einer langwierigen Rrantheit barnieber, theils mar mein Saus= informator nur in gewiffen Stunden bes Sages zugegen, und ber Sauspatron, bei bem ich auf bem Meumartt eine Wohnung bego= gen hatte, befummerte fich, burch Umtegeschafte gehindert, wenig barum, mas ich thate. Ich lief also oft an die Ufer bes Inn und ber Donau, und fand besonders Bergnugen an ben Pferben, welche Lastichiffe ben Fluß hinaufzogen, wobei ich oft burch unvorfichtiges Befteigen von Rachen beinabe in Lebensgefahr gerieth, ober ich ging in bas Freie hinaus, und beschäftigte mich mit bem

Ballfpiel in Gefellschaft von Rameraben, bei beren Auswahl ich nicht bie Bernunft, sonbern einen blogen kindischen Trieb zu Rathe 2013."

Wir muffen hier bes Raumes halber bie Erinnerungen bes Berfaffers an bie Truppenburchzuge mahrend bes öfterreichischen Erbfolgefrieges übergeben. — Die Rriegsbegebenheiten unterbrachen langere Beit hindurch seinen Schulbesuch; bie beforgten Eltern ließen ihn aus Baffau im Winter 1740 bis 1741 nach Saufe "Balb fah man die Defterreicher auch in unferer Begent. Die ersten waren freiwillige Gusaren von bem ungarischen Abel, bie man Insurgenten nennt, und unsere Bauern verwunderten fich nicht wenig über diefe Leute, bei benen, wie fie fagten, Stiefel und Strumpfe aus einem Stude bestänben. Als einer von biefen, ber in unfer Baus gefommen war, von ungefähr ein mit Buchern und andern Schulfachen belegtes Bult fab, und baraus fchloß, es mußte ein Rnabe ba febn, ber fich auf bie Wiffenschaft lege, fragte er nach mir, und als man ihm fagte, ich fei in ber Rirche, bem Gottesbienfte beizuwohnen, wartete er meine Rudtunft ab, und feste fich, nach einem freundlichen Empfang, mit meinen Buchern in ber Sand nieber, um mich in lateinischer Sprache über meine Renntniffe zu prufen. 3ch batte nach bamaliger Beise eine ziemliche Fertigfeit in biefer Sprache von Schu-Ien mitgebracht, faste mir also ein Berg, und beantwortete feine Fragen fo, bag er gang für mich eingenommen wurde, und mich nicht nur zum Fleiß erniunterte, fondern auch aus feinem Reiterfad ein Gebetbuchlein, welches ben Titel Officium Rakoczianum führt, nebst dem Thomas a Kempis hervorzog, und mich damit beschenkte, indem er meine Eltern beim Weggeben versicherte: Wenn ich fortführe, folchen Fleif auf bie Wiffenschaft zu vermenben, fo würde ich kein gemeiner Gelehrter werben. Schon fett biefer Beit empfand ich eine befondere Buneigung gegen bie bungarifche Nation."

Da die Unficherheit der Straßen seine Rudtehr auf die Schule nach Bassau unmöglich machte, begann der lernbegierige Anabe privatim seine Studien fortzuseten.

"Ich hatte meinen Bater, ich hatte meinen altern Bruber, bie mir grammatifalische Knoten auflösen, und mir Ausarbeitunsen für bie Feber an die Sand geben konnten; von Buchern be-

faß ich bie Briefe bes Cicero, ben Corn. Nepos, ben D. Cur= tius, bie Progymnasmata bes Jac. Pontanus. Die Rirchenge= fcichte schöpfte ich aus bem Royaumont. Die Mythologie aus Bomeji Pantheon und Deberichs Lexicon; überdieß liebte ich bie Letture überhaupt fo febr, bag wenn man mich zuweilen bes Rachmittags abrief, um Früchte ober etwas anderes bergleichen mit meinen Brubern zu theilen, ich meinen Antheil zu bem Buch mitnahm. Auf bie politischen Beitungen war ich fo begierig, bag ich an ben bestimmten Tagen, an benen fie von Bilshofen gebracht wurden, ben Boten an bem Genfter wie auf ber Lauer erwartete. Wenn mir beim Durchlefen berfelben irgend eine Schwierigkeit aufftieß, fo nahm ich Bubner's Lexicon gur Sanb, und ich erinnere mich noch heute baran, welch einen Borrath von Kenntnif= fen aus ber gangen Gefchichte, aus ber Geographie, aus ben Sitten und Gebrauchen ber Bolfer, und enblich aus ber gangen Technit ich mir von früher Jugend an aus biefem Buche erworben habe. Weil aber bie Alten behaupten, bag die Jugend auch ihre Spiele haben muffe, fo bestand bas meinige barin, bag ich eine Menge von Solbaten jeber Gattung zuerft auf Papier zeichnete, bann mit Gulfe meiner jungeren Bruber mit ber Scheere ausschnitt, fie illuminirte, unb bann mittelft eines holgernen Stiftes, ben ich an ihren Fugen befestigte, auf einem gang burchlocherten Tifch nach ben verschiebenen Regeln ber Taftif aufstellte; welcher Anblid ben Solbaten, bie vermoge bes Rechts ber Sieger unfer Saus burchliefen, nicht felten Freube machte."

Auch hatte ber Kleine ungemessene Begierbe, Solbaten zu sehen, wo sich irgend Gelegenheit bazu sand. "Daher sah ich mitten unter ihnen Bieles, und hörte noch Mehreres, was mir weit besser gewesen wäre, noch länger nicht zu wissen. Ich zähle also unter die vorzüglichen Beweise ber göttlichen Güte, daß ich mich nie völlig verirrte, nie die Liebe zur Tugend und zu den Bissenschaften ablegte, sondern, wenn gleich zuweilen auf Abweze gelockt, doch immer bald wieder auf den rechten Weg zurücksehrte. Und gewiß eine über mich wachende Vorsehung war es, die mich warnte."

Um biefelbe Beit wurde Michael von ben Blattern ergriffen. Gilf Tage lang seines Augenlichtes beraubt, empfand er tiefgerührt bie lebhafteste Freude, als er zuerft wieber ben Tag sab,

bie Umftebenten erfannte. "Co lernte ich bamals bie göttliche Wohlthat ber Augen und bes Gesichts gang vorzüglich ichaten; und bei allmähliger Burudtehr meiner Rrafte, ba ich bas Bett verlaffen, wieber ben erften Schritt verfuchen, barnach in ber lieblichften Frühlingeluft, unter bem Geruch blubenber Baume in bem Barten figen, bie freundliche Matur auf's neue geniegen burfte, ba ertannte ich es, wenn je fonft, mit innigftem Dant gegen Gott meinen Erhalter, bag Gefundheit bas Befte fei, mas ben Sterblichen verliehen werben tonne. Nachbem ich mich ben Sommer hindurch wieder erholt hatte, fehrte ich zu meinen unterbroches nen Stubien gurud, und weil ich jest mit Leichtigfeit einen lateinischen Brief fcrieb, und bie Profodie fo ziemlich inne hatte, fo fing mein Bruber an, mich zur Poeffe anzuführen, inbem er mich, wie ich mich wohl erinnere, aus Jacob Biebermanns Briefen \*) einzelne aufgeloste Difticha vorlegte, bie ich wieber in Orbnung bringen follte."

Böllig wieber hergestellt, kehrte er im November bes Jahres 1743 nach Bassau zurud. "Der öffentliche Lehrer ber Dichtkunst war Paul Ebelmüller, ein Wann von ausgezeichneter Frömmigsteit, und einem musterhaften Charakter. Aber er hatte ein gewisses kaltes, sinsteres Wesen, das ihm die Gemüther der jungen Leute eben nicht gewann, zu deren Fortschritten freilich Liebe gegen Lehrer sehr viel beiträgt. Einmal, als wir eine gewisse Vas bel von dem Hasen in Verse bringen sollten, und ich den Vers gemacht hatte:

Gampivagus trepidans ossa pavore lepus verwarf er ihn, und behauptete, er murde beffer so gegeben:

Ossa pavore tremens, campivagumque animal \*\*).

Aber er überzeugte ben naseweisen Züngling so wenig, daß ich mir vielmehr von dieser Zeit an einen weniger gunftigen Begriff von ben bichterischen Talenten meines Lehrers machte. Doch kamen glücklicherweise zwei Umstände zusammen, welche ben baber zu befürchtenden Nachtheil verhinderten: eine brennende Begierde nämlich mich unter meinen Kameraden auszuzeichnen, und ber

<sup>\*)</sup> J. Bidermanni Epistolae Heroum.

Der zitternb vor Angst bie Felber bnrchirrenbe Safe. — Das vor Angst zitternbe bie Felber burchirrenbe Thier.

Bornindich erinnere ich mich einiger ichergt Meinigen, in welchen ich bie beutsche franzöbes Joh. Chr. Trömer, welche bamals start nachzuahmen suchte. Aber ich war der franz nahe noch gang unfundig, und erward mir burch häufiges Lesen französischer Bücher, wor ihre, Bollean die ersten waren, eine benere

Sein rubmlicher Tleiß blieb nicht unbe vier, und zwar bie erften Bramien, fomobl in ber Gattungen bes Stole, ale in ben Mufge und in bem öffentlichen Religionsunterricht; un ber Meinigen befto größer mare, erfann ich ei benn als ich bei ber Rudreife zu ihnen meine padte, vertheilte ich bie Pramien in bem Roffe: bas geringere guerft, zwischen ben Rleibern f Bichtigfte hingegen auf bem Boben verftedt nach Saufe fam, wurde gefragt, ob ich auch brachte; fle follten nur nachfeben, erwiberte ich nen Roffer auf. Meine Mutter übernabm bie fuchens, und als fie mich nach Entbedung bei lacheln fab, fuhr fie fort qu fuchen. Noch b von einer fußen Empfindung burchbrungen . m.

Dieje Beit ber Gerien gwiichen Befen und Schreiben, um mit mei= nen Mitgebulern in ber Gerne gleichen Schritt gu halten. Reben bes Cicero jogen mich, ich geftebe es, nicht fo an, wie bie Briefe bes Seneta, ober auch Joh. Barclap Argenis und Ant. Bilb. Ertels Auftriana, welche ich unter ben Buchern meines Baters fanb. So febr gefiel mir jene fentenciofe, fpipfinbige, geforaubte, um nicht zu fagen fcmulftige, affectirte, hochtrabenbe Schreibart. Unter ben Dichtern war mir freilich Borag ber erfte, und es blieb teine von feinen vorzuglichen Bersarten, in ber ich nicht einige Berfuche magte, aber ich machte auch gerne einen Abfprung zu Juft. Santel, und bewunderte, weil es mir noch eben fo febr an fefter Urtheilsfraft als an geläutertem Gefchmack fehlte, bie Spielereien ber Meuern, welche ich finnreich nennen borte, bie Annagrammata, Chronoflicha, Sieroglyphica, Retrograba, fobalb ich aber etwas bewunderte, fühlte ich mich, wie ein Aleffchen, gebrungen, es nachzuahmen. Außer einem Belbengebicht über ben bamaligen Rrieg beluftigte ich mich baber fomobl mit lprischen Bebichten, als mit Elegien und Epigrammen, und wenn ich mich an einige biefer Sachen erinnere, fo fann ich nicht umbin, bei allen Fehlern bes jugenblichen Alters, welche fie an fich tragen, mit Horaz zu fagen: Erat, quod tollere velles\*). Unterbeffen ging ber Mai zu Ende, und meine Eltern beschloffen endlich, mich auf die Schule gurudguschiden. Dein Bater brachte mich felbft babin: als er mich bem Borfteber bes Ghmnaftums, ber erft an baffelbe getommen mar, vorftellte, fo machte biefer einige Schwierigkeiten, unter bem Bormanbe, weil nur noch brei Monate von bem Schulcurs übrig maren, so murbe ich es in ber Rhetorik nicht weit bringen; es fei alfo fur mich vortheilhafter, biefe furge Beit auf Bieberholungen ber poetischen Lectionen ju verwenden. Diefes beleibigte meinen Ehrgeig. 3ch bat alfo: mir nichts besto weniger zu erlauben, bag ich zu bem Lehrer ber Rhetorik hingehen und mich zu einem Berfuch in biefer Wiffenschaft anbieten burfte. Es war Job. Breuring, ein Mann von einem eben fo gebilbeten Berftanb ale einer fconen Geftalt. Deine alten Ditschuler hatten bon meiner Burudtunft gehort, und zwar einige, welche bie ober-

<sup>\*)</sup> Es gab Dinge barunter, bie bir bes Anfbewahrens nicht unwerth scheinen konnten.

als Mitglier bes Chorberrnitites zu Cjanat ter ftarb. Indessen hatte er teine Urjache, nes Wunsches zu bereuen, benn ich empfing res ein boppeltes Prämium in beiben Gatt ber rhetorischen nämlich und ber poetischen üblich war, unter einer seierlichen Rusif Bauten, in einer zahlreichen Bersammlung. I ben bamals allgemein als eine sehr ehrenve trachtet. Ich mußte beswegen während ber Berlangen, die Freunde meiner Eltern besuch ihnen mit Lobsprüchen und kleinen Gescher wirksamste Mittel, wie ich glaube, den Fleiß spornen."

Begen Ende November 1745 tehrte D Bassau zurud, um das Studium der Philosop Der Cursus derselben war auf zwei Jahre ber erste der Logif und Dialectif, das andere der phhsist gewibmet war. Man nahm hier einzig Führer, Gassendi und Descartes wurden sell ton's Name nicht einmal gehört. Ueberhaup phie nicht die starke Seite seiner Lehrer. Spä schmerzlich diese Lücke in seiner Bildung, do damaligen Prosesson

fen zu tragen, und von meinen Lehrern felbft, wie es üblich war, Berr genannt wurbe. Uebrigens hatte ich Rameraben, beren Auswahl oft um besto weniger auf die Beffern fällt, je mehr man babei blog feinen Gefchmack und feine Reigung ju Rathe ziebt. 3ch weiß, daß auf biefem schlüpferigen Pfabe mein unficherer Tritt zuweilen ausglitt, weiß, bag ich, gelockt und in bie Rete verwidelt, nicht immer meine Leibenschaften im Bugel bielt, aber ftets hielt mich bie Beforgnif wieber gurud, jener Mann mochte etwas von mir horen, woburch ich Gefahr liefe, feine Achtung zu verlieren. Wenn schwere Bersuchungen brobten, so fam mir noch etwas Unberes zu Gulfe, auf ber einen Seite nämlich eine gemiffe angeborne Burchtfamkeit, bie jeder Frechheit gang unfabig war, und auf ber anbern eine Liebe zu ben Wiffenfchaften, welche zuweilen machte, bag ich eine gunftige Gelegenheit gur Sunde freiwillig fahren ließ, weil ich ju Saufe ein neues Buch erwartete, auf beffen Letture ich außerft begierig mar. frommen Gemuthsbewegungen rechne ich hieber, burch welche ber gutige himmel ben Jungling oft an feine Pflicht erinnerte, unb ben nicht erft feit gestern entstanbenen Borfas, mein Leben einft in irgend einer Orbens = Gefellichaft Gott zu weiben. biefes Borhaben mit meiner Lebensweise in Uebereinstimmung gu bringen, befuchte ich nicht felten, ohne Biffen meiner Rameraben, bie Rirchen, unter benen, wie ich mich erinnere, bie von Mariabulf auf bem nabe liegenben Berge bie vornehmfte war. beffen ließ ich meine Philosophie nicht liegen, und, obschon ich mich von Beit zu Beit heimlich zu ben Mufen zurudichlich unb and ein wenig italianisch lernte, fo wurde ich boch unter bie fertigen Streiter gerechnet. Denn es war Sitte, wenn man aus ber Nachmittagefchule tam, auf ber Strafe fteben zu bleiben und Disputationen anzuknüpfen, indem biejenigen, welche bie Phpfik borten, fich an jeben Schuler ber Logit machten, um ihn über fein Wiffen zu Rede zu ftellen. Man warf zuerst mit Spllogismen um fich, bald aber, wenn einer mertte, bag er in bie Enge trieb ober getrieben wurde, und die Gemuther fich erhitten, entfant ein Befchrei, und man ftritt mit folcher Gartnadigfeit, bag im Winter bie Nacht einbrach und ber Rector ber Schule zuweis Ien aus bem Collegium heraustommen mußte, um bie Strafe bon ben Schreiern ju faubern. 3ch gebe gern zu, bag ber Streit

oft fo weit tam, bag feiner ben anbern mehr verftanb. Und man ergablte ju meiner Beit, bag ein Bauer, ber in bie Stabt getommen war, feinen Sohn ju befuchen, unter einen Baufen folcher Disputirenben gerieth, und als er fah, bag fein Cohn Dehreren , bie ihm jufchrieen , mit Dube Biberpart hielt , ihm mit aufgehobenem Stod habe zu Gulfe tommen wollen. Doch wird mir Niemand bie Ueberzeugung benehmen, bag burch biefe Ginrichtung ber Berftanb junger Leute in icharffinnigen Schlugen, in gebrangtem Raifonnement, und wenn fie fich etwa in bie Enge getrieben faben, in Erfindung fcneller Ausfluchtsmittel nicht menig geubt wurde; von ber Fertigfeit in ber lateinischen Sprache, welche fich baburch Jeber nothwendig erwerben mußte, nicht einmal etwas zu fagen. Durch jene ungleichartige, fchlaffe, fchwantenbe Art gelehrte Streitigkeiten ju führen, welche nachher bie Shllogiftif aus unfern Schulen verbannt hat, tann Niemand weber gewonnen und überzeugt werben, noch leicht zur Bahrheit gelangen. Diese Fertigkeit, meine Gate zu behaupten, brachte ich in den Berbstferien mit mir nach Baufe, und bisputirte gern mit benachbarten, gelehrten Donden und Andern, welche fich mit mir einlaffen wollten."

3m nachsten Schuljahre fing er an, außer ber trodenen Befcaftigung mit ber Phifit und Metaphifit, beutsche Gebichte ju "Da ich burch Regensburger Buchhanbler, welche nach machen. Baffau auf bie Deffe hinunterfamen, bie beutschen Gebichte von hoffmannswalbau, Triller, Brodes und Anbern bekommen batte, so fing ich sogleich an, fie nachzuahmen, ohne babei auf Grammatit ober Rechtschreibung, bie mich Riemand gelehrt hatte, im geringsten Rudficht zu nehmen." — Gewandter war er bagegen im Lateinischen, weshalb ihm gestattet wurde, bei ben Schulbisputationen bie üblichen kleinen Anreben felbft zu verfertigen. "Aber ein anderes, weit wichtigeres Gefchaft lag mir fcon feit bem Anfang bes Jahre schwer auf bem Gerzen. Mit bem Schluß ber Philosophie nehmen bie Wege eine verschiebene Richtung. 3ch mußte mablen, welchen ich einschlagen wollte. 3mar war es ichon langft feft bei mir beschloffen, mein ganges Leben in irgend einem geiftlichen Orben Gott zu weihen; aber in welchem? Das mar es, was ich unter Anrufung gottlicher Leitung und mit Buratheziehung kluger Manner noch einzig zu überlegen hatte. Die meis

ften Orbensgesellschaften waren mir fo ziemlich befannt, und in meinen jungern Jahren hatte mir bie weiße Rleibung ber Bramonftratenser, bie ich zu St. Salvator öfters besuchte, fehr wohl gefallen; aber ich liebte bie Wiffenfchaften, und fah, bag fie nirgenbe mehr geehrt murben, ale bei ben Jefuiten; bag von ihren Stimmen bie Schulfatheber ertonten, bag in allen Fachern ber Biffenschaften, Argneifunft und burgerliche Rechtsgelehrfamteit ausgenommen, einige vorzügliche Bucher aus ihrer Feber vorhanden Dieses hatte ich von Jugend auf meinen Bater ruhmen boren, biefes hatte ich burch eigene Erfahrung gefunden, ba fie mir fcon feit feche Jahren gern ben Butritt in bas Innere ihres Saufes geftatteten. 3ch lernte fie als Leute kennen, benen bie Ehre Gottes und die Wohlfahrt ber Menfchen am Bergen liege, ihren Fürsten febr ergeben, im Sanbeln flug und vorfichtig, mit ber Beit geigenb, von bescheibener Burbe und rechtschaffen. um mir nichts zu verhehlen, vorzüglich fcon und ehrenvoll schien es mir, in Schulen ju herrichen und Schuler ju haben, die mir gleichsam bas Wort aus bem Munbe nahmen. Diefes beschleunigte meinen Entschluß, und es bleibt mir unvergeffen, welche Freude bie Eröffnung beffelben ben Meinigen machte. Mein Ba= ter fagte: er freue fich, daß von feinem Sohne endlich wirtlich ausgeführt murbe, mas er felbft einft im Sinn gehabt Ungefaumt alfo, weil bie Ofterferien fchon nabe waren, entbectte ich zuerft meinem gutigen Lehrer, wozu ich mich entschloffen hatte. Es war ihm eine erfreuliche Nachricht, und er fchicte mich fogleich an ben Rector bes Collegiums, um meine Aufnahme bei ihm nachzusuchen. Diefer mar Sigismund, Graf von Lichtenberg, ein Mann von ben gefälligften Sitten, welcher ben jungen Menschen freundlich aufnahm und ihm gute hoffnung Er wollte an ben Provincial ichreiben, und wenn meine Aufnahme in die öfterreichische Proving einige Schwierigkeit fande, weil ich ein Bayer ware und ber Rrieg noch fortbauerte, fo werbe er icon für Empfehlungen an ben Borfteber von Oberbeutschland forgen, bag mein Bunich in biefer Proving erfüllt wurbe. follte in vierzehn Tagen wieber fommen, die Enticheibung zu vernehmen. Beim Weggehen fagte er mir lachelnb: bag ich ein Baber ware, fiebe mir nicht im Wege, wenn nur alles lebrige (et meinte Sitten und Kenntniffe) in Ordnung sei. Da ich so medner hoffnung naher ruckte, war ich von jest an fleißiger beim Gottesbienst, spannte alle meine Gelstesträfte an, und ließ mich selften, besonders des Abends, in den Jusammenkunsten meiner Rameraden sehen, denn ich wußte, wie genau die Jesuiten das Betragen ihrer Candidaten beobachten, und wie leicht es gescheschen könne, daß einer im Angesicht des Hafens Schiffbruch leide, wovon ich selbst durch das Beispiel einer meiner Mitbewerber bes lehrt wurde."

"Gegen Mitte bes Angufts tamen Briefe aus Bien von bem Brovincial Aug. Hingerle, worin er bem Rector berichtete, daß man mich in die Gefellschaft Jesu aufnehme, und bag ich nach bem erften October zum Roviciat wurde berufen werben. Breube war anfangs, ich geftebe es, nicht gang ungetrubt, weil ich jest zwar einerseits meinen bochften Bunfch erfüllt fab, bererfeits aber mich bes Gebantens nicht entschlagen fonnte, bag ich nun Alles, was mir bis auf biefen Tag in bem Leben lieb gewesen war, auf immer verlaffen mußte. Aber biefe Gemuthefimmung hielt nicht lange an ; fie machte einem reinen Bergnngen Plat, welches ich auch in einem Brief ergoß, worin ich ben Eltern von meinem Glick Rachricht gab. Sie nahmen an ber Freude ihres Sohnes Theil, alle Freunde und Bekannte vereinigten ihre frommen Bunfche, bag bie Sache wohl gelingen moge; mein befter Lehrer, ber mich gerabe bamale vorbereitete, Gabe aus ber gangen Philosophie öffentlich zu vertheibigen, bezeugte bie lebhafteste Freude. Sobald jene Feierlichkeit vorüber mar, eilte ich weg, ben letten Gerbft mit ben Meinigen zuzubringen. Die fann ich ohne eine ftarke Gemithebewegung an bas zuruckenken, was In jenem Beitraum zwischen ben gutigften Eltern, bie fich freuten, ber Rirche Gottes einen Sohn erzogen zu haben, und zwischen bem bie Eltern gartlich liebenben, von Dankbarteit für bie ems pfangenen Bobltbaten burchbrungenen Sohn gegenseitig vorfiel; bamals versuchte ich, es in langen Elegien auszubrucken, zu benen ich bie Augenblide ftahl, und worin ich von ber Welt Ab-Denn ber October rudte unerwartet fchnell beran; ficied nahm. und schon waren Briefe ba, welche mich auf ben neunten beffelben Monats in bas Collegium nach Paffau, und von ba zum Roviciat St. Anna in Wien beriefen. Deine Mutter konnte fich nicht enthalten, mir, in Begleitung meiner atteften Schwefter,

biefe Rachricht felbft zu überbringen, ba ich eben zufälliger Weife an einem benachbarten, fleinen Bache fifchte. Ich verließ an bem befagten Tage bas väterliche haus unter vielen Thranen von beiben Seiten: meine Eltern begleiteten mich; ju Bilshofen beflieg ich mit bem Bater ein Schiff, inbeffen bie Mutter mit einem fungern Bruber an bem Ufer fteben blieb, und ihrem Dichael, fo lange fie bas Schiff feben konnte, mit bem Schnupftuch bas lette Lebewohl zuwinkte. In Paffau burfte ich jest nicht mehr außerhalb bes Collegiums logiren, und ba am folgenben Tage bas Beft bes heiligen Frangiscus Borgia einfiel, fo ftartte ich mich in ber Frühemeffe burch ben Genug bes heil. Sacramentes und betete gu Bott, bag er meine Reife beglüden möchte. Mein Bater, ber von bem Rector bes Collegiums mit mir gum Effen eingelaben wurde, gab ben folgenben Tag bem in Thranen zerfliegenben Sohne mit gewohnter, vaterlicher Bartlichkeit feinen Segen, und fab mich bei bem Ausgang bes Collegiums, ber an ben Inn führt, vom Ufer abstossen. Man hatte bie Sorge, mich nach Wien zu bringen, bem Baron Cajetan Rebbach aufgetragen, einem febr gottesfürchtigen und gebilbeten Mann, ber von Paffau über Wien nach Grat reifete, wo er bestimmt war, bie beilige Schrift gu erflaren. Die Reife ben Flug binab, bie meinem Auge immer neue Gegenstände barbot, war gludlich. Befprache binberten bie Sehnsucht nach ben Burudgelaffenen; benn es waren noch zwei Jefuiten mit auf bem Schiffe. Wir fehrten querft in bem Linger, hernach in bem Rremfer Collegium ein, und wurden allenthalben bon ben Batern mit vieler Liebe aufgenommen. Sierauf verließen wir bas Baffer und reisten mit ber gewöhnlichen Boft nach St. Bolten, und nachbem wir bafelbft übernachtet, erreichten mir ben 17. October etwa um vier Uhr Nachmittage bas Biel meiner Buniche, bie Pforten von St. Anna, ben Ort meines Wieneris fchen Noviciats. Und hier will ich ben erften Aufzug meines Lebens befchließen."

Ein Zesuit, ber später ber gesammten beutschen Dichterwelt imponirte, ber Klopstock's inniger Freund und von allen aufftrebenben poetischen Talenten bes beutschen, protestantischen Nordens mit unzweibeutigen Beweisen ber Anerkennung überschüttet wurde, tit eine so merkwürdige und seltene Erscheinung, daß wir einem Bunsche unserer Leser zu begegnen glauben, wenn wir dem Bla in and quetill

Onelle jenn, als jene lächerlichen voor ete moverner Romanichreiber, welche bas beutige gigen Gluth ihrer antichriftlichen Controvere broben.

(Fortsetung folgt.)

### XXIII.

# Das Chriftenthum bei den C

Mit Rudsicht auf die beiden Werfe Die Begründung des Christenthums in Difttliche Erziehung der Germanen. Aus des A. F. Dzanam. München 1845. Bonisacius, der Apostel der Deutschen. 9 und Wirken geschildert von J. Ch. A. Eschem Pfarrer in Göttingen. Mainz 184 Alterthamer, vorzüglich an der Hand ber so oft überraschend belehrenden Sprache, erfrischend für Geist und Gemüth, so zieht das Studium des altgermanischen Heidenthums, dessent und Spasient, im Frankenreiche und in Italien, ja in Rußland verfolgt werden können, ganz besonders an. Ja wahrhaft verführerisch kann man es nennen, so daß es in unsern Tagen wenigstens begreislich erscheint, wie ganz tüchtige Forscher in diesen Fäschern mit einem gewissen Unmuthe nicht blos gegen die mit ihrem Jahne zernagende Zeit erfüllt werden können, sondern gegen eine jede Kraft, ja sollte es auch die göttliche des Chriskenthums senn, welche Monumente des Alterthums, die, wenn sie bestehen geblieben wären, vielleicht manchen interessanten Ausschluß gegeben hätten, zerstört hat.

Berklungen sind die alten Gefänge, manche, durch das schriftliche Wort zur Ausbewahrung für die Nachwelt bestimmt, vielleicht absichtlich verbrannt; zerstört und zertrümmert sind die Götterbilder, umgehauen die alten Eichen, und jede Stätte, ben Bätern in ihrem frühern Glauben lieb, dem neuen Cultus durch priesterlichen Segensspruch vindicirt. Indessen trösten wir uns, in all seiner Anmuth und Naivität war das Heidensthum unserer Borfahren bennoch gräßlich: überall Kampf und Krieg, Menschenopfer, überhaupt Nichtachtung der Persönlichsfeit solcher Menschen, die nicht die Wassen zu führen vermochsten, daher Berkauf von Weib und Kind.

Erst das Christenthum hat all diese Gräuel beseitigt, und bennoch hat die Kirche mit großer Weisheit Alles, was irgend geschont werden konnte, bewahrt, und nur da, wo es unumsgänglich nothwendig war, damit das Christenthum Boden geswinnen konnte, die hindernden Burzeln ausgerissen. Sie knüpfte überall bei den Vorstellungen unserer Vorsahren an, und wir dürsen, so viel Blut auch in den Kämpsen, welche der Einführung des Christenthums vorangingen, gestossen sehn mag, nicht außer Acht lassen, daß, so wie die Glaubensboten nicht mit den Wassen von Erz und Stahl, sondern mit denen

dunkelten oder gar vergerrten Tradition nich Die erhabene 3bee bes Opfers, Die Grundleh in bem Chriftenthume burch ben Gottmenict burch bas gange germanische Beibenthum binbi ten unfere Borfahren an ben bereinftigen Unte ber Welt, fonbern auch aller ihrer Gotter; fie lauterndes Feuer, und wenn in ber firchlid Deutschland ber Ausbrud Fegfeuer gebraucht fes Bort feineswegs eine wortliche Ueberfet schen purgatorium; eben fo wenig als Solle von infernum, Gunbe von peccatum, Buße tia. Bier liegen noch andere Begriffe gum ! im germanischen Glauben Diejenige Gottheit, Begensat zu ben auf ber Wahlstatt fallenben . Dbin fahren, biejenigen fahren, welche au bett fterben; es ift baber fprachlich Chrifti anders zu nehmen, als bas lateinische descene

Doch wir wollen biefen Gegenstand nicht gen, sondern vielmehr auf die Erscheinung aufn was an fich gewiß fehr löblich ift, Alles jum Anbau ber beutschen Archaologie in jedem ihrer einzelnen Zweige emfig burchforscht und burchsucht wirb, ift die Geschichte bes Chriftenthums in Deutschland über alle Maagen vernachläßigt worden. Die Hauptsache hievon liegt barin, baß eine fatholische Beschichtschreibung in Deutschland seit bem fechezehnten Jahrhunbert beinahe völlig aufgehört hatte, und erft in neuerer Zeit wiederum von Neuem begann. Diesem Umstande ift es jugufchreiben, daß das gläubige Intereffe an jener Zeit ber Ginführung bes Chriftenthums, mahrend bem Saber über bie erften Brincipien beffelben, erkaltet ift; bag und Deutschen es jest hat begegnen muffen, daß ein Frember uns barin vorgetommen ift. Djanam, bereite burch mehrere Schriften, infonderheit burch feine Philosophie des Dante in Deutschland befannt, ja selbst von ber protestantischen Preffe (3. B. von ben Jahrbuchern für wiffenschaftliche Critit) anerkannt, hat zuerst in ber Zeitschrift: Lo Correspondant, bann in einer eigenen Schrift fich bie Aufgabe gestellt, die Geschichte ber Begrundung bes Chriftenthums in Deutschland feinen gandeleuten zu entwickeln. fein Deutscher bas Gleiche für seine Beimath gethan, so mischt fich in das Gefühl bes Dankes, welches wir bem Autor, und zugleich bem gewandten Ueberseter jenes Werkes barzubringen foulbig find, ein anderes: es thut weh, eingestehen zu muffen, daß wir in diesem Falle aus fremder Hand, burch beutsche Sand vermittelt, ein Geschent annehmen muffen; wo es gerabe eine ber schönsten Aufgaben für die beutsche Literatur gewefen mare, jenes Thema auf eine eben fo anregende Beife. mit berfelben Begeifterung und Liebe gur Sache, mit eben fo viel Sinn und Geschmad, mit eben fo tuchtigen Renntniffen, vielleicht mit etwas noch tieferem Einbringen in die uns zu Bebote ftebenbe Literatur auszuführen; unfere Baterlanbeliebe, von welcher in Deutschland, von Rord bis Gud, so viel gerebet wird, hatte bie Flamme ber Begeisterung noch etwas mehr anfachen können. Indeffen, wir wollen nicht rechten, und wollen hier auch nicht weiter die Nationalverschiedenheit in Unschlag bringen, sonbern uns vielmehr baran erinnern, daß für ben Christen bas wahre Baterland die Kirche ist, und daß wir jede Gabe, welche auf dem Altare dieses Baterlandes darges bracht wird, gehört der Opfernde auch einer andern Junge an, mit Freuden willsommen zu heißen haben. Aber um so mehr wird diese Freude erhöht, als unmittelbar nach der Berössentslichung des Dzanam'schen Wertes auch ein deutscher Mann eine Schrift vollendet hat, welche eben so kirchlich als national, eben so gründlich als schön geschrieben, eben so gelehrt als auserbaulich, eben so begeistert als würdig gehalten ist; wir meinen die oben angegebene Biographie des heiligen Bosnisacius von Sciters.

Unserer Zeit war es aufbehalten, bem großen Apostel, bem vielfach von der Undankbarkeit der Nachwelt verunglimpften Beiligen, bem glorreichen Martyrer bie ihm gebührenbe Thre wiberfahren zu laffen. Roch gab es in unserm Baterlande kaum großartige Rirchen, bem Andenken Deffen geweiht, bem wir bie Anpflanzung und Erhaltung bes Chriftenthums in fo vielen Gegenben Deutschlands verbanken; nur jenseits bes Canals versammelt fich bie fleine Schaar von Ratholifen beutscher Abkunft in einem engen Botteshause, bas bes heili= gen Bonifacius Namen tragt. Unserem Ronige mar es aufbehalten, dieses Nationalunrecht zu fühnen, und bereits im nachften Jahre wird bie herrliche Bafilita, burch frommer Runftler Sand geschmudt, ihre Pforten öffnen, auf bag bie Glaubigen zu ber Fürbitte bes großen Seiligen ihre Zuflucht nehmen. Er, welcher unfern Batern bas Beil verfündete, und fie von ben Fesseln bes Beibenthums befreite; er ift auch Derjenige in ber Schaar ber Heiligen, an welchen bas fatholische Deutschland ber Gegenwart und Bufunft, in ben schweren Rampfen, die schon gestritten worben und noch bevorstehen, vorzugsweise gewiesen ift. Darum ist es eine Pflicht bes Deutfchen, bas Leben biefes großen Seiligen und die wunderbaren Rugungen Gottes in biefem Leben tennen ju lernen, um bem Berrn für feine Liebe zu banken, und bas auserwählte Wert-

4

zeng, bessen Diese sich bebient, zu verehren. Zur Erfüllung jener Pflicht bietet nun dieß neue Monument, welches der Austor der Biographie des heiligen Bonifacius ihm in dieser gessetht hat, nicht nur ein leichtes, sondern auch ein, in vieler Rückstet erquickendes Mittel dar. Haben wir bereits die Borzüge dieses Werkes eben in wenigen Worten hervorgehoben, so sügen wir noch hinzu, daß der Berfasser, ein treuer Diener der Kirche, unter äußerst schwierigen Verhältnissen die Rechte dersselben zu wahren hat; um so mehr müssen wir und freuen, daß es ihm in seinen wenigen Musestunden möglich geworden ist, eine Arbeit zu liefern, welche in jeder Beziehung des ershabenen Standes, den sie darstellt, würdig ist.

Somit ift in bem Jahre 1845 ein bebeutenber Fortschritt in unserer tirchlichen Literatur geschehen; und zwar in ber Beife, bag bas Bert von Seiters bas von Djanam gerabe in bem Punkt erweitert und ergangt, wo es fur bie Deutschen speciell barauf antommen muß, eine grundlichere und genauere Renniniß ber Geschichte bes Chriftenthums in unserm Bater-Djanam hat ben weiteren Gefichtspunft lande zu erlangen. gefaßt, indem er bie Schidfale ber Ginführung bes Chriftenthums bei allen Germanen barzustellen im Auge hat; Seiters hingegen fixirt bie Aufmerksamkeit auf ben ausschließlich beutschen Boden. Es ist außerordentlich erfreulich, wie sich ber frangofische Autor auf bem schwierigen Terrain gurechtgefunben, und wie schon er bie Farben zu einem meifterhaften Bilbe jufammengeftellt hat, gerabe basjenige verschmahend, mas fonft fo oft von seinen ganbeleuten gesucht wird: burch Auftragung greller Farben einen besondern Effect zu machen. Er hat dieß fo fehr vermieben, bag eher auf ber andern Seite bin und wieber zu weit gegangen senn möchte; es ift uns wenigstens auffallend gewesen, daß er zwei große, wahrhaft bramatische Momente in ber Geschichte nicht mehr geltend gemacht hat; wir meinen ben Augenblick, in welchem bie brausenben Wogen ber Bolfermanberung an bem Beichen bes Kreuzes fich bras chen, welches ber Rachfolger Petri, bes Kelsens, auf welchem

eine große Rube und Besonnenbeit bes bistoriich genau wird Nichts als Gewißb nicht erwiesen mare, und dabei bennoch bi mit einer ausnehmenben Bartheit behandelt nicht barauf einlaffen, mehrere Stellen Buche unfern Lefern mitzutheilen, mußten a wo wir bamit anfangen follten; nur bas und zu verfagen, einige Worte beraudzube Berfaffer, nachbem er alle einzelnen gern bie Rirche hineinbegleitet hat, auf bas in weist, bag gerabe bie jungften germanischer fich in ber neueren Beit gu beren Lehrmeifte wollen. Er fagt nämlich Seite 227 wie fol bangnigvollen Beit ber Reformation murbe fame Schaufpiel geboten, bag Gachfen, Bi bie faum munbig gewordenen Rinder ber ch sellschaft, jene, welche sie gestern erft in il gefucht hatte, fich anmaßten, ale bie einzi sprünglichen Traditionen gelten zu wollen. Geschlechteregister feine brei Jahrhunderte gi noch Baume angebetet und Menschenfleifd ihrer alteren Bruber niederzusehen, zu hören, fich zu unterrichten, und bann an bem großen Werke ber europäischen Familie tuchtig und bemuthig fortzuarbeiten, emporten fie fich gegen Rom, welches fie mit ber gangen übrigen Welt erzogen hatte. Damit bewiesen fie aber nur etwa nämlich, daß diese Erziehung nicht vollendet war, und daß die Kirche mehr Zeit gebraucht hatte, als man glaubte, um ben Norben aufzuklaren. So wurde es klar, daß die Bekehrung eines Bolkes nicht mit ber Taufe vollendet, fondern im Gegentheil mit ihr begonnen Sie führt die Geister nur in die Bucht und Ordnung ber Rirche ein, und lange muffen fie berfelben unterworfen bleis ben, bis sie im innersten Marke bavon burchbrungen sind. — In bem Augenblick, wo das Morgenland fich öffnet, wo alle Inftitutionen bes Abendlandes in ihren Grundfesten schwanten, wo die Geschicke ber Welt eine neue Bahn einzuschlagen scheinen: ba muß es flar werben, ob bie geistig und sittlich fortbilbenbe Trabition, bie von Rom abstammt, im Befige ber Herrschaft bleiben soll; ober ob, wie ein beutschthumelnder Protestantismus von Berlin aus lehrt, so viele Umwälzungen nur beswegen stattgefunden haben, bamit bas menschliche 3ch, von allen lateinischen Feffeln befreit, mit bem Geschlechte ber Teutonen, bem freieften und glorwürdigften Ausbrud jenes 3ch s, unbebingt walte und gebiete."

Die Uebersetung ber Dzanam'schen Arbeit ift als eine burchaus gelungene zu bezeichnen, so wie auch bas Borwort zu berselben eine sehr angenehme Zugabe ift, indem in ihr uns eine eben so ehrenwerthe Gesinnung, als auch eine ernste Würzbigung ber gegenwärtigen Zeitverhältnisse entgegentritt. Sie trägt, bezeichnend genug, das Datum des Tages des heiligen Bonisacius.

In Betreff bes beutschen Wertes von Seiters enthalten wir und ebenfalls einzelner Mittheilungen, und bemerken nur noch, daß der Autor mit großem Geschicke nicht nur überall an geeigneter Stelle die Gesammtheit der Zustände, welche den heiligen Bonifacius umgaben oder seinem Wirten vorangingen.

geschilbert, sondern auch belehrende Bergleiche mit der Gegenswart und Winke für dieselbe gibt. Sehr treffend erfaßt er die Bedeutung des Missionärs, und macht auf die Rothwendigkeit aufmerksam, wie dieser als Glied der Gesammtheit, und eben darum im innigsten Berbande mit dem Oberhaupte der Kirche wirken musse.

## XXIV.

## Der Leipziger Handel.

In unsern Tagen, nachdem wir uns sattsam an ben selbstgeschaffenen politischen Wirrsalen abgemübet, haben unsere Steuermanner, um vor ihnen fich ju retten, religiofe jur Sulfe aufgeboten; die find benn gekommen, und haben die Beschwos rer im Rreise herumgebreht, baß fie felber im Ropfe wirr geworben, und fich nicht zu faffen wußten in ber übergroßen Confusion, in der bald Alles darunter und darüber gegangen. Anfangs, als fich bie Wirbel zu breben begannen, wollte man burch die Unionseffenz einige Ordnung schaffen. Der Bischof Eplert und einige Andere gaben ihr Wort in ber Borrede ber Agende: fie fei vollkommen übereinftimmend mit ber evangelischen Bahrbeit und ben Bekenntnißschriften; bas reine, burch bas Papstthum nicht legirte Wort Christi für und für und in alle Ewigkeit. Um fie follten fich nun Alle sammeln; und bie Sande auf die Bunbeslade gelegt, in Ginen zusammenwachsen. Mit gelinder Rothie gung wurde die Sache ausgeführt; die Halfte ledte, nach ber Hunde Art, bas Wasser, die Andern budten sich, um es zu trinfen; ba famen bie Leder und bie Buder aneinander, und bie vorige Verwirrung war wieber zurudgefehrt. Auch mit ber alten Kirche hatte man vorläufig burch bie Mischehen angebunden; Jacob hatte geschickt Zweige von der Schwarzpappel in ber Spirale geschält, also baß schwarz und weiß in ben

Staben gewechselt; die wurden nun in die Mischehen hineinge-Tegt, daß die Schafe, sich an ihnen versehend, weiß- und schwarzgesprenkelte Rachkommenschaft gelammt; Die nun nach Borfchrift in die Ställe des Pfiffigen eingetrieben wurde. Aber bie Rirche fand Mittel, bem Versehen zu wehren. auch die Union nicht zum Ziele geführt; hartnäckige Altlutheraner hatten als caput mortuum sich niedergeschlagen, und waren zum Theil über die atlantische See gewandert; ber Pictism hatte wie ein Rahm oben fich aufgesett, und schwamm in wenigen Fettaugen auf ber rationalistischen Brühe, in ber Jeber in feiner Die Unordnung war größer, bann fie hohlen Welle schlug. zuvor gewesen. Da haben einige sublime Ingenien ber nordischen Intelligenz endlich ben rechten Bunft gefunden. Sie urtheilten: ware bas Befet nicht, fo mare auch feine Gunbe; fo auch: ware die Ordnung nicht, fo konnte auch keine Unordnung sichtbar werben. Wollt ihr also euch von dieser Unordnung befreien, fo geht nur auf die Kirche los, die immer und überall auf Ordnung gebrungen, und baburch euern Frieden gestört; er wird nicht eher wiederkehren, als bis ihr euch von ihr und ihren Bedanterien befreit. Die Radikalen, die man schon . bei ber Sympathie mit ben schwarzweißgeflecten Staben berangezogen, erboten fich: auch biefen entscheibenben Sturm ausjuführen, wenn man ihnen die nothige Sturmmannichaft anvertrauen wolle. Alfo murben burch hornsignale die Schwarzweiß. gesprenkelten zusammengerufen, die die Mutterschafe schon geworfen; Alle, benen ber Glaube vor gange ber Zeit eingetrod. net, ober die ihn bei der Behörde à fond perdu gegeben; beimathlose Sandwerfebursche, die auf Rechnung ihrer Gonner ben Communism in's Rirchenlatein fich überseten laffen: fie wurben aus allen Winkeln und Kreuggangen ber Rirche gusammengefehrt; und nun die Thuren ber geiftlichen Correctionshäuser aufgethan, und die Schlachtopfer ber firchlichen Ordnung, die bort fo lange eingemauert bei Waffer und Brod gefessen, fofort entlaffen. Alle, Die bas Joch bes Colibates im Naden wund gebrückt, wurden aus ihrem Karren ausgespannt; Komobiane

ten, die seit lange in die Rollen ber Despfaffen und pfiffigen Donche fich eingenbt: fie Alle wurden mit Gehalt in Ruhestand verfest, und nun als Führer ben Schaaren übergestellt, Die ihre Luden aus ben Reihen ber Brotestanten, Die in ber Gile bas Kreuz zu machen sich eingeübt, erganzt. Alle wurden nun in die sonft noch nothigen Evolutionen einerereitt: fich in Saufen ju feben, die Saufen ju theilen, und wieber fo geschickt ju mischen, bas aus Benig Bieles werbe; und bie handvoll Leute wie ein großes heer erscheine, beffen heerhaufen man forge faltig in die Charte eintrug. Dieß fictive heer in den Regimenteliften figurirend, nennt fich bas beutsch-fatholische; gleich jenen Lufterscheinungen über ben schottischen Seen, fieht man feine Geschwader marschiren; Trommeln und Trompeten in Menge; man erfennt bie Grenabiere an ihren Barenmuten; ble Offiziere an ihrer martialischen Amtomiene, und fieht bie Bajonette bligen; Die protestantische, aufgeklärte Belt fteht verwundert, wo die Leute alle hergekommen, ba man an den Ratholischen keinen Abgang merke, und meint: man muffe abwarten, mas baraus werben wolle, wenn bie Romfahrer erft vor ben Mauern ber Stadt an ber Tiber angelangt. beffen erhebt fich ein frischer Wind, und bie Bifion zergeht in verbriefliches Regenwetter, was bann Strafen und Wege tothig macht. Die Kirchengeschichte bewahrt in ihrem historischen Cabinette eine reiche Ausstellung absonderlicher Curiofitäten im Fache bes Schisma und ber Hareste: Acephalen aller Art; Birbelfaulen ohne Capital; boppelleibige Ungeheuer; Baffertopfe von jedem Caliber; Entenschnäbel mit Wolfsrachen zusammengegeben; Beine, die in die Quere fteben, und andere Druckfehber der Art in der heiligen Schrift der Natur. Aber jammervollor, miserabler, armsoliger hat die verkommene Ratur früherer Beiten nichts herauspractizirt, als biefe Distibenterie, beren fie in unsern Tagen genesen; Diesen Rieltropf, bem bie protestantische Welt bas Müslein kocht; ben Staatspersonen über bem Taufboden gehalten, und bem fie, ber Rirche jum Trop, einen fathallichen Ramen beigelegt, und wieder ihn verboten haben. Sie

haben ihn zwar mit ihren besten, abgelegten Kleidungsstüden aufgeputt; sie haben sieben Ammen ihm gegeben, damit der Balg gedeihe; er aber fäuft die Ammen aus, es will Richts auschlagen au dem Bielfraß; und die Pflegeväter erleben nut Jammer an ihrem Liebling, den sie zum Antichrist erziehen mochten.

Bahrend fie aber mit biesem ihrem Wechselbalge pabagogifche Experimente übten, und ihm burch Bribil eine orbentliche protestantische Seele einzublasen fich abgemubt; ift bie allgebahrende Ratur hinter ihrem Ruden freisend worben, und hat ihnen unbewußt, unter bem Mantel ein anderes Rindlein an's Licht geboren, bas fie, als fie fich einmal umgefchaut, in ftamenber Ueberraschung in feinen Winbeln gappeln gefes ben. Die Lichtfreunde haben ihnen bieß Studchen angerichtet, und gang gegen alle Berabrebung ihnen biefe Creatur in bie Welt gesett. Die waren es nämlich mube geworben, immer verlarvt zu geben; man fonnte unter ber verbammten Mastirung nicht freien Athem ichopfen; trop aller Aufopferung mußte man, wie eben neulich in Raumburg, nur lose Reben über bie verlogene Frage horen; und fo gibt fich benn zulest ber Menfch, wie ihn die Ratur geschaffen. Was einige fühnere Leute vorgemacht, wird bald nachgethan; benen, bie zuerst genießt, wird ein Bohlbefomme! jugerufen, und die Gludemunicher nießen nun gleichfalls; und fo lief bas Nießen burch bie Tha-Das war nun eine ler und die Auen von Rordbeutschland. gang andere Cache, ale bie ber Renfatholifen. Sier follte aus einer Sand voll Mehl, und einigen Tropfen Dels aus bem lechzenden Krüglein, ein Windluchen gebaden werden, um alle Sungerleiber auf Erben ju fattigen. Da aber bort bie ungenirte Methode einmal fich entbeckt, und die Spite bes Gies gludlich eingeschlagen war, ftand baffelbe von fich felber aufrecht. Eines Fingers bid Sauerteig war hinreichend, die gange Daffe gu burchfauern. Als baber bie Staatsmanner von ihrem gind. ling, ben man ihnen vor die Thure gelegt, und in beffen Anbild fie mit Zärtlichkeit fich versenkten, abermal aufgesehen,

und hinter fich geblickt, ba faben fie bie gange Lanbschaft im Schimmer bes Lichtes fteben; schaarenweise tranten bie Bonnetrunkenen ben reinen, einfärbigen Strahl, ber fie beschien. Barum follten fie auch nicht? fie waren ja bazu, wie geboren fo erzogen; man hatte unter eigenen Auspicien fie barauf eingeschult; wozu nun die Mummerei mit ber halbfrause, zwischen Ropf und Herz angelegt, und die Doppelzunge oben darüber, bie jum Ausbrude ber Gedanken immer unpaffende Worte mubselig suchen soll. Die Menschen machen es baher lieber furz. legen die Halstrause ab; Kopf und Herz fließen nun ohne Scheibewand zusammen, und ber Mund rebet, wie bas herz übergeht; und man kann ihm nicht länger ben Borwurf machen: er sei ein Sprachverberber, und gebe falsches Zeugniß. Die Staatsmanner aber bachten nicht, baß fie bem gleichgultig zusehen burften. Wie bie henne aus bem Ei, und bas Ei aus ber henne; fo ift ber Staat auf ben Protestantism gebaut, und ber Protestantism wieber auf ben Staat; bie Sanbe unter bie Fuße gelegt, tragen fie fich baber gegenfeitig schwebend. Beibe muffen barum auch gegenseitig fich manteniren, damit fle miteinander fich bes allgemeinen Schwerpunttes in der Kirche erwehren. Also wird dem Sauerteige befohlen, daß er nicht säure; und die gährende Maffe wird mit eisernen Reifen umschlagen, um bie Gahrung jurudjutreiben. Die aber geht innen unbefummert ihren Gang, und nun fangt ber Teig zu mouffiren an; während die fünftliche Befe, mit ber man die Katholischen angesett, ihre Schuldigkeit versagt, und die Daffe unbehülflich figen bleibt. Das gahrenbe Fas beginnt nun zu fingen; die eingesperrten Geifter suchen burch Austreibung bes Spundes fich Luft zu schaffen. Sie protestiren barum wechselseitig in Strophe und Begenstrophe fich einander an; ber Sauergeift ber Lichtgewalten, gegen bas trage, pietistische Stärkemehl, das sich durchaus nicht will fauern laffen; und bas Angefochtene sucht feine mehlichte Eigenschaft burch eine Art von Ascese ju sichern. Während biese hipig ftreiten, tommen friedsame Geifter auf ben Beben berangeschlichen,

und feben fich mitten zwischen bie Streitenben. Sie wollen es nicht halten mit ben Sauertopfen; aber auch nicht mit benen, welche ftarr an ber Faffung bes Chriftenthums hangen, wie ste solche aus ben Anfängen ber Reformation ererbt has ben, und nun diese Formel zu ihrem Papfte machen. Lettern eifern, aber nicht mit Beisheit; fie wollen Die Berrschaft in ber Rirche, ben Rirchenbann üben, und versuchen, mit ber Bahl zu schlagen. So haben benn bie Andern fich auch gufammengeschaart, um die Bahl burch die Bahl zu meistern, wo es bann leiber zu ben ertremften Gegenbekenntniffen gebieben, und ben frembartigsten Elementen Belegenheit gur ärgerlichsten Einmischung geworden; worauf ein bedrohliches, tumultuarifches Wefen Plat gegriffen. Darum haben wir, die fünfzig Ruhegeifter, es für unsere unabweisliche Pflicht gehalten, und jur Lehrformel ber freien Entwidlung von Chriftus gu Chriftus zu bekennen; welche alle willführliche Ausschließung ausschließenb, allen Theilen bas Recht freier Entwicklung ungefrankt erhalt, und also ber Rirche bazu hilft, fich in neuer Rraft zu geftalten. - Ausgeschloffen find jedoch von biefer Formel, wie fich von felbst versteht, erstens die alte Rirche, die als ftreitende von Chriftus ausgegangen, als triumphirende wieber ju ihm zu führen unternimmt; barum werben die Miffionen, um Spaltung in fie zu bringen, fortgesett; bie Spalter aber spalten fich in ihrem Geschäfte wieber untereinander, um ihr praftisch es vorzumachen, wie fle es nachthun soll. Ausgenommen find weiter auch die Altlutheraner, benen wohl Kirchen gestat= tet find, aber foccan keine Rirche; sie, die boch die Mutter all ber zahlreichen Rachkommenschaft gewesen, die jest sie aus dem Hause gewiesen, und fich als die erfte Stammfirche gerirt. Run haben gu ben funfgig friedfeligen Beiftern noch friedfeligere fich bingugefunden, die bas angefangene Werk, weil bas Recht freier Entwidlung ungefrankt bleiben foll, auf bemselben Grunde fort-Darum haben sie gesagt: ihr Bischofe, Bof = und Garnisonsprediger in Botsbam, und geiftliche Rathe bes Ditnisteriums, habt schon als feierlich verordnete Diener bes Wor-

tes, nach eurer festen lleberzeugung, bie Agende, als völlig übereinstimmend mit bem Lehrbegriff ber evangelischen Kirche erklart, wie er in den Bekenntnisbuchern, den beiden Teftamenten und ben drei Sauptsymbolen verzeichnet steht; und alle Brediger find barauf vereidet worden: Chriftus benfelben, geftern und heute und in alle Ewigkeit, zu predigen. men aber diefelben wurdigen Bischofe und geiftliche Rathe, und Ragen auf eine Bartei, die ftarr an ber Fassung bes Chriftenthumes halte, wie fie folche aus ben Anfangen ber Reformation ererbt habe: die aber bedrohe die evangelische Kirche mit Nun aber galt feither die ange-Unheil und Berfplitterung. flagte Bartei, unter ber Firma Bengstenberg, fur eine Unbangerin ber Agende, und wurde barum von ihren Gegnern auf's Bitterste angefeindet; sie hat sogar für sie, wiewohl allerdings nicht mit Weisheit, geeifert. Es muß also ein Underes und Befährlicheres hinter biefer Parteiung und ihrer papftlichen Formel fteden, bas bie funfzig treuen Diener bes Evangeliums, ohne Menschenfurcht und ohne Unsehen ber Person, und aufbeden mogen! - Das Wort ber treuen Diener wird ben Ausschlag geben; wie es aber auch ausfallen mag, ift Bengstenberg preußischer Assistent bes Jesuitenordens, ober treuer Bekenner ber Agende aus Chriftus ju Chriftus; Die Fünfzig has ben die rechte Mitte nicht gefunden, die Bittsteller werben fie Die Lichtfreunde werben gleichen Widerspruch höher suchen. von ihrer Seite gegen ben gefundenen Bunft erheben; und auch bort wird ein Soherer gefucht werden muffen, ber mit bem Unbern gegenüber fich wieder ausgleichen muß. Go wird die Einheit gesucht, und immer größere Spaltung gefunden; wir nennen bas Bewissensfreiheit, gewonnen durch die lleberwindung der Gegensäbe. Die überwindende Secte stellt sich über den Schultern der Ueberwundenen auf, Confusion klettert über Confusion binaus, bis alles Material in ben Spaltungen fich verbraucht, bielette bann fich fopfmeter auf die Spipe stellt. Bas ift also die alte, wohlbefannte Apramibe; so aber aufgebaut, sind es nur ordinare, bialectische Ranfte; die romischen Seiltanger haben sie schon mit großem



Geschick geubt, und jest weiß sie jedes Kind nachzumachen. Um es Diesen zuvorzuthun, haben wir die Methode nur anwenden wollen, um communistisch unsern Staatsbau nach biefem Plane auf breiter Unterlage über ber Erbe aufzuführen. reformirte Schweiz hat einen Mufterbau, im Mobelle bis nahe jum Strauße, und zur Nachahmung aufgeführt; und wir haben und fest vorgenommen, nicht hinter bem Ibeale gurudgubleiben. Darüber hinaus aber find uns weit fühnere Gebanten aufgestiegen, ale jene Baumeifter auf ihrer Butte fich trau-In unferm Rirchenbau wollen wir gerade ben men laffen. entgegengefesten Plan verfolgen. Ueber bem 3werge nämlich, ber bie Fuße himmelwarts fehrend auf ber Spite unserer Staatspyramide steht; foll ein Anderer, gerabe aufgerichtet, auf ben ihm zugekehrten Fußen, als feinem Poftamente, ruben. ben ausgestreckten beiben Sanden foll biefer bann bie Saupter bes erften Gegenfates faffent tragen; und bie Beiden bann gleichfalls die beiden Paar Beine, in die fie fich nothwendig spalten, wieder himmelwarts tehren. Drei Saupter neuer Begenfate finden bann bequem wieder ihre Ruheftatten auf ben vier Fuggestellen; bann funfe auf britter Stufe, und fo weiter in's Unbegränzte. So wird also eine Doppelpyramide conftruirt; die Staatspyramide, unten in ordinarer Runft balancirt; barüber in ber sublimen, sphagiritischen Architektur die umgekehrte Kirchliche, die auf jener ruht. Und mit fo subtiler Runft muß sich an diesem Bau Alles gegenseitig in ber Schwebe halten; daß er wie ein Naturwert, ohne Schaben zu nehmen, in täglicher Bewegung fich umbrehen fann; fo zwar, bag mahrend allnächtlig in ber Lage, wie wir fie beschrieben, ber Staat unten ber Rube pflegt, die Rirche aber oben unschädliche Berrschaft am Bette bes Schlafenben übt; beim Erwachen in ber Morgenfrühe hingegen ber Staat fich nach oben fehrt; jur Sohe steigend, die Rirche unter sich nimmt, und nun ber Mühfal bes Regimentes fich unterzieht. Das ift Grund und Aufriß bes beutschen boppelten Reichsgebaubes, wie bas verordnete Bauamt mit Stimmenmehrheit ihn projectict; ein Plan, bem ber Consens vieler tieffinnigen und überfliegenden Geister weltlichen und geistlichen Standes nicht entgangen. Er hätte vielleicht auch höhere Billigung gefunden, wenn man am Unterbau nicht billigen Anstoß genommen, und wären nicht gegründete Besorgnisse ausgestiegen: Mephistopheles möge nach seiner Art, wenn der Riesenbau vollendet, die Baumeister und die Bauherren von der Zinne herniederschleudern, weil sie den eingegangenen Pact nicht ganz erfüllt.

Bir haben biefen kurggefaßten Ueberblick unserer weitausfebenben Brojecte bier mitgetheilt, um die Lefer in bas Panorama ber Bauplate einzuführen, auf benen fie fich ju realifi-Auf Einem berfelben an ber fachstischen Pleiße ren ftreben. in der Lindenstadt, hat insbesondere, mahrend der Canicularferien, wo es auch anderwarts in ben Ropfen ju fpuden pflegt, eine ungewöhnliche Bewegung fich gezeigt; und ber fogenannte Leipziger Sandel hat sich zugetragen, damit ber Thurm um ein Stodwert geforbert werbe. Die Aufgabe ber Runft war namlich Folgende: An dem Tage, beffen Feier jest wieder nahte, war por Jahren ber Theil des Unterbaues, den die fachifiche Landichaft zu stellen hatte, mit leichter Dlühe, nach bem Abbruch ber alten Feudalruine, bewerkstelligt worden. Entschloffene Menschen, mit ber Jugend untermischt, waren vor diese hingezogen. Dan hatte eine fefte Burg ift unfer Gott abgefungen; wobei mitten unter ben Rivienstimmen einige Soloparthien sich burch ihre uneigennütige hingabe bemertbar machten. Die Straffenjugend hatte einige Badenftreiche mit ben Bertheibigern vor ber Mauer nicht zwar ausgetauscht; diese mußte vielmehr driftlich, jur schon befriedigten linken Bade ihr auch noch bie rechte entgegenhalten. Darauf, ale ber Gefang in einer neuen Strophe fich erhoben, wantte bie Mauer in ihrem Grunde, und fturzte gleich ber von Jericho; und ber Beste blieb, nichts übrig, als ehrenvolle Capitulation sich auszubitten. Ueber dem aufgeräumten Grunde follte nun die Constitution dauerhaft und folib aufgemauert werben. Das Werf forberte fich mit beutfcher Grundlichkeit; aber es fließ balb auf hemmniffe und

Die alte Burg hatte auch bas Rirchenges Schwierigkeiten. baube bes erften Reformatore getragen; große Pfeiler und Mauern und Schwibbogen franden noch, und hinderten ben Fortbau bes mobernen Werfes. Es war flar: wollte man bie umgekehrte Pyramibe auf ber erften equilibriren, bas alte Bemauer mußte erft gesprengt, und in die Lufte geblasen werben. Die Minister aber hatten auf die Alterthumer sich verseffen gezeigt, und wollten bie Sprengarbeiten nicht gestatten. Sie hatten wieder ihren Rudhalt in einem Schreibfehler ber alten Friebenevertrage, bie ber fatholischen Linie im protestantischen Lande bie Herrschaft übergaben. Die Sache war schon bei jenem Sturme auf bie Befte zu spat zur Sprache gekommen, und wurde barum nicht burchgesett; einige ber corrigirenden Magifter wurben auf die Festung gebracht, bas Bange aber mit bem Dantel ber Liebe zugebedt, und man horte nicht weiter bavon reben. Durch die Reufatholifen war fpater Gelegenheit gegeben, ben Febler in schicklicher Weise zu berichtigen; biese wurde aber schnöbe abgewiesen; und die Minifter beschränften nun die Diffibenten, und Die Erlaffe vom 19. Juli ergingen zur Conservation ber alten Ruine. Da fam ber Geist bes Herrn über ben blühenden Rationalism bes Landes, und er beschloß, gegen ben Jesuitism ju Felde ju ziehen, im vollen Anzuge gegen bas fachfische Lichtland Fran fich erhebend.

Dazu aber mußte nun vor Allem ber beutsche Herr Bruber bes ansgelsächsischen John Bull, ber in eine andere normannische Familie hineingeheirathet, gewonnen werden, damit er willig dem Convenante sich beigeselle. Dieser deutsche Herr Bruder des Bullochsen über Meer, den die Natur ganz aus einem Stücke grob geschnitten, jeder Boll ein ungeschlachter Grobian, ist nun ganz anderer Art, als dieser sein naher Blutsverwandter. Eigentlich ist die Firma des Letten: Deutschmann und Gebrüder; denn es sind der hossen nungsvollen Söhne viele, die der alte Stammhalter des Hausses in die Welt gesett. Der Fragliche, mit dem wir es hier zu thun haben, ist durch ein Rautenkränzlein um die Kappe aussegeseichnet. Das Familienzeichen der ganzen Compagnie ist

Plan, dem der Consens vieler tieffünnigen und überfliegenden Geister weltlichen und geistlichen Standes nicht entgangen. Er hätte vielleicht auch höhere Billigung gefunden, wenn man am Unterbau nicht billigen Anstoß genommen, und wären nicht gegründete Besorgnisse aufgestiegen: Mephistopheles möge nach seiner Art, wenn der Riesenbau vollendet, die Baumeister und die Bauherren von der Zinne herniederschleudern, weil sie den eingegangenen Pact nicht ganz erfüllt.

Bir haben biefen furggefaßten Ueberblid unserer weitausfebenden Projecte hier mitgetheilt, um die Leser in das Panorama ber Bauplate einzuführen, auf benen fie fich ju realifi-Auf Einem berfelben an ber fachfischen Pleiße ren ftreben. in der Lindenftadt, hat insbefondere, mahrend ber Canicular= ferien, wo es auch anderwärts in den Köpfen zu spucken pflegt, eine ungewöhnliche Bewegung fich gezeigt; und ber fogenannte Leipziger Sandel hat fich zugetragen, damit der Thurm um ein Stodwert geforbert werbe. Die Aufgabe ber Runft war namlich Folgende: Un bem Tage, beffen Feier jest wieder nahte, war por Jahren ber Theil des Unterbaues, den die fachfische Landschaft zu stellen hatte, mit leichter Muhe, nach bem Abbruch ber alten Beudalruine, bewerfstelligt worden. Entichloffene Menichen, mit der Jugend untermischt, waren vor diefe hingezogen. Dan hatte eine feste Burg ift unser Gott abgesungen; wobei mitten unter ben Ripienstimmen einige Soloparthien sich burch ihre uneigennütige Singabe bemertbar machten. Die Straf= fenjugend hatte einige Badenftreiche mit ben Bertheidigern vor ber Mauer nicht zwar ausgetauscht; diese mußte vielmehr driftlich, jur schon befriedigten linken Bade ihr auch noch bie rechte entgegenhalten. Darauf, ale ber Gefang in einer neuen Strophe fich erhoben, wantte die Mauer in ihrem Grunde, und Stürzte gleich ber von Jericho; und ber Beste blieb nichts übrig, als ehrenvolle Capitulation sich auszubitten. Ueber bem auf= geräumten Grunde follte nun die Conftitution dauerhaft und folib aufgemauert werben. Das Werk förberte sich mit beutther Grundlichkeit; aber es ftieß balb auf hemmniffe und

Schwierigkeiten. Die alte Burg hatte auch bas Rirchenges baube bes erften Reformators getragen; große Pfeiler und Mauern und Schwibbogen ftanden noch, und hinderten ben Fortbau bes mobernen Berfes. Es war flar: wollte man bie umgetehrte Ppramide auf ber erften equilibriren, bas alte Bemauer mußte erft gefprengt, und in bie Lufte geblafen werben. Die Minister aber hatten auf die Alterthümer sich verseffen gezeigt, und wollten die Sprengarbeiten nicht gestatten. Sie hatten wieder ihren Rudhalt in einem Schreibfehler ber alten Friebenevertrage, die ber fatholischen Linie im protestantischen Lande Die Herrschaft übergaben. Die Sache war schon bei jenem Sturme auf die Beste zu spät zur Sprache gekommen, und wurde barum nicht durchgesett; einige ber corrigirenden Magister wurben auf die Festung gebracht, bas Bange aber mit bem Mantel ber Liebe jugebedt, und man hörte nicht weiter bavon reben. Durch die Reukatholiken mar fpater Gelegenheit gegeben, ben Febler in schicklicher Weise zu berichtigen; biefe murbe aber schnobe abgewiesen; und bie Minifter beschränkten nun bie Diffibenten, und bie Erlaffe vom 19. Juli ergingen zur Confervation ber alten Ruine. Da kam der Geist des Herrn über den blühenden Rationalism bes Landes, und er befchloß, gegen ben Jesuitism ju Kelde zu ziehen, im vollen Anzuge gegen bas fachfische Lichtland Iran fich erhebenb.

Dazu aber mußte nun vor Allem der deutsche Herr Bruder des ansgelsächsischen John Bull, der in eine andere normannische Familie hineingeheirathet, gewonnen werden, damit er willig dem Convenante sich beigeselle. Dieser deutsche Herr Bruder des Bullochsen über Meer, den die Natur ganz aus einem Stücke grob geschnitten, jeder Boll ein ungeschlachter Grobian, ist nun ganz anderer Art, als dieser sein naber Blutsverwandter. Eigentich ist die Firma des Letten: Deutschmann und Gebrüder; denn es sind der hosse nungsvollen Söhne viele, die der alte Stammhalter des Hausses in die Welt gesetzt. Der Fragliche, mit dem wir es hier zu thun haben, ist durch ein Rautenfränzlein um die Kappe ausse gezeichnet. Das Familienzeichen der ganzen Compagnie ift.

trieben, zugleich aber alle politischen Romane und die dazu gehös rige Poefie verschlungen; auf alle 1800 Blatter und Journale abonnirte sich ber Unglückliche, ber nun natürlich immer tieffinniger wurde. Bulest hatte er ben Cola Rienzi, Notar von Rom, fich au seinem Belben erfohren; beffen guter Buftand follte auch im Sachsenlande, und burch seine vielen Preffen bald in gang Deutschland wiederkehren. Anfangs war es ber Buftand in ber Walbeinsamkeit, und er suchte mit den Andern in den Balbern ben Burgelftod ber Giche, auf ber bie schönen Madchen gewachsen. Das Mittelalter mochte er selbst als eine Uebergangszeit burchaus nicht leiden; von ber Geburt Luthers batirte er feine chriftliche Zeitrechnung; von ba an begann ber gute Buftanb. legte baher seinen Waffenrod nicht ferner ab; durchritt alle Jahrhunderte bis zur Revolution bin, und gahlte bann bie Jahre und die Tage weiter; bis er in oben ergahlter Beise feine alte Bastille auch feinerseits gestürmt, und seine Confti-Nun wurden alle Gin= tutionsburg zu errichten angefangen. faffen auf fie entboten; Reben ohne Ende wurden ihnen, vom Papier ohne Ende, vorgelesen, und es wurde proclamirt: ber gute Buftand fei nun eingetreten, und bie Macht bes Abels auf die Burgerschaft übergegangen; Cola aber follte fortan Befete geben, benen Alle gehorchten. Berolbe wurden damit in alle Stabte entsendet, Alle follten ben guten Buftand bei fich aufnehmen. Die fremben Potentaten, an die die gleiche Aufforderung ergangen, thaten ihr Möglichstes, um ihr zu genus gen, und auch ben guten Buftand in ihre miferabeln Buftanbe einzuführen.

Das ging nun gut; die Burgen wurden geschleift, die Landstraßen aber zur Sicherheit in Eisen gelegt. Den Tribunen allein wollte der preiswürdige Zustand immer noch nicht
befriedigen; er suchte daher den möglichst Besten, daß er, als
sein ärgster Feind, ihn nochmal überwinden möge. Er warf sich
also in die Kirchengeschichte, und ließ nicht ab, nach dem Besten zu suchen; und als ihm der Geist das Gesuchte zugeführt,
ließ er nun ihm und seinen sieden Gaben zu Ehren, sich mit sieden

Rronen fronen. Als Grundfat wurde fofort, um die Gewiffends freiheit zu fichern, proclamirt: Die Macht in ber Kirche ift von ber Priefterschaft auf die Burgerschaft übergegangen; Cola, ber Bevollmächtigte bes heil. Geiftes, ber Tribunus augustus, und Befreier Deutschlands, auf welchen er bie Banbe gelegt, ber ift geweiht. Aller Glaube ift ganglich frei gegeben; über bie Artifel bes Crebo wird nach Stimmenmehrheit entschieden; über bie Sacramente, und welche von ihnen zuzulaffen, balottirt; bie Secten find Majoritaten und Minoritaten in ber freien Rirche, und sohin erwunscht. Es wurde nun an die praftische Ausführung biefer Thefen Hand angelegt. Cola aber war, wie schon gesagt, auf ber Rehrseite zwar ein etwas grobkorniger Befelle; auf ber Borberfeite, im Profile, aber ein feiner, nur etwas jur Phantafie geneigter Rittersmann aus ber Mancha; außer bem Anfalle aber febat und ftille und nachbenklich, und nicht leicht anders, als durch fire Ideen ins harnisch ju jagen. Der mit ben fieben Gaben fiebenmal gefronte, geräumige Helm bes Mambrin, der ihm bas gedankenvolle haupt umfaßte, war in feinen innern Räumen, wie ein agpptischer Ofen stockweise in Restern angelegt; und zu Tausenben waren bie Gier biefer firen Ibeen bort aufgeschichtet, und warteten bes Beiftes, ber fie bebruten follte. Der Beerd Dieses Brutofens brannte vorn hinter ber Stirne bes ebeln Ritters; schlugen beffen Pulfe ruhig, bann hieng ber Beift bie Flügel; wurde es aber jenem beiß um die Schläfe, und schwoll die Stirnaber, bann regte fich ber Schlafenbe; und es wurde nun balb unter ber Helmsbede lebenbig, und bas Gevogel pidte allmählig bie Eierschale auf. Die Flüge, die ber Ritter vorn ausgebrütet, hatte bann ber Sancho hinten in Pflege zu nehmen, und fle aufzufüttern; und er that es gewiffenhaft. Bunberbar gefchaffen waren die Ausgefrochenen, und so absonderlich gethan, baß Bott felber fich über die Seltfamlichkeiten wunderte, die ihm zuvor bei all seinem Nachsinnen nicht eingefallen. Es fam nun barauf an, ben Brutofen gehörig einzuheiten, um bas Geschäft in Sang zu bringen, und Gott und die Welt in's größte Er-

trieben, zugleich aber alle politischen Romane und die bazu gehörige Poefie verschlungen; auf alle 1800 Blatter und Journale abonnirte fich ber Ungludliche, ber nun naturlich immer tieffinniger wurde. Bulett hatte er ben Cola Rienzi, Notar von Rom, fich au seinem Belben ertohren; beffen guter Buftanb follte auch im Sachsenlande, und durch seine vielen Preffen bald in gang Deutschland wiederkehren. Anfangs war es ber Buftand in ber Walbeinsamkeit, und er suchte mit ben Anbern in ben Wälbern ben Burgelftod ber Ciche, auf ber bie schonen Madchen gewachsen. Das Mittelalter mochte er felbst als eine Uebergangszeit burchaus nicht leiben; von ber Geburt Luthers batirte er feine driftliche Zeitrechnung; von ba an begann ber gute Buftanb. legte baber feinen Waffenrod nicht ferner ab; burchritt alle Jahrhunderte bis zur Revolution hin, und gählte bann die Jahre und die Tage weiter; bis er in oben ergahlter Beise feine alte Baftille auch feinerfeits gefturmt, und feine Conftitutionsburg zu errichten angefangen. Nun wurden alle Ein= faffen auf fie entboten; Reben ohne Ende wurden ihnen, vom Papier ohne Ende, vorgelesen, und es wurde proclamirt: ber gute Buftand sei nun eingetreten, und bie Dacht bes Abels auf die Burgerschaft übergegangen; Cola aber sollte fortan Besetze geben, benen Alle gehorchten. herolde wurden bamit in alle Städte entsendet, Alle follten ben guten Buftand bei fich aufnehmen. Die fremben Potentaten, an die die gleiche Aufforberung ergangen, thaten ihr Doglichstes, um ihr zu genugen, und auch ben guten Buftand in ihre miferabeln Buftanbe einzuführen.

Das ging nun gut; die Burgen wurden geschleift, die Landstraßen aber zur Sicherheit in Eisen gelegt. Den Tribunen allein wollte der preiswürdige Zustand immer noch nicht befriedigen; er suchte baher den möglichst Besten, daß er, als sein ärgster Feind, ihn nochmal überwinden möge. Er warf sich also in die Kirchengeschichte, und ließ nicht ab, nach dem Besten zu suchen; und als ihm der Geist das Gesuchte zugeführt, best er nun ihm und seinen sieden Gaben zu Ehren, sich mit sieden

Rronen fronen. Ale Grundfat wurde fofort, um bie Gewiffensfreiheit zu fichern, proclamirt: Die Macht in ber Kirche ift von ber Priefterschaft auf die Bürgerschaft übergegangen; Cola, ber Bevollmächtigte bes heil. Geiftes, ber Tribunus augustus, und Befreier Deutschlands, auf welchen er bie Sanbe gelegt, ber ift geweiht. Aller Glaube ift ganglich frei gegeben; über bie Artifel bes Crebo wird nach Stimmenmehrheit entschieden; über bie Sacramente, und welche von ihnen zuzulaffen, balottirt; bie Secten find Majoritaten und Minoritaten in ber freien Rirche, Es wurde nun an die praktische Ausund fohin erwünscht. führung biefer Thefen Sand angelegt. Cola aber mar, wie ichon gefagt, auf ber Rehrseite zwar ein etwas grobforniger Befelle; auf ber Borberfeite, im Profile, aber ein feiner, nur etwas jur Phantafie geneigter Rittersmann aus ber Mancha; außer bem Anfalle aber sebat und ftille und nachbenklich, und nicht leicht anders, als burch fire Ibeen ins Harnisch zu jagen. Der mit ben fieben Gaben fiebenmal gefronte, geräumige Helm bes Mambrin, ber ihm bas gebankenvolle haupt umfaßte, war in seinen innern Räumen, wie ein agpptischer Ofen stockweise in Nestern angelegt; und zu Tausenden waren bie Gier biefer firen Ibeen bort aufgeschichtet, und marteten bes Geiftes, ber fie bebruten follte. Der Beerd biefes Brutofens brannte vorn hinter ber Stirne bes ebeln Ritters; schlugen beffen Pulse ruhig, bann hieng ber Geift bie Flügel; wurde es aber jenem heiß um die Schläfe, und schwoll die Stirnaber, bann regte fich ber Schlafende; und es wurde nun bald unter ber helmsbede lebenbig, und bas Gevogel pidte allmählig bie Gierschale auf. Die Flüge, Die ber Ritter vorn ausgebrutet, hatte bann ber Sancho hinten in Pflege zu nehmen, und fie aufzufüttern; und er that es gewiffenhaft. Wunderbar gefchaf. fen waren die Ausgefrochenen, und so absonderlich gethan, baß Bott felber fich über die Seltfamlichfeiten wunderte, die ihm zuvor bei all seinem Nachsinnen nicht eingefallen. Es fam nun barauf an, ben Brutofen gehörig einzuheiten, um bas Geschäft in Gang zu bringen, und Gott und bie Welt in's größte Er-

Dieß Geschäft hat die Großmeisterei faunen zu verfegen. fammtlicher blühenden Orben, von der Centralloge, de l'etoile damboyante aus, übernommen, und es gludlich burch bie Preffe ausgeführt. 2118 nämlich die Gefchichte mit bem heiligen Rode fich zugetragen, ba war ber Ritter aufgefeffen, um zu feben, was ben Auflauf veranlaßt hatte. Anfangs hatte er bie Sa= de mit ziemlich faltem Blute aufgenommen; balb aber war er nachbenklich geworben; und man fah ihm an, baß ihm bie alte Beschichte mit ben Galecrensclaven, Die er bamal gludlich befreit, wieder eingefallen. Das war ber gunftige Augenblick; und mit einemmale hatte Saul von ben Schaaren ber Brophetenkinder fich umringt gesehen, die ihn Alle mit der Geschichte von bem ewigen Juben angefungen. Das schlug schnell ein, und man fah beutlich, wie die Pulse fliegend fich erhoben. Laufe feiner Studien über die allgemeine Weltgeschichte hatte er auf bie Jesuiten einen tobtlichen Saß geworfen; Ricolai, Biefter, Johann Seinrich Boß hatten seine gartefte Jugend fcon belehrt, welchen unermeglichen Schaben bieß Ungeziefer angerichtet. Er hatte barum fein Revier immer auf's forgfaltigste gegen sie gehütet; und erst fürzlich noch, als ein feiner Schalt ein Jesuitensiegel ausgekundschaftet, hatte er nicht geruht, bis die Sache fich als ein bummer Spaß erwiefen. Begen einige Jefultenknochen im Altare hatte er einen Feldzug abgehalten; und eben gur Stunde wieder fand er fich fchmer beunruhigt, burch bie anthentische Rachricht über bie Entbedung eines Aufnahmediploms in die Todesangstbruderschaft, Die fich in ber Verlaffenschaft eines turg Berftorbeuen vorgefunden; Die Minister hatten in's Sterbhaus fich verfügen muffen, um bort bie forgfältigste Untersuchung über bieß angftvolle Ergebniß einzuleiten. Co ift begreiflich, die große Fabel und schone Studie bes ervigen Juben, von focial-philosophischem Beift burchweht, ber bie geheimften Schlupfwinkel im Labyrinth bes Jesuitioms mit bem hellen Lichte ber Deffentlichkeit beleuchtet; seine erstaunlichen Triebfebern offenlegend, und in feinem energischen, und um es gerade herauszusagen, impofan-

ten Streben nach Einheit, ben verforperten Beift bes Bofen im Orben nachweisend, mußte mit allen ihren Episoben, 3wis fchenfällen, Intereffen und Thatfachen, und burch die Berfos nen, mit benen fle bevolfert ift, und die alle mit Meifterhand gezeichnet find, die erstaunlichfte Wirfung auf biefe Stimmung Die Runft feierte ihren hochsten Triumph, wie bamals, ale bie Bogel bie gemalten Beeren bes Atheniensers naschten; ber Gerabsinn bes Ritters ließ fich burch bie Bollfommenheit ber Berfpective bestechen; er felber hielt fich für ben Miterben ber unermeglichen Erbschaft bes Marquis von Rennepont, Die vom Jahre 1682 bis jum 13. Februar 1832, burch Buschlagung von je fünf Brocent Binfen, nach Ablauf ber 150 Jahre, auf 225,950,000 Franten, 13,775,000 Franten für Berwaltunges toften abzuziehen, angewachsen; seine fieben Kronen erinnerten ihn ftete an feine fieben Miterben, Die fleben Carbinaltugenben: ben Prinzen Dyalma, ben Sindu voll Ebelmuth; bas Fraulein Adrienne von Cardoville, ben ebeln, selbstständigen Geift, finnlich, aber guchtig; herren harby, ben ausgezeichneten Ropf mit übermäßiger Erregbarfeit, barum ber Sensitive genannt; Berren Abbe Gabriel, ftrahlend von Gute und Ebelfinn; bann bie beiden Tochter des Marschalls Simon, Taufenbschönchen, mit ben Anospen Rosa und Blanca; ben Arbeiter Nachtimbett, ber zwischen Fleiß und Lieberlichkeit in ber Mitte schwanft, beffen Berg gut ift, beffen Ropf aber gar nichts taugt. Darum hatte ber Ritter gleich anfangs schon auf's lebhafteste Partei genommen; er hatte gar wohl begriffen, er felber fei die Art von Schickfaleverhängniß im Drama; ein phantastisch, übernatürliches Befen, bas burch bie Handlung geht, und als Aeltervater und Ausnahmsnatur überall in fie eingreift; und fo hatte er nicht gefaumt, die Lange einzulegen, um bem Robin, in dem bie gange Beschidlichkeit und alle Lafter bes Orbens verkörpert find, gelegentlich bamit zu burchrennen, und bas Liftgewebe ber Erbschleicher zu burchbohren; wie er denn auch bald dem Abbe von Agrigny glücklich seis nen Blan verleidet, als die Schwefter Berobias bas Cobigell ent. bedt. Das also wirkte gut, und die Pulse gingen sichtbar bobeer, Alles aber war unter dem Borwande geschehen, die Bilbsaule Bethovens in Bonn auszustellen; und die Tone, die aus den starfen Dannerchören von dort herüberschalten, machten den ohneshin schon furz Ausgebundenen nur noch wilder. Gleichzeitig kam Nachricht, wie in Frankfurt der wiedergeborne Benzel seinen allzuschweigsamen Beichtvätern die Jungen ausgeschnitzten; an der Leine aber die Regierung mit dem Bischof den katholischen Katechism verabschiede; auch die mannhasten Thasten der Bürgerschaft von Halberstadt thaten das Ihrige, um den halb Desparaten anzufrischen, seinerseits nicht zurückzubleisben, damit ihm der Rang nicht abgelausen werde. So nahte dann die Stunde stark heran, wo der Parorism die Crise entsscheiden sollte.

Der Pring sollte, wie gewöhnlich, die Communalgarbe mustern; was beritten war und noch bei Troste, stieg zu Pferbe, die Andern marschirten zu Fuße mit; die bewaffnete, ehrsame Burgerschaft stellte sich zur Musterung auf. Sie fannte ben Dienst, wußte, was von Unmuth in ihr senn mochte, ju beherrschen; bas Gewehr wurde, wie Rechtens ift, prafentirt. Alles lief leidlich ab; nur als bas Lebehoch burch ungeis tiges Pausiren ber Regimentsmusik versagte, gab ber querkopfige Sancho nach hinten burch beutliche Zeichen seinen Bei-Der Pring follte nun, wie herkommlich, abfall zu erkennen. gehen; wo es bann Jebem unbenommen blieb, bas Seinige zu denken und ihm nachzureden. Aber er blieb, und das empfand ber Manchaner von ber Pleife gar übel. Als daher bie Racht hereingebrochen, wo ohnehin alle Fieber eracerbiren, und die Mondeeinfluffe auf die Kranten ftarferen Ginfluß üben, ba brangte bas lebel jur Entscheidung. Der Zapfenftreich hatte im Sturmschritt alle bosen Safte zu ben größeren Gefaffen hindirigirt; Alles fammelte fich um ben Reitersmann her. Der aber hatte nun fein Maulthier umgefehrt, ben Efel voran, auf bem ber Cancho jest vorne ritt, wahrend ber Ritter mit herabgelaffenem Bifir auf ber Roffebseite in trauernder Gestalt zögernd folgte. Da hatte ein Schalf bem Roffe eine Rugel in's Dhr practizirt, bem Efel aber

eine Diftel unter ben Schweif gehängt, und Beibe waren nun miteinander wild geworben, und eines Laufes auf den Roßmarkt mit bem Reiter hingefturgt. Alles Gevogel aus bem Refte ift mitgeflogen; in ben wiberkehrenden Delirien, die jest im heftigsten Anfalle sich eingestellt, find auch jene früheren Fragen, noch verzerrter bann zuvor, zurudgefehrt. Gine biefer Carricaturen stellte die Peterstirche vor; fle war auf einen Rarren geladen; hans, ber Fuhrfnecht, sollte sie über bie Der aber hatte nach beutscher Fuhrmannsart Grange führen. feine Eile; die ungeduldige Begleitung aber hatte ihm zugerufen: fich zu sputen, fonft werbe er feiner gabung nachgesenbet. Diefer unschuldige Buruf war bas Einzige gewefen, was ber Bolizei im gangen Traume bebenklich geschienen; fie hatte ibn halb gestrichen, und nur ber hauch war sichtbar geblieben. Bor bem Botel be Brufe war jest biefe Imagination gurudgefehrt, und ber Imaginirende nahm bas Hotel für bie Peterefirche; und ihm ficlen bie alten Bebanken beim Sturme ber alten Staatsburg wieber ein. Er wollte nun auch ben Fuhrmann zur Gile anspornen; mit Unftrengung aller seiner Rrafte brullte er wieber bas Lied: eine feste Burg ift unfer Gott! und warf an ber Petersfirche zuvor noch alle Fenfter ein, bamit bas Licht überall freien Butritt haben moge, und er bie Mühewaltung fich erspare, welche die unklugen Lalenburger auf fich gelaben, bie in bas Rathhaus ohne Fenfter bas Licht feuchend in Saden hineingetragen. Damit mar bie Krankheit gelost, ber Befang hatte die Erise bezeichnet; die gekochte Krankheitsmaterie aber war in ber Form von Steinen ausgeworfen worben. aber trat auch die verkannte Wirklichkeit in ihre Rechte. Sausgenoffenschaft im Caftelle bes Botel be Bruge hat die Bluthunde ber Abrastea losgekettet, von benen wir neuerlich gerebet. Diefe maren schon feit geraumer Zeit fehr unruhig geworben; von Berlin aus hatte ber Wind eine Witterung ihnen jugeweht. Es ichien fie zu bedünken, dahin gehe ihre Bestimmung; fie hatten mehr als einmal nach biefer Richtung hin geschnauft, und wiederholt die Ohren nach dem von dort her erschallenden

Gefange eines Recitatives aus ben Apostelbriefen hingerichtet. Aber man hatte bort aus Borficht Stimmgabeln ausgetheilt, um alle Orgeln gleichmäßig zu ftimmen; und die Postillone hatten ihre Taschenuhren nach ber Centraluhr gestellt, um die Melobien ber Bosthörner gu reguliren. Der Charivari war also in Beiten gebandigt worden, und die Aufhorchenden hatten die Spur verloren. Als fie baher jest losgefettet waren, gingen fie auf Die nachsten Sanger bes Bergliebes los. Solche Bestien haben nun feine Unterscheidungefraft; fie fpringen in gerader Linie auf ben nachsten besten Gegenstand an, ber sich ihnen bietet, und reißen ihn nieber, ohne nach Schuld ober Unschuld ju fragen. So benn auch hier in biefem tragischen Enbe bes tomischen Borspiels, betitelt: ber Sturm auf bas Caftell bes Jesuitengenerals Robin. Das souveraine Bolf aber versam= melte fich unter bem Borfite bes herren Blum, und begehrte Satisfaction wegen bes Friedensbruches, ben ber treulose Pater verschuldet.

(Fortfepung folgt.)

## XXV.

## Rabinetsftude.

Der selige Friedrich Karl von Moser hat unter obiger Aufschrift jedem Band seines (höchst reichhaltigen) "Patriotischen Archives für Deutschland" eine Anzahl Charakterzüge merkwürzbiger Personen, vereinzelte und bennoch bedeutsame Notizer, frappante Aeußerungen, inhaltsschwere Stellen aus fürstlichen Erlassen u. dgl. beigefügt. Wir entlehnen ihm diese Aufschlift, um unter derselben ähnliche Notizen zusammenzustellen, die zur Bürdigung der gegenwärtigen Zustände nicht ganz werthlos seyn dürsten.

Der Heibelberger Professor Ullmann hat ein Buch über bie Borläuser ber Resormation geschrieben. Ein weit umfassenderes ließe sich schreiben über die Borläuser von Ronge und Ezersti. Es dursten nur die landesherrlichen Organisationssedicte über die Stellung und Besugnisse der katholischen Kirche in verschiedenen deutschen Staaten; die Protosolle und Erlasse der katholischen Kirchenräthe und Kirchensectionen gesammelt; eine genaue Charasteristis ihrer Mitglieder, der durch sie an die Gymnasten, Universitäten und Seminarien berusenen Lehrer, der vorzugsweise durch sie begünstigten und hervorgehobenen Geistlichen zusammengestellt; das Wirken der Schullehrerseminarien in den lehten zwanzig Jahren wahrheitsgetreu geschilbert werden: und weit mehr, als daß man sich über den Julauf verwunderte, den jene Wortführer des Rihilismus unter

allerlei verwandtem Bolf gewonnen haben, wurde man fich wahrscheinlich verwundern muffen, daß diefer nicht weit gro-Ber, und daß aus bem fo andauernd und fleißig ausgefäeten Wind der Sturm nicht weit heftiger erwachsen sei. Schon im Jahre 1804 schrieb ber Berfaffer bes "Triumphes ber Philosophie im achtzehnten Jahrhundert": wie lange noch der Ra= tholiciomus in Deutschland fich erhalten konne, "wo seine Sierarchie, um wenig zu fagen, gewaltig erschüttert ift; seine Bischöfe und Erzbischöfe, die folche große Entwurfe zur Bergro-Berung ihres Unsehens zu Ems machten, fich gleichsam in Superintendenten verwandelt sehen, und zum Theil vielleicht, ale zu fostspielig, gang eingehen werden; wo die religiösen Rorperschaften, Die zur Aushulfe in ber Seelforge, jum Unterrichte in der Jugend und in mancher andern hinficht so unentbehrlich waren, aufhören; wo ber Ratholiciomus, ftatt bag er vormals in biesen und jenen Landern und Gebieten bie herrich ende Religion war, nun burch Uebergang biefer ganber an priftestantische Regenten nur die gebulbete geworden; wo bie Ratholifen, um bas Butrauen ihrer neuen Mitburger ju gewinnen, und fonft auf mannigfaltige Weise, wofern anders burch religiösen Druck die Bande an die Religion nicht fester zufammengezogen werben, sich immer mehr befatholisiren werben, und in bem beutschen Fürstenrathe bie Bahl ber Ratholischen beträchtlich kleiner ift, als biejenige ber Protestantischen, - bas Alles bedarf wohl keiner weitläufigen Auseinandersetzung." — Gottlob! Spiritus Domini spirat, ubi vult; bie Pramiffen, welche ber Berfaffer hier aufftellt, haben fich immer mehr entwis delt, und find spstematisch immer weiter getricben worben, bie Folgerungen bagegen find nur theilweise eingetroffen, und bie Clausel: "wosern anders burch religiösen Druck bie Bande an bie Religion nicht fester zusammengezogen werben", hat eine Wirtsamfeit gewonnen, welche bamals nur fich wunschen, nicht aber ahnen ließ. Es mag seyn, bag burch bie neuesten Erscheinungen auf katholisch-kirchlichem Boben bie Zisser ber Ratholifen in ben Statistiken um etwas verringert wirb, bagegen, ba so viel Spreu und Schaum, wie ber Roth vom Rabe, abs gefallen ift, bas Gewicht sich vermehrt.

In einem beutschen gandchen, in welchem die antikatholifche Bewegung, ber neuerbings unversehens und aller flüglichen Berechnung jum Trope läftiger werbenden Rirche gegenüber, hober Ministerial = Protection fich zu erfreuen hat, beginnt bie toftliche Bunbesgenoffenschaft bes bureaufratischen Entfinfterungegewerbes in bas Entgegengefeste umzuschlagen. schaftlicher Abhub, an bem nicht viel gelegen ift, wendet allerbings bem trüben Lichte bes Cometenschweises jubilirend bie Blide zu, aber gleichzeitig ift in vielen Andern bas burch eine lange Reihe von Jahren zurüdgebrangte firchliche und fatholifche Bewußtseyn aus feinem Schlummer unerwartet wieber er-Jungere Beiftliche, burchbrungen von ber hohen Bebeutung ihrer Miffion, fraft beren fie jur Ueberlegung gelangt find, ju Anderem, ale ju Schreibern im Dienste bes Dberamts, ober zu Surrogaten einer nicht Allem genügenden Polizei berufen zu fenn, scheuen fich nicht, dem Bolk seinen kathofchen Glauben wieber barzulegen, ben allgemach befeitigten Begriff ber Kirche ihm wieder beigubringen. Greife, welche durch lange Jahre ben Gottesbienft als etwas Ueberfluffiges ju betrachten gewohnt waren, finden sich wieder bei bemselben ein; ein geheiligtes Keuer wallt wieder in ihren Abern; Die außer Brauch gekommenen, ober vielleicht gar in übermuthiger Seichtheit verspotteten Wallfahrten werben wieder jum Bedürfniß; Frauen, welche fonft Bebenken getragen hatten, eine Stunde weit zu Fuß zu gehen, scheuen eine Strede von vielen Stunden nicht, um an einer Gnadenstätte sich einzufinden, und bie Rapelle ber schmerzhaften Mutter zu \*\* im Königreich Bapern hat im verfloffenen Juli mehr Wallfahrter aus einem Rachbarlande gesehen, als vielleicht mahrend eines vollen Jahrzes hends zuvor.

Die Einwohnerschaft ber vormaligen bischöflichen Stabt Conftang hat fich jungft in Betreff bes Rufes, in ben politische Beber und firchliche Schreier Dieselbe gebracht hatten, vollkom-Wie oftmale bas Bolt beffer ift, ale feine men rehabilitirt. Regenten, fo scheint bas Constanzer Bolf beffer zu fenn, als Von biesen wird etwas Merkwürdiges befeine Beiftlichen. Un bem geistigen Bau ber Kirche, wie berselbe ben Gläubigen burch ben Cultus in lebendiger Anschauung ju innerer Theilnahme sich vermittelt, ift bort seit Anfang biefes Nahrhunderts unter Aufficht eines obenanstehenden Werkführers weggezimmert worben, mas Beng hielt. Bas fubjektiver Unficht nicht zusagte, wurde als brandiger Auswuchs in die Spane gehauen. Co wars bem überall gebrauchlichen Gottesbienft in Beichthören, Predigen und Hochamthalten an den Carnevals= tagen ergangen; ware es ja inhuman gewesen, die brausenbe Carnevaleluft burch Aufstellung eines Contraftes auch nur von ferne zu hemmen ober zu ftoren. Anderer, als ber feit balb einem halben Jahrhundert gepflanzten und gepflegten Gefinnung glaubte ein Beiftlicher, ber jedoch keine Scelforge mahrzunehmen hat, die Berftellung bes altfatholischen Brauchs burfte boch jest noch Theilnahme finden; wie groß immerhin ber Haufe fenn möchte, ber ber Ausgelaffenheit fich hingabe, Ginzelnen burfte die Belegenheit, sich zu sammeln, felbst jest noch er-Er berieth fich barüber mit benachbarten Beiftwünscht senn. lichen, die sein Borhaben billigten, Mitwirken anerboten, aber zwedmäßig fanden, daß vorerft bem Ordinariat, dem Obertirchenrath und bem Oberftubienrath Anzeige gemacht wurde. Reine ber brei Stellen erhob Ginsprache, jebe ließ bem Unternehmen ungehindert ben Fortgang. Der Erfolg übertraf jede Erwartung; viele Perfonen tamen jur Beichte, gablreiche Buhorer fanden zu ben Predigten sich ein, mit Andacht wohnten Biele den Hochamtern bei.

Da wurden ob solcher unzeitigen Restauration eines abs gethanenen Ueberflusses die drei Decane der Stadt, eitel im Lichte der Zeit wandelnde Manner, stugig. Sie schritten zus

fammen, um über berlei mittelalterliche Reactionen, um ihre Entrüftung über fo engherziges Bemühen, bas Bolt ben Pfaben ihres Fortichrittes auf bie ehemaligen Bahnen ber finstern Blindgläubigkeit und bes lebermaaßes gotteebienftlicher Bezeugungen jurudjutreiben, gegenfeitig ihre Befümmerniß fich mitzutheilen. Sie beschloffen, beschwerenb an jene brei Stellen fich zu wenden; was ja in bem Berlauf ber Zeiten Jahr um Jahr abgelaufen, ohne bag am Ende eines jeben berselben bie geringste nachtheilige Spur jener Befeitigung sich bemerklich gemacht hatte, warum nun, da bisher fo friedlich Jahre und Menschen einander Blat gemacht, und ihnen, ber Stadt wohlbestallten Seelsorgern, nie bie Spur bes Bedürfniffes nach Herstellung einer weislich beseitigten Gewohnheit zu Kunde gefommen, burch unzeitiges Bermehren bes Bositiven ben gebildeten und beachtenswerthen Regativen in fo finsterer Anwandlung Aergerniß geben? Die beiben weltlichen Behörben nahmen bie geführte Beschwerbe beifällig auf, trugen bes erleuchteten Eifers bes Seelforgers gebührenbe Rechnung, und ließen, mit ihrem fruhern Gutheißen im Wiberfpruch, an benjenigen, welcher jene gottesbienftliche Ucbung wieder eingeführt, eine ernste Berwarnung, daß er im kommenden Jahr bergleichen nicht wieder sich beigehen laffe.

In dem Hause eines angesehenen katholischen Staatsmannes war noch vor nicht gar langer Zeit ein junger Geistlicher
als Erzicher angestellt. Er erwies sich tadellos in seinem Betragen, und seinen Gesinnungen nach gehörte er eben so wenig
zu denjenigen, welche in Auslehnung gegen die Kirche, ihre Lehren, Satungen und Gebräuche den wohlseilen Ruf eines
hellen Ropses sich erwerben zu können wähnen. Doch siel es
ber Dame des Hauses unangenehm auf, daß der Hauslehrer
bisweilen mit der Familie frühstücke, und hierauf die heilige
Messe las. Nachdem sie dieses einige Male schweigend hatte
hingehen lassen, fand sie sich doch in dem Gewissen verpstichtet, ihr Bestemben hierüber auszubrücken. Da duserte der junge Geistliche ganz unbefangen seine Verwunderung, daß er hierin sich sollte versehlt haben, und erklärte: er habe gar nicht gewußt, daß es unerläßlich sei, nüchtern die heilige Messe zu lesen, ihm sei solches nie gesagt worden. — Er mag in dem Seminarium zu einer Zeit sich befunden haben, zu welcher die Staatskirchendirection meinte, welches Recht sie dem Ordinatius einräume, wenn sie ihm gestatte, das Seminarium besuchen zu dursen, was vermuthlich nicht einmal einem durchreissenden Fremden wäre verweigert worden. Jeht möchten doch dergleichen leichtsertige Vergeslichkeiten einer strengen Kirchensporschrift nicht mehr vorkommen.

Es mag nicht viel über ein Jahrzehend verlaufen seyn, feit ein paar Seminaristen, die bald die Weihen erhalten follten, auf einer Wanderung nach ber Schenke eines Dorfes einem minberjährigen Dabchen begegneten, welches fie mit fich nahmen, bort, wenn nicht andern Unfug mit ihm trieben, basfelbe betrunken machten, fo bag es auf bem Beimwege in einen Straßengraben fiel und liegen blieb. Als es nach eingebrochener Racht nach Sause zurücklehrte, und alles Rachfragen und Suchen vergeblich war, boten bie geangstigten Eltern bie Rachbardleute auf, daß sie mit ihnen ihr Kind suchten; allein, ba alles vergeblich mar, mußten fie in tieffter Bekummerniß bie lange Nacht zubringen. Am folgenden Morgen endlich langte bas Rind im jammerlichen Zuftande zu hause an, und erzählte seine Begegniffe. Es wurde Rachforschung gehalten und herausgebracht, wer die Veranlasser des schädlichen Frevels wären. Der Ordinarius erklärte barauf, bag er biefen Burschen die heiligen Weihen nicht ertheilen werbe. Diese wenbeten sich an die Staatsgewalt, welche frivol ober firchenfeindlich genug war, bem Orbinarius ju erklaren: bie Beiben hatten sich einmal für den geistlichen Stand vorbereitet, und befänden sich in einem Alter, in welchem ce ihnen schwer fallen wurde, eine andere Laufbahn zu betreten; baber habe er ihnen

entweber ohne Weigerung die Weihen zu ertheilen, ober aber, wenn dieß nicht geschehe, für deren Unterhalt zu sorgen. Der Ordinarius war schwach genug — zwar unter Seuszen — das Erstere zu thun, statt das Lettere vorzuziehen und es öffentlich bekannt zu machen, wobei er der Mitwirkung aller Gutgesimmeten sich hätte versichert halten dursen. Mag man bei solcher Lähmung der Bischöfe und bei solcher Riedertretung ihrer Rechte (wovon dieses nur eines der grellsten Beispiele ist) sich noch darüber verwundern, das die beharrlich ausgestreute und sorgssältig begossene Saat endlich solche Früchte trägt, welche zuslett selbst den Säemännern und Wärtern Verlegenheit bereiten könnte?

Durch nichts ift bie innere Regation bes Protestantismus und bie außere Rnechtschaft beffelben unter ber Staatsgewalt, bie totale Abwesenheit eines einigenden Lebensprincipes in demfelben und bes Bewußtseyns eines rechtlichen Bestehens fo gur Gvis beng gekommen, wie durch bas Aufkommen ber theistisch-rabitalcommuniftischen Secte, welche in lacherlicher Anmagung bie Benennung beutschfatholische Kirche fich beilegen möchte. Bon ber Rirche, mit ber fie innerlich niemals in Gemeinschaft ftanben, haben bie Theilnehmer an biefer Secte außerlich fich getrennt; hierin aber ausschließlich - ba fie ja bekanntlich über nichts Beiteres fich verftandigen konnen, liegt ihre Ginigung. Diefer zufolge mochten fle fich wenigstens nach außen als einen Berein barftellen und etwelchen Gottesbienft ausüben. auch felbft, wo man zu fo Bielem gegen bie Rirche fich berechtigt glaubt, wagt man es boch nicht, zu befehlen, baß ein Dach die Glieber ber Kirche und ben Auswurf ber Kirche schirmen muffe. Da muffen nun manchen Orts bie protestantischen Kirchen aushelfen. Raum ift ja genug vorhanden, warum benfelben nicht benüten? und es einzurichten, bag bie Ginen ben Andern nicht in ben Weg treten, ift bas Allerleichtefte. Aber liegt nicht in solcher Anordnung die schweigende Anerkennung, daß in dem Wesen außerhalb der Kirche ein gemeins sames höchstes Moment sich finden laffe? Sind (was einiger Orte geschehen senn soll) ben Kindern, welche die Mutter mißhandelt, die Pforten ber protestantischen Kirchen mit Freuden aufgethan worben, fo scheint bamit ber Beweis geführt, bag für Einige vollkommen genügende Qualification zu inniger Brüberschaft in jenen Mighandlungen liege, und Cultus, Dogma und felbst bas apostolische Symbolum Nebenbinge feien, mit benen es ein Jeber nehmen moge nach Belieben, bafern er nur in jener Hauptsache sich als correct bewähre. Würde wohl ihr Altmeister Luther auch ju fo schofler Berträglichkeit fich herabgelaffen haben? Er, ber bie Sacramentirer (3winglianer) für Rinder bes leibhaften Teufels erflärte. Sie haben wahrlich gut gethan, ihn aus einem Lehrer und Rirchenftifter in ein bloßes Symbol bes Widerspruchs und der Verneinung zu vermanbeln!

Dber sie haben die Ministerialerlaffe, fraft beren sie bes einen Orts ben aus ber fatholischen Rirche geschiebenen Bobenfas in ihre Bethäuser aufnehmen, bes andern Orts gar noch folche firchliche Handlungen unter ihnen verrichten muffen, welche auf bie burgerlichen Berhaltniffe Ginfluß üben, ungerne gefeben, aber bennoch vollzogen, mas hochsten Orts beliebt worben, weil mit ber Uebergabe ber Landesfirchen an bie Territorialgewalt aus jenen felbft bie leifeste Lebendregung, als einer aus eigener Befugniß bestehenden, von bannen gewichen ift. Diese protestantischen Bereine fonnten in ihren Summitaten ben Beneral=Superintendenten und Dberconsistorialrathen jener Bewalt nur erwidern, was Bileams Efelin ihrem Reiter: "Bin ich nicht beine Efelin, barauf bu geritten haft zu beiner Zeit, bis auf biefen Tag?" Burben bie weltlichen Gewalten, Die jeboch bei solchen Maagnahmen in ihrem guten, weil aller anfangs burch einen firchlichen contract social ihnen übertragenen Recht standen, gegen irgend eine Bilbe fo gehandelt haben? Befest biejenige ber Schneiber hatte unter ihren Gliebern eine Angahl Renitenten gehabt, welche fturmend aus ber Berberge ausgeschieben, zugleich aber von bem an seiner Ordnung haltenben

Handwerk waren ausgeschlossen worden: wurde wohl ein Polizeichef es gewagt haben, die Rothgießer anzuweisen, hinfort ihre Herberge mit jenen vorurtheilsfreien Deutsch-Schneidern zu theilen? Haben die Staatsgewalten es geahnt, oder ist es ihnen gar nicht zu Sinn gekommen, welch ein schneidender Hohn aus diesen Berfügungen herausgrinse: daß nämlich die protestantischen Kirchen Derter seien, in welche füglich Alles sich hineinweisen lasse, was nirgends sonst könne unter Dach gebracht werden. Die wahren protestantischen Bormänner aber werden rusen: sehet da einen neuen, leuchtenden Beweis unserer Toleranz; Alles, was Gott fürchtet und auch nicht fürchtet, was recht thut und auch nicht recht thut, ist uns angenehm, denn für Gottessurcht und Rechtschau kann es keinen überzeugerndern Beweis geben, als Aussehnung gegen die katholische Kirche\*)!

Wem fallen da nicht Tertullians Worte bei, die man in seiner Schrift de praescriptione haereticorum C. 12 findet: "Das Werf der Häretifer besteht nicht im Aufdau, sondern in Zerstörung der Wahrheit. Sie untergraben das Unstige, um das Ihrige darauf zu bauen. Nimm ihnen das Geset Mosis, nimm ihnen die Propheten, nimm ihnen Gott, den Schöpfer, sie führen darüber keine Klage. Leichter fällt es ihnen, ein errichtetes Gebäude niederzureissen, als ein in Trümmern liegendes wieder auszubauen. Nur zu jenem Werf sinden sie sich bereitwillig, wohlgeneigt und willsährig ein. Sonst erzeigen sie ihren Vorschehern keine Chrerdietung; darum sinden sich bei den Häretifern so viel als keine Spaltungen, weil diese, wenn sie auch noch so sehr vorsommen, als etwas Alltägliches gar nicht auffallen. Ihre Einheit besteht in der Spaltung, d. h. darin sind

<sup>\*)</sup> Die Unparteilichfeit forbert inbeffen bie Anerkennung, bag bie Birtembergische Regierung eine folche Aufnahme in bie bortigen Rirden für unzuläßig und rechtswibrig erklart, und ber Dichter und
Pfarrer Guftav Schwab bort ber einzige Geiftliche war, welcher
bem sectirerischen Unglauben seine Kirche geöffnet wiffen wollte.

ste eins, daß sie Alle unter sich uneins sind. Man dürfte mich einen Lapen schelten, wenn sie nicht in ihren Glaubensregeln unter einander verschieden wären; denn ein Jeder verändert an demjenigen, was er empfangen hat, nach eigenem Gutdünken, gleichwie auch derjenige nach eigenem Dafürhalten dasjenige gestaltet, was er übergab. In ihrem Fortschritt bleibt der Sache ihre eigene Natur immerwährend in Erinnerung, die Weise ihres Ursprungs steht ihr unablässig vor Augen. Was dem Ersten erlaubt war: nach Wilkubr den Glauben zu neuern, das bleibt auch den Nachsolgenden erlaubt."

In einem Bericht, ben bie oberfte Rirchenbehorbe in Schweben vor einigen Jahren über nothwendige Verbefferungen im öffentlichen Unterricht erstattet hat, heißt es unter andern: "Das Consistorium glaubt, daß ber Unterricht ber arbeitenben Claffen wesentlich religios senn follte. Salbe Bildung macht ben Bauer gum Beitungelefer, gum Bauern : 205 vokaten u. bgl., bas Schlimmfte, mas ein Bauer wer-Bei ben Reichstagen, bie, wenn fle auch keinen ben fann. politischen, so boch einen großen pabagogischen Diggriff bilben, wirft von Anfang an biefe Halbbilbung ben Bauern in bie Reihe ber Zänker, Rechthaber und Misvergnügten. traurig, zu sehen, wie biefer Wechselunterricht ben Reichstag und ben schwebischen Bauer verändert hat, ber in ben beffern Tagen, in ben Tagen seines Ruhmes, es als seine Bestimmung und Ehre anfah, Gott und ben Ronig zu lieben und zu Das Abendblatt ift jest feine Bibel und Politiftren feine liebste Beschäftigung. Für sein eigenes Fach hat er jebe Luft verloren, und geht er zu bemfelben zurud, fo gefchieht es, um über beffen brudenbe Laft zu beclamiren. Bon ben Rechten bes Menschen, von conftitutionellen Fragen, von bem ge= hörigen Gleichgewicht ber Staatsmächte hat er allerhand eitles Beschmät aus ben Zeitungen und von ben Zeitungeschreibern aufgeschnappt, und biefe sind seine, burch ihn ernährten Patrone." "Reine Seuche ist so anstedend, wie die demofratische; die

zu hausegebliebenen lauschen mit Wohlgefallen ben liberalen Declamationen ber hochaufgeflärten. So wird nach und nach berjenige Stand bemoralisirt, welcher ben Kern des Landes bils ben sollte. Die ganze arbeitende Classe zu solchen constitution nellen, reichsständischen Strohmannern zu erziehen und zu bils den durch neue, erweiterte Volksschulen, scheint die Meinung mit den sonderbaren Ansprüchen an diese zu seyn, welche die Gründer des jungen Schwedens überall machen.! Das Consistorium bedauert jede Gesellschaft, deren Mitglieder von Jugend auf in solchem Geiste erzogen werden, und die Mittel haben, ihn zu behaupten."

Ein vormaliger tatholifcher Geiftlicher, welcher aber bet lästigen Pflicht, die heilige Deffe zu lefen, langft sich enthos ben hatte, meinte in bem Auftauchen ber neuen Secte bas Morgenroth eines fo heiß von ihm ersehnten Tages begrußen ju konnen, und in ihr ben bisher vermißten Scheffel gefunden zu haben, auf welchen er fein fo ungebührlich verkanntes Licht endlich stellen könne. Das nun schlug, trot auffallender Schritte und unternommener Reisen, fehl, und die geschäftigen Bemus hungen hatten eher noch bas Entgegengesette jur Folge. Rachbem bann ber neue Apostel seinen warmen Gifer für bie enblich aufgefundene Bahrheit badurch bethätigt, daß er mit einer burch ihn ebenfalls jur Erkenniniß gebrachten Röchin Arm in Arm burch bie Strafen feines Wohnortes geluftwandelt, brachte ihm sein Geist die Formen ber ehevorigen Dienstverrichtung unerwartet wieber in Erinnerung; gelüftete ihn baher nach einer Taffe Caffee, nach einem Butterbrod, nach einem Glas Waffer, fo fang er im Jubel seiner Emancipation, bas Berlangen ber Röchin, jest in der Spiftels, bann in der Evanges lien=, bann in ber Prafationeweise; bas eine Dal wie bas Dominus vobis cum, bas andere Mal wie bas Pax Domini, bas britte Mal wie bas Ito missa est zu. Als Ebenberselbige bem Orbinarius feine Formalen zurückftellen follte, und es fo weit tam, daß ein Commiffarins in feine Wohnung mußte gesendet werben, um sie zuruckzuverlangen, verweigerte er auch biesem die Herausgabe. Welchen Werth sollen sie aber für benjenigen noch haben, der so solenn von der Kirche sich loss gesagt hatte? Waltet Hoffnung vor, sie doch noch gebrauchen, d. h. mißbrauchen zu können? Ober knüpste sich an die Weisgerung der Gedanke, am Ende ließen sie sich noch als Hintersthüre gebrauchen?

Mehr als je burfte Christus mit Bekummerniß erfüllt werben über bas arme Bolf, wenn er in unsern Tagen Prebiger fieht, welche die hohe Miffion Jefu, daß er heute und gestern und in Ewigkeit berfelbe fei, an ungeistliches und lofes Beschwäße vertauschen; bie burch Schönrednerei, Ohrenkigel und hieburch erworbene Damengunst auf Kanzeln sich schwingen, von benen nur Chriftus, ber Weltheiland, mit feiner Dahingebung und den hieran gefnüpften Anforderungen verfundet werben follte. Entstünde bie Frage, wer als christlicher Prebiger feiner hohen Bestimmung entschiedener Sohn fprache: berjenige, ber ben nackten Unglauben verfündigte, ober berjenige, ber in einem Allerweltsglauben unter buftigen Phrasen herumpatschte? so mußte unstreitig bie Wagschaale jum Rachtheil bes Lettern fich neigen. Das Erfte kann boch noch entschiedenen Wiberspruch hervorrufen, bas Andere lult in ben verberblichen Schlaf ein, woran man fein weibliches Behagen finden mag. Wie aber. wenn berjenige, welcher feiner mahren Bestimmung nach berufen ift, das lebendige, kräftige, gleich einem zweischneidis gen Schwert Seele und Beift burchbringenbe Wort Gottes ju verfunden, mit forgfältig geloctem und gescheiteltem haar, mit einer vor bem Spiegel angelernten Mimit, in gefünftelter Redeweise auftritt, und fich als hochfte Aufgabe sest, unter Blumen nach Bilbern zu haschen, und so ben hochften Preis bavon tragt: ber Lieblingerebner ber eleganten und fogenannten gebilbeten Welt ju werben! Ift fich bann gu vinwundern, daß für folche das Christenthum jum Riech-Michchen einschrumpft, mit bem man in mußigen Minuten spielt? Db bergleichen Sonntags - Zeitvertreiber auch je an einen Augustinus, Chrysostomus und Gregor ben Großen ges bacht ober gar sich vergegenwärtigt haben mögen, wie biese bie hohe Aufgabe, welche im Grund noch heutzutage bieselbe ist, genommen hatten.

# XXVI.

## Literatur.

I.

Rosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alerander von Humboldt. Erster Band. Stuttgart und Tübingen, bei Cotta 1845.

Obgenanntes Werf bes berühmten Reifenben ift, wie zu erwarten fand, allenthalben mit Beifall aufgenommen worben, und gum größten Theile mit Recht. Man findet in bemfelben feine gewohnte Frifche und Rlarheit bes Ausbruckes wieber: man lernt burch ihn ben Bufammenhang und die Cinheit der Naturerscheinungen besser begreifen, und wird badurch auf einen, noch allzu wenig erftrebten, überfichtlichen Standpunkt geftellt; man bekommt besonders an jenen Einzelnheiten bes Magnetismus und ber Rlimatologie Intereffe, an beren Erforschung fich ber Berfaffer felbft eifrig betheiligte; man findet aber auch an bem Buche nicht nur eine jedem Gebilbeten verftanbliche und fehr belehrenbe Ericheinung, fonbern auch ein treffliches Runftwert, welches in fortlaufenber Begiehung auf bas Element ber Barme burchgehends benfelben Grundton festhalt, und in ben Uebers gangen nicht bie geringfte Garte verfpuren läßt; furg, ber "Rosmos" ift nach Form und Inhalt eine hochft unterhaltenbe Lefture, welche bie Aufmertfamteit bee Lefere bie ane Enbe in Spannung erhalt, wenn man anbers nicht lauter neue Entbeckungen und Erfahrungen verlangt. Und boch fann une, wir gestehen es, bas schone Werk feineswege gang befriedigen, benn gerabe ba oft, wo wir mit Bestimmtheit erwarten burften, ein Refultat ausgesprochen ju finden, wird une biefes vorenthalten, und besone bere die Partie ber geologischen Betrachtungen, um berentwillen wir tu

ŧ-

biefen Blattern über bas Wert referiren, bat uns biefen Mangel recht fart fühlen laffen. Wir wollen ber Wiffenschaft als folder nicht gumuthen, aus Ber ihrer Sphare hinauszugehen, weil wir wiffen, wie oft biefes auf Irrs wege geführt hat, und wie bie Wiffenschaft, wenn fie nicht unlautern 3weden bient, boch nur gur Dahrheit führen fann; wir wollen ihr noch weniger ein Beständniß abnothigen, bas ihren Erfahrungen wiberfpricht; wir wol-Len ihr Recht nicht franken, und eben fo wenig fie ju voreiligen, fegens: lofen Entscheibungen gwingen; aber fo viel, meinten wir, hat bereits, bei allen noch übrigen Zweifeln, bie Forschung aufgehellt, bag man in einem boch popular fenn follenden Werke, wenn auch nur in wenig Worten, des Beugniffes, bas bie lang wiberfpenftige, well noch halbvollenbete, Biffenfchaft ber mofaischen Schöpfungegeschichte geben mußte, mit gutem Bewiffen gebenten fonnte. Der hat fich herr von humboldt vielleicht bie Infinnas tionen von hierarchischen und geiftfnechtenben Teubengen, mit welchen nach ahnlichen früheren Borgangen Burmeifter neueftens in ber Salleschen Lite: raturzeitung über bes Protestanten Bagners "Urgefchichte ber Erbe" ber: fallt, ju Gemuthe geführt? Freilich bei ben meiften feiner Berehrer, bie nicht viel höher als bei be la Beche und Beaumont fcworen, fonnte ihm bas geringfte offene hinneigen nach ber Wernerschen Theorie großen Gintrag thun, und wir wollen nicht gutftehen, ob nicht die bemnachstige Beröffentlichung eines anerkennenben Briefes, ben er an einen Anhanger ber lettern geschrieben hat, viel boses Blut erregen wirb. Richt aus nationa: ler Borliebe, fonbern ber Cache felbit megen, muffen wir es auch fehr bes Magen, daß humboldt die Abhandlung von Fuche "über die Theorien ber Erbe" und andere damit zusammenhangende Schriften ganglich ignorirt hat; and er also hat fich über norbische Borurtheile und Antipathien biebei nicht erschwingen konnen! Was nutt hiegegen von Contact und Detamorphismus ber Befteinarten ju fprechen - Begriffe, bie in ihrer bisherigen Faffung allzu vage find? Damit wird höchstens eine Scheinberuhlgung für ben Forfcher gegeben, bie ihn von rafcherem Borbringen abhals ten fonnte. Im Uebrigen unterscheibet humbolbt zwischen vulfanischem und Dintonischem Proces gut genug, und in einzelnen Stellen fann er fich boch nicht ber in ber chemischen Theorie liegenden Thatsachen erwehren, wenn er gleich jene, wie gefagt, überfeben ju haben fcheint. Ehrenberge Ents bedung ber Infusorien in ben Mineralien erwähnt er mehrmale, ohne ihre tiefe geologische Bebentung erfast zu haben, die freilich anch bem Gutbes der felbft nicht flar geworben ift. Bas unn noch feine Meinung über bie einheitliche Abstammung bes Menschengeschlechts betrifft, fo warb biefelbe in einer vielgelefenen Beitung ju hart angelaffen; ce befrembet inbeg jebens falls, aus Bilhelm von humboldt's Diunbe, wie von feinem Bruber citirt wirt, bie Sagen über bie Abftammung von einem Menfchenhaere für

menfchliche Erfindung erflaren ju boren. Dat bie Biffenfchaft feinen Beweis bafür gefunden, fo mag fie fich eben bescheiben, ju fcweigen; und wahrlich nichts gibt ein Recht, ben Worten ber bentlichen Offenbarung ges genuber, auf minbeft gleichberechtigte Doglichfeit bingnbeuten, bag es ftatt eines einzigen Menschenpaares alfogleich ein Urvolt auf Erben gegeben bas be, vielleicht gar aus ber genoratio acquivoca entstanden, wofür zulest noch ber Rirchenvater Angustinns Beuge fenn follte. Den Berbienften, welche Wilhelm von humbolbt fich in Erweisung ber Ginheitlichkeit ber Sprachen erworben hat, wollen wir übrigens mit unferer Aengerung tele neewege ju nabe treten. Daß A. v. humbolbt in feiner gangen Beltbefchreis bung gar nie bes schaffenben und erhaltenben Gottes fich erinnert, wollen wir nicht weiter urgiren; ift man's ja leiber von früher gewohnt, ihn nur won einer allgutigen Raiur sc. sc. reben zu horen, woraus wir freilich noch teinen fichern Schluß auf feine innere Anschanung gieben wollen. Die Berliner literarische Zeitung mochten wir benn boch fragen, was fie veranlaßt hat, gegenüber ben eben erwähnten Thatfachen, bem Berfaffer bes Rosmos gleichfam für feine religiofe Gefinnung ju banten. Beis fie für ihre Bartei teine befferen Stuten, bann ift fie mahrlich übel berathen. Und was auch berechtigt fie, als ob humbolbt fich in bem Berte, wo faum mit einem Borte barauf hingebeutet ift, umftanblich geaußert hatte, auf bie Nachtheile philosophischer Speculation in ben Naturwissenschaften loszuschelten, und gelegentlich an Begel, beffen fich ihre Salbheit boch nicht erwehren fann, ihren Muth ju fühlen?

Das begel vor Beiten bie vermeintliche Lude gwischen Mars und Inpiter als mit ber Planetenharmonie übereinftimment erflärte, war ja gerabe auf bamalige Erfahrung und nicht auf bie Speculation, welche in ber That bas Wahrhaftige voraussah, bafirt. Cuique suum benten wir, und ba bemerken wir, bag bie Degel'sche Philosophie ber Erbe wieber ihre befonbere Bedeutung, wenn auch mit Difverftanbniffen, vinbicirt hat, gegenüber ben Deiften, Die es unter Anberm nicht begreifen fonnen, wie Gott fich fo insbefondere um die armfelige Erde fummern konne, und bie nun boch auch burch ftrengere aftronomische Forschungen bem gerechten Spotte überliefert werben. Beliebe bie literarifche Beltung übrigens noch unfere fchlugliche, zielsegliche Meinung zu vernehmen: Rur bie fatholifche Auschauung in ber Festigkeit ihres Dogmas vermag bie Wiffenschaft vor fleten Schwanfungen ju bewahren, und ihr bie nothige Selbftftanbigfeit, Die achte Freiheit ju gewähren. Doch ift in ber Wiffenschaft eine große Aufgabe ju vollenben, immer größer wirb inbeg bie Rluft, welche bie Rrafte ber Regation aufreißen, und fie broht auch alle übrigen Glemente bes Staatslebens in fich zu verschlingen, wie die Literarische Beitung felbft fa zuweilen beflagt hat. Materielle Baffen find im Rampfe bagegen burchans ungureichenb, nur bie geiftigen fonnen uns ben enblichen Sieg erfampfen; aber leiber find sie nur zu felten geworden. Nichts scheint uns nöthiger, als daß man fich mit ihnen verfehe, flatt beffen gibt man in fleinlicher Eiferfüchtelei bie höchsten Intereffen preis, und die vorhandenen Arafte einer positiven Rich: tung erfcopfen fich gufebenbe ohne Ruchalt und Gulfe. Laffe une bemnach bie Literarische Zeitung, ohne une, wie fie und ihre Conforten gewohnt find, an verbachtigen, offen aussprechen: bag bie gefammte Biffenschaft einmal wieder fatholifch, und baburch ihrer felbft bewußt werben muffe, und bag, um die Bufunft von Throu, Baterland und Altar zu bewahren, menschlis der Auficht nach bas Unerläßlichfte, bas Rothigste ift, eine Schaar von ihr gewibmeten Rraften ju bilben und zu ermuthigen, fo lange es noch Beit ift, was vielleicht nicht gar lange mehr ber Fall sehn mochte. Bollen une bie Lefer biefe trengemeinte Abichweifung verzeihen, und indem wir zu humbolbt gurudtehren, unfere Berficherung genehmigen, bag wir bas Erfcheinen bes zweiten Banbes bes Rosmos mit Begierbe erwarten, weil wir fcon an bem erften ein Bert gefunden haben, bas tein gebilbeter und an innerer Ertenninis gefestigter Menfch ohne Rugen aus ber Sand legt, und weil wir auch in bemfelben für bie burch Ritter gur Bif= fenschaft geworbene Erbfunde einigen Fortschritt nicht verfennen.

## II.

Patrum Apostolicorum S. Clementis Rom. S. Barnabae, S. Ignatii et S. Polycarpi epistolae. Accedunt S. Ignatii et S. Polycarpi martyria. Textum ad optimarum editionum fidem recensuit Fr. X. Reithmayr, SS. Theologiae Doctor et Professor P. O. in universitate Monacensi. Monachii (Libr. Lentneriana) 1844. 8. XXXII. 368.

Bie schmerzlich bei ber lebhaft erwachten Liebe zur christlichen Borzeit und beren literarischen Denkmalen ber Mangel an allen zuganglichen Ansgaben ber Bater und Rirchenschriftsteller empfunden wird, wissen Lehrende und Lernende aus täglicher Erfahrung. Dasselbe bedauert mancher noch tieferen Studien befreundete Priester auf dem Lande und in den Provinschaftsten. Durch den Rand und die Bernichtung der Alosterbibliotheken, wie durch den Berkauf der Doubletten in das Ansland, selbst noch ans Hentral-Bibliotheken, ist es endlich bahin gekommen, daß in Gegenden, wo sonst, je im Umfreis weniger Stunden, eine ansehnliche Riosterbibliotheken, gegetroffen wurde, auf mehrere Meilen ringsum kein patristisches Wert zu

erlangen ift; wogn noch ber Umftanb tritt, bag ber Privatantanf noch als lenfalls übriger Refte, eben burch bie Concurreng auslandischer Commiffio: nare, tanm mehr fur ben fehr Bohlhabenben ju erfchwingen ift. Ueber biefen Berluft mogen fich biejenigen allerbings leichter troften, welche auch als fatholifche Schriftsteller bie Batriftit nur gleich einem Berbarium aufeben, bas bie gegebenen, beweisträftigen Stellen langft claffificirt, und in bogmatischen und excgetischen Sanbbuchern aufgespeichert enthalt. Nicht alfo urtheilt aber ber grundlicher gebildete Theologe und Gelehrte, ber him. ter bem Materiale ben Beift, bie Dethobe, furg bas eigentliche Leben ber driftlichen Literatur aus ben Urquellen ju erfennen und fich anzueignen wunscht. Diesem Begehren ju entsprechen, wurden neue Editionen ber Rirchenvater in Baris bei Dibot, in Oxford, London, jum Theil auch in Leipzig und Berlin veranstaltet. - Dit ausnehmenter Liebe aber manbte von jeher ber driftliche Sinn ben wenigen, jeboch um fo gehaltvolleren Schriften ber apostolischen Bater sich zu. In ihnen wehte ja noch fo unmittelbar ber Beift ber apostolischen Salbung; bas machtige und flare Schauen und Empfinden bes Glaubeneinhaltes tragt fich aus biefen Schriften, felbft ohne bas Debium einer wiffenschaftlichen Form, auf bas Bemuth bee Lefere über. Darum ift beren Lecture Rahrung ber Starfen, wie Milch ber Rleinen; ein befeligender Genuß, ber freilich in ber Citation einzelner Stellen faum ju foften fenn burfte. Daher wurde auch in ben legten Jahren ber driftlichen Literatur biefer alteften Beiten wieber gang befondere Sorgfalt gewidmet. Jacobfon in Oxford und Dr. De fele in Tubingen ebirten bie Schriften ber apostolischen Bater in wieberholten Ausgaben mit fritischen und erlauternben Roten. 3wifden bie erfte (1839) und zweite (1842) Ausgabe ber apostolischen Bater burch Brof. Gefele, fallt nun ber Beginn bes Drudes ber von Brof. Reithe mayr veranstalteten, für ben Gandgebrauch, junachst für Borlefungen, beftimmten Textes-Ebition, welche erft gegen bas Enbe bes vorigen Jahres gur Bollenbung fam. herr Brof. R. hat berfelben bie Oxforber Ausgabe von 1842 ju Grunde gelegt, burch Bergleichung ber übrigen Barianten aber ben Text möglichft zu fichern fich beftrebt. Die wichtigften Lesarten find neben ben recipirten am Ranbe aufgeführt. Erfolgreich scheint Prof. R. für ben fo corrupten Text bes Briefes Barnaba baburch gewirft gu haben, bag er bie altefte, lateinische Ueberfetung bes Corveyer Cober gur Sichtung bes interpolirten, griechischen Textes benühte; ein Berfahren, bas viele von feinem ber fruberen herausgeber überwundene Schwierigkeiten gludlich lost. - Die Prolegomena enthalten gebrangte, aber wollfianbige biographische und literarische Notizen über bie in die Ausgabe aufgenoms menen Autoren; fo wie biefelbe auch von einem reichhaltigen, bogmatischen Index begleitet ift. — In typographischer Beziehung gehört biese Gbis XVI.

tion mit boppeltem, fich gegenüberstehenbem Terte ju ben ansgezeichnetften Leistungen, ber namentlich in Deutschland nur wenige fich gleichtellen werben. Die Correctheit bes Druckes ift, bis auf wenige burch Berschiebung ber feinen Lettern erzeugte Irrungen, tabellos.

Moge erreicht werben, was ber herausgeber als einziges Biel in's Auge gefaßt hatte, vorzüglich ben Canbivaten bes Glericalftantes wie bem Priefter überhaupt, die Möglichkeit zu erleichtern, Geift und Gemuth nach ben heil. Schriften unmittelbar an bem flaren Strom ber Tradition zu erfrischen, und hiedurch mit Liebe und neuer Begeisterung für Christus und seine Kirche sich zu erfüllen, für welche jene Martyrer und Bater les bend und sterbend vollendetes Zeugniß für alle Zeiten hinterlaffen haben.

### Ш.

Chriftlich = metaphysische Betrachtungen von Nicolaus Males branche. Aus bem Französischen. Münster bei Theissing.

Berfchiebene Grunde fcheinen obgewaltet gu haben, ein fo ausgezeiche netes Werf, wie Malebranche's Betrachtungen, bisher mehr als billig in ben hintergrund zu stellen. Sehen wir nur auf ben Titel biefes Buches und bag Biele faum nur ihn fennen, fann ale ausgemacht gelten: - fo waren icon brei Worte beffelben binreichend, um bie eine Balfte ber Befer bavon zurudzuschrecken — tie Worte: chriftlich, Betrachtungen und Das lebranche; benn alle brei erinnern an Gegenstände, beren Vorstellung schon unangenehm ift, weil sie mit ber Gemuthoverfassung, worin man sich befinbet, burchaus unverträglich ift. Das Chriftliche nämlich ift von jeher etwas allem weltlichen Sinne Wiberwartiges gewofen; ber Gebante verabs fcheut jebe bobere, binbenbe Auctoritat, ber Bille jeben Berrn über fich, bie That jede Richtschnur im Sandeln — und boch schließt schon bas Wort Christus alles biefes in fich; wie follte nicht bie Philosophie, ber Freiheitsfinn und bie Benuffucht unferer Tage fich mit Witerwillen von einem Bu: che abwenden, bas biefen Damen an ber Stirne tragt? Die religiofe Betrachtung ferner fest etwas gottlich Erhabenes und Großes, und anberer: folts ein ruhiges, gefammeltes Gemuth voraus, bas fich mit Ernft bem Göttlichen hingibt; nun will man aber nicht bas Böttliche, fonbern bas Gelbftifche; nicht bas Erhabene, fonbern bas Riebrige; nicht bas Große, fonbern bas Gemeine; bann nämlich braucht man nicht zu bewundern, nicht the gu bemuthigen, nicht fich ju überwinden; bann fann man fuhn in ben Stand treten und fich ale herricher wenigstene baburch bewähren, bag man nichte über fich mehr anertennt. Aber auch mit ber Rube und Gefammelt-

heit bes Gemuthes fteht es fo, bag es bamit vielleicht nie fo geftanben hat; was fann größerer Berachtung preisgegeben fenn, als es heutzutage bas Gemuth ift, wenn es bem Gottlichen ju leben fich beftimmt hat? Das Denten, die Biffenfchaft, ben Begriff, biefe ju feiern und zu erheben, erlandt schon die Zeit; außerdem aber hat nur noch Industrie, außerer Thatenglang und mertantilischer Gewinn Werth in ben Angen ber Deiften; geschieht noch etwas für bie Pflege des Gemüthes, so besteht solches allein im Dienft ber Leibenfchaften, welche feine Rube ihm nchmen; im Uebrigen fucht man es, fo viel es angeht, zu befeitigen, und nimmt hiefur alle mogliche Gulfe, bie bas gerabe Gegentheil ber Sammlung ift. Die fann bei biefer Lage ber Dinge bie Betrachtung noch etwas Angiebenbes haben? Bort man endlich ben Ramen Dalebranche, fo ift es genug, von feinem Leben zu wiffen, bag er ein Mondy war, ber feinem ftillen Berufe mit Liebe nachkam, und von feiner Philosophie, daß er lehrte, man muffe alle Dinge in Gott fcauen, um jebem, beffen Gefinnung bie erwähnte ift, als len Gefchmad an ihm von vorn berein zu verleiben. Dieg gufammenge nommen fcheucht bie eine Salfte ber Lefer von bem Buche gurud; bie anbere, ber bie Sache bes Chriftenthums und ber Religiofitat am Bergen liegt, tounte fich mit bem Gefagten wohl noch verfohnen, und leicht mochte bei ihr alles biefes bem Buche fogar jur Empfehlung bienen. steht in dem Titel neben "christlich" auch noch bas fatale Wort: "metaphy» fifch", und man weiß von Malebranche, baß er felbft ein berühmter "Phis lofoph" war; bieß find zwei Dinge, bie vielen Frommen unferer Tage gar fcmer auf's herz fallen. Bas haben wir, fagen fie une, mit Phyfit und Metaphyfit, was mit Philosophie ju thun? Liegen biefe boch gang angerhalb bes Gebietes ber Religion und bes religiofen Lebens, und find fie ihe nen sogar, wie bie Erfahrung beweist, fehr gefährlich und nachtheilig, abgefehen bavon, bag nur ben Sinn folcher bunteln Worte und Reben gn verftehen beinahe unmöglich ift! Und fo glauben benn auch biefe, was fie nicht fennen und verftehen, fogar aus Frommigfeit ohne Beiteres vernre theilen und von fich abweisen zu burfen, ihre Gebankentragheit mit bem Mantel einfacher Rechtglaubigfeit flüglich verbedenb. Denn bag Rechtglaus ben und Rechtwiffen in feinem Biberfpruche mit einauber fteben, biefes aufrichtig anzunehmen, leibet schon ihr Difftrauen nicht, womit fie alles über ihrer Sphäre Hinausliegenbe betrachten. Wenn aber nun irgend eine Erfcheinung unferer Beit traurig genannt ju werben verbieut, fo ift es biefe, daß die Wiffenschaft, und inebefondere die Philosophie unfromm und wiberchriftlich, die Frommigfeit bagegen unwiffenschaftlich und unphilosos phisch tft; läßt ce baher irgend ein Werk fich angelegen seyn, biesem Grundmangel auf beiben Seiten entgegenzuarbeiten, fo geht es ihm, wie allem göttlich Guten auf Erben, bag es, von zwei Feinben umlagert, gwi

fcen ihnen gleichsam in einer Enge fich befindet, worin ihr taum fo viel Blat bleibt, um nur eriftiren ju fonnen. Das ift vor allem auch bei bem vorliegenden Berfe von Malebranche ber Fall gewefen, fo fehr baffelbe fich übrigens durch feinen Inhalt, feine Form und feine Tenbeng allerfeits em: pfiehlt. Um aber eine leberficht beffen ju gewinnen, was ce bem Lefer bietet, bemerfen wir guvorberft, bag es eine Unterrebung bes Denfch ge: worbenen und nun verflarten Gottessohnes mit ber Seele, ober vielmehr mit bem benfenben, bas Bahre und Gute eruftlich fuchenben Beifte bes Menschen ift; was barin ber Berfaffer ju geben beabsichtigte, bieß fonnen wir nicht furger, paffenber und ichoner ausbruden, als mit ben Worten bes Berfaffere felbft, ber fich in feinem Anfangegebet auf folgenbe Deife barüber vernehmen läßt: "D ewige Beieheit! Ich bin nicht mir felbft mein Licht, und bie Rorper, bie mich umgeben, fonnen mich nicht erleuch: ten; die Intelligengen felbft enthalten nicht in ihrem Befen die Bernunft, bie fie weife macht; und fonnen baber auch biefe Bernunft meinem Beifte nicht mittheilen. Du allein bift bas Licht ber Engel und Menschen; Du allein bift die allgemeine Bernunft ber Beifter. Du bift fogar ble Beisheit bes Baters, die ewige, unveranderliche, nothwendige Weisheit, die alle Geschöpfe, und, wenn gleich auf ganz verschiebene Art, sogar auch ben Schöpfer weife macht. D mein mahrhafter und alleiniger Meifter, zeige Dich mix; laß mich feben bas Licht in Deinem Lichte. Ich wende mich aber an Dich, ich will nur Dich zu Rathe gieben. Rebe, ewiges Wort, Bort bes Baters, Wort, bas ewig gesprochen fich felber spricht und ewig fich fprechen wird: Rebe, und rebe laut genug, um Dich vernehmbar gn machen trop bes verworrenen garms, ben meine Ginne und meine Leiben: fchaften unaufhörlich in meinem Beifte erregen. — Aber, o Befus! ich bitte Dich, in mir nur gu reben gu Deiner Chre, und mich nur fennen gu leb: ren beine Große; benn alle Schate ber Beieheit und ber Biffenschaft Gots tes find beschloffen in Dir; wer Dich kennt, kennt auch ben Bater, und wer Dich und Deinen Bater fennt, ber ift vollfommen glücklich. Lehre mich alfo fennen, o Jesus! bas, was Du bift und wie alle Dinge bestehen in Dir. Durchbringe meinen Beift mit bem Glange Deines Lichtes; erwarme mein herz mit bem Feuer ber Liebe: und gib mir bei biefem Werke, bas ich einzig um Deiner Ehre Willen verfaffe, Worte, bie bentlich und mahr: haft, lebenbig und befeelt, flug, die Deiner würdig find, und fowohl in mir als in benen, welche mit mir ernftlich nachbenten werben, bie Erfennt: nif Deiner Große und bas Gefühl Deiner Bohlthaten erhöhen und vermehren fonnen." — Raher betrachtet aber, hanbelt bas Buch fowohl über bas Erfennen ber Bahrheit, als über bas Leben nach ihr; es handelt über Gott und fein Berhaltniß gur Belt, über Schöpfung und Grlofnug, aber Ratur und Gnade, über die Pflichten bes Menschen und feine innere Bereinigung mit Gott in Christus, überall bas Eine Princip bes Berfassers burchführend, bag alle Dinge in Gott zu schauen seien, unbeschabet ihres Unterschiebes von Gott. Das Ganze zerfällt in zwanzig Betrachtungen, in benen ber Fortschritt bes Gebankens folgenber ift:

- 1) Wir können bas, was uns zu wissen vor allem Noth thut, nicht aus ber Materiellen Welt, nicht aus uns felbst, nicht aus ber Geisterwelt, sondern allein in Gott erkennen, der es uns durch seine innere Offenbarnng, d. h. die Evidenz der Wahrheit selbst, und seine außere, in Schrift, Tradition und Rirche niedergelegte Offensbarung mittheilt. Alles Forschen nach Wahrheit ist eine Frage des Wenschengeistes an Gottes Wort, d. i. den Logos, die allgemeine Vernunst aller Geister. (1. bis 3. Betr.)
- 2) Das Einzige, was bem Menschen zu erkennen nothwendig ift, ift Gott: erkennt man ihn, so erkennt man auch die Welt nach ihrer Wahrheit, weil, die Sünde ansgenommen, alles in der Welt Geschehende zu seiner ersten und eigentlichen Ursache Gott hat. Denn wirken auch in der Welt seeundäre Ursachen und können sich demgemäß die freien Geister selbst gegen Gott bestimmen, so sinden sich, davon abgesehen und im Ganzen genommen, letzere nur als gelegentliche Ursachen zur Thätigkeit Gottes hinzu, indem sich Gott ihrer bedient, um seinen Willen auszusühren. Weil nun aber Gott durchgängig nach einsachen und allgemeinen Gesehen wirkt, so ist es möglich, ihn und seine Wirksamseit in der Welt, so wie die daraus solgenden Pflichten des Menschen, so weit dieses nothwendig ist, vermittelst jener zwiesachen Offenbarung Gottes zu erkennen.

  4. bis 5. Betr.)
- 3) Gott offenbart fich nun als Weisheit und Liebe in Ratur und Gnabe, in Gesetz und Evangelium, und zwar bergestalt, baß bie Natur überall als ber Gnabe bienend zu betrachten ist, und eben so das Gesetz im Evangelium seinen Abschluß und seine Bollendung, die Welt in Christus ihr Endziel und ihre hochste Bestimmung hat. Die tiesste Grundlage aber aller Berhältnisse ber Welt und bes Menschen zu Gott ist die Schöpfung, und diese theilt sich ein in eine Schöpfung ber materiellen Welt und eine Schöpfung ber Gester. Die Bereinigung von Scale und Leib macht das Wessen des Menschen aus, und theilweise lassen sich schon hieraus seine Bslichten erkennen, ganz erfüllt aber können diese nur werden durch die Gnade. (7. bis 12. Betr.)
- 4) Die Gnabe ist theils eine Gnabe bes Lichtes, theils eine Gnabe ber Empsindung, welche beibe zusammen die Liebe hervorbringen und ers halten. Wie Christins als Gott die erste Ursache aller Gnade, so

feit ter Cacramente ab, unter benen t. ber Gucharinte tie fin und wichtiaften ber Menich in fortwährenber Buge fich Demuth, ber Einfamteit und Wachsamti ten Bereinigung mit ber göttlichen Gna (13. bis 20. Betr.)

nio aleimete bentes, feiftaueintes ift.

Heberfeben wir nun hiernach bas gange De fich bei bem Berfaffer beffelben burchaus nur u Biffene und Thune, bee Grfennene unt Leben rechten leben geht ihm ju Rolge tas rechte Wij Biffen foll fich im rechten Leben bemabren; ein rechte Leben jum Enbgiel bat, und ein Leben, Biffen bringen will, ericbeinen ihm beibe glei verfehrt. Und fo tritt benn überall baffeibe Dile Buche feinen eigenthumlichen Werth gibt, und ihr Welt verfperri; es ift bieg berfelbe Doppelfag, 1 fo viele Wegner erwedt, wenn gleich ce feine troi meine Lehre, fo werbet ihr einfehen, baf fi baffelbe Brinch, von bem alle driftliche Philefi Christenthums anegeht, baffelbe Princip, mas ei ventura, Thomas von Rempen und Grang von folleft Malebranche fich an, und ebgleich er ban losophie feiner Beit, als bie bloß außerlich ! gegen fich aufbrachte, fo febr er rechtglaubig Mertes nut --- "

fleißig gearbeitet ist. hin und wieber möchten wir sogar etwas weniger Worttreue wünschen, obwohl man kaum sagen kann, daß hierdnrch ber beutschen Sprache irgendwo geradezu Gewalt angethan sei. Unser Wunsch aber ist, daß das ireffliche Werk, welches im Französischen mehrere Auflasgen erlebte und jeht beinahe vergessen ist, auch in diesem neuen Gewande wieber recht viele Leser sinden möge.

## XXVII.

# Westphälische Schilderungen aus einer westphälischen Feder.

I.

Die Physiognomie bes Landes Paberborn, Munfter, bie Grafichaft Mart und bas herzogthum Weftphalen.

Wenn wir von Westphalen reben, so begreisen wir barunter einen großen, sehr verschiedenen Landstrich, verschieden nicht nur den weit auseinander liegenden Stammwurzeln seiner Bevölkerung nach, sondern auch in Allem, was die Physiognomie des Landes bildet, oder wesentlich darauf zurückvirst, in Elima, Raturform, Erwerbsquellen, und, als Folge bessen, in Eultur, Sitten, Charakter, und selbst Körperbildung seiner Bewohner: daher möchten wohl wenige Theile unsers Deutschlands einer so vielseitigen Beleuchtung bedürsen.

3war gibt es ein Clement, bas bem Ganzen, mit Ausnahme einiger kleinen Gränzprovinzen, für ben oberflächlichen Beobachter einen Anhauch von Gleichförmigkeit verleiht, ich meine bas bes gleichen (katholischen) Religionscultus, und bes gleichen früheren Lebens unter ben Krummstäben, was, in seiner sesten Form und gänzlicher Beschräntung auf die nächsten Justände, immer dem Boltscharafter und selbst der Ratur eines Initeine anwenten, was ein vielleicht Zustand nicht erregen könnte. — (Sieb auch hier, wie überall, die schärferen C wollen; doch haben, was das Volk be wöhnliche Folgenreihe gestört, und statt gen Münsterlande, durch die hügelige G Bisthum Paderborn, bis in die, dem f den Bergsegel des Sauerlandes (Herzog der Ratur nachzumetamorphosiren, bildet erländer den Uebergang vom friedlichen wilden, fast südlich durchglühten, Insuldes. — Doch lassen wir dieses de fassen die Landschaft in's Auge, unabhän nern, in sosern die Einwirkung derselben deren äußere Korm dieses erlaubt.

Wir haben bei Wesel die Ufer des Riet nähern uns durch das, auf der Karte mit Ur zählte, noch ächt rheinische Herzogthum Ele Landes. Das allmählige Verlöschen des G samkeit; das Zunehmen der glänzenden gewissen lauen, träumerischen Atmosphär

ein gartes, bem Raufchen ber Fichten abnliches Geriefel über bie Flache, und faet ben Sandfies in glubenden Streifen bis an die nachfte Dune, wo ber hirt in halb somnambuler Beschaulichfeit seine Socken strickt, und sich so wenig um uns fummert, als fein gleichfalls somnambuler hund und feine haibschnuden. — Schwarme babenber Rrahen liegen quer über ben Pfab, und flattern erft auf, wenn wir fie faft greifen fonnten, um einige Schritte feitwarts wieber niebergufallen, und uns im Borübergehen mit einem weissagenben Auge, "oculo torvo sinistroque" zu betrachten. — Aus ben einzelnen Wachholberbuschen bringt bas flagende, movenartige Geschrill ber jungen Ribige, die wie Tauchervögel im Schilf in ihrem stachligen Afple umschlüpfen, und bald hier bald bruben ihre Federbuschel hervorstreden. — Dann noch etwa jebe Meile eine hutte, vor beren Thur ein paar Kinder fich im Sande malgen und Rafer fangen, und allenfalls ein wandernber Raturforscher, ber neben seinem überfüllten Tornifter fniet, und fachelnd die zierlich versteinerten Muscheln und Seeigel betrachtet, die wie Mobelle einer frühern Schöpfung hier überall verftreut liegen, - und wir haben Alles genannt, mas eine lange Tagereise hindurch eine Gegend belebt, die keine andere Poefie aufzuweisen hat, ale die einer faft jungfräulichen Ginfamteit, und einer weichen, traumhaften Beleuchtung, in ber fich die Flügel ber Phantasie unwillführlich entfalten. — Allmahlich bereiten fich indeffen freundlichere Bilber vor, - gerftreute Grasflächen in den Rieberungen, häufigere und frischere Baumgruppen begrüßen und als Borpoften nahender Fruchtbarfeit, und bald befinden wir und in bem Bergen bes Munfterlandes, in einer Begend, Die fo anmuthig ift, wie ber gangliche Mangel an Gebirgen, Felsen und belebten Stromen biefes nur immer gestattet, und bie wie eine große Dafe, in bem fie von allen Seiten, nach Holland, Olbenburg, Cleve zu, umstäubenden Sandmeer liegt. — In hohem Grade friedlich, hat fie boch nichts von bem Charafter ber Ginobe, vielmehr mogen wenige Landschaften so voll Grun, Nachtigallenschlag und Blu-

jeder Diefer Weibegrunde enthält eine: Schwertlillen umfrangt, an benen Taufe bunte Stabchen hangen, mabrend bie bei Die Mitte bes Weihers schnurren, mo gelben Rontphaen, wie golbene Schmu Schalen nieberfallen, und bort auf bie von benen fle fich nahren. — Das Gi aber gahlreiche Walbungen. — Alles Lau ein Eichenbestand von tabellofer Schönhei Marine mit Maften verfieht - in jebem jebem Afte ein luftiger Bogel, und übe: Grund und ein Blatterbuft, wie bicfes einem Frühlingsregen ber Kall ift. - Unt schen bie Wohnungen hervor, die lang ge berragenbem Dache, im Schatten Mittage mit halbgefchloffenem Auge nach ben Rinb nen, welche hellfarbig und gescheckt wie fich gegen bas Grun bes Walbbobens ob gont abzeichnen, und in wechselnden Gr ichieben, ba biefe Saiben immer Almenber nigftens fechezig Stud Hornvieh und batu und Pfortchen verbunden, die man mit jener angenehmen Reugier betritt, mit ber man bie Bimmer eines bachlofen Saufes burchwandelt. Wirflich geben auch vorzüglich bie Wiesen eis nen außerst heitern Anblid burch bie Fulle und Mannigfaltig. feit ber Blumen und Rrauter, in benen bie Elite ber Biehgucht, fdwerer oftfriefifcher Race, überfättigt wiebertaut, und ben Borübergehenden so träge und hochmuthig anschnaubt, wie es nur ber Wohlhabigkeit auf vier Beinen erlaubt ift. Graben und Teiche burchschneiben auch hier, wie überall, bas Terrain, und wurden, wie alles stehende Gemäffer, widrig senn, wenn nicht eine weiße, von Bergismeinnicht umwucherte Bluthenbede und ber aromatische Duft bes Müngfrautes bem überwiegenb entgegenwirften; auch die Ufer ber trag schleichenben Fluffe find mit diefer Zierbe verfehen, und milbern fo bas Unbehagen, bas ein schläfriger Muß immer erzeugt. — Rurg biefe Begend bietet eine lebhafte Einfamkeit, ein frohliches Alleinsen mit bet Ratur, wie wir es anderwarts noch nicht angetroffen. -Dörfer trifft man alle Stunde Weges hochstens eines, und bie zerstreuten Pachthofe liegen so verftedt binter Ballheden und Baumen, bag nur ein ferner Sahnenschrei, ober ein aus feiner Laubperude winkender Heiligenschein fie bir andeutet, und bu bich allein glaubst mit Gras und Wögeln, wie am vierten Tage ber Schöpfung, bis ein langsames "Bott" ober "Haar" hinter ber nachsten Bede bich aus bem Traume wedt, ober ein grellanschlagender Hofhund bich auf ben Dachstreifen aufmertfam macht, ber fich gerade neben bir, wie ein liegender Balfen burch bas Gestripp bes Erbmalls zeichnet. — So mar bie Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig Jahren nimmer fenn. — Bevolkerung und Lurus wachfen fichtlich, mit ihnen Beburfniffe und Industrie. Die fleinern malerischen Haiben werben getheilt; die Cultur bes langsam wachsenden Laubwaldes wird vernachläffigt, um fich im Rabelholze einen schnellern Ertrag zu sichern, und balb werben auch hier Fichtenwälber und endlose Getraidfeen ben Charafter ber Landschaft theilweise umgestaltet haben, wie auch ihre Be-

cen, die und burch Paterborn, die c Grängstadt, in bas Bisthum gleichen : Ebene allmählig zu Hügeln anschwillt bochften - ber jenseitigen Grange gu gen Berges nicht überfteigen. - Sier bes Landes bei weitem nicht so anzieher wohner, fonbern ein ziemlich reizlofer U che aum Gebirge, ohne bie Dilbe ber e tigfeit bes letteren, - unabsehbare E Thal und Sobe ziehend, welche bie Fru bezeugen, aber bas Auge ermuben, - Du bie recht munter laufen, aber ganglich o phantaftischen Sprunge ber Bergmaffer, ber, wo man nur ben Spaben einftößt, ! liefert, aber nirgends eine Rlippenwand fünftlichen bes Steinbruche, - niebere cher Form, unter benen nur die bewal muth Anspruch machen fonnen, bilben hervorstechendes Gange. — Selbst ber Bald, bas einzige zwar nicht durch Hi Ausbehnung und mitunter malerischen For

nakina in

ten, wo das Jusammentressen vieler kleinen Schönheiten wirklich reizende Partien hervorbringt, an hübschen grünen Thalschlüchten, z. B. von Duellen durchrieselt, wo es sich recht
anmuthig, und sogar ein wenig schwindelnd, durch die schlanken Stämme bergauf schauen läßt; liegt nun etwa noch ein
Schlößchen droben, und gegenüber ein Steinbruch, der für's
Auge so ziemlich die Klippen erset, so wird der wandernde
Maler gewiß sein Album hervor langen, und der benachbarte
Flachländer kehrt von seiner Ferienreise mit Stoff zu langen Erzählungen und Nachentzückungen heim; — ein Dorf am
Fuße des Berges kann übrigens das Bild nur verderben, da
das Bisthum Paderborn hiervon ausgemacht die elendesten und
rauchigsten Eremplare Westphalens auszuweisen hat, ein Umstand, zu dem lebervölkerung und Leichtstinn der Einwohner
zu gleichen Theilen beitragen.

Saben wir bie paberbornsche Grange - gleichviel ob jur Rechten ober zur Linken — überschritten, so beginnt ber hochromantische Theil Westphalens, rechts bas geistliche Fürstenthum Corvey, links bie Grafschaft Mark; Ersteres bie mit Recht berühmten Weferlanbichaften, bas Andere bie gleich ichonen Ruhr = und Lenne-Ufer umschließend. — Diese beiben Provingen zeigen, obwohl ber Lage nach getrennt, eine große Berwandtschaft ber Ratur, nur bag bie eine burch segelnde Kahrzeuge, bie andere burch bas Pochen ber Sammer und Gewerte belebt wird; beibe find gleich lachend und fruchtbar, mit gleich wellenförmigen, üppig belaubten Bergruden geschmudt, in bie fich nach und nach fühnere Formen und Klippenwände brangen, bis die Weferlanbschaft wie eine Schonheit, die ihren Scheitelpunft erreicht hat, allmählig wieder einfinft und gleichfam abwelft, mahrend von ber Ruhr aus immer fühnere Bebirgeformen in bas Berg bes Sauerlandes bringen, und fich burch die höchste romantische Wildheit bis zur Debe steigern. Daß die viel besprochene Porta Westphalica nur einen geringen Beitrag ju jener Bilberreihe fteuert, und nur ben letten aweifelhaften beau jour ber bereits verblichenen Weferschönheit

Cineungen Des Strome, bag wir is beln glauben. — 3mmer mannigfalt immer reicher schattirt von Laub = un mellepfeftagenben Linien. - Sinter ! benn web ber Tarfenruine hebt ber 20 gelit; bie ihn mie pom Spiel ermiben nen flachligen Sargruden, und scheini gegenüber, ber ihn wie bas Rnochene chen Ungeheuers aus rothen Augenhole achtung werth zu halten. — Bon hier fteil su werben, mit jeber Biertelftunbe figer, und balb feben wir von einer flui ern und Gelanbern eingehegten Klippe gleiten, flein wie Rinberfpielzeug, und bor fer, binn wie Movenschrei, mabrent bi Felsteraffe junge Landzweige nieberwinfen, ner France von Burgeinnen. — Bei ben Gerftelle hat die Landschaft ihren Sohepun nach einer reichen Aussicht, Die Wefer Schwindelnben Rieberblide auf bas hefft Carlshafen, ber Berflachung und überall bi Dielan Bener

werke, benn wir find in einem Fabritlande. - Auch ift bie Begend aufangs, von ber Nahe bes Munfterlandes angehaucht, noch milber, die Thaler traumerischer, und tritt bagegen, wo fie fich bem eigentlichen Sauerlande nähert, schon fühner auf als bie ber Befer. - Das "Felfenmeer" unweit Menben g. B. — ein Thal, wo Riefen mit wuften Felswürfeln gespielt ju haben scheinen — und bie Bergschlucht unter ber Schloße ruine und ber befannten Tropffteinhöhle Blufenftein durfen ungezweifelt einen ehrenvollen Plat im Gebiete bes Wilbromantischen ansprechen, sonderlich bas Lepte, und eben diese ftarr gegen einander rudenden Feldwande, an benen fich ber faum fußbreite Ziegenpfab windet - oben bas alte Gemauer, in ber Mitte ber schwarze Sollenschlund, unten im Reffel bas Getofe und Beichaum ber Duble, ju ber man nur vermittelft Planfen und Stege gelangt, und wo es immer bammert - follen bem weiland vielgelesenen Spies ben Rahmen zu einem feiner schlimms ften Schauerromane (ich glaube bie Teufelsmühle im Höllenthal) geliefert haben. — Doch find biefes Ausnahmen, bie Landschaften burchgängig fanft, und wurden, ohne bie induftrielle Regsamfeit ihrer Bewohner, entschieben traumerisch fenn. — Sobald wir die Rache überschritten, verliert fich inbeffen bas Milbe mehr und mehr, und balb begegnet es uns nur noch in einzelnen, gleichfam verirrten Partien, bie uns jest burch ihre Seltenheit fo überraschend anregen, wie früher bie kihneren Formen, von benen wir fortan, durch tagelange Banberungen, fast überfättigt werben. — Der Sauerlander ruhmt fich eines glorreichen Ursprungs feiner Benennung -"biefes ift mir ein faures Land geworben", foll Rarl ber Große gefagt haben — und wirklich, wenn wir uns durch die, mit Felsbloden halb verrammelten Schluchten bes Binnenlandes winden, unter Banden her, beren Unersteiglichkeit wir mit schwindelndem Auge meffen, und aus benen fich toloffale Balfone ftreden, breit und feft genug, eine wilbe Berghorbe ju tragen, so zweifeln wir nicht an ber Wahrheit biefes Worts, mag es nun gesagt senn ober nicht. — Das Gebirge ift mas-

Statattitenboblen entgegen, beren nicht ergründet find, und an Die gern, Berggeistern und verhungerte Bange fteht ben wilbesten Wegenbe nach - fonberlich wenn es zu b: faltes Blut bagu, um fich eines n ers zu erwehren, wenn bas Bolf ben Spalten lebenbig wirb, und ba Band ju Band laufen läßt, und glubenbe Rachen aus ben Schlucht jaulen über fich aufblafen, und Bar rothem Brandicheine übergittern. bie Lanbichaft immer an Wildheit gi auf benen man ichon verirrte Biegen . fen feben, bis bie Badenform ber & geln weicht, an benen noch wohl ir lagern, ber Baumwuche faft ganglid "Winterberge" bie Gegend nur noch beut, - fable Buderhutformen, an Fledchen magerer Saferfaat mehr gi

# XXVIII.

Andeutungen über den Ginfluß des Protestantismus und Freimaurerthums auf den Gang des siebenjährigen Krieges.

Der erfte Jahrgang biefer Blätter enthält eine Darftellung ber Handlungsweise Konig Friedrichs II. in Bezug auf seine katholischen Unterthanen und die katholische Rirche über-Es wird barin ausführlich und flar entwidelt (wie früher dieß auch schon Starf in seinem "Triumph ber Phis losophie des achtzehnten Jahrhunderts" angedeutet), in welcher Beife biefer mit großen Geiftesgaben ausgeruftete Monarch bazu gekommen, alle positive Religion für Pfaffentrug zu halten, und namentlich die erhabene Bedeutung des Chriftenthums fo wenig zu erfaffen, baß er von allen burch höhere Offenbarung und zu Theil geworbenen Wahrheiten beffelben nur zu bem Ende Renntniß nahm, um fle mit ber Lauge feiner gotts lofen Spottereien zu überschütten. Während berfelbe aber bei jeder Gelegenheit fund gab, daß die protestantischen Glaubenslehren jener Zeit ihm eben fo gleichgültig maren, als bas tatholische Dogma, können wir doch nicht übersehen, daß zus weilen Falle eintraten, in welchen die Politik ihn veranlagte, die Sympathien bes Protestantismus \*) in Anspruch ju

<sup>\*)</sup> Welcher in Dentschland bamals erst begann, sich mehr und mehr jener rationalistischen Richtung hinzugeben, die ihn heutzutage seis ner Selbstauflösung entgegenführt.

num im Januar 1756 ras neue trat, und anderntbeils bald batauf zwei katholischen Hauptmächten, Och folgte, wurden von englischer Seitrüchte in Umlauf geseht, um das aufzuregen. Die britischen Minister gegen Frankreich begonnen, als eine len, und bemühten sich, eine allgeme Stande zu bringen \*). "Daß in U

<sup>\*)</sup> Der französische Minister ber auswässchrieb ben 15. Julius an ben Gefandt ee projet nous apprenons que le Prusse sont répandre sous main l'empire et dans celles du Norroi et de l'impératrice-reine, formée par leur nouveau traité, libre entre les puissances cathol d'élever la religion catholique s testante; qu'il vaut mieux prève qu'il soit arrivé pour s'en désenteurs meiorité.

Ginfins b. Protestantismus ic. a. b. Gang b. siebenjähr. Krieges. 475 land" — sagt Stuhr in seinem interessanten Werke über ben siebenjährigen Krieg — "Preußens Politif auf ben Zweck hinzging, die Ueberzeugung von der Rothwendigkeit eines engen Bündnisses zwischen den protestantischen Mächten geltend zu machen, um sich der Unterdrückung zu widersehen, welche die bedeutendsten katholischen Mächte gegen die evangelische Relizgion im Sinne hätten, — darüber kann kein Zweisel seyn" .

In Wien und Paris war man inbeffen weit entfernt, Gleiches mit Gleichem vergelten und bas neue Bunbniß gur größeren Ausbreitung bes fatholischen Glaubens benüten zu wollen. Rur nebenher ift einmal in einem öfterreichischen Conferenzprotocoll vom "Besten ber Religion" bie Rebe \*\*). Ramen: Raunit, Stainville (Choifeut) und Bernis, welche als die Reprafentanten bes öfterreichisch = frangofischen Bund= niffes ericheinen, find uns hinreichende Burgen, bag auf biefer Seite von einem mahren Interesse für bie katholische Rir-Die brei genannten Staatsmanche feine Rebe fenn fonnte. ner waren von dem frangösischen Philosophismus jener Epoche in hohem Grade angesteckt; — Raunit war später ein treuer Belferehelfer Josephs II. bei beffen firchenfeindlichen Maagregeln; — Choifeul vertrieb die Jesuiten aus Frankreich, weil er in ihnen bie festeste Stupe ber Rirche fah; - und ber Carbinal Bernis war nicht nur ber allgemeinen Unfittlichfeit ber vornehmen Belt jener Zeit verfallen, sonbern auch ein Freund Boltaires, biefes Sauptapostels ber Ungläubigkeit. wenig finden fich aber auch Spuren, daß diese Leute jemals

engager les puissances protestantes dans une guerre, sous le faux prétexte que leur religion est menacée par le traite de Versailles." Mémoires du marquis de Valori, T. I. p. 102. 133.

<sup>\*)</sup> Forschungen und Erlauterungen über hauptpunfte ber Geschichte bes fiebenjahrigen Krieges. Bon B. F. Stuhr, Bo. I. S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Einige neue Actenstude über bie Beranlaffung bes flebenfahrigen Rrieges. S. 27.

an ten Ariegsminister Paulme, "taß det unterstügt von tem König von I bet, um den Krieg zu einem Religionsl er sich bemüht, die Protestanten zu übe (von Frankreich) und die Kaiserin die iden Trümmern der protestantischen zu er ist es von der größten Wichtigkeit, daß pen nicht die geringste Gelegenheit geb hauptung bei den Protestanten Glauben nur zu sehr geneigt, derselben sich hinzu

Während sohin auf katholischer Sei ran gedacht werden konnte, religiöse Sp zu setzen, als bei den leitenden Staats mehr ein katholisches Bewußtseyn vorha Friedrich II. dagegen recht gut erkannt, n einer Aufregung der verschiedenen proteste hen konnte. Gleich, als er den Krieg b rufen haben: "Was gabe ich nicht dar Sonntag zur Predigt und alle Viertelsahi gangen wäre!"\*) In Sachsen wurde e schen Bevölkerung mit affanzu M

bern auch in Burtemberg und in andern beutschen Ländern ward seit dem Ausbruche des Krieges für ihn und den Erfolg seiner Sache in den protestantischen Kirchen gebetet, obgleich Raiser und Reich gegen ihn als Friedensbrecher ein Erecutionsheer aufgeboten hatten.

Nach bem Siege von Prag gerieth ganz Oberbeutschland in Schrecken vor ben preußischen Wassen. In Bayern, das dem Kriegsschauplate zunächst lag, hielt man es für gerathen, ben Ausgang abzuwarten, und vorderhand die sür den Dienst der Kaiserin = Königin versprochenen Truppen zurückzuhalten. Es geschahen selbst Bersuche, den Churfürsten zu Neutralitätsverhandlungen mit dem Könige zu verleiten. Obgleich Hof und Land gut katholisch waren, gaben sich doch besonders im Mittelstande, namentlich unter den Beamten, freimaurerische Sympathien kund, welche zwei Jahrzehnte später in der bestannten Muminatengeschichte noch ausgebildeter hervortraten.

Wenden wir von da den Blid auf Würtemberg, so zeigt sich hier offene Theilnahme des Protestantismus zu Gunsten Friedrichs. Der Herzog, welcher für seine Person katholisch war, hatte der Kaiserin sechstausend Mann Hullstruppen ver-

<sup>\*)</sup> Ein Borfall in bem oberpfälzischen Stabtchen Rabburg, wo eine fleine Abtheilung eines preußischen Streifcorps Erceffe beging, unb von ben Burgern entwaffnet murbe, gab Beranlaffung, einen Ctabe: offizier in bas Sauptquartier Friedrichs II. ju fenten. Db berfelbe jugleich Auftrage megen Reutralitate-Unterhandlungen hatte, fonnte fich nur aus ber Renntniß feiner fchriftlichen und munblichen Inftructionen ergeben. Der Konig nahm jebenfalls bie Sache von biefer Scite auf, und fprach mit bem Abgeordneten viel von bem Chrgeize bes öfterreichifden Saufes. Befonbers mertwurdig er: scheint babei bie Beftigfeit, mit welcher er, ber ben Rrieg begon: nen hatte, Berficherungen feiner Friedensliebe gab. Man wirb an ähnliche Acuserungen Napoleons erinnert. "Je ne demande qu'à laisser tout le monde en repos," - fagte et unter auberm - "je ne veux point être empereur; mes successeurs visent aussi peu que moi à cette dignité; la liberté de l'Empire fait toute mon ambition."

rimia nadmin se no i e no Riberio aan iret Bat falan van tim Memilia waren. Huch er hatte nach ber Ect gemacht, ale ob er fich jurudgieben me gart auf Die Beine gebrachten und bergischen Truppen im Monat Juni baß fie aubruden follten, um gegen bi ju bienen, weigerten fie fich beffen nicht auch einen ftarfen Aufruhr, bei welchen gine fich bemächtigten und es in Brand ren bie Urheber Diefes Aufstandes Burg mefen, die ben Soldaten Wein in Ueberft. Pulver und Blei gegeben batten. mehrere im Staate bochftebenbe Personen tigeren Mitglieder ber Landstände aufgere testantischen Previger im Canve batten ren Fürsten als einen folden, ber Alles ju predigen. Es waren zweitausent Dani fich ber unter bem Parteiganger Maier it fenden leichten Truppenschaar anzuschließe fen. Die übrigen batte man gum großen

Betriebe hatten sedoch nur von geringer Wirssamseit seyn können, wenn das, worauf ihr Zweck hingerichtet seyn konnte, nicht einen günstigen Boben in der Gestumung der Würtembers ger gefunden hätte. Alle Protestanten in Würtemberg sowohl, als alle würtembergischen Offiziere waren leidenschaftlich begeiskert für Friedrich II., und sie wollten ihn nicht geopfert wissen. Alls wieder von Neuem zur Reorganistrung des sast aufgelösten würtembergischen Truppencorps geschritten ward, liessen von verschiedenen Seiten Berichte darüber ein, daß, wenn dem Herzoge von Würtemberg nicht wirksame Hüsse von Seite der Franzosen gewährt werde, ein zweiter Ausstand oder Abzug seiner Truppen zu besorgen stände; man fürchtete selbst die Person des Fürsten der Gefahr preisgestellt zu sehen, da es an Berschworenen nicht sehlen sollte."

Auch nachdem die Drohungen der Franzosen endlich ben Abmarfc ber fechstausend Dtann bewirft, bauerte bie meuterische Stimmung dieser Truppen fort. Am 14. August erregten fle im Lager bei Beislingen einen neuen Aufruhr. einer späteren Meuterei — nach ihrer Ankunft zu Ling gibt ein Schreiben bes baperischen Besandten ju Wien, Grafen Königsfeld, folgende Rachricht: "Ihro Durchlaucht bet herr herzog von Burtemberg haben Ihre haustruppen in Ling verlassen, und sich unaufhaltlich allhier vorbeipassirend zur kaiserlichen Armee verfügt; wodurch nicht viel Gutes geschafft worden, indem biefe schwierigen Gemüther ben Tag nach Ihro Durchlaucht Abreise gewaltig zu befertiren und neuerdings ju revoltiren - unter bem Geschrei, es lebe Ronig Friedrich - angefangen, auch einigen ihrer Offiziere, fo fte in Ordnung zu bringen gefucht, febr übel begegnet find. Auf folche Art wird ce für biejenigen Truppen gefährlich fenn, weiche zu Diesen boggefinnten ftoffen werben."

ration concertée entre le roi de Prusse et les états de Wurtemberg. L'émissaire est arrêté à Gunzbourg; on a trouvé, sur lui des papiers d'importance."

Die Besorgniffe bes Gesandten zeigten fich spater burch bie Schlacht von Leuthen vollfommen gerechtfertigt. Das Betragen ber würtembergischen Truppen in biefer Schlacht war von ber Art, bag es ihnen ben Borwurf bes Berrathes von Seite Es ift hochft mahrscheinlich, baß ber Defterreicher guzog. Friedrich durch die Einverständnisse, die er unter diesen Trupven hatte, bewogen warb, feinen Angriff auf jenen Flügel zu richten, auf welchem bieselben ftanben, und bag bieser Umftanb bie Rühnheit vermehrte, mit welcher er ein heer von breifach überlegener Stärfe angriff. Gben fo ergahlt Stuhr nach einem frangofischen Berichte über bie Schlacht von Leuthen, baß in Desterreich die gange Schuld ber Rieberlage auf die Burtemberger geworfen wurde. "Man behauptete, baß, wenn fie und ihre Offiziere höhern und niebern Ranges ihre Pflicht gethan hatten, ber Sieg alsbann vollfommen zu Bunften ber Defterreicher fich erflart haben wurde. Gie follten, ohne einen einzigen Schuß gegen bie Preußen gethan zu haben, bavon gegangen fenn, fich auf die Bavern geworfen, und fo biefe in ben Rudjug verwidelt haben \*). Andere ergahlten fogar, baß jene auf biese geschoffen hatten. Man wollte von einem wartembergischen General wiffen, baß er bei biefer Gelegenheit feine Buneigung fur ben Ronig von Preußen bewiefen habe. In Wien bachte man ernftlich baran, eine friegerechtliche Untersuchung gegen bie wurtembergischen Truppen wegen ihres angeblich verratherischen Betragens einzuleiten" \*\*). In gleider Weise berichtet Konigsfeld ben 21. December aus Bien, "baß ber Verluft ber Bataille hauptfächlich ben Burtembergern gur Laft falle", weßhalb auch eine neue Berwendungsart mit ihnen im Borfchlage fei. "Wollte Gott", fest er bei, "es mare eher dieser Bedacht genommen worben; allein Ihro Majestät

<sup>\*)</sup> Die bayerischen Gulfstruppen hatten erft turz zuvor, namentlich bei ber Belagerung von Schweibnit und in ber Schlacht von Breelan sich rühmlichst ausgezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Forfchungen und Erlauterungen zc. 28b. I, G. 321.

vielles b. Protestantionne se. a. b. Sang b. stedensthre. Arteges. '481 bie Raiserin haben ben von bes Herrn Herzogs von Wärtem-berg so heftig gemachten Bersicherungen über bas Wohlverhalsten seiner Truppen getraut, und aus Gutherzigkeit diese en corps gelassen, welche complaisance theuer zu stehen kömmt; — wäsren diese Truppen unter die kaiserlich-königlichen regimentersweise vertheilt worden, so hätten sie keine so beträchtliche désordre verursachen können".

Auch im folgenden Jahre, in welchem ber Herzog von Burtemberg trop bes Wiberftrebens feiner Lanbstanbe fich mit fechstausend Mann bem rechten Flügel bes frangofischen Beeres bei Sanau anschloß, zeigten feine Truppen benfelben üblen Willen. Abermals wurde die Religion vorgeschoben, um fte gur Defertion zu verleiten. Gebructte Zettel folgenden Inhalts wurden in großer Angahl unter ihnen verbreitet: "Es wird bieburch befannt gemacht, bag bie Deferteurs von den frangofis fchen, beutschen und schweizer = auch churpfalzischen Regimen= tern, welche protestantischer Religion feien, wenn fie fich zur Annehmung ber Dienste bei ber churhannoverschen Armee einfinden, funf Reichsthaler jum Sandgelb erhalten, und eben bas Tractament als bie übrigen Truppen genießen follen". In Kolge beffen hatte benn auch besonders unter ben wurtembergischen Truppen die Desertion in sehr bedenklicher Beise überhand genommen.

Die ganze protestantische Bevölkerung Oberbeutschlands war in ihrer Gesinnung beharrlich bem König von Preußen zusgethan, mährend die Katholiken nur theilweise dem Hause Deftersteich anhingen. Die angeerbte Abneigung gegen die Franzosen,

<sup>\*)</sup> Auf ahnliche Art spricht sich Stainville in einem zu Ente Decembers 1757 geschriebenen Remoire aus: "Les troupes de Wurtemberg, par leur mauvaise manocuvre, depuis le commencement de la campagne et nommément à la dernière bataille, ont donné lieu à un soupçon très-grave de trahison et de collusion avec l'ennemi, qui ne permet pas qu'on les emploie en ligne."

welche allerdings ihren guten Grund hatte, trug ebenfalls bei, die Sache Friedrichs populär zu machen. Ueberdieß entwickelte dieser König stets große Thätigkeit, die allgemeine Stimmung zu seinen Gunsten zu erhalten. Der preußische Reichstagsgesfandte Freiherr von Plotho und die Markgräfin von Bayreuth — Friedrichs Schwester — waren seine Hauptagenten im südlichen Deutschland. Ersterer hatte mehr als zwanzig gesheime Geschäftsträger im Reiche: in Augsburg vier, in Ulm zwei, in Franksurt, in Kürnberg, vor Allem in München und in Stuttgart. Durch die Markgräfin wurden die zwei Erlanger Zeitungen, welche damals sehr verbreitet waren, im preussischen Interesse seitgehalten.

Die Franzosen machten sich auch neuerdings burch ihre Bedrückungen und ihre schlechte Mannszucht verhaßt. Durch ben Sieg von Roßbach ward Friedrich der geseierte Held von ganz Deutschland. Katholiken stimmten gleich den Protestanten in den Spott gegen die Reichsarmee ein, welche so schwählichen Antheil an der Riederlage genommen. In Sachsen aber verfündeten die protestantischen Prediger von der Kanzel, wie dieser Sieg ein offenbares Zeichen sei, daß Gott die protestantische Sache beschütze.

Während eben dieser Schlacht von Roßbach blieb ber General Saint-Germain mit einer beträchtlichen Abtheilung französischer Truppen ganz ruhig in geringer Entsernung vom
Schlachtselbe stehen, statt seinen angegriffenen Kriegsgesährten
zu Hülfe zu eilen. "Dieses Benehmen" — sagt Stuhr —
"wird Denen um so zweideutiger erscheinen, die sich erinnern,
daß Friedrich II. ihm von Erfurt aus Grüße hatte senden lasen." Wirklich sinden sich Spuren, daß der König sowohl
seine freimaurerischen Verbindungen als die näheren Verhältnisse, in denen er mit den Philosophen und Encyclopädisten in
Frankreich stand, dazu benützte, Einverständnisse mit französischen Generalen und Offizieren anzuknüpfen. Den geheimen
Vrieswechsel mit denselben ließ er, wie aus manchen Anzeichen

Einfing b. Protestantismus x. a. b. Gang b. fiebenjahr. Krieges. erhellt, vornehmlich durch seinen Vorleser, ben Abbe de Prabes, führen. Diefer, ein Mitarbeiter an ber berüchtigten Encyclopabie, hatte fich offen ale Gegner ber chriftlichen Religion erflart, und beshalb Franfreich verlaffen muffen; b'Alembert hatte ihn dann dem Könige Friedrich empfohlen, der alle Anhänger bes Philosophismus und Unglaubens mit offenen Armen aufnahm. So wie er sich aber von bem preußischen Monarchen zu bem verrätherischen Briefwechsel mit seinen Lands= leuten gebrauchen ließ, so verrieth er auch Jenen wieder, inbem er ben Frangosen Rachrichten von dem preußischen Beere mittheilte. Friedrich ließ ihn baber gegen Ende bes Jahres 1757 auf die Festung Magdeburg bringen, und gab ihm fpater eine kleine Pfrunde zu Glogau, wo er im Jahre 1782 ftarb, nachdem er, seine philosophischen Irrthumer bereuend, jur Rirche jurudgefehrt mar.

Es würde nicht schwer seyn diese Andeutungen weiter sortsusühren, und zu zeigen, wie Friedrich II. auch während der folgenden Feldzüge des siebenjährigen Krieges die Sympathien des Protestantismus und der Maurerei zu seinen Gunsten auszubeuten wußte. Doch mag das hier Beigebrachte einstweilen genügen, um einen künftigen Geschichtschreiber jenes Krieges auf eine Reihe bisher wenig beachteter Berhältnisse ausmerksam zu machen, welche von großem Einstusse auf den Gang der Ereignisse waren, und für manche Erfolge, die man so gern als wundervolle Ergebnisse einer höheren Geisteskraft geltend machen wollte, eine einfachere und prosaischere Erklärungsweise bieten.

# XXIX.

# Mbeinländifches.

Bictorias rheinische Luftsahrt. — Die Muster und die englischen Regenwolfen. — Die Hirschjagd in Gotha, sentimentales Lamento in Loudon. — Frankfurter Miserabilien. — Der Schweizer Bulkan. — Die Diplomatie. — Desterreich und Sardinien.

Königin Victoria ist von ihrer beutschen Lustschrit in ihr meerumslossenes Rebelreich heimgekehrt; ber nasse August scheint die rosenfarbenen Erwartungen, welche man beiderseits von diesem hohen Zusammentreffen gehegt, in Wasser verwandelt zu haben; erst den andern Tag, als die Königin dem romantisschen Stolzenfels den Rücken gekehrt, hellte sich das Wetter auf, und legte der Rhein, der die dahin allen Festlichseiten düster und mürrisch zugeschaut, sein sonniges Feiergewand an. Den Menschen scheint es nicht anders ergangen zu sen, und es werden nun mit verdrießlicher Wiene die Summen nachgezzählt, die man für das nasse Feuerwerk verpusst.

Jebenfalls hat ber Ruf englischer Liebenswürdigkeit burch biefen Besuch nicht sonderlich gewonnen. Die englischen Zeistungen hatten und die Ankunft ihrer Königin mit einem vornehmen Stolze angekündigt, als seien wir ein Bolk von Kamsmerdienern und Lohnlakaien, die in den unbeschreiblichsten Ensthusiasm über so herablassende Hulb gerathen würden, und sich auf's höchste geehrt fühlen müßten, wenn die mächtigste Mosnarchin der Erde geruhen würde, ihre unterthänigsten Huldis

gungen und Budtinge mit gnabigem Lächeln entgegen zu nehmen. Sie malten mit den brillantesten Farben das überschwängsliche Entzüden, welches die deutschen Fürsten und Wölfer, Diche ter und Prosaisten, hinreißen würde bei dem bloßen Gedanken, daß diese Sonne aller Fürsten der Erde teutonischem Blute entsprossen sei.

Allein die düstern, trüben ofsianischen Rebel scheinen die brittische Sonne auf dem Continent begleitet zu haben, und es war dem Rheine, der nun auch seine Rebelkappe aussetze, nicht vergönnt, sie in ihrem lachenden Glanze zu sehen; Niemanden wurde in dieser naßkalten Witterung warm um's Herz; ja, die Engländer behaupteten nachher noch, ihr dicker, schwerer Porter verdiene eher den Ruf eines Göttertrankes, als das geistzeurige Blut des edelsten Rheinweines im dunkelgrünen Römerspokal. Wohl bekomms Dir, Hinz, mein guter, ehrlicher Junge! wurde der selige Fallstaff, der auch von diesem Gesschmad war, dazu sagen.

Bekanntlich sind die Engländer, was gesellschaftliche Convenienzen betrifft, von einer gewissen, abgemessenen, puritanischen Strenge und Steisheit, die von ihrer Ungenirtheit und Freistnuigkeit in ihrem politischen Leben sehr absticht, ja demselben vielleicht als Gegengewicht dienen soll. Diesem Prineine gemäß haben sie ihr Königthum, je mehr sie es seiner wirklichen Macht entsleidet, und den Willen des Monarchen dem Parlamente, und durch dieses seinem Ministerrathe unterthänig gemacht, zur Entschädigung mit dem äußern Glanze und Pomp einer ehrsurchtsvollen, strengen Etisette umgeben; so erscheint die Monarchin sast als das angebetete Symbol der unverletzlichen brittischen Masestät, und die ersten Lords der vereinigten Königreiche beugen das Knie, wenn sie vor ihr erscheinen.

An solche Form eines ceremoniosen Basallenthums gewöhnt, trat Bictoria am Rhein in einen Fürstenkreis, wo bie Formen ber Hofetikette milber und bürgerlicher, aber ber Wille bes Monarchen saft unumschränkt waltet. Die Ungleichartige keit dieser Stellung mußte, abgesehen von den prosatschen Fastalitäten der Handelsconjuncturen und den begehrten Schutzölslen, gar manche Disharmonien hervorrusen; die Macht der Musik vermochte nicht, diese zu lösen; vergeblich boten die Garcia und Jenny Lind, Demoiselle Tuczek und Herr Pishet; Mantius, Möser, Staudigl, Batta, Vieurtemps und Liszt alle ihre instrumentale und vocale Kunst auf; obschon die Seesund Wasserzeister sonst ihres musikalischen Sinnes wegen des rühmt sind: so hörte doch diesmal die Königin der Meere das Concert in Brühl nur halb, und kehrte dem in Coblenz gar den Rücken, ehe es nur begonnen hatte.

Hiezu fam nun noch ber Bictoria = Toaft bes Konigs in Brühl, ber bas frangöfische Rationalgefühl höchft mangenehm affizirte, fo baß bie Parifer Preffe mit bem gangen Gefchut ihrer groben und feinen Malice auf die Festlichkeiten am Rhein loss wetterte. Sie erklärten es für barbarischen Rosakengeschmad, bie garten Ohren einer jungen, lebensfroben Fürftin gum Empfange mit einem Riefengapfenstreiche zu betäuben, und wo fie sich zeige, mit taufend Feuerschlunden anzudonnern. Es mußte ihnen dieß doppelt unpaffend erscheinen, da ohnehin deutscher Ranonendonner aus rheinischen Festungen frangofischen Dhren höchst widrig klingt. Mit dem gleichen Wohlwollen wurden bie übrigen muftfalischen Kestlichkeiten beurtheilt. Und hiebei hatte bie Rritif leichtes Spiel, ba Poefie und Phantafte bei biefen fürstlichen Bergnügungen, mit Ausnahme ber Dombeleuchtung in Coln, eben in keine sonderlichen Unkoften waren geset wor-Ja, bas Feuerwerf von Stolzenfels bot fogar einen Anblid bar, ber nicht bloß für bas Zartgefühl ber Königin bes hochfirchlichen Englands etwas Berlependes haben mußte, sonbern auch minder puritanischen Seelen eben nicht fehr schicklich Man ließ nämlich, neben ben übrigen benachbarten Burgruinen, auch die Ruinen der alt ehrwürdigen Johanniskirche, in welcher einst ber heil. Bernhard gepredigt, in bengalischem Feuer erscheinen, und zu biesem Kirchenbrande mußten von hier und von den benachbarten Kirchen alle Gloden mit

Steigerung bes tragischen Essectes läuten. Dieser Risbrauch geweihter Gloden zu einer Maskenseier ber Zerstörung an heisliger Stätte war sogar in bem Programm bes Feuerwerks ben hohen Zuschauern von ben Festordnern schon im Voraus ansgefündigt, und doch waren unter den Tausenden, die dem Schauspiele beiwohnten, noch gar Viele, welche die alte Kirche mit ihrem nun eingestürzten Thurm, deren Ruine so recht in das hellste Licht gestellt wurde, vor wenigen Jahren noch ganz gesehen hatten \*).

Bei dem Abschied mag beiderseits die gleiche Gemuthsstimmung geherrscht haben; die englischen Herrschaften zogen
stromauswärts, den sächsischen Herzogthumern zu, und die Deutschen waren überall so zuvorkommend, ihnen mit selbstvergessender Artigkeit das Rule Britannia aufzuspielen und vorzusingen; kein Wunder, wenn die Angesungenen demgemäß von
der Höhe ihres Herrscherthrones nur Blide stolzer Herablassung
den Unterthänigen zuwarfen.

Bielleicht hatten wir mehr Hochachtung eingearndtet, wenn eine von den weißgekleideten Jungfrauen mit den Rosabandern und den Blumenguirlanden vorgetreten ware, und der weltherrsschenden Britannia eines der Sonette von Wackernagel vorgesfungen hatte, etwa das folgende:

Gewahr' ich, Deutschland, wie an beinen Ruften Sich Englands ftolze Segel blahn und bauschen, Damit du mögest Spinngeweb' ertauschen Und Holz bafür zu nenen Rielen rüften;

Gewahr' ich bich, an beren Mutterbruften Dieß Bolf zuerft vernahm bes Meeres Raufchen,

<sup>\*)</sup> Mit größerem Bergnügen können wir als eine Sühnung unsern Lesern melben, bağ ber König, ber hierin gewiß bas Gefühl so mauchen wehmathleen Juschauers theilte, nach bem Fenerwert etnen Rostenüberschlag verlangte zum Behuse ber herstellung bieser
ehrwürbigen Kirche bes Rheinlandes, die außerbem auch noch eine
ber schönsten, pittoresten Zierben für die Landschaft Stolzensels ges
genüber bilbet.

#### Rheinianbisches.

Wie bu ben Bellen magft geruhig lauschen, Und bich ergreift fein Sehnen, fein Gelüsten: So mahust du mich ber guten trenen henne, Die sorglich ausgebrütet Enteneier, Und nun die Jungen plätschern fieht im Babe. Was hilft ihr, daß sie auf und nieber renne? Die Rüchlein schwimmen frei und immer freier, Und spotten noch ber Mutter am Gestabe.

Gewiß hatte ber englische Geist, worauf er selbst so stolz ist, diesen mismuthigen Ausbruck nationalen Selbstgefühles auch bei Andern geehrt, wenn die rückschtsvolle Höslichkeit, welche man seinen Gästen schuldig ist, es auch würde verboten haben, ihnen ein anderes Sonett besselben Dichters vorzubeclamiren, das also lautet:

Es gibt so Freund' und Bettern, die man gerne, Gar gerne hat, nur breißig Schritt vom Lelbe; Mit benen man wohl auch zum Zeitvertreibe Brieswechseln mag: ba sind sie eben ferne.
Solch guter Freund ist auch, aus Einem Kerne Mit uns gewachsen, bort am Rand der Scheibe Der Englischmann; nur daß er ferne bleibe; Sonst wohl ein Bolf, von dem das deutsche lerne. Bon dem es lerne dieß auch unter andern, Wozu man holz und hanf und Eisen brauche, Zum Beispiel auch zu einem schmucken Schisse; Wie weit man könn' auf solchem Dinge wandern; Und o wie schön siche auf zund niedertauche Dem goldnen Blies entgegen durch die Risse!

Statt bessen wurden die Berichterstatter ber Londoner Zeitungen von der Gastfreundschaft des Herzogs von Koburg auf
entzüdende Weise überrascht; er ließ ihnen ein eigenes Haus
einräumen, Equipagen, Opernlogen, Dienerschaft, glänzenden Mittagtisch, und Herz was verlangst du, zur Verfügung stellen. Aber über Deutschland waltete dießmal offenbar ein schwerer, mißgunstiger Unglüdsstern! es war leider Alles vergebens;
es sollte uns mit all unsern demüthigen Budlingen, all unserm obligaten Entzüden und Posaunenjubel boch nicht gelingen, bas verheißene Lächeln füßer Huld auf das Antlit der Gnädigen herabzuloden: das Gothaer Treibjagen verdarb Alles vollends.

Unglückliches Deutschland! du haft dir so viele Mühe gegeben, die Vereine gegen Thierqualerei in beinen Gauen zu verbreiten, umd nun mußt du dir Lectionen von englischen Zeiztungsschreibern, die du so überhösslich bewirthet, lesen lassen, wenn sie dich wie eine herzlose Barbarin perhoresciren. Wer beschreibt und den Hallo, das Jammergeschrei, welches die empsindsamen Seelen der englischen Fuchsiäger und Borer über die in den Wäldern von Gotha verübten Unmenschlichkeiten erhoben! Rach den Berichten der Times war dieß Hirschleibten very shocking; der Correspondent sah große Thränen in den Augen ihrer Maziestät; mit Mühe hatte sie sich auf ihrem Stuhl erhalten und die königliche Frau sich noch nicht erholt; ganz England stimmte in diesen Indignationsruf ein, und verlangte auch für die Thiere Fair play, das heißt ehrlich Spiel.

Run kann Niemand so sehr, als wir, jene aristokratischen Thierschlächtereien einer gefühl = und geschmacklosen Waidmannslust verabscheuen; aber nichts besto weniger hat es uns gar fehr befrembet, daß es gerade die Englander waren, welche bie "seufzende Creatur" in bieser Beziehung gegen uns ver-Rach ihren Rebensarten follte man glauben, fie feien traten. die gartfühlendsten Seelen ber Welt, die noch nie ein Wäfferlein getrübt, geschweige benn ein Fischlein mit tudischer Angel gefangen, ober gar Blut vergoffen hatten. Man follte meinen, bie Landsleute Fallstafe hatten allen Sedt und Porter, Beefstead und Plumpudding abgeschworen; fie lebten, von weißen gammern mit Rosabandern umgeben, ein ibyllisches Leben, wie bie indische Sakontala, und nährten fich, in sentimentaler Traumerei und feliger Berschwommenheit, von Mondschein und Blumenbuft, von Morgenroth und Abendthau, unter Zitherklang und Minnefang; ba fallen fie in Ohnmacht beim Anblick eines fterbenden Hirsches, und bruden alle Creaturen an ihr liebereiches Berg! Es ift baber auch wohl nur eine boshafte Fronie bes

Schickfald, wenn gerade in biesen Tagen die junge, brittische Jägerkönigin, Mistreß Georgiana Charlotte Theodald, auf einem "Steeple chace" ben Hald brach, oder wenn 10,000 fahsionable Englishman jauchzend zusehen, wie ein Borer bem andern ein Aug im Kopf ausschlägt.

Ift aber biese ihre Rührung in ber That so leicht erregbar; haben fie fo viele Thranen für frembe Leiben, felbft für bie Birfche von Gotha in Bereitschaft; find fie fo große Freunde von Fair play, fo mochten wir fie boch in aller Einfalt und Bescheibenheit an andere, wurdigere Gegenstände aus ihrer nabern Umgebung für ihre Thranen erinnern. Wir wollen nicht von ben Fuchsjagben über Stod und Stein, von ben Sahnenkampfen und Pferberennen ber englischen Lords reben, wobei bie Rudficht auf die "seufzende Creatur" gewiß nicht viel mehr in Betracht kommt, als bei ben Gothaer Sieschjagden. Allein fie burfen nur einen Blid in die englische Geschichte werfen; biese bietet ihnen so viele blutige Seiten barbarischer Brausamteit und Robeit bar, die mehr als very shocking find, und welche die Thränen eines ganzen Lebens nicht abbüßen witt-Haben sie nicht Jahrhunderte hindurch in Irland, mit gesehlicher Tyrannei bewaffnet, eine Treibjagd gegen ein ungludliches Bolf, vor ben Augen aller Welt, aufgeführt, unendtich graufamer, herzioser und roher, als die Gothaer Thierjagd. Sahen sie bort bie unglücklichen Thiere, von ihren Berfolgern aufgeschredt, in athemloser Bergweiflung bem tobtlichen Blei fich entgegenfturzen: fo burften fie nur gur Beruhigung ihres Mitgefühls an die Taufende von armen Bachtern benten, die, obbachlos von Haus und Hof getrieben, mit ihren hungernden Familien umherirrten, weil fie bei den Wahlen ihre Stimme nicht zur Aufrechthaltung einer graufemen Tyrannei geben wollten; fie burften fich nur ber Schiffelabungen armer Irlanberinnen erinnern, die fie, um fich ihrer zu entledigen, nach Amerika überschifften, und bort ihrem Berberben preisgaben. Jammerte fie bas fchmergliche Buden ber fterbenben Diere in Deutschland: nun bann burfen fie nut auf bas Senf-

zen und Stöhnen von so vielen Tausenden ihrer eigenen Rinber hören, die in ben Rerfern ber englischen Fabriten, von bem Bampyr ber Sabgier bis auf ben letten Blutstropfen ausgesogen, an Leib und Seele bahinschmachten und zu Grunde gehen. Ein folches Schauspiel ist in der That very shocking und ber Thranen einer Konigin wurdig. Finden fie aber, baß bet Bergog von Gotha fein Fair play mit feinen Birfchen fvielt: nun bann, fo konnen fie ihm bas befte Beifpiel eines folchen in Indien geben, wo mit ihrem fair play, Jahr um Jahr, ein Boltsftamm nach dem andern seine Freiheit an diese Bertreter politifcher Freiheit verliert, und zu Tobe gehett, wie ein Gothaer Sirfch zu ihren Füßen niederfturzt, und wo ihr erfinderischer Beift sogar ben Gobenbienft zu einer ergiebigen Finanzquelle Dieß wird hinreichen, die Times und ihren gemacht hat. Venator justus etwas bescheibener zu ftimmen; benn wollten wir bleß englische Sundenregister fortseben: wo wurden wir ein Enbe und eine gefühlvolle Seele Thranen genug gur Beweinung aller Opfer bes brittischen Rimrobs finden, ber fich in Gotha fo gefühlvoll gezeigt hat!

Rach biesen verschiedenen continentalen Abentheuern kehrte bie junge Königin in ihr Inselreich zurud; allein vorher machte fle noch einen Absprung nach Eu, wo fle ihrem väterlichen Freunde, Louis Philipp, wie es scheint, dießmal in rosenfarbener Laune und mit ihrem goldgestidten Raschmirkleid in die Arme eilte, um von ben ausgestandenen musikalischen Genuffen und Jagdplaiftes auszuruhen. Satte fie fo Alles gethan, bamit Deutschland fich nicht zu viel auf die ihm geworbene Ehre einbilde, und die entente cordiale der französischen und englifchen Ration feine Beintrachtigung erleibe, fo fingen nun ihrersetts die englischen Journale an, mißlaunig über die allzugroße Familiaritat ihrer jungen Gebieterin gegen ben alten Frangosenkönig zu murren und eiferfüchtig zu knurren. beutschen Journale bagegen begannen nicht minder ihre Betrachtungen über bas Borgefallene anzustellen; ja in Colu machte man bas königliche Geschenk an ben Dom zum Gegen-

stand eines ziemlich berben Carnevalsscherzes. Uns will es inbeffen bedünken, es ware ber colnischen und ber beutschen Ehre angemeffener gewesen, wenn man fich von einer Fremben burchaus nichts erwartet hatte, im Bertrauen, bag bie eigenen Krafte au dem heiligen Baue ausreichen mußten; ftrecte man aber die Sand nach einer Gabe aus, fo hatte man fich felbst bes Rechtes begeben, bem geschenkten Gaul in's Maul zu sehen. bererfeits aber wollen wir feineswegs in Abrebe ftellen, daß bas Geschent selbst so ziemlich in einem umgekehrten Berhaltniffe zu ben pomphaften Tiraben ftanb, womit bie englischen Blätter die Ankunft ber reichsten Konigin ber Erbe bem armen burgerlichen Deutschland und feiner idulischen Genügsamfeit angefündigt hatten. Gewiß aber ift: hatte man die Roften ber rheinischen Feste zum Dombau verwendet, derselbe wurde mertlich dadurch gewonnen haben, oder hätte man fie, was noch beffer gewesen mare, zur Linderung bes schauberhaften Elendes und ber hungerenoth in Masuren und ben öftlichen Provinzen als Almosen hingegeben, man wurde mehr Dank und Erkenntlichkeit gearndtet haben; benn waren alle Lords ber vereinigten Königreiche von biefer Luftfahrt feelenvergnügt beimgekehrt, entzudt über unsere Gastfreundschaft: sie wurden in allen Fragen ber Politik boch nur egoistisch bas englische Intereffe berückfichtigt und uns ausgelacht haben, wenn wir etwas Anderes von ihrer Dankbarkeit erwartet hatten. Die Königin nun gar, fie wurde auch bei bem besten Willen, uns bankbar zu seyn, sich außer Stand befinden, ihre Absichten zu verwirkli-Wir ftimmen baber, gewiß mit ber größeren Majorität aller Rheinlander, vollfommen ben Betrachtungen ber Nachener Beitung bei, wenn biefelbe fich über Eu also vernehmen läßt:

"Shakespeare wurde fagen: England besucht Frankreich. Soll ber Besuch in Eu ein Paroli sehn, das Stolzensels geboten wird, oder ist es eine Genugthuung, welche Ludwig Philipp geboten worden, oder ist der Wunsch hier, es mit Niemanden zu verberben? Es wird Niemand daran benken, dieß enträthseln zu wollen. Rur biejenigen Politiker, welche von dem Aufenthalt am Rhein Uebertriedenes hofften und fürchteten, werden sich gestäuscht seine Werden erkennen lernen, daß heut zu Tage die Politik in andern Dingen liegt, als in freundschaftlichen Unterredungen, und daß,

wer fie burchans auf Berfonen rebuciren will, fehr zu furz kommt. Wir gefteben, wir freuen uns in jeber Beziehung jenes Befnches in Gu. freuen une barüber, wenn barin ein Beichen läge, baß England nicht hofs fen barf, Deutschland als Spielball und Bafall feines Commerce's ju brauchen; wir freuen uns barüber, wenn baraus gefchloffen werben fann, bag England bie Freundschaft Franfreiche nicht leicht verscherzen möchte. Bir mochten biefe beiben Machte eng verbunden wiffen, ba bie eine bas burch bie andere im friedlichsten Schach halt, und fomit beibe ben allges meinen Frieden fichern. Bir wunfchen, bag England Deutschlande Unabs bangigfeit begreifen lerne, und bag wir une fo benehmen, bag England bieg lernen muffe. England und Franfreich find une nie gefahrlich, nur Frankreich und Rufland find es, aber bann ift uns ohnehin Englands Silfe ficher. Deutschland fann nichts Befferes thun, als fich von allen Seiten frei zu machen von jebem Ginfluffe, ber feine geiftige und materielle Ents widlung aufhalten wollte. Wenn es bas nur erft überall einsehen unb barnach auch hanbeln wollte!"

Mittlerweile schieft bas Unfraut, welches ber Schmahbriefschreiber von Laurahütte ausgesäet, zum Frommen ber beutschen Eintracht und gur Bermehrung unserer inneren Starte bem Ausland gegenüber, luftig auf; ber eine Theil unfers Boltes fanatifirt fich immer mehr gegen ben anbern; ist es ja felbft in Frankfurt schon so weit gekommen, daß ein katholischer Briefter fich nicht leicht auf ber Strafe am Abend feben laffen barf, ohne daß ihm von frechen, alten und jungen, Buben gus gerufen wird: "fall um", ober "fall ab"; leiftet er feine Folge, so fann es ihm auch geschehen, daß man ihn, im Namen ber neuen Tolerang von Laurahutte, mit Unrath bewirft; und boch ift Frankfurt ber Gip bes Bundestages, und bie Unterthanen ber hier vertretenen beutschen Bolfsstämme gehören ber Majoritat nach ber fatholischen Rirche an! aber selbft ber Senat ber kleinsten aller beutschen Staaten ift immer noch mächtig genug, um mit ben Prieftern ber rechtlich anerkannten fatholis ichen Kirche nach ben Beluften feiner Willführ zu verfahren; tein Wunder alfo, wenn, Dant ben Predigten bes Pfarrers Bimmer und ben toleranten Bemühungen bes Pfarrers Friedes rich, die Gaffenbuben auf ben Strafen fich bas ihnen von oben gegebene Beispiel zu Rupe machen. Wohin biefer Unfug, wenn ihm nicht endlich mit Energie gesteuert wird, fülle ren muß, kann nach ben Leipziger Borgängen auch ber Blös beste einsehen. Möchte uns boch bie Schweiz zum warnenden Beissiel bienen, und nicht nur zum Beispiel, nein! von der Weise, wie die Mächtigen, in deren Händen dermalen noch die Loose bes Friedens und die Wahrung der Gerechtigkeit liegen, sich gegen die Schweiz verhalten werden, davon hängt es nicht wesnig ab, ob Deutschland nicht auf's Reue allen Gräueln eines andern dreißigiährigen Krieges und den Barbareien, wie sie der Bauernfrieg über unser unglückliches Baterland gebracht, entsgegen gehen wird.

Der Rechtszustand in ber Schweiz gilt nur noch zum Scheine, in Wahrheit berricht bort in ben meiften Cantonen bie Anarchie ber entfeffelten Leibenschaften, Die bereit ift, so bald ber gunftige Augenblick gekommen, jebes Recht mit Fußen Stürzt ber Rechtszustand in Bern, so bricht ber au treten. Religionstrieg mit all feiner Buth los; dieß wiffen die Rabifalen fehr wohl, gegen Bern find baber auch gang vorzuglich ihre Anstrengungen gerichtet; erft fürzlich wurde ein Sauptfturm bagegen unternommen; es hielt sich noch einmal; aber welche Garantie haben wir, daß es nicht das nächstemal, unterminirt, wie es ift, bem alten Drachen erliegen wirb. St. Gallen war es im verfloffenen Jahre ben Conservativen nur mit ber größten Anftrengung möglich, bei ben letten Bahlen ben Canton im Gleichgewicht und ben Rabifalism im Schach zu halten, mit 75 gegen 75 Stimmen; nur baburch fiel bie gesuchte zwölfte Stimme für einen Tagfatungebeschluß weg, ber unter ber Firma ber Jesuitenhebe ben fatholischen Cantonen Krieg und Bernichtung hatte bringen follen. Wie lange aber wird auch diefer Canton noch in ber gefährlichen Schwebe erhalten werben können! So hängt hier Alles an einem Haar, ob nicht mit Nächstem bie fämmtlichen Cantone, wie Waabt, Margau, Bafelland, Thurgan u. f. w., beren Regierungen schon mehr ober minder unter der Leitung radikaler Klubbs ftehen, nicht mit zusammengewürfelten Freischaaren, fonbern mit ihren regulären Truppen gegen Luzern und die Urcantone losfürzen werden. Diese aber, die brobende Gefahr mohl einses

hend, und das Geheul des rachelustigen, kampfbegierigen Rasdikalism immer in den Ohren, sehen sich daher in die Rothswendigkeit verset, sich fortwährend zu wassnen; sie sind unter sich einig; die katholische Bevölkerung betet und wallsahrtet; allenthalben gibt sich eine tiese und herzergreisende Begeisterung kund, was allerdings zu der Hossnung berechtigt: Gott werde sie in ihrem guten Kampse für den alten Glauben, das alte Recht und die alte Schweizerfreiheit, nicht der Macht der Gottlosen überantworten, sondern sich dieses braven Volkes noch fernerhin annehmen.

Allein, bas Traurigste babei ift, bag bie Diplomatie ber großen Machte, wie es scheint getheilt in fich, unentschloffen biesem furchts baren Spiele zusieht, mas in ber Schweiz frevelhafter Beise mit ber Ruhe und gefetlichen Ordnung von gang Europa, zur Gefährbe aller Staaten, gespielt wird, gleichsam als beabsichtige fie ein neues, unheilvolles fait accompli in ihre Register einzutragen, uneingebent ihrer Pflicht, bem volferrechtswidrigen Berbrechen zuvorzukommen. Sorglos läßt man den schrecklichen Bulkan jum Ausbruch fommen, ber die verwandten und allseitig gerftreuten Feuerbrande in ben Rachbarftaaten nur balb genug ju hohen Flammen bes Religions : und Burgerfrieges entgunden muß. Man läßt die Urftande und Lugern in ihrem vieljähris gen Rampfe für Ordnung und Recht, angefeindet und verlas ftert von allen Organen bes offenen und verstedten Rabitas lism, allein und hülflos. Als Vorkämpfer aber und bie naturliche Schupwehr bes Spftemes bes Rechtes und ber gefete lichen Ordnung, abgeschen von allen jefuitischen Sympathien und Antipathien, - was hier nur Nebenfache ift, bie von ber beuchlerischen Revolution zur Sauptsache gemacht wird — maren fie wohl größerer Beachtung und wirtsameren Schutes werth. Berleiht ihnen baher Gott nicht burch ein Wunder jum brittenmal ben Sieg, fo ift menschlicherweise ihr Untergang im Rampfe gegen bie Uebermacht eine furchtbare Wahrscheinlichkeit; bann aber gehen alle Confervativen, fatholifche und protestantische, in ben übrigen paritätischen Cantonen auch zu Grunde.

Man darf nur auf das radikale Wuthgeschrei in den Schensen und an den öffentlichen Orten hören, um die Opfer zu ersahren, die fallen würden. Eine radikale Schweiz aber wird eine ganz andere Dornenkrone der Otplomatie auf das Haupt drücken, sie würde eine Geisel der Hölle für alle Nachbarlansder werden. Mit bloßen Besprechungen, wie am Rheine, mit Roten und Wünschen ist da nicht geholsen; der Nadikalism lacht darüber, und strebt seinem Ziel unermüdet entgegen. Nicht minder ist es ein thörichter Wahn, wenn manche sich zur Besschönigung ihrer unentschlossenen Thatlosisseit damit beruhigen, aus diesem Schweizer Chaos werde nach und nach, in natürslicher Entwicklung, ein geordneter Nechtszustand im Ganzen und Einzelnen hervorgehen.

Rein! es muffen die Grundfate bes Bundesrechtes und ber alte Religions = und Landesfrieden als Dictamina ben ra= bifalen Cantonen von ben Mächten verfündet, und biefen durch bestimmte Maagnahmen Ruchalt und Wirksamkeit gegeben werben; nur so wird bie Schweiz vor bem Unheil bewahrt, eine rabifale Rauber - und Morberhohle zu werben, und Guropa vor bem anstedenben Feuerbranbe. Die neuere Geschichte bezeugt es; nie hat fich die so vielfach von Parteien zer= riffene Schweiz selber belfen konnen; immer ift ihr ber Friede von außen her vermittelt worben; so 1712, 1798, 1803 und 1815; benn bie Zeiten alten Glaubens, mo bie Gibgenoffen noch auf die Stimme eines frommen Bruber Rlaus von ber Mue in ihrer Parteiwuth hörten, find längst vorüber; nur bie fatholischen Cantone wallfahrten noch zu feinem Grabe, um bas Gewitter, was fo brohend über ihrem Baterlande hängt, gu beschwören, und fich Bertrauen für ben Rampf bes Martorthumes zu erfleben.

Anerkennung bes Bundesrechtes und ber Cantonalsouverainität, und Anerkennung ber Rechte und Selbstständigkeit ber Confessionen, somit auch ber katholischen, sind die eben so einfachen als gerechten Bedingungen zur Wiederherstellung bes Friedens. Da aber hievon auch der Friede des übrigen Europas abhängt, so ist es für die Mächte gewiß eine gebieterts sche Pflicht, deren Erfüllung nicht einmal mit großen Schwiesrigkeiten verknüpft scheint, diese Grundsätze zu proclamiren und mit der feierlichen Erklärung zu bekräftigen, daß ein neuer, bundesbrüchiger Angriss auf Luzern und die Urstände unversmeiblich die militärische Besetzung der Schweiz zur Folge haben würde. Dieß allein fürchten die Radisalen; dieß allein ist im Stande, sie von dem verhängnisvollen Schritte zurückzuhalten; dieß allein nur kann ihrer wachsenden Herrschaft in den Canstonen Einhalt thun und ihr ein Ende machen.

Bielleicht ift eine Ginftimmigfeit aller Machte für gemeinsame Maagnahmen von Seite ber fatholischen Staaten, Die als nachfte Rachbarn auch am nachsten babei betheiligt find, von Defterreich und Sarbinien nämlich, nicht zu erzielen, aus befannten Grunden; allein murben auch nur biefe beiden an ben Granzen von Teffin und Wallis offen und ohne Rudhalt ihre Dagregeln nehmen, für ben eventuellen Fall eines neuen Friedensbruches von Seiten ber rabifalen Cantone gegen Lugern und die Urcantone, um sie mit ihrer revolutionären Tyrannei zu knechten, auch bieß wurde 3weifels ohne hinreichen, ben morbgierigen Tieger im Schach zu halten. Sieht man aber ferner zu, wer kann bie weiteren Folgen berechnen? Farbt fich, mas Gott und alle guten Beifter bes Rechtes, bes Friedens, und ber wahren Freiheit verhindern wollen, der Rhein in der Schweig mit Blut, wer fteht uns bafur, baß fich nicht feine Ufer bis zum Meer hin bavon rothen werben. Mögen unfere Fürften nicht vergeffen, baß es für bie armen Urcantone, bie Martyrer bes bebrohten Rechtes, fast eine Unmöglichfeit ift, fich immer in dem erschöpfenden Rriegszustande zu halten, und baß es hier eines entscheibenben Entschluffes mit unerbittlicher Rothwendigfeit bedarf.

#### Rachschrift.

Während ich bie obigen Zeilen schrieb, läuft burch bie Blätter bie Kunde von einer über bie gange Schweiz verzweig-

ten Atheistenverbindung und ihrer Entbedung nach bem Con-Ritutionel Reuchatelois. Berbindet man die Ausgeburten Dies fes neuen Drachenneftes mit ben befannten Buricher Actenftus den über bie Communistenverbindungen in ber Schweig, so wie mit ben officiellen Erkarungen ber Regierung von Bern über bas Treiben bes bortigen Brutalrabifalism: geschieht alsbann ber Schweiz ein Unrecht, wenn man fie mit einem Aussabigen vergleicht, an beffen Leib zur Gefährbe seiner Rachbarn jeben Tag ein neues, stinkenbes Gefchwur aufbricht. hat fich in biefem Lande nicht bie revolutionare Berruchtheit bis gur Raferei und ganglichen Bestialität gesteigert? Gehoren nicht bie neu gemachten Entbedungen auch ju ben Procefacten über Leu's Ermordung, und gibt es noch ein Berbrechen, beffen Diese bestialische Raserei nicht fähig wäre? und bennoch hat man sich bie größte Dube gegeben, gegenüber folcher pestilentiofen Corruption es glaublich zu machen, Leu fei ein Gelbstmorber gewefen, und gar Biele wurden triumphiren, wenn bieß Berbrechen bem frommen Danne jur Laft fallen wurbe.

Laut ben Berichten bes Conftitutionel Reuchatelois war ber 3wed biefer von ben Gerichten entbedten Berbindung: burch Atheismus zum Umfturz aller moralischen Brincipien, fo wie felbft burch Königsmord zur gewaltsamen Umgestaltung ber ganzen religiöfen, socialen und politischen Organisation Deutschlands ju gelangen; hieburch beabsichtigte biefes "junge Deutschland", mas im Schupe ber schweizerischen, rabifalen Anarchie ungehindert seine Rebe fpann, die Berjungung Deutschlands burch eine Fener = und Bluttaufe. In La Chaur = be-Fonds wurden die zehn Chefs bes großen Clubbs verhaftet, und wenige Tage nachber auch Julius Standau, Lehrer ber beutschen Sprache am bortigen Gymnasium. würdigerweise stehen an der Spite dieser neuen Propaganda wieder vorzüglich Deutsche; ein neuer Beleg, welche Drachenmutter unsere Erziehung ift; aber bie Schweiz zeigt fich immer als bas ficherfte Afpl, ihre Gier auszubruten.

Die Refultate ber nun geführten Untersuchung find folgenbe:

"Seit 1838 besteht in ber Schweig eine geheime Propaganba, bas "njunge Deutschland."" Mitglieber biefer Propaganba befinden fich in eine betrachtlichen Angahl von Schweizerftabten. Die erften Chefs fint bie for ren Stanban und Dolete, beibe Lehrer ber beutschen Sprache, Bilbeim Marr, Rebattenr bes Journals ber Propaganda, und hoffmann, Apothes fer. herr Dr. Fein, beutscher Flüchtling und auch unter ben Freischaaren vor Lugern gefangen, fcheint mit ber Gefellichaft ebenfalls in Relation gie ftehen. - Der zweite Artifel ber Statuten tiefer Befellschaft lautet : ", Die Gefellschaft ift ihrer Ratur nach eine geheime, und ihrem Wefen nach eine politische Propaganda."" - Iches Mitglieb verpflichtet fich, bis nach gurudgelegtem vierzigften Alterejahr in ber Gefellschaft zu bleiben, alle feine Rrafte jur Erreichung bes gefiedten Bieles ju weihen, und vor teinem Opfer gurud gu fcreden. Bebes Mitglieb verpflichtet fich, feinerlei Doens mente aufzubewahren, woburch bie Propaganda ober beren Mitglieder compromittirt werben fonnten. In ber Schweiz befindet fich ein ", Central Bureau"", welches ben Auftrag hat, bas Gange ber Operation ju leiten, und jebes Mitglieb, bas nach Deutschland gurndfehrt, verpflichtet fich, Dies fem Burean regelmäßige Berichte über bas Resultat feines Birtens in ber Beimath gutommen gu laffen. Aehnliche Burcaur muffen fobalb thunlich in jeber Proving Deutschlands organisirt werben. Die Aufnahme eines Mitgliebes in bie Befellichaft gefchieht auf eine feierliche mofteriofe Beife. Mitten in ber Racht follen bem Betreffenben in einer einfamen Gaffe bie Augen verbunden werben, wonach er auf langen Umwegen in einen unterirbifchen Saal geführt wirb, wo bas Comite ber beutschen Propaganba Sigung halt. hier hat er, immer mit verbunbenen Augen, fein religiofes und politisches Glaubensbefenntnig abzulegen, und wird er als ein aufrichtiger Atheift und Revolutionar befunden, fo erfolgt die Aufnahme in bie Befellichaft. Buver aber muß er fich erflaren, welcher Strafe er fich freis willig ju unterwerfen gebentt, infofern er feinen Berpflichtungen gegen bie Propaganda nicht gehörig nachkommen follte. Da die Gehelmniffe einer Propaganda nur einer kleinen Angahl von Personen anvertraut werben tonnen, fo ift bie Bahl ber Gefellschaftemitglieber relativ flein. Ingels fchen war bie Propaganda auf Errichtung einer Armee bebacht, durch ges hörige Bearbeitung ber beutschen Arbeiter, beren es immer 20—25,000 in ber Schweig gibt, - burch ihre unglaubliche Thatigfeit ift es ber Gefells fchaft möglich geworben, nach und nach 28 politische Clubbe zu organifiren, nämlich in Genf, Carouge, Rhon, Rolle, Aubonne, Morges, Lans fanne, Aigle, Bivis, Dverbun, Moubon, Paperne, Chaux: be: Fonds, Fleurier, Bern, Biel, St. 3mer, Pruntrut, Burgborf, Chur, Bug, 3te rich, Winterthur, Bafel, Lugern, Freiburg, und in Frantreich gu Marfeille und Strafburg. (Die Clubbe ju Freiburg und Lugern find erft were

Jan erid begeichnet. Man erid tiafeit und bie mabrhaft teuflischen Mittel ju Berbeigiebung ber Arbeiter berienen. C Burich an'e Centralbureau: ""Ihr fonnt nicht genan vorftellen. Bor Allem finb mir Berficht genethigt, und ferner fommt ber g ben Arbeiter bireft ans Dentschland, und be unngen und anbern "hundsfottereien" gege Die meiften fragen mich gleich beim Gintritt fein politifcher fei?"" Co fint wir genothi, vermerft beigubringen, und hierzu gehort no machen, ",baß bie Religion nur ein Difthat tann fomit nur ale Borbereitung angesehen frangofifchen Schweig, und berthin fchice ich fen wollen. Gin anberer Beweis von ber I folgenber: Dehrere Spenglergefellen von Do glieber bee bortigen Clubbe. Unverzüglich fchi an's Centralbureau: ",,Schickt mir fogleich R. lung feiner einen anbern Spengler, auf ben fein genug ift, bie Spenglergefellen hiefiger & gen."" Die Clubbe ftanten unter einanber fte bem berfelben war ein hierzu beauftragter Acti erließ Rreisschreiben an bie Clubbe, um ihnen ihren Gifer aufzufrischen. Die gange Correfp Clubbe unter einander ift faft rein politifc un

rana[må! ... ?

Arbeiter anzuloden. Die Clubbe von Genf, Lanfanne, Bern, Barich, Chaux: be: Fonds waren fehr machtig. Der von Chaux: be: Fonds z. B. zählte vom Juli bis Dezember 1844 207 Mitglieber, und während ber fünf erften Monate von 1845 204 Mitglieber, wobei nicht zu überfeben ift, daß es in Chaux: be: Fonds neben bem ,,,,jungen Deutschland"" einen sehr zahlreichen Communistenclubb gab, so baß man gewiß mit Juversicht behaupten barf, daß es in der Schweiz ber Atheisten und Communisten zu Taufenden gibt."

"Im Allgemeinen wußten bie Glubbe, vielleicht mit Ausnahme besjentgen von Laufanne, gar nichte von ber Erifteng ber Propaganda, aber in jebem berfelben gab es wenigstens einen ober zwei Propaganbiften, welche bie Aufgabe hatten, bas Feuer ju fchuren, ben Bang bes Clubbs ju leiten und in bemfelben ben Beift bee Atheismns und ber Ummalgung gu ent: wickeln. Leiber gelang es ihnen nur allzu gut. Einer berfelben freut fich in einem Briefe feines Erfolges. ""Meine Glubbiften," " heißt es barin, ""machen rafende Fortichritte! Gie renomiren fcon gar hubich mit ihrem Atheismus!"" Auch Dolete ruhmt fich im Journal ber Gefellichaft gar fehr bes Fortschrittes, ben ber Clubb von La Chaux-be-Fonds unter feiner Leitung auf ber Bahn bes Atheismus gemacht habe, und bag feine Lehren bei ben Arbeitern tiefen Eingang gefunden, beweif't ichen ber Umftanb, bag bas verabscheuungewürdige Journal von Marr nach und nach 500 Monnenten gablte. Dieses Journal, bas aufgepflanzte Banner bes ""jungen Deutschlands,"" trägt bas Pringip bes Atheismus an ber Spipe. ""Gott und Unfterblichkeit find Altweibergefchmag!"" fo heißt es in jenem Journal, bas ift bas gewöhnliche Thema besselben, und gang befonbere in brei grofen Artifeln, betitelt "Atheismus," von Dolete gefchrieben. Diefem Blatte zufolge waren Boltaire und bie Encyclopabifien nur Rinder und ftanden feineswege auf ber Gobe bes Atheismus. ""Junge Deutsche," " fo heißt es an einer Stelle, "last euch nicht burch bas Phantom einer Borfehung an ber Rafe herumführen. Bergest nicht, bag ihr bem leiblichen Dienfchen und nicht feiner Seele euere Rrafte ju weihen fchulbig feib!"" Dies ift bas religiofe Spftem bes ""jungen Deutschlands."" Dehr als ein Drittibeil bes Journals ift mit folden Doctrinen angefüllt. Aus folgenber Stelle tann man auf beffen Syftem ber Moral schließen: ""D, fonnte ich boch große Lafter, blutige, koloffale Berbrechen feben, nur um nicht langer mehr biefe langweilige Tugenb, biefe alltägige Moral feben zu muffen !"" 3hre politischen und focialen Brincipien find aus folgenbem gur Genuge erficht lich: "Wir wollen ben Fortschritt mit Gewalt. Deutschland bebarf einer politischen, religiofen und focialen Ummaljung, und wenn hierbei Religion und Bolitif in Rauch aufgehen, geht ber fociale Menfch nur befto reiner barans hervor. Die beutschen Liberalen find beillos langweilige Burichen;

Tichech, ruhmwurbigen Angebentens, but es verfucht, in biefe Monotonie etwelche Abwechselung ju bringen, aber letter find feine Bemuhungen ohne Erfolg geblieben. Tichech's Handlung war ein Act ber Rache; bie Rache aber ein Act ber naturlichen Gerechtigfelt." Ale Drohung wird bem Ro: nige zugerufen: ""Mimm bich in Acht, Majeftat!"" Diefe wenigen Ausguge mogen hinreichen, um ben Lefern eine Ibee von biefem Blatte gu geben und wie es mit biefen Clubbs bes " "jungen Deutschlande" " befchaffen gewefen febn muß, ba basfelbe 500 Abonnirte unter ihnen hatte. Riemand wird fich mehr über Ronigsmorber wundern, wenn man eine folche Propaganda fennt, welche bie Arbeiter erft gu Atheisten macht, bann bie revolu: tionaren Leibenschaften in ihnen aufregt und Tichech, ben Ronigemorber, als einen Gelben barftellt. Außer Stanban wurben vier Inbivibnen ber Propaganda in Chaux: be : Fonds verhaftet und ans ber Eibgenoffenschaft verbannt. Der Glubb felbft wurde aufgehoben, und bie Regierung hat ben herren Larby, Maire von Bonis, und Favre, Cautonal-Bolizeibireftor, für bie Enibedung ber Communifien und bes " jungen Deutschlanbe" ben ihnen gebührenben Dant bezengt."

Ein Correspondent ber Allgemeinen Zeitung von Auges burg, ber übrigens feines Beichens ju bem beliebten Jufte Milieu gehört, das sich in Fragen des Rechtes, nach Beise bes Rheinischen Beobachters, auf bem bequemen Schaufelbett zwischen Rabifalismus und fogenanntem Romanismus wiegt, und ber barum in ber innigeren Berbindung ber fatholischen, fomahlich preisgegebenen Stande jur Selbstvertheibigung alfogleich antiprotestantischen Fanatismus wittert, Diefer jebenfalls fehr unverdächtige Berichterftatter, fügt ben obigen Refultaten ber gerichtlichen Untersuchung noch folgende, beachtungswerthe Bemertungen bei: "Aus ben Gestandniffen und übrigen Beweisen geht hervor, bag bie Propaganbiften, die fich felber bie ""junge Schweig"" nannten, bie Eibgenoffenschaft fo zu fagen provinzenweise eingetheilt hatten, und beften Willens waren, fie mehr und mehr zu einem herenteffel einer europäischen, gegen Staat und Rirche fich richtenben Revolution auszubilben. Der Reuenburgische Untersuchungerichter sett die Entstehung biefer jungen Schweiz in das Jahr 1838. Hatte er ben Kaben weiter verfolgen konnen, fo wurde er ohne 3meifel gefunden haben, daß diese "niunge Schweiz"" und die im Jahre 1836 ans Biel, ihrem bamaligen Hauptfit, verbrangte, eine und

volutionen wurde, beren eine mißlang, während die andere nach Bunsch aussiel. Die Reuenburgischen Behörden ließen bie ihenen kund ihren Archiven nach ber Waadt und dem Unterwalls, in welchen Gegenden sie Hauptsecundantin zweier Resvolutionen wurde, deren eine mißlang, während die andere nach Wunsch aussiel. Die Reuenburgischen Behörden ließen die ihenen kund gewordenen Ansührer aufgreisen, und übergaden sie, in der Absicht, daß sie nach ihrer Heimath transportirt wers den sollten, der Polizei des Rachbarcantons. Diese lieserte die Arrestanten nach Baselland, und hier ließ man sie, wie vorsauszusehen war, entwischen."

Hiernach waren es die Panegyrifer des Königsmörders Tschech, die auch ihre Hand bei jener beispiellosen Revolution in der Waadt im Spiel hatten, welche der Rheinische Beobsachter, der seine Unterstützung aus öffentlichen Geldern erhält, durch seinen Schweizer Correspondenten auf die schamloseste Weise dem theinischen Bolke anpreisen ließ, — und das gesmäß seinem Standpunkt zwischen Radikalism und Romanism, oder mit andern Worten, zwischen der Revolution und der vershaßten katholischen Kirche. Wir hoffen inzwischen, die Gewaltshaber, in deren Händen die Loose Deutschlands dermalen noch liegen, werden diese Berblendung confessioneller Bornirtheit nicht theilen, und der Schweiz gegenüber eine Stellung einnehmen, wie sie nicht nur das Heil der Schweiz und Deutschlands, sondern ihre eigene Selbsterhaltung gebieterisch verlangt.

#### XXX.

#### Der ewige Jude in Sachsen und bas Concil in Schwaben.

Der ewige Jube scheint in Sachsen sein langgesuchtes Baterland gestunden zu haben, und die sächsichen Buchhändler geben sich alle Rühe, ihn an die Stelle des Evangeliums zu sehen. Da gibt das Berlags-Comptoir in Grimma einen: "Königlich Sächsischen concessionirten Ameisen:Ralender auf das Jahr 1846 nebst deutschem Destells Kalender" heraus. Die Ameisen werden aber dem Grimma'schen Berslagscomptoir über Berläumdung den Proces machen, denn bisher hatten

fie einen ehrlichen Namen und trugen Alles mit ehrlichem Bleiße gufam: men; bas Berlagscomptoir aber fliehlt bas Leber ju feinen Schuhen und verhungt es noch obenein, bamit es unkenntlich werbe, wie es bieß mit ben Holzschnitten aus "ben fliegenben Blättern" gethan. Es könnte baher mit befferem Rechte sein Sammelsurium ben Elstern-Ralenber nennen; benn man fagt: fleißig, wie eine Ameife, und biebifch, wie eine Gifter. Am Schluße biefes Ralenbers wird bem guten beutschen Dichel in Cach: fen, nach Juben : Manier, ale "intereffant - und Biel fure Belb und billig ohne Beifpiel, jur iconften und wohlfeilften Unterhaltung für die Winterabende die neueste, sorgfältigste, gelungenfte und babei zugleich allerwohlfeilfte Ueberfetung, welche in Deutschland von bem wunberbar ergreifenben, gang Europa allarmirenden, zehnbändigen Roman des ewigen Juben erfchienen ift," angeboten und angepriefen. Und ba heißt es ferner am Schluge: "Subscribentenfammler erhalten fatt Rabatt auf je 6 Gremplare ein fiebentes Freieremplar; bei Abnah: me von 30 Gremplaren 6 Freieremplare. Wer's bis ju Gunberten bringt 20 Freieremplare, und angerbem, wenn er fich's felbft abholt, auch noch eine Portion Braten, ein Töpfchen Grimma'sches Lagerbier und einen neuen Ameisen: (resp. Elftern : ) Ralender. D bu gludfeliges Land! beffen Rinber ben ewis gen Juben mit bem Braten herunterfreffen; wo eine hungerige Buchhande lung fo liberal und aufopfernd um die Stillung bes Bungere ihrer Sub: feribentenfammler bebacht ift!

Während dieß in Sachsen wergeht, hat das Concil in Stuttgart bem anfgeflarten Theile ber Schwaben nicht minber bie Rafe mit Bratengeruch gefitelt. Da haben fie befchloffen: jete Gemeinbe foll es mit threr firchlichen Berfaffung und Ordnung halten, wie fie wolle, und die Frauen follen auch in firchlichen Dingen mitreben burfen; zwei Beschluffe, wodurch fie nicht nur die infernale Majestat, fonbern auch ihre Großmama fich verbindlich gemacht; benn wollte ber Teufel nach feinem Bufto fich eine Saustapelle einrichten, fo fonnte er ohne Befahr bie Beschluffe biefes Concils babel ju Grunde legen; er wird fich gewiß keinen Glanbenegwang anthun burfen, ober einer bobern Antorität unterwerfen; wollte aber feine Großmama auch ihrerfeite babei ihren Capricen folgen, fo mare bieg ebenfalls bem neuen Glauben gemäß, auch fie hatte ja ihre Stimme. Armer, altereschwacher beutscher Dichel! welche Baren lagt bu bir anbinben; mertft bu es noch immer nicht, baß fie bich jum Gefpott ber Rinder auf ben Strafen und jum Gelachter aller Rationen machen, Die fich noch einen Funken Menschenverstand und einen Inftinkt ber Gelbsterhaltung bewahrt haben.

## XXXI.

# Weftphälische Schilderungen aus einer weftphälischen Feber ).

II.

hanbelsgeist im Sauerland. — Wilbe Poesse in Paderborn. — Die Basrackenbewohner. — Ihre Chen. — Die Branntweinpest. — Sittenvetzberbniß. — Alte Gebränche. — Aberglauben. — Besprechungen. — Rauflust. — Eine Gerichtsscene.

Wir haben im Borhergehenden den Charafter der Einges bornen bereits flüchtig angedeutet, und gesagt, daß dem ges wöhnlichen Einflusse der Ratur auf ihre Jöglinge entgegen, am, verhältnismäßig in einem zahmen Lande aufgenährten, Basderbörner der Stempel des Bergbewohners, sowohl moralisch als förperlich, weit entschiedener hervortritt, als an dem, durch seine Umgebungen weit mehr dazu berechtigten Sauerländer.

45

<sup>\*)</sup> Da wir mit ben Justanden ber untern Rlassen im Sauerlande und Paberborn ganzlich unbekannt siub, so mussen wir die Richtigkeit der solgenden Schilberungen ber berichterstattenden Feber ans heim geben; sehr erwünscht aber ware es uns, wenn anch andere, bes Landes kundige Beobachter uns anch erfrenlichere Seiten des dortigen Bolkslebens mitthellen könnten. Diese Worte richten sich vorzüglich an die ehrenwerthe Geistlichkeit des Landes, die im Rampse mit den Uebelständen gewiß auch am ersten Gelegenheit hat, die Tugenden in der hütte des Armen kennen zu lernen. Sind übrigens die Farben des Gemäldes düster, so mussen wir doch gestehen, daß es eine große Ungerechtigkeit ware, den einzelnen Bolkstamm

... de swein euren ten Botenfee. ungemein groß und wohlgebaut, vieller schlag in Deutschland, aber von wenig toloffale Körperfraft ift bei ihm gewöh angutreffen. Seine Buge, obwohl etn find fehr angenehm, und bei vorherrf blonben Saare haben boch feine langb gen alle ben Glang und ben bunfeln ! Seine Bhofiognomie ift fühn und offe zwungen, fo baß man geneigt ift, ibn turfind zu halten, als irgend einen feiner 2 ift nicht leicht ein Sauerlander ohne einen fta heit, Berichlossenheit und praktischer Berft. ber fonft Beschränktefte unter ihnen wird Munfterlander faft immer praftifd im Boi fehr entschloffen, ftost fich bann nicht fcheint eber zum Sandel und guten Fort baburch und bagu herangebilbet. - Sein

> barum harter zu beurtheilen, und ihn jum zu machen; benn fle paffen nur zu febr gar manchen Provinzen unferes Naterlas

tig aber wechselnd, und so wenig er sie Jemands Bunsch zu Liebe aufgibt, fo leicht entschließt er fich, aus eigener Ginficht ober Grille hierzu. — Er ift ein raftlofer und zumeift glucktider Speculant, vom reichen Fabritherrn, ber mit Bieren fahrt, bis jum abgeriffenen Herumftreifer, ber "Kirschen für Lumpen" ausbietet; und hier findet fich ber einzige Abel Weftphalens, ber fich durch Eisenhämmer, Papiermühlen und Salzwerke bem Raufmannestande anschließt. - Dbwohl ber Confession nach fatholisch, ift bas Fabritvolf boch an viclen Orten bis zur Gleichgültigfeit lau, und lacht nur ju oft über bie Schaaren frommer Ballfahrter, bie vor seinen Gnabenbildern bestäubt und feuchend ihre Litaneien abfingen, und an benen ihm ber Rang bes Gelbes, bas fie einführen, bei weitem bie verdienftvollste Dufif scheint. -Uebrigens befitt ber Sauerlander manche anziehende Seite; er ift muthig, befonnen, von icharfem aber fühlen Berftanbe, obwohl im Allgemeinen berechnend, boch aus Ehrgefühl bedeus tenber Aufopferungen fähig; und selbst ber Geringfte besitt etnen Anflug ritterlicher Galanterie und einen nawen humor, ber seine Unterhaltung außerst angenehm für benjenigen macht, beffen Ohren nicht allzu gart find. — Daß in einem Lanbe, wo brei Viertel ber Bevolkerung, Mann, Weib und Rind, ihren Tag unter frembem Dache (in ben Kabrifftuben) gubringen, ober auf Sanbelofugen bas Land burchziehen, bie häuslichen Berhaltniffe fehr loder, gewiffermaßen unbedeutend finb, begreift fich wohl; fo wie aus bem Gesagten hervorgeht, bas nicht hier ber Hort ber Träume und Mährchen, ber charaftes riftischen Sitten und Gebrauche zu suchen ift; benn obwohl bie Sage manche Rluft und unheimliche Sohle mit Berggeistern, und ben Gespenstern Ermorbeter, ober in ben Irrgangen Berschmachteter bevölkert hat, so lacht boch jedes Kind barüber, und nur ber minberbeherzte ober phantastereichere Reisende fahrt zusammen, wenn ihm in bem schwarzen Schlunde etwa eine Gule entgegenwimmert, ober ein falter Tropfen von ben Steingapfen in seinen Naden rieselt. — Kurg, ber Sohn ber Industrie befitt vom Bergbewohner nur die eiserne Gesundheit, Rorperfraft

...., were co even jeine Heimath in wohlften ift. - Geine Feitlierkeiten ! bes Gaftgebers, ben ftabtischen mög Trachten besgleichen. - Alles wie a Chauffeen mit Frachtwagen und Ginfpa haufer mit ReUnern und gebruckten 6 Dorfer im tiefften Gebirge find noch genug, bie meiften jeboch, nett wie allein burch bie fchwarze Schieferbefleit platten beschwerten Dacher, bie man Climas entgegensegen muß, einen schwe lichfeit, und nur bie Rohlenbrenner i bleichen Sammerschmiebe vor ihren So ben Stollen, mit Leberschurg und blige Rarrchen aus = und einfahrenden Bergh fchaft bier und bort eine paffende Staff Anbers ift's im Sochstifte Baderboi

Anders ift's im Hochstifte Paderboi Art wilder Poefie in die fonst ziemlich bringt, und uns in die Abruggen verse Phantaste genug hatten, jene Gewitteri Gebirge, jenen Steinbruch für eine Klip aroff von Gebert so rauchige Dörfer, so bachludige Huttchen, ale hier, wo ein ungeftumes Temperament einen ftarfen Theil ber Bevolferung übereilten Heirathen zuführt, ohne ein anderes Rapital, als vier Arme und ein Dugend zusammengebettelter und gufams mengesuchter Balken, aus benen dann eine Art von Roben gusammengesett wird, eben groß genug fur bie Beerbe stelle, bas Chebett, und allenfalls einen Berschlag, ber ben ftolzen Ramen Stube führt, in ber That aber nur ein ungewöhnlich breiter und hoher Kaften mit einem ober zwei Fens sterlochern ift. - Besitt bas junge Paar Fleif und Ausbauer, so mogen nach und nach einige Berschläge angezimmert werben; hat es ungewöhnlichen Fleiß und Glud zugleich, fo burfte endlich eine bescheibene Menschenwohnung entstehen, häufig aber laffen Armuth und Nachlässigkeit es nicht hierzu kommen, und wir felbft faben einen bejahrten Mann, beffen Pallaft zu furg war, um ausgestreckt barin ju schlafen, feine Beine ein gutes Enbe weit in die Strafe reden. — Selbst ber Robeste ift schlau und zu allen Dingen geschickt, weiß jedoch selten nachhaltigen Vortheil baraus zu ziehen, ba er fein Talent gar oft in fleinen Pfiffigfeiten, beren Ertrag er fofort vergeubet, erichopft, und fich bem Ginfluffe von Binkeladvokaten hingibt, bie ihm über jeden Zaunpfahl einen Proces einfabeln, ber ibn völlig aussaugt, fast immer zur Auspfändung, und häufig von Hof und haus bringt. — Große Roth treibt ihn ju gro-Ben Anftrengungen, aber nur bis bas bringenbfte Bedurfniß gestillt ift, - jeber erübrigte Groschen, ben ber Munfterlander forglich jurudlegen, ber Sauerlander in irgend ein Geschäft fteden murbe, wird hier am liebften von bem Rind ber Armuth fofort bem Wirthe und Rleinhandler zugetragen, und die Schenken sind meift gefüllt mit Gludfeligen, sich einen ober ein paar blaue Montage machen, um nachher wieder auf die alte Weise fort zu hungern und taglohnern. — So verleben leiber Biele, obwohl in einem fruchtbaren Lanbe, und mit allen Naturgaben ausgeruftet, bie sonft in ber Welt voran bringen, ihre Jugend in Armuth, und gehen einem elens

ben Alter am Bettelftabe entgegen. — In ihrer Berwahrlos ing bem Aberglauben zugeneigt, glaubt ber Ungludliche fehr fromm zu sehn, während er seinem Gewissen die ungebührlichften Ausbehnungen zumuthet. — Wirklich stehen auch manche Bflichten feinen mit ber Muttermilch eingefogenen Anfichten vom eigenen Rechte zu fehr entgegen, als daß er fie je begreifen follte, - jene gegen ben Gutsherrn jum Beispiel, bem er nach seinem Naturrecht gern als einen Erbseind ober Usurpator bes eigentlich ihm zuständigen Bobens betrachtet, bem ein achtes Landestind nur aus Lift, um ber guten Sache willen, schmeichle, und übrigens Abbruch thun muffe, wo es immer konne. - Roch emporenber scheinen ihm bie Forft = und Jagdgesete, ba ja "unser Hergott bas Holz von selbst machfen läßt, und das Wild aus einem Lande in das andere wechfelt." — Mit diesem Spruche in Munde glaubt ber Frierende fich völlig berechtigt, jeden Förster, der ihn in flagranti überrascht, mit Schnupftabaf zu blenden, und wie er kann, mit ihm fertig zu werben. — Die Gutebesitzer find beschalb zu einem erschöpfenden Aufwande an Forstbeamten gezwungen, die ben ganzen Tag und manche Nacht burchpatrouilliren, und boch bie massivsten Forstfrevel, g. B. bas Nieberschlagen ganger Balbftreden in einer Nacht, nicht immer verhindern fonnen. - Sier scheitern alle Anftrengungen ber fehr ehrenwerthen Beiftlich= feit, und felbst die Berfagung ber Absolution im Beichtstuhle verliert ihre Rraft, wie bei bem Corfen, wenn es eine Benbetta gilt. — Noch vor breißig Jahren war es etwas sehr Gewöhnliches, beim Mondscheine langen Wagenreihen zu begegnen, neben benen breißig bis vierzig Manner hertrabten, bas Beil auf ber Schulter, ben Ausbrud lauernber Entichloffenheit in ben gebräunten Bugen, und ber nachfte Morgen brachte bann gewiß — je nachbem sie mit ben Förstern zusammen getroffen, ober ihnen glücklich ausgewichen waren — bie Geschichte eines blutigen Kampfe, oder eines grandiosen Walbfrevels. — Die Ueberwachung der preußischen Regierung hat allerbings biefer Deffentlichkeit ein Biel gefest, jedoch ohne bedeutende Reful-

tate in der Sache selbst, da die Frevler jest burch Lift erseben, was fie an Macht einbugen, und es ift leider eine Thatfache, baß bie Holzbedürftigen, fogar Beamte, von Leuten, benen boch. wie fie gang wohl wiffen, fein rechtlicher Splitter eigen ift, ihren Bedarf so ruhig nehmen, wie aller Orts Strandbewohner ihren Kaffee und Zuder von ben Schmugglern zu nehmen pflegen. - Daß auch biefer lettere Erwerbszweig hier bem Charafter bes Besitzlosen zu fehr zusagt, als baß er ihn vernachlässigen sollte, selbst wenn bie mehrstündige Entfernung ber Granze ihn muhfam, gefahrvoll und wenig einträglich zugleich machen, läßt sich wohl voraussegen, und fast bis im Bergen bes Landes sehen wir bei abendlichen Spaziergangen kleine Truppen von Fünfen ober Sechsen, haftig und ohne Gruß, an und vorüber ber Befergegend zustapfen, und können fie in ber Morgendammes rung mit kleinen Bunbeln, schweißtriefend und nicht selten mit verbundenem Ropfe oder Arme wieder in ihre Baraden ichlus Buweilen folgen die Bollbeamten ihnen ftundens pfen fehen. weit; die Dorfer bes Binnenlandes werben burch nachtliche Schuffe und wuftes Gefchrei aufgeschreckt, - am nachften Morgen zeigen Gange burche Kornfelb, in welcher Richtung bie Schmuggler gefloben; zerftampfte Flachen, wo fie fich mit ben Böllnern gepact haben, und ein halbes Dupend Taglöhner läßt sich bei seinem Dienstherren frant melben. — Ihre Chen meift aus Leibenschaft, und mit ganglicher Rudfichtelofigfeit auf äußere Vortheile, geschlossen, würden anderwärts für höchst uns gludlich gelten, ba faum eine Baradenbewohnerin ihr Leben beschließt, ohne Bekanntschaft mit bem fogenannten "braunen Beinrich", bem Stode nämlich, gemacht zu haben. Sie aber finden es landlich, sittlich, und leben ber lleberzeugung, baß eine gute Che, wie ein gutes Gewebe, querft bee Ginfchlags bebarf, um nachher ein tüchtiges Sausleinen zu liefern. eine Zusammenstellung ber untern Bolfoflaffen nach ben brei Sauptfarben Beftphalens magen, fo murben wir fagen: Der Sauerländer freit, wie ein Raufmann, nämlich nach Gelb ober Geschicklichkeit, und führt auch seine Ehe so, — fühl und auf ge-

ner Frau muß es baber auch ofi men. Er geht unter Die Solvaten verfommen, wenn seine Reigung wird in biefen bürftigen Sutten be feuer, bis fie fich gurechtgefunben; haben, wie bei ben Matrofen, einen tung verloren, und laffen eine robe! neben fich bestehen. Ueber bas Berbi wird fehr geklagt; jedes noch fo fit ben zwei Gefchlechtern muffe ftreng ut bie ihr haus rein von Scandal, u boten in bienftfähigem Buftanbe gu bie Unterauffeher, Leute von gefetter genug, fchienen taub umb blinb, fo fonbern nur ber Glaube an eine er fei - "bie Beiben freien fich" - unb fen gefallen, obwohl aus zwanzig fol Che hervorgehe und die Folgen bavon Much bie Branntweinpest fo Opfer, und bei biefem heftigen Blut n so wilber und gefährlicher.

Dicke M

ber Paberborner jebem Zwange zu abgeneigt ift, als baß er fich eine Luft burch etwas, bas nach Ceremoniell schmedt, verberben follte. - Bei ben hochzeiten g. B. fällt wenig Besonderes vor, das allwärts befannte Schluffel = und Brod-llebers reichen findet auch hier ftatt, b. h. wo es, außer einer alten Truhe, etwas gibt, was bes Schlüffels bedürfte, — nachher geht Jeber seinem Jubel bei Tang und Flasche nach, bis sich Mes jum "Bapen von Iftruh" ftellt, einem beliebten Rationaltang, einem Durcheinanderwirbeln und Berschlingen, was erst nach bem Lichtanzunden beginnt, und dem "Reisenben für Bolfer = und ganberfunde" ben Zeitpunkt angibt, wo es für ihn gerathener senn möchte, sich zu entfernen, ba fortan bie Aufregung ber Gafte bis zu einer Bobe fteigt, beren Culminationspunkt nicht voraus zu berechnen ift. - 3ft bie Braut eine ächte "Flüggebraut", eine Braut in Kranz und fliegenden haaren, fo tritt fie gewiß ftolg, wie eine gurftin, auf, und biefes glorreiche Familienereigniß wirb noch ber Ruhm ihrer Rachkommen, die fich beffen wohl zu rühmen wiffen, wie stattlich sie mit Spiegeln und Flittergold in den Haaren einhergestrehlt sei. — Lieber als eine Hochzeit ift bem Paberborner noch die Fastnacht, an berem ersten Tage (Sonntag, esto mihi) ber Bursche bahersteigt, in ber Hand, auf goldenem Apfel, einen befiederten Sahn aus Brodteig, ben er feiner Liebsten verehrt, ober auch der Evelfrau, nämlich, wenn es ihm an Geld für die kommenden naffen Tage fehlt. — Am Montag ift ber Jubel im tollsten Gange, selbst Bettler, bie nichts Anderes haben, hangen ihr geflicktes Betttuch über ben Ropf, und binben einen durchlöcherten Papierbogen vors Gesicht, und diese machen, wie fie mit ihren, aus ber weißen Umranbung bligenben Augen und langen Rafenschnäbeln die Mauern entlang taumeln, einen noch graufigeren Einbruck, wie die eigentlichen Mastenzüge, die in scheußlichen Berkleidungen mit Gebeul und hurrah auf Adergaulen burch die Felder galloppiren, alle hunbert Schritte einen Sandreuter jurudlaffend, ber ihnen wuft nachjohlt, ober als ein hinkenbes Ungethum ins Dorf zurudächt. Sehr beliebt ift auch bas Schützenfest, zum Theil ber Fronie

wegen, ba an biefem Tage ber "Wilbschüts" vor bem Auge ber fein Gewerb ignorirenben herrschaft mit feinem fichern Blide und feiner festen Sand parabiren barf, und oft ber schlimmste Schelm, bem bie Förster ichon wochenlang nachstellten, bem gnäbigen Fraulein Strauß und Ehrenscharpe als seiner Ronigin überreicht, und mit ihr bie Ceremonie bes ersten Tanges burchmacht. — Ihm folgt am nachsten Tage bas Frauenschießen, eine galante Sitte, bie man bier am wenigsten suchen follte, und die sich anmuthig genug ausnimmt. Morgens in aller Frühe ziehen alle Chefrauen ber Gemeinde, unter ihnen manche blutjunge und hubsche, von dem Ebelhofe aus, in ihren goldes nen Saubchen und Stirnbinben, bebanbert und bestraußt, Jebe mit bem Gewehr ihres Dannes über bie Schultern. -Boran die Frau bes Schützenkönigs mit den Abzeichen ihrer Burbe, ben Sabel an ber Seite, wie weiland Maria Therefia auf ben Kremniger Dufaten; ihr junachst bie Fahnberichin mit ber weißen Schütenfahne; - auf bem hofe wird halt gemacht, die Ronigin gieht ben Gabel, fommanbirt - rechts links - furz alle militärischen Evolutionen; bann wird die Fahne geschwenft, und bas blanke Regiment zieht mit einem feinen hurrah bem Schiefplate zu, wo Jebe - Manche mit ber zierlichsten Rofetterie - ihr Gewehr ein paarmal abfeuert, und unter flingenbem Spiele ber Schenke zu marschiren, wo es heute keinen König gibt, sondern nur eine Königin und ihren Hof, die Alles anordnen, und von benen fich die Manner heute Alles gefallen laffen. — Einen gleich ftarten Gegenfat ju ben berben Sitten bes Lanbes gibt ber Beginn bes Ernbtefestes. — Diefes wird nur auf Ebelhofen und großen Bachtungen im altherkömmlichen Style gefeiert. — Der voranschreis tenben Musik folgt ber Ernbtewagen mit bem letten Fuber, auf beffen Garben die Großmagd thront, über fich auf einer Stange ben funkelnben Ernbtefrang, - bann folgen fammtliche Dienftleute, paarweise, mit gefalteten Banben, bie Manner baars haupt, so ziehen ste langsam über bas Felb bem Ebelhofe zu,

bas Te Deum nach ber schönen, alten Melobie bes fatholischen Ritus abfingend, ohne Begleitung, aber bei jebem britten Berfe von ben Bladinstrumenten abgelodt, mas fich überaus feierlich macht, und gerabe bei biefen Menschen, und unter freiem Simmel etwas mahrhaft Ergreifenbes hat. - Im Sofe angelangt, fleigt bie Großmagb ab, und trägt ihren Rrang mit einem artigen Spruche zu jebem Mitgliebe ber Familie, vom Sausherrn an bis zum fleinften Junterchen auf bem Schaudelpferbe, bann wird er über bas Scheuerthor an die Stelle bes vorigfährigen gehenft, und die Luftbarkeit beginnt. — Obwohl fich keiner ausgezeichneten Singorgane erfreuend, find bie Paberborner boch überaus gefangliebent; überall — in ben Spinnftuben auf bem Felbe - hort man fie quinkeliren und pfeifen, - fie haben ihre eigenen Spinn=, ihre Ader=, Flachsbrech= und Rauflieber, — bas lette ift ein schlimmes Spottlieb, mas fie, nach bem Tafte bes Raufens, jedem Borübergehenden aus bem Stegreif zusingen. — Sonberlich junge herren, Die fich, bem Berhaltniffe nach, ju Freiern ihrer Fraulein qualifizieren, tonnen barauf rechnen, nicht ungeneckt vorbei zu kommen, und fich von zwanzig bis breißig Stimmen nachfrahen zu hören: "Be! he! he! er ift ihr zu bid, er hat fein Geschid, - ober: "er ift ihr zu arm, baf Gott erbarm! Den Ruinfel ben fuant, ber Bogel ber sang, das Jahr ift lang, oh! oh! oh! last ihn gehn!" - Ueberhaupt rühmen fie sich gern, wo es ihnen Anlaß jum Streit verspricht, ihrer herrschaft, ale ob fie aus Golb ware; fteben auch in ernfteren Fallen, aus bemfelben Grunde, bisweilen zu ihr gleich bem Beften, und es ift bier, wie bei ber Parifer Polizei, nichte Ungewöhnliches, die schlimmften "Wildschüten" nach einigen Jahren als Forftgehilfen wieber zu finden, benen es alsbann ein Bergensgaudium ift, fich mit ihren alten Rameraden zu raufen, und ben befannten Liften neue entgegen ju seten; und noch vor Kurzem packten ein Dutenb folcher Braftifer ihren Bergenofreund, ben Dorfichulmeifter, ber fle früher in ber Taktik des "Holgsuchens" unterrichtet hatte, wie er eben baran war, die britte ober vierte Auflage ber Refruten

einzuüben, etwa achtzig baarfüßige Schlingel nämlich, bie, wie junge Bolfe, querft mit bem Blutansfaugen anfangen, mit ihren frummen Deffern funftfertig in dem jungen Schlag während ber Pabagog, von einer breiten Buche herab, bas Commando führte. — Wir haben bereits ben Bolfsaberglauben erwähnt; biefer außert fich, neben ber Gespensterfurcht und bem Berenglauben, vorzugsweise in fompathetischen Mitteln und bem fogenannten Befprechen, einem Aft, ber Manches zu benten gibt, und beffen wirklich feltsame Erfolge fich burch bloges Sinwegläugnen feineswegs befeitis Bir felbft muffen gefteben, Beugen unerwarteter Refultate gewesen zu seyn. - Auf bie Felder, die ber Besprecher mit feinem weißen Stabchen umschritten, und bie Scholle eines verpfändeten Aders barauf geworfen bat, magt fich in ber That fein Sperling, fein Wurm, fällt fein Dehlthau, und es ift überraschend, biefe Streden mit schweren, nieberhangenben Aehren zwischen weiten Flachen leeren Strobes zu feben. Ferner, ein prachtiger Schimmel, arabischer Race, und überaus feurig, war, zu einem übermäßigen Sprunge gespornt, gefturgt, und hatte fich bie Bunge bicht an ber Burgel burchgebissen. — Da das Schlagen des wüthenden Thieres es in den erften Tagen unmöglich machte, ber Bunbe beizufommen, war ber Brand hinzugetreten, und ein fehr geschickter Arzt erklarte bas schöne Pferd für rettungslos verloren. — Jest warb zur "Waffensalbe" geschritten, - feinem Arzneimittel, wie man wahrscheinlich glauben wirb, fonbern einem geheimnisvollen, mir unbefannt gebliebenen Gebrauch, ju beffen Behuf bem mehrere Stunden entfernten Besprecher nur ein von bem Blut bes Thieres besiecktes Tuch gefandt wurde. — Man fann fich benfen, welches Bertrauen ich in biefes Mittel feste! - Am nachften Tage wurde bas Thier jedoch so ruhig, daß ich bieses als ein Zeichen feiner nabenden Auflösung ansah, - am folgenden richtete es fich auf, zerbig und verschluckte, obwohl etwas muhfam, einige Brobscheiben ohne Rinbe, — am britten Morgen faben wir, ju unserm Erstaumen, bag es fich über bas in ber Raufe befindliche Kutter hergemacht, und einen Theil beffelben bereits verzehrt hatte, mahrend nur ein behutsames Ausmahlen ber weicheren Salme, und ein leifes Buden um Lippen und Ruftern bie Empfindlichkeit ber, wie wir uns burch ben Augenschein überzeugen mußten, völlig geschloffenen Wundftelle andeuteten; und feitbem habe ich ben schonen Araber manchesmal, frifch und feurig, wie zuvor, mit feinem Reiter burchs Kelb ftolgiren feben. — Dergleichen und Aehnliches fällt taglich vor, und hiebei ift bie Annaherung bes Besprechers ober feines Dittele an ben ju befprechenben Begenftand immer fo gering (in manchen Fallen, wie bem eben genannten, fallt fle ganglich fort), baß eine Erflarung burch naturlich wirkenbe Effengen hier keine Statt haben kann, fo wie die vielbesprochene Macht ber Phantafie bei Thieren, Kräutern und felbft Beftein wegfallen muß, und bem Erklarer wohl nur bie Rraft bes menschlichen Glaubens, Die magnetische Gewalt eines feften Willens über die Natur als lettes Ausfunftsmittel bleiben burfte. — Folgenden Vorfall haben wir aus bem Munde eis nes glaubwürdigen Augenzeugen: In bem Garten eines Ebelhofes hatte die grune Kohlraupe bermaßen überhand genoms men, bag ber Besiger, obwohl Protestant, in seinem leberbruffe endlich jum Besprecher schickte. — Diefer fant sich alsbald ein, umschritt bie Gemufefelber, leife vor sich hinmurmelnb, wobei er mit seinem Stabchen hier und bort einen Rohlkopf berührte. Run ftand unmittelbar am Garten ein Stallgebaube, an beffen schabhaftem Dache einige Arbeiter flidten, bie fich ben Spaß machten, ben Zauberer burch Spottreben, hinabgeworfene Kalkstüdchen ic. zu storen. — Nachdem diefer fte wieberholt gebeten hatte, ihn nicht zu irren, fagte er endlich: "wenn ihr nicht Ruhe haltet, so treibe ich euch die Raupen auf bas Dach", und als bie Nedereien bennoch nicht aufhörten, ging er an bie nachste Sede, schnitt eine Menge fingerlanger Stabchen, stellte fie horizontal an die Stallmauer und entfernte sich. — Alsbald verließen sammtliche Raupen ihre Pflangen, frochen in breiten, grunen Colonnen über bie Sand-

wege, an ben Stabchen bie Mauer aufwarts, und nach einer halben Stumbe hatten bie Arbeiter bas Feld geräumt, und ftanben im Hofe, mit Ungeziefer besäet, und nach bem Dache beutend, was wie mit einer grunen, wimmelnben Dede überzogen war. - Bir geben bas eben Ergahlte übrigens feineswegs als etwas Besonderes, ba bie oben berührte Erklärung, burch auf ben Beruch wirfenbe Effengen, hier am ersten Statt finben burfte, sondern nur als ein kleines Genrebild aus dem Thun und Treiben eines phantafiereichen und eben besprochenen Bolfes. - Che wir von biefem zu andern übergeben, erlauben wir und noch jum Schluße die Mitthellung einer vor etwa vierzig Jahren vorgefallenen Scene, die allerdings unter ber jetigen Regierung nicht mehr Statt finden konnte, jedoch ben Charafter des Bolfs zu anschaulich barftellt, als daß wir fie am ungeeigneten Drte glauben follten. - Bu jener Beit ftanb ben Gutsbesitzern bie niebere Gerichtsbarfeit zu, und wurde mitunter streng gehandhabt, wobei sich, wie es zu gehen pflegt, ber Untergebene mit ber Sarte bes Berrn, ber Berr mit ber Boswilligfeit bes Untergebenen entschuldigte, und in biefer Wechselwirfung bas Uebel sich fortwährend steigerte. follte ber Borfteber (Meyer) eines Dorfes, allzu grober Betrugereien und Diebstähle halber, feines Amts entfest werben. -Er hatte sich Manchen verpflichtet, Manchen bedrückt, und bie Gemeinde war in zwei bittere Parteien gespalten. — Schon feit mehreren Tagen war eine tudische Stille im Dorfe bemerft worden, und als am Gerichtstage ber Gutsherr, aus Beranlaffung bes Unwohlseyns, seinen Geschäftsführer bevollmachtigte, in Berein mit bem eigentlichen Juftitiar, Sache abzumachen, war ben beiben Berren biefe Abanberung feineswegs angenehm, ba ihnen wohl bewußt war, baß ber Bauer seine Herrschaft zwar haßt, jeden Städter aber, und namentlich "das Schreibervolt" aus tieffter Seele verach-Ihre Beforgniß ward nicht gemindert, als einige Stunben vor ber Sigung ein Schwarm baarfüßiger Weiber in ben Schloßhof zog, mahre Boiffarben, mit fliegenben haaren und Rinbern auf bem Arm, fich vor bem hauptgebaube gufammen-

brangte, und wie ein Rest junger Teufel zu frahen anfing: "Wir revoltiren! wir protestiren! wir wollen ben Deper behalten! unsere Rerle find auf bem Felbe und maben, und has ben uns geschickt, wir revoltiren!" - Der Gutsherr trat ans Senfter und rief hinaus: "Weiber! macht euch fort, ber Amtmann (Juftitiar) ift noch nicht ba, worauf ber Schwarm fich allmählig, unter Gefchrei und Fluchen, verlor. - Als nach einigen Stunden die Sigung begonnen hatte, und die bereits abgehaltenen Berhore verlesen wurden, erhob fich unter ben Benftern bes Gerichtslofals ein bumpfes, vielftimmiges Gemurmel, was immer zunahm, - bann brangten fich ein paar startfnochige Manner in Die Stube, - wieder andere, in Rurgem war fie zum Erftiden überfüllt. - Der Juftitiar, an folde Auftritte gewöhnt, befahl ihnen mit ernfter Stimme binauszugehen; - fie gehorchten wirklich, ftellten fich aber, wie er gang wohl fah, an ber Thure auf; zugleich bemerkte er, baß Einige, mit grimmigem Blide auf Die Gegenpartei, ihre Rittel lüfteten, und furze, schwere Knittel sichtbar werben ließen, was von ber andern Seite mit einer ähnlichen Pantomime erwidert wurde. — Dennoch las er das Urtheil mit ziemlicher Kaffung ab, und schritt bann, seinen Gefährten am Rleibe gus pfend, hastig ber Thure gu. — Dort aber brangten fich bie Außenstehenden hincin, und ließen ihre Rnittel fpielen, und baß wir es furz machen - bie heilige Juftig mußte froh fenn, Die Rabe eines Fenfters zu einem etwas unregelmäßigen Rud. juge benuten zu können. -- Dem Guteherrn war inbeffen burch ben sich allmählich nach außen ziehenden Tumult bie Lage ber Dinge bereits flar geworben, und er hatte bie Schu-Bengilbe aufbieten laffen, lauter Angehörige ber Betheiligten, bie fich freuten, bei biefer schönen Gelegenheit auch einmal baruuf loswaschen zu konnen. — Sie waren eben aufmarschirt, als die Sturmglode erschalte. - Einige Schupen rannten nun fpornstreichs in ben Thurm, wo fie ein altes Weib fanden, bas aus Leibesfraften ben Strang jog, fofort aber gepackt und auf Umwege in's Hundeloch fpebirt wurde. Indeffen ftand ber Gutsherr am Fenfter, und überwachte mit seinem Tubus bie Bege, welche zu ben beruchs tigtsten Dörfern führten, und nicht lange, so fah er es von allen Bergen herunter wimmeln, wie die Bebuinenschwarme, er konnte beutlich bie Anitteln in ihren Sanben unterscheiben, und an ihren Gebarben sehen, wie fte fich einander riefen und zuwinkten. Schnell befonnen, marf er einen Blid auf bie Bindfahne bes Schloßthurms, und nachdem er fich überzeugt hatte, baß die Luft ben garm nicht bis zu ber Stelle führe, wo bie Rommenben etwa in einer Viertelftunde angelangt febn tonnten, wurden eilends einige zuverlässige Leute abgefertigt, Die in hembarmeln, mit Gense und Rechen, wie Arbeiter, bie auf's Keld ziehen, den verschiedenen Trupps entgegen schlendern und ihnen ergahlen mußten, bas Geläute im Dorfe habe einem brennenben Schlote gegolten, ber aber bereits geloscht fei. - Die Lift gelang, alle trollten fich fluchend heim, während brinnen bie Schützengilbe auch ihr Beftes mit Fauft und Rolben that, und fo ber gange Scanbal mit einigen ernftlich Berwundeten und einem Dupend ins Loch Gestedten endigte, zwei Drittel ber Gemeinde aber eine Woche lang wie mit Peftbeulen behaf: tet aussahen, und eine besondere Schwerfälligfeit in ihren Bewegungen zeigten. — Aehnliche Auftritte waren früher fo gewöhnlich, wie das tägliche Brod; noch heute, trop bes lange jährigen Zwanges, ift ber gemeine Mann innerlich nicht um ein Saar breit von feinen Beluften und Anfichten abgewichen, er fann wohl niebergehalten werben, die Gluth wird aber unter ber Afche immer fortglimmen. - Erhöhter Bohlftand wurde Giniges milbern, maren nicht Leichtsinn und bie Leibenschaft, welche zuerft eine burftige Bevolkerung zu Wege bringen, beren geringes Eigenthum Schenfwirthen und Winkelabvofaten gur Beute wird. — Dennoch fann man fich bes Bebauerns mit einem Bolte nicht enthalten, bas mit Rraft, Scharffinn und Musbauer begabt, und im Befite eines gefegneten Bobens, in so vielen feiner Glieder ben traurigsten Verhältniffen anbeimgefallen ift.

### XXXII.

# Johann Michael Denis.

(Gin beutscher Jesuit bes achtzehnten Jahrhunberts.)

(Fortfegung.)

Denis beschreibt ausführlich feinen Eintritt in bas Novigiat und die erfte Beit feines Lebens im Orben. "Ein Movige, melcher bamals, ber Sitte gemäß, bem Thurhuter zugegeben murbe, öffnete uns bie Thure bes Hauses St. Anna. Es war Sigismund Graf von Sobenwart, jegiger Propft von St. Bolten \*), ben feit biefer Beit bauernbe Freunbschaft mit mir verband, welche nachher burch ein mehrjähriges Bufammenleben in bem Collegium Therefianum noch vermehrt wurde. Nachbem ich feine unförmlichen Schuhe und ben groben Saum bes Gewandes, bas ibn umgab, nicht ohne einige Befrembung betrachtet hatte, fo wurde ich von meinem Fuhrer, Rebbach, bem Rector bes Saufes und Aufseher ber Novigen, Ignag Langetel, vorgeftellt. Dieser Mann, gleich befannt burch feine exemplarische Frommigfeit und burch feine Erfahrung, bie Gemuther junger Leute gur Tugend gu bilben, empfing mich wie ber gartlichfte Bater, beftartte meine guten Borfage, und übergab mich bann bem Angelus - fo murbe irgend einer von ben bewährtesten Novigen bes zweiten Jahres genannt - ber um bie Neuangekommenen febn, über fie machen,

<sup>\*)</sup> Schafer, Faritbifchof von Wien, gestorben im boben Alter, im Jahre 1820.

und ihnen zeigen mußte, mas fle zu beobachten und zu thun hatten, bis fie allen übrigen Novigen beigefellt murben .- Diefer führte mich in ein geräumiges Zimmer bes obern Stockwerts, wo fich an bem gleichen Abend alle neu angekommenen Novizen ver= fammeln follten. Es waren ihrer neun und breißig, die Blüthe ber Jugend, viele von Abel, alle nicht von gemeinen Geiftesgaben, Defterreicher, Ungarn, Croaten, Dalmatier, Steiermarfer, Karnth= ner, Rrainer, Friauler, und alle nicht blog burch gleiches Alter, fonbern burch bie gleiche Lebenbart, die fie ergreifen wollten, als Sohne einer Mutter, als kunftige Brüder in Jesu Christo mit einander verbunden. — Füuse änderten ihren Entschluß. Bon den übrigen find, ba ich biefes fcweibe, noch eilf am Leben, die andern aber Alle in verschiebenem Alter in's Grab vorangegangen. Froblich mifchte ich mich unter biefe Befahrten, und fühlte mich besonbers bon ben Ungarn angezogen, beren lateinische Aussprache mir fo wohl gefiel, daß ich unverzüglich beschloß, fie zu befolgen, da fie ben mahren Ausbrud einzelner Buchftaben, befonders ber Doppellauter, weit genauer bezeichnete, ale bie Aussprache ber Deutschen. Nachdem wir brei Tage hindurch als Gafte gut bewirthet, und von einer außerlefenen Anzahl zweijähriger Novizen besucht worben, bamit fie uns burch ihren Umgang bie verschlebenen Gebrauche, und wie wir une im Novigiat zu betragen hatten, unvermertt beibrachten: fo wurden und mahrend ber folgenben brei Tage von bem Auffeher ber Rovigen, nach auferlegtem Stillichweigen, bie ewigen Wahrheiten nach ben Grundfagen bes heil. 3gnatius zu weiterm Nachbenten vorgetragen, wobei bas Lefen geiftlicher Schriften mit Betrachtungen abwechselte, bamit wir nach einer folchen Borbereitung zu einem heiligern Leben, und nach Reinigung unsers Gewiffens, burch ein aufrichtiges Bekenntniß ber bieber verübten Bergehungen, wirklich in bie Bahl ber Rovizen aufgenommen würben. Den ganzen flebenten Tag über horte ber Aufseher biese Beichten an, mahrend man unterdeffen ben Uebris gen, bie biefes Beschäft icon verrichtet hatten, bie Saare abschnitt. Nicht ohne einige Gemuthebewegung gab ich bas meinige her, auf welches ich immer fehr viel Sorgfalt verwendet hatte. Aber biefes mar gleichsam ber lette Rudblid auf bas Bergangene; benn von jest an hingen meine Bunfche nur an ber Butunft. Ale wir baber an bem gleichen Abend in bas gemeinschaftliche Schlafzimmer, welches man Dormitorium nannte, gurudtehrten, fabe ich mit Freude auf eines jeben Bette bas Orbensfleib liegen, welches wir bei Anbruch bes Tages unter Empfindungen eines reinen Bergnügens anzogen. Darauf traten wir vor ben Sochaltar, wohnten bem von unferm Borfteber gehaltenen Gottesbienft bei, und empfingen bann aus feinen Sanben bie beilige Bon ba führte er uns enblich in bie Gefellschaft ber Softie. zweijabrigen Novigen, beren ebenfalls neun und zwanzig waren, und bie uns mit wechselseitigen Umarmungen empfingen. waren also zusammen acht und sechszig an ber Bahl, und rechnet man bie Novigen beiber Jahre von verschiebenen Sandwerfen bingu, bie gur Beforgung bes Sauswesens erwählt maren, unb bie man weltliche Gehülfen (Laienbrüber) nannte, fo beläuft fich bie ganze Anzahl auf brei und neunzig. Alle batten eine große, gemeinschaftliche Bohnung, bie an bas Bimmer bes Auffehers fließ, bamit man fich ohne Bergug an ihn wenben tonnte. Boran ftanb ein Altar, auf beiben Seiten ber Lange nach Bulte, an welchen bie Rovigen einander ben Ruden zugekehrt fagen, und gwar fo, bağ bie vom ersten und zweiten Sahr vermischt waren. Beber hatte bie gleichen schlechten bolgernen, aber febr reinlichen Sausgerathe; wenige und nur geiftliche Bucher, ascetischen Inhalts, feinen Rofenfrang und was fonft beim Gebet bient, und Schreibmaterialien. Alle auswärtigen Berbindungen maren fo gang abgeschnitten, bag ich ben zu Nachen mit ben Frangofen abgeschloffenen Frieden nicht eber erfuhr, als burch eine öffentliche Aufforberung bes Prebigers an bas Bolt, Gott bafür zu banten. Eintheilung bes Tages war febr geschickt allem Ueberbrug vorzu-Rachft ben Betrachtungen über gottliche Dinge und bem Berfagen frommer Bebete, murbe bie Beit damit zugebracht, ben Auffeber anzuboren, wenn er entweber von ben Bflichten ber Tugenb fprach, ober bie Regeln bes Orbens erflarte; in geiftlichen Buchern zu lefen, biefe ober jene geringere Dienfte im Saufe, im Speifefaale, in ber Ruche zu verrichten; fich in irgend einer fleinen Sandarbeit zu üben; bie Sprachen, obwohl jest nur obenbin, zu ftubiren, und enblich nach bem Effen, bei welchem ber Tifc reichlich befest mar, fich burch verschiebene Gesprache mit Wenn etwas ein wenig hart scheinen einander zu unterhalten. konnte, so war es bas Geses, selbst in ben Wintermonaten an

einem fehr falten Ort um ein Uhr bes Morgens bas Lager fogleich zu verlaffen; aber auch biefes achtete ber Enthuffasmus Bu allem bem wurben wir burch ben Schall eines Glodchens berufen, ohne bag übrigens babei ein Wort gefprochen marb. An bestimmten Tagen wurden bie zweijährigen Novigen in bie Rirchen und Schulen ber Vorstabt geschickt, um nach ben Ginrichtungen ber Gefellschaft fleine Rinber in ben Anfangegrunben chriftlicher Lehre zu unterrichten, und ihnen ein diefiahriger Novize zugegeben, bamit er bie Art bes Unterrichts erlerne und auf fich nehme, mit ben jungern bas Vorgetragene zu wieberholen. Das erstemal erhielt ich biesen Auftrag für bie Schule bes Stahrenbergischen Saufes, wo man in bie Wieben Borftabt geht. Biermal wochentlich mußten wir ber Gefundheit wegen, je brei und brei, einen Spaziergang machen; man ging zum nächsten Thor hinaus, welches man bas Kärntner Thor heißt, und durfte erft außerhalb bes Thores, und wenn man bie vollreichen Strafen hinter fich hatte, bas Stillschweigen brechen. 3ch erinnere mich, buß ich, ber ich vorher nie in Wien gewesen war, bei bem ersten Spaziergang, als wir burch bie Stabt gogen, bie Lage ber Rirchen und Baufer mit einiger Reugierbe betrachtete. Es hatte aber unfer Novigenauffeber bei feinen Unterrebungen mit uns bie Bewohnheit, wen er wollte, hervortreten und nieberknien zu laffen; bann forberte er bie Uebrigen auf, es unverhehlt zu fagen, wenn fie etwa an biefem theuersten Bruber etwas bemertt hatten, mas einer Burechtweifung bedurfte. Den Tag nach jenem Spaziergang erhielt ich mit anbern Befehl hervorzutreten, und fogleich legte ber eine meiner Begleiter, ein zweijähriger Rovize, ber fich mahrenb bes Spaziergangs nichts hatte merken laffen, öffentlich bas Beugnif ab, ich hatte geftern meine Augen gar zu frei herumfchweifen laffen. Wir erhielten alfo eine Belehrung über zwei Bflichten brüberlicher Liebe: fowohl an Fehler fanft zu erinnern, als bie Erinnerung ohne Empfindlichkeit angunehmen. Beim Anfang ber Fastenzeit wurden wir, bamit bas Streben nach größerer Bolltommenheit in ben jugenblichen Gemuthern tiefere Burgeln faffen mochte, auf brei Wochen in ben obern Theil bes Baufes verfett, und uns jebes vertrauliche Gefprach unterfagt. Gier befchaftigten wir und mit ben Werfen unfere beiligen Baters Ignatius, welche uns unfer Borfteber, ein icon burch fein Alter ehrmundiger

Mann, brei Stunden täglich, vor dem Altar stehend, und mit größter Anstrengung des Geistes vorlas, während wir in stummer Bewunderung zuhorchten; und die zweisährigen Novizen sahen es als eine Wohlthat an, wenn einigen von ihnen der Jutritt auch nur acht Tage lang gestattet wurde, welches zu erlangen sie miteinander wetteiserten. Nachdem wir durch diese heiligen Uebungen gestärft worden, so übernahm es ein anderer Lehrer, uns auf den Weg der Tugend weiter zu bringen. Abam Leutner, ein Mann vielleicht weniger streng in seiner Frömmigseit, aber von dem redlichsten Gerzen, dem es einzig um Besörderung der Ehre Gottes zu thun war; er war seinen Zöglingen statt des zärtlichsten Vasters, und schäfte uns nichts nachdrüsslicher ein, als alle unsere Sandlungen der Ausgegenwart Gottes gemäß einzurichten."

"Nachbem wir feiner Führung anvertraut worben, mußten wir uns nach ben Ofterferien einer neuen Brobe unterziehen. Theile namlich um une ben Beifall ber Gefellschaft zu unferm Borhaben zu erwerben, theils um bie Lebensweise in anbern Gaufern ber Unfrigen fennen zu lernen, wurden wir, je brei und brei, gu Fuß mit einem Wanberbundel beladen, nach allen Seiten bin in die Collegien ber Unfrigen geschickt; unterwege mußten wir in Rlöftern, bei Beiftlichen ober in anbern ehrbaren Baufern um Berberge anhalten, und um ein Almofen bitten, nicht mit Ungeftum, ober in ber hoffnung und Absicht, folches wirklich zu erhalten, fonbern nur, um uns in ber Demuth zu üben. Banberungen waren auf bie Beit eines Monats beschränkt. Gine bavon hieß die Marianische, beren Biel nicht irgend ein Collegium war, fondern bie zwolf Derter in Niederöfterreich und Stepermart, welche ber beil. Jungfrau geweiht, und burch ben Bufam= menfluß bes Bolfes berühmt finb; zu biefen mußten bie Novigen bon St. Anna im Namen bes gangen Saufes mallfahren. meiner Freude traf mich biefes Loos zugleich mit Leop. Biwalb und Ignat. Bahn; wir alle brei, ein Bager, ein Wiener und ein Sclavonier, maren in biefen Begenben völlig fremb. 11m an bie befagten Derter zu fommen, mußten wir oft auf mancherlei Art von ber Strafe abmeichen, nichts besto meniger verirrten wir uns felten. Wir wurden überall liebreich aufgenommen, man gab uns öftere Rutschen von einer Station zur anbern; boch fanben wir Niemand, ber bie Bater Frangistaner an Buneigung gegen uns



3m zweiten Jahre bes Movigia Reneintretenben unb fpater Danubuc bas Beichaft fam, in ber Sauptfirche bern ben Ratechismus zu ertfaren. tommen, worauf es mabrent biefer ; fo lieg ich nichts unversucht, um mich vortreffliche Ginrichtung bes gemählte wollte Gott, ber Gifer, aus welchem ben folgenben Beiten um nichts vermi mer vor ben Augen bes Beiftes zu bal ihrem mahren Werth zu ichagen, nie Bohlfahrt Anberer zu leben, bem Ma und Beifpiel ju nuten; baber ben fun Beichlichkeit, Bobleben, Ueppigfeit, den, ben ftolgen Sinn gu gabnien, a von Bibermartigfeiten gefaßt zu febn Meinung Anberer zu untermerfen

startte ich mich durch öftere Betrachtungen und, um diese Betrache tungen recht fruchtbar zu machen, durch das Lesen gelftlicher Schriften; denn nichts von profanem Inhalt kam über die Schwelle bes Novigiatsaals."

Selbst in ber Lecture ber ascetischen Schriften waren bie Novizen im Anfang beschränkt, boch gab es gegen Ende bes zweiten
Jahres kaum einen Schriftsteller bieses Faches von einigem Ruse,
mit dem er sich nicht bekannt gemacht hätte. "Ja auch die Feder
sparte ich nicht; benn ich schrieb Aphorismen nieder, die ich in drei Theile absonderte, von den vornehmsten Tugenden, von den Tageswerken und von verschiedenen Gegenständen, doch wurde der
dritte Theil nicht vollendet: dieses Büchlein band ich selbst ein,
well ich diese Kunft, so wie andere, während meines Noviziats
erlernen mußte."

Neben biesen und andern Arbeiten unterließ er selbst bas Berssemachen nicht ganz, und schied nach vollendetem Noviziat mit der Ueberzeugung aus dem Gause zu St. Anna, daß dieses ein dem Simmel wohlgefälliger Schauplatz und eine wahre Uebungsschule der Augenden sei. An demselben Aage, an welchem er vor zwei Jahren das Ordenskleib angezogen hatte, legte er zugleich mit seinen Gefährten heitern Muthes das Gelübbe ab, und ging am folgenden Aage, nachdem er von allen seinen Freunden Abschied genommen und seinem treuen Lehrer Dank gesagt hatte, sogleich zu Kuß auf seinen neuen Bosten in das akademische Collegium.

Es war bei ben Zesuiten Sitte, Jünglinge, bie aus bem Noviziat kamen, nicht fogleich unter bie altern Bewohner ihrer Saufer zu mischen. Sie lebten unter bem Namen Juniores noch
zwei Jahre lang abgesonbert, beinahe wie die Novizen, sedoch mit
Studien beschäftigt. — Eigener Fleiß und ein tüchtiger Lehrer ber
hebräischen Sprache brachte unsern Denis während dieser Beriode
in Zeit von sechs Monaten so weit, daß er die hebräische Bibel
eben so fertig wie die lateinische las, die Luchstaben leicht und
schön schrieb, ja sogar Einiges in dieser Sprache niederzuschreiben
wagte. Später legte er sich auf das Sprische und Arabische; ein
alterer Ordensbruder, der bereits im vierten Jahre Theologie hörte,
und sich dem orientalischen Sprachstudium vorzugsweise gewidmet
hatte, half ihm in freien Stunden nach, und aus Dankbarkeit
feierte Denis bessen Namenstag, welches auch der seinige war,



sich in ben verschiedenen Verema jeden Abschnitt ber lauretanischen schiedenen Sylbenmaaßen, die ihm lich und verfünstelt vorkamen. ster der Aragobien Seneca's, um ren zu lassen, ein Schauspiel au unter seinen gebruckten lateinischen ter solchen Beschäftigungen überra des Provincials, der die Eisersucht regte. Er sollte im nächsten Schi die Anfangsgründe der lateinischen gab er sich im October des Jahres die zehntägigen Gerbstserien sehr Mauer zugebracht, und die jährlic tius verrichtet hatte.

Die Schilberung, die er von Laufbahn entwirft, gibt uns wied bem Leben innerhalb bes Ordens. E liches Gemuth, wie Denis, fonnt nur gludlich fühlen.

"Als Unbefannter unter laute Collegium ju Gras, welches huni wohner gablte, und machte auere b

Selehrsamteit, beffen Wohlwollen ich mir also auch ohne Dube erwarb. Es gab zuweilen Lehrer ber untern Claffen von aufbraufenber Gemutheart, bie fich beflagten, als ob ihnen, ich weiß nicht was, von ihrem Ansehen entzogen wurde, wenn ber Borfteber unvermuthet in bie Schulftube trat, wenn er über bie Angelegenheiten ber Rnaben irgent Etwas entschieb, wenn er Schuler tabelte, ober fich fonft auf eine andere Beife in bie Schulfachen mifchte. 3ch bingegen glaubte allen Denen Dank fchulbig ju febn, welche gewiffermagen meine Laft theilen wollten, und hatte mir fcon gum voraus vorgenommen, mein eigenes Unfeben burch bas bes Borftebers zu unterftuten, ibm jebe Art von Achtung zu beweisen, mich mit ihm über bie nothige Schulzucht zu berathen, und ihn felbst zu Schulbefuchen einzulaben. Daber legte er auch immer bei ben Obern ein ruhmliches Beugnig von mir ab, unb fabe es fehr ungerne, als ich ihm nach Berflug von zwei Jahren entriffen murbe. Nachbem ich bierauf meine funf gutunftigen Collegen befucht hatte, fing ich an, auf ben Unfang meiner Lehrftunben bebacht zu fenn. Aber es fiel in biefe erften Tage noch Es war nämlich üblich, bag bie Lehrer ein anberes Befchaft. ber untern Claffen vor bem Feft St. Nicolas, welchen man fur ben Schuppatron ber Schiffleute halt, mahrend ber Besper ein aus Pappenbedel verfertigtes Schiffchen an bie Thur eines jeben Orbensgeiftlichen hingen, bamit er es bort fanbe, wenn er von Anftatt bes Segels hatte jebes bem Gottesbienfte gurudfame. Schiffchen Berfe, bie ben einzelnen Berfonen und ihrem Amt augemeffen waren, und worin bas Schiffchen ihrer Freigebigfeit empfohlen wurde. Bene nahmen, wenn fie, wie gefagt, aus ber Rirche kamen, bas Schiffchen mit auf ihr Zimmer, burchlafen bort die Berfe, und beluben es bann, wenn fie wollten, mit irgend einem Beschent, es mochte nun in Belb, in irgend einer Rleinigfeit, ober in etwas jum Frühftud befteben, und fo fetten fie es wieber vor bie Thur, bamit biejenigen, welche es am vorigen Tage bingebangt batten, es am fruben Morgen wegnebmen fonnten. Alles fo Gefammelte theilten bie gebachten Collegen bruberlich unter fich. Jest mußte gerabe ber gulest Angefommene feinen Ropf zu biefen Berechen leihen. Und ich erinnere mich, bag es mir babei in verschiebenen Shlbenmagen nicht übel gelang, und bag ich, obwohl noch unbefannt, boch fo fehr ben Beifall

mehrerer ansehnlicher Manner erhielt, bag mich ber Rector felbit, bem ich eine Alcaische Dbe zugeeignet hatte, außer bem, was er für Alle gab, noch mit einem befonbern Befchent beehrte. anbern Beschenten waren auch einige romische Claffiter in jenen nieblichen hollanbischen Duobez-Ausgaben, Die ein gewiffer altet Beiftlicher in bas Schiffchen gelegt hatte; ich betrachtete biefe als Schat, und um fie gang ju befommen, lieg ich meinen Collegen gern ben Raffee unb bie Chotolabe-Tafelden. Aber genug bon bem! 3ch tomme jest auf bie Gefchafte bes Lehrers. Es wurben mir zwei und neunzig Anaben von Stabt und Land übergeben, bie vermittelft bes Unterrichts in ben Wiffenschaften ber Berebrung Gottes, jur Tugend und ju ben Bflichten bes burgerlichen Lebens geleitet werben follten. Fürwahr ein vielfaches und mubfames Befchaft, bas ich aber mit Anstrengung aller Rrafte meines Beiftes übernahm; benn mas tonnte mohl jenes feurige, noch fo nabe an bie Anabenjahre grangenbe Junglingsalter überbrugig machen, befonders wenn es von ben Rudfichten auf bie Ewigfeit und von bem Gifer fur bie Ehre Bottes befeclt wird, zu benen mich ftete zu befennen mein fester Borfat mar. Die ging ich unvorbereitet in bie Schule, und ließ es nicht leicht barauf ankommen, aus bem Stegreif ju fprechen , fonbern legte etwas Gefchriebenes gum Grunde, ich mochte entweber bie hauptlehren bes Glaubens verhandeln, ober zu einem bes Chriften wurdigen Banbel ermah-Damit bie noch unerfahrne Jugenb zugleich mit ben Anfangegrunben ber lateinischen Sprache fo viel Sachkenntniffe als möglich auffaffen tonnte, fo bebiente ich mich Dich. Berenfelbers Apparatus Eruditionis, ich nahm bie Schulpenfa, bie bas Jahr hinburch lateinisch ausgearbeitet werben mußten von ber fichtbaren Welt ber, und burchging bie Elemente, Metalle, Steine, Pflangen, Infeften, Amphibien, bei benen ich, burch bie Berbitferien unterbrochen, ftille ftanb. Ein ftrenger Berehrer ber Berechtigfeit, nahm ich nicht bie minbefte Rudficht auf Geburt, ober Berbinblichkeit, ober Gunft, wenn ce gum Nachtheil eines Anbern Deffwegen, wenn bei ben öffentlichen Dieputationen nach Gewohnheit biefenigen befannt gemacht wurden, welche fich rühmlich ausgezeichnet hatten, horte man oft zuerft bie Ramen ber elternlosen und armen Anaben nennen; ich weiß noch, bag biefes Beftreben nach Unparteilichfeit felbft von einem vornehmen

Mann, boffen Gohnlein nur unter benen bom gweiten Range fag, an mir gelobt wurde. Dag ich bei Beftrafung von Rachläßigfteis ten in ber Schule und in bem Gebrauch bes Stods zuweilen bas Daag überschritt, und nicht immer mit kaltem Blute guchtigte, noch genug Rudficht nahm, ob aus Langfamteit bes Ropfes, ober ans Saumfeligkeit und Aragheit gefehlt wurde, fcmergt mich bei ber Ruderinnerung, und ich erstaune, bag ich einft fo geneigt zu bem war, was ich jest auf feine Weife mehr über mich erlangen Um Enbe bes Frühlings führten bie Schüler meinen Bafton, nicht ohne Beifall, öffentlich auf. 3ch hatte am Enbe einen mufikalischen Chor beigefügt, in welchem vier fingenbe Rnaben in ber Tracht bes Abele, ber Jugend, ber Schonheit und Unfchulb einen mit Trauergewand auf ber Bahre liegenben Jungling beflagten, und zwar, was bamale ziemlich ungewöhnlich mar, in ber Muttersprache; benn ba ich in biefem Sahre ben Dichter Opity bekommen hatte, so fand ich es von Tag zu Tage ungereimter, ein gang artiges lateinisches Gebicht fchreiben gu fonnen, und in ber vaterlanbischen Sprache faum ein Diftichon hervorzubringen, ohne gegen bie Regeln ber Grammatit und ber Prosobie zu verftogen."

In nachsten Schuljahre wurde er als Lehrer an die britte Grammatifalflaffe berfest, wo er neununbfiebzig Schuler zu unterrichten batte. Auch hier bachte er wieber an ein lateinisches Schauspiel, welches von feinen Schülern aufgeführt werben tonnte. Schon im Anfange bes Februar übergab er baffelbe bem Borfteber bes Ghmnafiums, obichon es erft nach Oftern aufgeführt werben follte, für welchen Bleiß ihn bie Borgefesten höchlich be-Ueberhaupt erinnert er fich mit mahrem Bergnugen, bag er Beit feines Lebens bem Borfage treu geblieben fei, jebe Arbeit, bie ihm oblag, immer mehrere Tage ober Stunden, ebe er fie brauchte, fertig und bereit zu haben. "Jenes Drama mar Ales xander jenseits bes Tanais, und ift mit meinen lateinischen Gebichten bekannt gemacht worben. Um bei ber theatralifchen Borftellung auch bem Muge ber Buschauer Beschäftigung ju geben, mußte Alexander Neuangeworbene in ben Waffen üben laffen, und fo brachte ich fowohl leicht als fchwer Bewaffnete auf bie Buhne, welche ble verschiebenen Schlachtorbnungen, bie Phalanx, bas Sturmbach und manches Anbere, was ju ber alten Taftif geBeit, mit Answendiglernen ber R gur Aufführung veridwendet wurde hin, daß solche Schuldramen gängl ich, und alle, benen bas Wohl ber ble Beit ber Ferten und bie Stunde um die Schauspiele zu üben."

Schon im Sommer erhielt er Lehrstelle in ber Rhetorif vorzubereit jahres warb er zu biesem Behuse geschickt, wo er in gewohnter Weis ausarbeitete, welche zum Theil noch g gab er ber Bürgerschaft in ben hen Muttersprache zum Besten, worin er nachahmte, weil sich unter seinen Schnliche Jünglinge befanden, und zw schreiberzhaste mustkalische Chöre an.

"Um für bie Muttersprache nicht ich, vielleicht zuerst in biesen Provinzer Muster zu allerlei Arten von Briefen, benmaaßen, welche bei uns gebraucht n mals noch ganz an Büchern sehlte, ber Borsteher ber Marianischen Bruberschaft Classen sehen Sonntag zusamment.

nicht zu verachtenben Borrath von Kenntniffen, die bem fünftigen Buhörer ber Theologie nühlich fenn konnten.

"Nebrigens waren unter meinen Schülern fehr viele, bie vortreffliche Fortschritte machten, bie meisten zeigten sich lenkbar und gehorsam; einigen wenigen heuchlern zog ich die Larve ab; bei einem, ben ich vorzüglich hätte lieben können, fand ich mich ganzlich betrogen, und wurde beswegen von einigen seiner Gonner gar zu großer Strenge beschulbigt, im folgenden Jahre aber durch sein beimliches Entweichen von der Schule gerechtsertigt. Nachdem ich mich indessen nach Gewohnheit durch ein zehntägiges Landleben auf dem Gute Eberndorf auf eine angenehme Art erholt hatte, ging ich im Monat October nach Oberstehermark, weil ich das Untere auf der Herreise gesehen hatte, nach Gräß zuruck, um dort auf Besehl der Obern meinen vierjährigen Eursus der Theologie anzusangen."

Dort mußte er, neben feinen Studien, noch bas erfte Jahr binburch in bem fogenannten erzherzoglichen Stifte (einem Benflonat) bie Aufficht über bie Schüler übernehmen. Bon biefem laftigen Amte warb er im nachften Jahre frei, und fehrte in bas Collegium zu feinen Mitfchulern gurud. Sein bortiges Leben schilbert er in folgenber Beise: "Ich habe bereits gesagt, baß unfere jungen Leute, wenn fle von bem Lehramt ber Glaffen fur bie ichonen Biffenschaften in bas Collegium gurudtamen, unter einer ftrengern Disciplin ftanben. Je zwei und zwei hatten ein gemeinschaftliches und zwar nicht heigbares Bimmer, welches von ben Bewohnern felbst gefehrt werben mußte. Doch murbe im Winter ber Tag in einem fehr großen geheitten Bimmer, bas Dufeum genannt, zugebracht, wo fie, burch Bellen von einander getrennt, ohne Storung ihren Befchaften obliegen fonnten. bie Stunde bes Aufftehens und Nieberlegens hatte ber Bicar bes Rectors, welcher Minifter hieß, die Aufficht. Gben berfelbe befuchte nach Gutbunken bie Bellen, ober im Sommer bie Schlafzimmer, in Stunden, die ber Andacht ober bem Studium gewidmet waren, und bestimmte bie Begleiter berer, welche ausgehen wollten. Die Studirenben mußten ben Brubern beim Mittag = und Nachteffen wechselweise aufwarten. Sie mußten alle Jahre acht Tage lang bie ascetischen Exercitien bes St. Ignatius verrichten, mußten halbjährlich, nach vorangegangener breitägiger Einfamtele, dem mit besto größerer Bereitwillig

andern Sorzen, nur Gott, den Wi brüderlicher Liebe gegen einander leb Männer unter uns in spätern Jahr glücklichken Tage ihres Lebens prei des Zusammenlebens sehlte es nicht welche wizigen Einfälle, welche Frö Umgangs durfte man nicht in einem cher Köpfe erwarten, die sich schon d ters näherten? Die angenehmen Ur munteren Spiele auf dem Lande, die serien unter uns angeordneten theatre ten so in die Strenge des Studirens ei

So ergeben Denis feinem Orben ! für manche Mangel, mit benen bie ba gifchen Unterrichts behaftet war. Die fle zu jener Beit getrieben wurde, tor mus einflogen.

"Unter ben Professoren schien mit Catheber gang vorzüglich zu zieren, u Er war schon in bas fechste Sahr Bi ba wir burch lehren felbst lernen, so Duellen einem

fer geforgt haben wurde, wenn fie nach bem Beifpiele anberer Provingen bie Lehrer in ben Stand gefest hatte, fich in jebem Lehramte zu vervollfommnen, fatt fie gleichfam von Catheber zu Catheber zu reißen. 3ch wunschte Sachen zu hören, nicht Worte, und (benn wogu follte ich es mir verhelen?) ich konnte mich überhaupt nicht mit jenen fpigfinbigen, fcolaftischen Fragen, und ben Meinungen fo verschiebener Spfteme aussohnen, für bie man oft, wie fur Gerb und Altar fampfen, und um berentwillen man oft gottliche Dinge nur gar zu menfchlich, um nicht zu fagen unmenfchlich, behandeln fieht; mochte es mir nun an ber bagu erforberlichen Gefchidlichkeit fehlen, ober mochte ich fcon gu fahl gu folden Bantereien gewesen febn, ober mir enblich ber Gebante gu oft vorschweben: es biege feine Beit nicht am besten anwenben, fich mit Dingen zu befchäftigen, von benen man nie eine fichere Renntnif erlangen tann, und von benen man fich für bas übrige Reben wenig ober beinahe gar teinen Rugen versprechen barf. Auch bie Ehre, am Enbe bes Curfus Thefes öffentlich zu vertheis bigen, war nicht vermögenb, mir andere Befinnungen beizubringen. Defiwegen wenbete ich meinen Fleiß auf anbere Beschäftigungen; boch fo, daß meine Lehrer feine Urfache hatten, fich über mich zu beklagen. Der Bibliothetar hatte einen von ben Buborern ber Theologie jum Gehülfen, aus beffen Bimmer ber Gingang in bie Bibliothet felbft offen ftanb. Nachbem ich mir bie Freunbichaft beffelben erworben hatte, genoß ich, fo oft es andere Befchafte erlaubten, ben freien Butritt, und ich erinnere mich mit Bergnugen, wie forgfältig ich biefe Gelegenheit benütte, mich mit ben wichtigften theologischen Werten befannt zu machen und fie zu burchblättern. Hier lernte ich zuerst die verschiedenen Ausgaben der Polhglotten, die vornehmften Ausleger berfelben, die Werte der Rirchenvater, vorzüglich bie von ber Congregation zu St. Maur herausgegebenen, bie Sammlung ber Concilien, bie Bullarien ber Bapfte, Bellarmins Streitschriften, ben Betavius, Girmond, bie Rirchengeschichtschreiber, bie Acta Sanctorum tennen und gebrauten, inbem ich bas Stubium berfelben auch auf bie folgenben gwei Jahre ausbehnte, wie ich fogleich ergahlen werbe."

Im britten Jahre feines theologischen Stubiums mußte er Sonntags, nach ber Gewohnheit feines Orbens, arme, elternlose Rinber im Ratechismus unterrichten. "Weil wir im Gerbit bie

größeren Beihen ber Rirche empfangen follten, fo mußten wir fest unfere Brivatftubien, wie ich oben gefagt habe, auf bie Doral=Theologie, ober, nach bem Ausbruck ber Schule, auf bie Ca= fuiftit, die fich auf ben Beichtftuhl bezieht, verwenden, und vor beeibigten Richtern von unferer erworbenen Renntnig Rechenschaft ablegen. Doch hinderten mich biefe Befchäftigungen nicht, meinen Borfat in Rudficht auf bie Bibliothet burchzuseten, indem ich jeben Augenblick benutte. 3ch las nicht bloß, sonbern machte mir auch Ercerptenbucher, in welchen ich Ginleitungen gur fritischen Schriftforfcung, Urtheile über achte und unterschobene Berte verfchiebener Bater, ihre Meinungen über biefe ober jene Lehrfate, Fefte und Tugenben, bie wichtigften Beweisgrunde ber verschiebenen Artifel ber orthoboxen Lehre, bie Renntnig ber mancherlei Streitigkeiten, entweber mit Sectirern, ober unter fatholischen Lebrern felbft, bie Aussprüche verschiebener Usceten und homileten, Auszuge aus ben Schriften berühmter Theologen beiber Barteien zusammentrug. Eben dahinein brachte ich auch Tabellen, die ich mir über bie gange Rirchengeschichte entworfen batte, ein chronologifches Berzeichniß ber Synoben und verschiebenen Namenstegifter von benen, welche über Religionsfachen im entgegengefesten Sinn geschrieben haben. Die Erfahrung ber folgenben Jahre hat mich belehrt, bag biefe Methobe gar nicht zu verachten war: benn folche Renntniffe find von öfterem und mannigfaltigem, jene icholaftischen Sppothesen aber fast von gar teinem Rugen."

"Im herbstmonat, nachdem ich mit meinen Mitschülern bie zur Erlangung ber höhern kirchlichen Weihen erforberliche Prüsung bestanden hatte, erhielten wir während ber herbstserien selbst von Graf Leopold Firmian, damaligem Bischof von Seckau, auf unserm Gute herbersdorf die Weihe der Subdiaconen, das Diaconat aber auf seinem in der Nähe gelegenen Schloß unweit Libnit. Die Priesterweihe verschob er dis zu seiner und unserer Zurückfunst. Nachdem wir zu Grät auch diese empfangen hatten, seierten wir an verschiedenen Orten und Tagen die erste Weste. Mich traf die Reihe am ersten Sonntage des Octobers unter dem Lebhastesten Gefühl frommer Freude, die seierlichen Verrichtungen vor dem Hochaltar zu übernehmen; nach eingesührter Sitte hatte ich dabei zu meinem Assischen Greg. Laintx, damaligen Professor

ber Philt, einem Mann, ber mir bis in's Grab fehr ergeben blieb."

Balb nach feiner Briefterweihe marb er auf bie Sturme aufmertfam, bie feinen Orben in mehreren europaischen ganbern, unb balb auch in Defterreich trafen. Merkwürdig ist die vorurtheilefreie Art, wie er fich über biefe Berhaltniffe aufert: "Schon feit mehreren Sahren zog fich über unfern Orben ein beftiges Bemit= ter gufammen, bie Bahl ber gegen ibn lebelgefinnten nabm gu. Eine in Frankreich aufgestanbene Schaar von Sophisten und bie Anhanger ber janfeniftischen Partei menbeten Alles an, um bie Besuiten ben Fürsten zuerst verbächtig zu machen. Mit welchem Erfolg, ift bekannt; benn ich fchreibe nicht bie Iliade unferer Iln= Die Wiffenschaften und bie Methobe bes Stubirens mußten in Bien ben erften Borwand geben, uns anzugreifen, und vielleicht maren einige unferer Senioren, welche bamals am Steuerruber faffen, babei nicht gang ohne Schulb, weil fie gar zu hartnäckig an uralten lebungen bingen, und immer Ausfluchte fuchten, wenn ihnen auch von gelehrten Mannern, unter welchen Berb. Ban Swieten, Leibargt ber Raiferin, ber vorzüglichfte mar, bie erforderliche Berbefferung bes Bustandes ber Biffenschaften, und bie Nothmenbigfeit, fie anbern berühmten Afabemienigemäß einzurichten, noch fo beut= lich zu verstehen gegeben wurde. Und unstreitig gab es im Laufe ber Beit Dinge, welche eine Umichaffung und Bervollkommnung bedurften. Degwegen wurden fie burch Befehle zu bem gezwungen, mozu fie nicht freiwillig bie Band bieten wollten, und ber Muth ihrer Gegner nahm immer gu, bie, wie bort bei bem Dichter, bem Pferbeschwang ein haar nach bem anbern auszogen. Und boch ift es zu verwundern, mit welcher Bereitwilligkeit, mit welchem Eifer unfere jungern Leute jebe Berbefferung in ben Schulen ergriffen, wie fogar nach wenigen Jahren fich unter ihnen Ropfe zeigten, bie in ber Phyfit, in ber Mathematit, in ber gangen Naturkunde, in ber ichonen vaterlanbischen Literatur Auswärtigen nichts nachgaben, und bie öfterreichische Proving wurde balb burch bie vortrefflichften Manner in Flor gefommen febn, menn nicht ber fatale Schlag bie ebeln hoffnungen im Reim erftickt hatte."

3m Juli bes Jahres 1757 murbe er mit einem altern Briefter feines Orbens nach Geprach in Unterftepermart geschickt, wo fein Begleiter öfonomische Geschäfte zu verrichten batte. tann ich ohne eine bantbare Empfindung baran gurudbenten, wie wohlthatig mir ber Umgang biefes murbigen Greifes war, mit bem ich beinahe einen gangen Monat vollig allein gubringen fonnte. Das ehemalige geräumige Rlofter, welches wir bewohn= ten, lag zwischen Bergen verftedt, in einem engen, von einem Bache gemässerten Thal. Reine Baufer maren in ber Nabe. 2lufer ber Familie bes Bermalters und bes Schaffnere fab man felten Jemanb. Mein Führer war einen großen Theil bes Tages über beschäftigt, mit bem Bermalter Rechnungen ju burchgeben, und fich mit ihm zu berathen, mahrend ich unterbeffen die lieblis che Ginobe befah, auf bie Berge fletterte, bie Balber burchstrich, bie Beschäftigungen und Triebe ber Thiere heimlich beobachtete, burch bie Tone meiner Flote bas Echo hervorrief, in bem Bach, ber besonders reich an Rrebsen mar, fischte, mich babete. batte ich bamale schon ben Linne gefannt! Do bie Mymphen bes Orts, ober bie Dlufen, welche mich beimlich von Gras bieher begleiteten, mich bier zum Singen begeisterten, weiß ich nicht. Aber gewiß ift, daß ber Entschluß, die vornehmften Ereigniffe bes bamaligen Rriege in einem beutschen Gebicht zu befingen, bier in biefer Muge erzeugt, und nicht nur erzeugt wurde, fondern auch in fo weit zur Reife gebieh, bag ich fcon mehrere Gefange mit mir nach Grag gurudbrachte, welche, in ber Folge fortgefest, ju einem fleinen Buch angewachsen find. Sie hatten ben Beifall ber Freunde, benen ich fie zeigte, ich bente mehr wegen Neuheit ber Sache, benn noch Diemand hatte bei und etwas Alehnliches versucht, als megen einiges Berbienftes, benn fie maren weit unter Gellert, ben ich mir zum Dlufter genommen hatte, viele Gebanten gemein, viele Scherze froftig und die Sprache nicht rein genug. Doch find fle, wie ich an feinem Ort melben werbe, im Drud erfchienen."

Nach Grag zuruckgefehrt mußten Alle, welche mit ihm zugleich bie Theologie absolvirt hatten, nach Judenburg in Oberstehermark reisen, und bort eine zeitlang in völlig klöfterlicher Einfamkeit leben, aus ber sie bann erst, ganz an Gehorsam gewöhnt, zum öffentlichen Leben in ben verschiebenen Aemtern bes Orbens hervorgehen follten. "Ich verließ also auf immer bas liebe Gras, bas ich sechs Jahre hindurch ohne je eine Ahndung ber Obern erfahren, ohne je mit Willen einen meiner Collegen beleidigt zu haben, bewohnt hatte, und reisete mit meinen Gefährten in bas Gebirge."

"Die Gefellichaft hatte einen boppelten Enbzweck babei, baß fte bie Ihrigen am Schlufe ber Theologie anf ein Jahr hieher schickte: zuerft, bag fle gang in fich felbst zurudfehren, und fich wieber in bie Beit ihres erften Doviziats verfeten mochten; begwegen wurden fle, außer ben geiftlichen Uebungen, wie bamals, mit ben niebrigen Dienften bes Saufes beschäftigt; fie mußten bie Bimmer fehren, ben Speifenben theils vorlefen, theils aufwarten, bie Schuffeln und Ruchengerathe mafchen; und ich fab einft bei biefen unfern Berrichtungen einen von ben Saustnechten, einen reblichen Mann, Thranen vergießen, bag Manner von einem folchen Alter, und, wie er fagte, Priefter, gelehrte und geschickte Berfundiger bes gottlichen Wortes, fich zu folchen niebrigen Geschäften herabließen. Der anbere 3wed mar, baf fie fich vorlaufig in ben Gefchaften übten, welche ber 3wect bes Orbens erfor= berte: bie Unwiffenben in ben Lehren bes Glaubens zu unterrich= ten, zu predigen, Beichte zu horen, die Beheimniffe ber Rirche gu abminiftriren, ben Rranten in ihren letten Stunden beigufteben, gu welchem allen uns, in ber gangen Nachbarschaft rings umber, ein weites Felb offen ftunb, inbem bie Seelforger ber Bemeinben unfere Bulfe entweber von felbft begehrten, ober wenigstens gerne annahmen, und nie fann ich ohne Betrübnig baran benten, bag jene unterrichtebegierigen Landleute, unter benen noch bie Ginfalt bes golbenen Beitalters herrichte, jest aller biefer Beforberungemittel ihres Beils beraubt leben. Diefes war unfere britte unb Die Schuljahre wurben fur bie zweite gehallette Prufungezeit. ten, benn auch noch mahrend berfelben ftand es bei ber Gefell-Schaft, Jeben aus ihrer Mitte zu entfernen, und fo konnte er auch, wenn er wollte, seine Entlaffung nehmen. Ueber biejenigen, welche biefe Prufung ausstehen follten, war unter bem Ramen Director irgend ein, unfere Orbens und ber Runft bie Bemuther zu lenten fehr fundiger Uecete gefett, und einen folchen fanben wir an Joh. Bapt. But."

"Um nun endlich auf mich selbst zu kommen, so hatte de

auf einen ichon zu Grag erhaltenen Wint mich auf eine Brebigt gefaßt gemacht, bie ich am Fefte aller Seelen halten follte, unb auch wirklich in ber Stadt Boly nicht ohne Rubrung ber gablreichen Berfammlung vortrug. Nach meiner Burudtunft fing ich mit meinen Collegen bie großen ascetischen Exercitien unfere beil. Stiftere an, welche einen gangen Monat wegnahmen; bie Themata qu unfern Betrachtungen murben une von bem Director angegeben. Den gangen Monat hindurch burften wir uns nie, als an bem letten Tag jeber Woche, burch gegenseitige Befprache un= terhalten; bie übrige Beit wibmeten wir in ber Stille allein Gott und geiftlichen Beschäftigungen, mobei wir bes Nachts, in jener bergigen Gegend, von bem rauben Winter nicht wenig zu leiben Um Befte bes beil. Frang Raver traten wir unter gegenfeltigen Glückwünschen aus unferer Ginfamkeit hervor, und wurben mit einer foftlichen Dahlzeit bewirthet. Dann aber fingen unfere Bfarrgefchafte, außer ber Beforgung unferer eigenen Rirche, ju welcher bie Menge ber Lanbleute vor Sag burch Schnee und Gis herbeiftromte, an, fich weit herum qu erftreden. war aufgetragen, in ber brei Biertelftunden entfernten Rirche ber beiligen Jungfrau zu Buch jeben Sonntag Nachmittag ben erften Religionsunterricht zu ertheilen. 3ch mußte burch zwei andere Dorfer geben, und noch ichwebt mir ber fromme Gifer ber Bewohner berfelben vor Augen, bie ohne Unterfchieb bes Befchlechtes ober Alters vor ben Thuren auf mich warteten, bis ich vorüberfame, um ben übrigen Theil bes Weges hindurch meiner Beforache ju genießen, welches fie mit befto größerer Unbefangenheit thaten, je mehr ich mir Muhe gab, mich babei nach ihrer Sprache auszubruden. Durch biefe Aufmertfamfeit brachte ich es in Rurgem babin, bag ich bas Butrauen ber Beichtenben in hobem Grabe gewann, und fle mich wie einen Eingebornen betrachteten. 3m Sommer famen ofters gange Schaaren von Ballfahrern gu ber befagten heil. Jungfrau, benen es höchst erwünscht war, durch irgend eine gelegenheitliche Ermahnungsrede erbaut zu werben. Defmegen war ich nicht felten auch in ber Frühftunde zugegen, und erinnere mich, bag ich einmal nach bereits vollendeter Rebe bie Rangel aufo neue beftieg, um ben bringenben Bitten eines fpater angefommenen Baufens Bennge zu leiften. Es waren in bem Dorfe zwei Familien von etwas mohlhabenbern Lanbleuten

ale bie übrigen, unter benen, fo oft entweber Schnee ober fonft fcblechte Witterung einfiel, ein Bettftreit entftanb, auf weffen Schlitten, ober in weffen Rutsche ich nach hause geführt werben Buweilen befuchte ich ihre und andere Bofe und Butten, führte gelegentlich geiftliche Gefpräche mit ihnen, und wenn fie mit einer unverftellten Berglichkeit und ber gutmuthigften Diene von ber Welt aufftellten, mas fich nur immer in ihren Borrathetammern fant, fo weigerte ich mich nicht, bavon zu toften, benn baburch machte ich ihnen die größte Freude. Vor bem Palmfonn= tag wurde ich mit Joh. Nep. Afchupid, der nachher als faiserli= cher hofprebiger berühmt wurde, nach Neumart an ben Grangen von Rarnthen geschickt, um mabrent biefer heiligen Beit ben benachbarten Bezirk burch fromme Reben zu erbauen, und benen, bie ihr Gemiffen nach ber Orbnung bes Ofterfestes erleichtern wollten, unfer Dhr zu leiben. Gin febr fruchtbares und ermunternbes, aber auch fehr mubevolles Geschäft. Täglich hielt einer von uns bes Morgens fruh, ber andere in ber Befper eine öffentliche Ermahnung an bas Bolf. Ich erflarte bie fieben Borte bes fterbenden Erlofers am Rreuz in eben fo viel geiftlichen Reben. Auch am Ofterfeste prebigte ich." - - " Mach vollenbeter Ofterfeier führten uns bie Bewohner, jum Beweis ihrer Dankbarkeit, auf ihre Roften, zuerft nach Freisach, bann in bas berühmte Rlofter St. Lamprecht, und an beiben Orten wurden wir mit ber freundlichsten Gefälligfeit aufgenommen. Bu Saufe erflärte uns ber Director an gemiffen Tagen entweber auserlefene Rapitel aus ber Sammlung ber Orbensregeln, ober er loste Fragen auf, bie fich auf Gewiffensfälle bezogen, ober übte und in bem, mas erforberlich mar, alle geiftlichen Beschäfte und Ceremonien geborig und mit Anftand zu verrichten. Die übrige Beit wibmeten wir bem Bebet, bem Lefen, ber Borbercitung auf unfere öffentlichen Befchäfte, und angenehmen Spaziergangen in biefer, an mannig= faltigen Abwechselungen reichen und burch eine gefunde Luft, bie ben beften Appetit erregte, fich empfehlenben Gegenb, welche ich oft allein mit ber Doble, beren ich in meinen Lefefruchten erwähnt habe, besuchte; mehrentheils aber fpagierten wir alle gufammen, wobei wir mehr ale einmal burch ploplich ausbrechende Ilngewit= ter, die fich hinter ben boben Bergen uns unbemerkt naberten, nach Sause gejagt wurben."

Gegen Enbe bes Sommers wurde er von bem Provingial für bas folgende Jahr als Lehrer ber Rhetorif nach Pregburg beftimmt. Mit Thranen nahmen bie frommen Landleute von ihm Er trennte fich von feinen Mitbrubern, neben benen er funf Jahre lang in bemfelben Collegium gelebt batte, ohne bag fie je im Leben wieder alle jufammen gefommen waren, und reiste allein nach Wien. hier melbete er fich beim Brovingial, ber ihn gutig aufnahm, und ihm befahl, ein wenig in Wien zu bleiben. "Dach brei Tagen berief er mich wieber ju fich, und hieß mich bie Reife nach Pregburg fortfegen, ",ale ob ich bort bie Rhetorit lehren mußte."" Der Erfolg gab mir über ben Ginn ber Borte Auffchluß. Denn faum maren bie brei fogenannten Gafttage vorüber, und ba fich fchon einige meiner Schuler bei mir gemelbet hatten, fo tamen unvermuthet Briefe von Wien, welche ben Befehl fur mich enthielten, ftatt bes Schulcathebers bie Rangel zu befteigen, unb an Festtagen um feche Uhr Morgens eine Fruhprebigt zu halten. So auf bie Probe geftellt zu werben, mußte für bas Mitglieb einer Gefellichaft, bei ber bereitwilliger Behorfam immer eins ber erften Erforberniffe ausmachte, nicht unerwunscht febn. richtete ich fogleich meinen gangen Fleiß und alle meine Bebanken auf biefen neuen Beruf." Diefer umfaßte bie Seelforge in ihrer "Bier gab es Rrante gu troften, fie mit meiteften Alusbehnung. ben beil. Sacramenten zu verseben, ihnen in ber letten Stunde beigustehen, zuweilen in Wegenwart von Leuten, bie fich nicht gur fatholischen Religion befannten, aber boch, wie ich mich erinnere, anbachtig zuhörten. Dehr als einmal glaubte ich schon angestect au fenn, aber ber oberfte Beberricher unferer Tage hatte es anbere geordnet. Einmal wurde ich mit ber heil. Wegzehrung ziem= lich weit hin zu einen Sterbenben berufen, und fant zwar feinen Sterbenben, aber eine gange Familie von Sunger und Elend auf bas Meufierfte gebracht, bie bei meiner Anfunft auf Die Rnie fiel, um ein Almosen bat, und auf meine Rlage, daß man mich auf eine unauftanbige Art getäuscht babe, antwortete, fie babe tein anberes Mittel gewußt, fich in ihrem Unglud zu helfen. Buweilen konnte ich, burch fromme Freigebigkeit unterftugt, folchen Armen hulfreiche Gand bieten; befonders zeichnete fich bie Denfchenfreundlichkeit einiger abelichen Matronen aus, die für alles forgten, was entweber zum Schmud ber fleinen Rirche, ober zur Unterhaltung ber Armen in bem meiner Beforgung anvertrauten Lazareth gehörte. Oft hatte ich über bas Gelegenheit, Streitigkeisten beizulegen, Fehlbaren Berzeihung auszuwirken, unanständigen Umgang zu unterbrechen, die in Gefahr stehende Sittsamkeit unschuldiger Mädchen zu beschützen, welches alles ich mir jetzt gern ins Gedächtniß zurückrufe, und damals mit aller Sorgfalt zu thun bestissen war. Um meine Predigten nüglich zu machen, gab ich mir nicht wenig Mühe, sowohl den Inhalt als den Sthl meinen Zuhörern, welche meistens aus der niedrigen Classe bestanden, ans zupassen; nur in einigen, wo ich die Ehre hatte, auf auswärstige Kanzeln berufen zu werden, nahm ich einen etwas höhern Schwung."

Allein ba Stimme und Beruf ihn nicht zum Prediger eigneten, versetzen seine Obern ihn für bas folgende Jahr als Lehrer an bas Theresianum nach Wien, wohin er im October 1759, dreißig Jahre alt, zurückschrte, und wo, wie ber Erfolg zeigte, alle seine Wanderungen ihr Ende erreichen sollten.

(Fortfepung folgt.)

# XXXIII.

### Literatur.

Der Geschichten von ber Wiederherstellung und dem Verfalle bes heil. römischen Reiches erstes und zweites Buch. König Rudolf und seine Zeit. Erste Abtheilung. Die allgemeinen Zustände des römischen Reichs. Von J. E. Kopp.

Dber :

Geschichte ber eidgenössischen Bunde. Mit Urfunden. Bon J. E. Kopp. Erster Band. König Rudolf und seine Zeit 2c. Leipzig. Weidmann'sche Buchhandlung 1845.

Den Inhalt eines Banbes von 926 Seiten, welcher nur bie allgemeinen Bustanbe einer achtzehnjährigen Regierung bespricht, selbst in mögliche

fter Gebrangtheit mitgutheilen, murbe auch ben Raum überfleigen, über ben eigentliche Literaturzeitungen zu gebieten vermögen, gefchweige benn biefer Blatter, welche fich bie Befprechung literarifcher Berte nur gur gelegent: lichen Aufgabe ftellen. Gr. Ropp gehort befanntlich ju bent umfichtigften und befonnenften beutschen Forschern, und schon feine Urfunden gur Geschichte ber eibgenöffifchen Bunbe haben flar bewiefen, wie ernft es ihm um eine urfundliche Reftauration ber Gefchichte ju thun ift. Die vage MIgemeinheit, welche besonders vom Norden Deutschlands her ber Geschichte ihre Objectivität ju rauben brohte, hat an ihm einen gewaltigen Gegner befommen, ber fie nicht sowohl mit Doctrinen und Aufichten, ale in ber Art befampft, bag er bie fchwierige Aufgabe ju lofen fucht, aus ber Gefchichte Alles ju verbannen, was nicht urfundlich erwiesen ift, und feinen Schritt vorwarts gu machen, ber fich nicht ftreng beweisen lagt. Mag ce fenn, bag baburch bie Geschichte an schillernbem Effecte verliert, fie gewinnt an Wahrheit und Treue, und wir fonnen endlich hoffen, ce werbe mit ihr bahin fem: men, wohin es langft hatte fommen follen, bag über Befchichte nur berjenige bas Wort führt, und ein Urtheil fällt, ber auch ein folches hat, bas beißt bie Geschichte ftubirt, und nicht wer fie willführlich conftruirt hat. Das vorliegenbe Bert erfüllt ftrenge alle Anforberungen an ben Gefchicht: forscher und Geschichtschreiber, und beruht eben fo fest auf eigenen For: fchungen, ale auf bem herrlichen Grunde, ben Bohmer burch feine treff: lichen Regesten und Fontes gelegt hat. Jest erft tritt R. Rubolf als mahre, hiftorifche Perfonlichfeit auf. Bir faffen ihn von allen Seiten; über jebe handlung muß er Rebe fteben. Die Urfunben zeugen über ibn; es ift nicht eine Scite, welche er unfern Bliden entziehen fonnte, in bie nicht bas prufende Auge bes Lefers zu bringen vermochte. Ueberall ift ed aber ein leuchtenber Grundfat, ber aus allen feinen Sandlungen fpricht, berfelbe, ber bie Fürsten befeelte, bie ihn ermahlten, und ber feine eigene Berwaltung leitete: Gintracht mit ber Rirche und Wieber: herftellung bes gefeglichen Buftanbes im Reiche (G. 24). Auf biese unerschütterliche Basis hin entfaltet ber Berfasser ein schones, wahres und großartiges Bild feines Gelben, bas fich unwiderstehlich bes Lefere bemachtigt. "In berfelben unerschutterlichen Gefinnung, mit welcher Rubelf bie Gegenden am Mittelrheine, bie ganbe Schwaben, Bapern und Franken in nie getrübter Ruhe erhielt, ober gegen Wieberauebruch ernfili: cher Störungen schutte, bie bewegten Buftanbe Thuringens und ber ubri: gen fachfifden ganbe bem Gefete bee ganbfriebene unterwarf, bas Ronig: reich Bohmen vornehmlich burch bie enge Berbindung feines Beherrichers mit bem Reichsoberhaupte im Innern fraftigte und nach Außen, und gu größerer Sicherung ber öfterreichifden ganbe, eingebent bes Dothrufe eines früheren Rönigs von Ungarn, beim Tobe Labislavs, biefes Königreich in

ben Umfang bes Raiferthums zu ziehen suchte, hielt Konig Anbolf auch über bem Rheinstrome, wie gegen Frevler an ber hoheit bes romischen Reiches überhaupt, so namentlich auf Frankreich, ju hut und Abwehr, Blid und Waffen unverwandt gerichtet. Bon ben Nieberungen Gollands, burch Lothringens Bergogthumer, reichte waltenb und wachenb bes Ronigs hand burch Sochburgund, beffen mit andern Uebelgefinnten jum Biber: ftande verschworener Graf von Bifang jur Anerkennung ber Reichsgewalt gezwungen marb, ohne bag Ronig Philipp ihm Gulfe zu bringen getraute; und wie Rubolf, gegen Berfuche ju Entfreudung vom Reiche, ober gu Schwachung ber Glieber beffelben, auf Burger ber niebern ganbe bie fonigliche Ungnabe legte, eben fo entschloffen und nachbruckfam vereinigte er, wiber bie Anfruhrer und Ungehorfamen bes Reiches Arelat, Fürften und herren zu engem Bunbniffe in ben obern ganben." Allein nicht bloß auf Rubolf von Sabeburg erftrectt fich ber Blan bes vorliegenben Bertes. Gine Reihe bereits ausgearbeiteter Banbe foll in Balbe bem erften folgen. Ein zweiter wird die besonderen Berhaltniffe ber obern gande in ber Beriobe bes erften (1273 bis 1291) besprechen; ein britter bie Beiten ber Ro: mige Abolf und Albrecht (1292 bis 1308); ein vierter Beinrich ben Lurems burger, und ben Streit Ludwig bes Bayern und Friedrichs von Defterreich bis jur Schlacht von Ampfing (1308 bis 1322); enblich ein fünfter ben Romerzug Ludwige und bie Lage bee Reiches unter ihm bis jum Frieben Defterreiche mit Lucern und ben brei Walbstatten (1322 bis 1336). Somit haben wir es alfo mit einer ber bantenswertheften Bereicherungen ber beut: fchen Geschichte zu thun, und laben beghalb alle Freunde alter, glorreicher Beiten ein, aus biefem grundlichen Berte gleichwie aus einem Schacht voll Berrlichen Metalles die alterthumliche hoheit ber bentschen Ration, ben Grund ihrer Große wie ihres Berfalles, ihrer Zwiftigfeiten und ihrer Ginigung an ber Sand bes trefflichen Führers fennen ju lernen.



# XXXIV.

# Die Sectenfreiheit und bas Preufifche Landrecht.

Band XVI, Seite 368 biefer Blatter, wo von ben Beschwerben ber rheinischen Ratholiten gegen bas Ministerium Eichhorn und seine Organe die Rebe ift, wird unter Anderm bie Behauptung aufgestellt, ber Minister habe in confessioneller Befangenheit bem Unwesen ber Sectirer gegenüber, bei seinem erften Beginne, eine folche Stellung eingenommen, ale ob gar feine Gefebe existirten, und bieß zwar in bemfelben Augenblick, wo er ben Regungen bes fatholischen Lebens gegenüber feis neswegs fich als theilnahmslofen Buschauer verhielt. konnte zu jener Zeit von ben Bertretern biefer passiven Saltung zu Gunften ber Dissibenten bei jeder Gelegenheit die Worte boren: Preußen ift ein protestantischer Staat, er ift auf Be wiffensfreiheit und freie Religionsubung gegrundet; wir konnten, wenn wir auch wollten, bie Bilbung neuer Secten nicht hindern; die Gesete verbieten es une; religiose Freiheit ift ja Die Basis unseres Staatslebens. So außerte man sich, wahrend man es bennoch mit biefen Grundfagen religiöfer Freiheit, für welche man eine fo große Pietät an ben Tag legte, gang verträglich fant, ben Katholifen bie Concessionirung eines Journals ju verweigern; bie reisenden Sectirer bagegen tonnten, wie manbernbe Schauspieler, von Stadt zu Stadt ziehen, und, Gaftrollen gebend, von ben Dachern herab ben Abfall vom alten Glauben predigen; fie mußte man gewähren laffen, bas Landrecht untersagte ja bem Ministerium eine Intervention. Bare es aber in berfelben Zeit einem Jefuiten eingefallen, eine ähnliche Rundreise zu halten, und nach ber Beise Ronges vom



ersten besten Balton herunter an die versammelte Boltsmasse in aufregender Weise seine Schmähworte mit dem Motto: "Bittenberg wird und muß fallen", zu richten; ich glaube, ber unterste Polizeibeamte der prensischen Monarchie würde Mittel gefunden haben, unbeschadet der religiösen Freiheit und ber Bestimmungen des Landrechtes, den unberusenen Prediger von dem Balson heruntersteigen zu machen, und ihn für den durch seine Schmähreden entstandenen Tumult im Gefängnis oder auf einer Festung zur Rechenschaft zu ziehen.

Einen noch schlagernbern Beweis aber, wie die Ausübung bieser Polizeigewalt mit ben Bestimmungen eben dieses Landrechts fertig wurde, als man eine andere Auslegung den Regierungszwecken in ähnlichen Dingen für genehmer hielt, gibt
bas Berfahren vor zehn Jahren gegen die Altlutheraner, die,
gleich den Katholiten, ihrer vom Staat gleichfalls anerkannten Confession treu bleiben, und der auf ihre Kosten von der Regierung begünstigten Union nicht beitreten wollten. Die Augsburger Postzeitung hat die damals erlassenen Berfügungen wieber in das kurze Gedächtniß der Zeitgenossen zurückgerusen; wir
theilen daher den Artisel als ein historisches Actenstück zur vollskändigen Beurtheilung der gegenwärtigen und damaligen Stelkung der Regierung mit. Er lautet:

"In ber preußischen Ministerialverfügung vom 17. Mai b. I., unterzeichnet ""Eichhorn, v. Arnim"", betressend bie Rongeaner, heißt es: ""Nach ben Grundfähen über Glaubens: und Gewissensfreiheit, welche — noch ehe sie burch die Borschriften bes allgemeinen Landrechts Th. 2 Tit. 11 §. 2 und folg. förmlich als Gesch sanctionirt worden — unter Preußens Herrsschern längst praktische Geltung erlangt hatten, kann nicht die Rebe bavon sewn, die katholischen Dissidenten in ihren Bestrebungen zu hemmen, und an der Ausübung ihres Gottesdienstes zu hindern." Es ist wohl von elzusgem Interesse, hiermit die solgenden beiden Cabinetsordres zu vergleizsen, welche die elben Vorschriften des allgemeinen Landrechts grlänzbern, auf welche die Liben Vorschriften des allgemeinen Landrechts grlänzbern, auf welche die Ministerialverfügung sich bezieht, und seiner Im gezgen die lutherischen Prediger und Gemeindeglieder, die doch von nichts abgefallen waren, die man aber, als sie Union nicht annehmen wollten, nicht Dissidenten, sondern Sectiver nannte, mit solcher Strenge zur Anwendung gebracht wurden, daß man die ersteren, wenn sie geistliche



## 550 Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

Streit charafterifirte; fonbern ber Rampf bes Liberalismus mit bem Abfolutismus. Die Deffervants erschienen als bie Unterbruckten und Gemiß: hanbelten, als bie Beloten, bie einzigen Burger Franfreichs, welche rechtlos vor ihren Behörden ftunden; die Bifchofe hingegen als Thrannen, welche burch ein Spftem von Berlaumbung und Efpionage mit unumfchrantter Bemalt über ben Rlerus herrschten. Dit Enthufiasmus traten baber bie rabicalen Beitungen ber Sauptstabt, wie ber Provingen, gur Partei ber Schwächeren; predigten baß gegen bie Bralaten, und fuchten ben glimmenben Brand gur lobernben Flamme gu fchuren; - und fo war ber firche lichtheologische Standpunft beiber Seits verloren, und bie unfelige Gefahr eines Bartel=Bruches nabe gelegt. Bir wollen bie Sanblungemeife ber Pralaten nicht richten, aber fle mußte bagn beitragen, ber Sache jenes focial gehäßige Bepräge ju verleihen; wenn g. B. in ber einzigen Diocefe F. wegen Theilnahme am Inamovibilitate-Streite über vierzig Priefter ihrer Pfrunde entfest, bem Mangel und ber Gulflofigfeit preisgegeben murben!

Der jungere Allignol, Pfarrer von Le Teil, reiste inbeg am 12. Ditober 1840, mit Erlaubniß feines Orbinarins, nach Rom, um bas betreffenbe Buch bem Urtheile bes beiligen Stuhles vorzulegen. Babrenb seiner Abmefenheit murbe ber altere Bruber burch ein Sanbschreiben feines Bifchofes in die Succurfale gurudgerufen. \*) Rom enthielt fich bamals, wie bis heute, nach fünf vollen Jahren, jeder bottrinellen Entscheidung, bie auch nicht gegeben werben fonnte, weil es feiner bebarf. Doftrinell ift bie gegenwärtige Disciplin unmöglich ju rechtfertigen; aber es kounte auch tein bestimmtes Manbat erlaffen werben, fo lange bie Frage von bie fer Seite angeregt war; fo lange fie biefe politifch : fociale Farbung an fich trug. Dan muß ben Strom, ber feine Bahn branfent überfluthet bat, ruhig verlaufen laffen, bis er eingefriedigt ber Regelung zugänglich wirb. Rach ber Rudfehr von Rom veröffentlichten bie Brüber im Ami de la Religion (21. Marg 1841) eine Erflarung: in ber fie fich über bie Reinheit ihrer Abficht, ihre vollkommene Unterwärfigfeit unter bie Urtheile ber Rirche anssprachen, und bereits einige Puntte, die fie in ihrem Werte irrig

<sup>\*)</sup> Als ber in Rom anwesende Allignol ben heiligen Bater personlich von die sem schnellen Bechsel der Procedur in Kenntniß sehte, soll dieser unwillig ausgerusen haben: Incredidile! Incredidile! ift es möglich, einen Priefter kinner Pfründe zu berauben, ohne Urtheil, ohne Grund, ohne anzugeben, warum?" Dieses incredidile des Napstes wurde in den Journalen vielsach ausgebeutet; obschon gewiß ist, daß die Ausgerung des heiligen Baters in die ser Vollommen unwahr berichtet wurde. S. unt. das Schreiben Lambruschieß.



551

bargeftellt, wiberriefen. Gleichwohl scheinen bie Brüber auf bie Art ihrer Aufnahme in Rom und bie erlangte Diepenfe, auch unter bem obichwebene ben, bifcoflichen Interbifte in einer Privatcapelle bie beil. Deffe celebris ren an burfen, au viele Bebentung auch fur bie Sache, welche fie ver: fochten, gelegt gu haben; benn es traf biefelben ein erneutes Interbitt ihres Orbinarius. Biele Bifchofe thaten in felber Beife mit beren Freunben und Bertheibigern, und bemuhten fich, bie mabre Stimmung bes beis ligen Stuhles in Diefer Angelegenheit zu erforschen. Durch eine Collective Gingabe mehrerer Pralaten fah fich endlich im Jahre 1844 ber Rarbinals Staatefefretar Lambruschini genothigt, in Betreff bee Berhaltens bes heil. Baters gegen den jungern Allignol die Ausfunft zu geben: "was biefer Briefter über bestimmte Mengerungen bes Papftes gefagt, fei in bies fer Form vollfommen falfch berichtet; bie ertheilte Dispenfe aber fci eine Gnabe, welche Rom genugend bieponirten Bittftellern ofter jugefiehe, ohne ben Grund ber ergangenen Cenfur bamit ju beurtheilen."\*) Es wurde in = und außerhalb Franfreichs von Gutbenfenden fcmerglich empfunden, bağ ber oberfte hirte in ber Art veranlagt worben war, feine Worte und Befinnungen einer Indiscretion gegenüber ju verificiren. Inbeg leuchtet ein, wie auch bieg Document Lambruechini's fur Gutheigung ober Berneinen ber Sache felbst nicht bas minbeste Gewicht hat. Auf literarifchem Wege bem Angriffe ju begegnen, versuchte zuerft Abbe Richanbean, Seminar : Direktor in Blois. \*\*) Bir tonnen une nicht auf ein fritisches Referat über dieß allerdings burch Beift und Gelehrfamfeit fehr achtungs würdige Buch einlaffen; nur über bas Princip feiner Beweisführung muffen wir, um bes Allgemeinen willen, eine Bemerfung uns erlauben.

Abbe Richaubeau geht von bem Grundfate aus: es muffe in ber Rirche zwischen Conftitution und Disciplin unterfchieben werben. Ers ftere sei göttlichen Ursprunges und unveränderlich; lettere, als Mittel gum Aweck, andere fich nach Zeit und Ort. Nicht die Constitution ber Rirche, nur bie Disciplin fei in Frantreich feit 1801 geanbert worben; mithin falle ber haupigrund jener Reclamation nach Unveranderlichfeit ber firchlichen Bustanbe won felbst hinweg. Darf fich ber Theologe und tie Rirche mit biefen Diftinctionen nun gufrieben geben? Bir glanben, burche ans nicht. Satten die Allignols eine Mobification ber Disciplin angegrifs fen, welche burch bie leitenden, rechtmäßigen Organe ber Rirche felbft ber-

<sup>\*\*)</sup> De l'ancienne et de la nouvelle discipline de l'Eglise on France on l'on repond aux assertions du livre d. M. M. Allignol. Avignon. 1842.



ŧ. \*) Der Privatbrief Lambruschini's, allerbings als Erklarung im Ramen bes beil. Baters, fteht im Univers. 1844. 24. Docember. N. 874.

## 552 Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frantveich.

porgerufen worben mare, wie beifpielehalber bie rheinischen Erzbischöfe im XVIII. Jahrhunderte gegen die Einführung der Runtien und beren Juris: biftion, bie vom beil. Stuble ausging, als Renerung und Gingriffe in alte Rechte ju Felbe jogen; bann befchlöffen bie Sabe bes herrn Richau: bean einen giltigen Sinn. Rann aber Bert Richanbean auch folgenbe Thefe zugeben, die fo gang flar in ber feinigen involvirt liegt: "bie Confitution ber Rirche ift gottlich und unveranderlich, die Disciplin aber veranberlich, und unbedingt veranberlich burch jeben, bem bie Bunft bes Schickfales Macht und Baffen bagn in bie Band gibt?" Bir tragen Bebenten, ob bas Gerr Richaubean gemeint haben fonnte; benn bas ift in ber That bas Princip, welches regelmäßig im Munbe berer gefunden wirb, welche Reformen in ber Rirche burch fectifche Berwegenheit ober bie eiferne Sand ber Politif berbeifuhren wollen. Die arianischen Konige bes fünften Jahrhunderts, bie theologischen Imperatoren von Byzang, Beinrich VIII., Beter ber Große, ber aufgeklarte Joseph II., bie gange Reihe bepurpurter und unbepurpurter Kirchenfeinde aller Zeit, bis auf die heutigen Schneibemubler berab, werben nicht einen Angenblid anfteben, ben Grund: fat bes Abbe Richanbean in biefem Sinne gn unterfchreiben. Unb, weiter gu fragen, wer gieht benn im einzelnen Falle bie fichere Grenglinie amifchen bem, mas ber Conflitution ber Rirche und bem, mas ber Dieciplin angehört? Das Schwert ber Cafaren wirklich nicht, und eben fo wenig die Schreibfeber bes einzelnen Gelehrten; nur bie Rirche, bie als lebenbiger Leib auch bas flare Bewußtsehn ber Bebingungen ihres Lebens in fich tragt, vermag barüber mit Unfehlbarfeit zu enticheiben. Cyprian's Briefe murben herrn Richaubean manchen Bint gur ganterung feiner Brincipien geliehen haben. Indeg waren alle biefe immer gefährlichen Bor: berfate, bie umfaffenben Arbeiten und Beweife vielfach entbehrlich gewefen, wenn beren Resultat tein anberes fenn tonnte, als auszusprechen: bie Rirche Frankreichs fei eben im Zustande trantiger Rothwew bigfeit, von bem fie fich ben Angenblid nicht losmachen fonne (une necessité, qui ne depend pas d'elle). Das Erstere fann und wirb herrn Richaubean Riemand beftreiten; bas Lettere, warum nicht abgeholfen werben tonne, hat er im gangen Buche nicht mit einer Shibe beantwortet; und gerade biefe Frage ift es, worauf jest und in 3m funft Alles antommen wirb. Bir werben fie am Schluffe unfere Referates beleuchten.\*)

<sup>\*)</sup> Das Wert bes herrn A. Richanbean bat 1845 bie 3 weite Auflage erlebt, Und fießt fie nicht zu Gebote.



An Richanbean folog fich in einer furzer gefaßten Schrift DR. Boper, Director bes berühmten Collegiums von G. Sulpice in Baris, an. Die haupttenbeng biefer Brochure, bie etwas zu ftart im Tone ber Denuntiation fpricht, bezwectt: bie Ungelegenheit ber gangen Streitfrage in biefem Augenblide barguthun. Die Inamovibilitat ber Bfarrer fei eine heilfame, fehr wunschenewerthe Institution; aber ihre Wieberherstellung muffe verschoben werben, bis Franfreich fur eine folche Reform reif geworben.\*) Der beutsche Lefer wird fein Befremben faum bergen fonnen, wenn er bemerft, bag Freund und Feind ftete in Ginem Resultate fich bes gegnen; um fo mehr überrafcht, ale er nach beutschen Blattern nur Revolution und Presbyteriauismus hinter ber Opposition erbliden gelernt bat. Ein unwillführliches Bermunbern aber ruft es hervor, bie Wieberherstellung eines Rechieverhaltniffes, bas ber gesammten fatholischen Rirche eigenthums lich, in Frankreich erft feit ein paar Jahrzehnten gewaltsam verbrangt wurde, ale "Reform" bezeichnet zu horen, zu welcher bas firchliche Franfreich erft "reif" werben muffe. Wir Deutsche hatten alle Urfache, bie Rirche Frankreiche um ihre Mannhaftigfeit, Tugend und Reinheit gu beneiben; jest erfahren wir, bag berfelbe Rlerus, bem jener Ruhm gebuhrt, im Buftanbe ber Rinbheit ju unreif fei, um eine Juftitution gu ertragen, welche eben bie Rirche geschaffen bat, um alle Berhaltniffe in ihrer Starke und Unversehrtheit sicher und reiflich zu befestigen. Und wann wird für biefe "Reform" Frankreich "reif" werben? Etwa bann, wenn ein gallicanischer Czar bas Machtschwert ber Tyrannei wieber ergreift, bas bem im Dome ber Invaliben fchlafenben Gewalthaber unter ben Schlägen bes Berichtes Gottes entfant?

Beweisführungen oben bezeichneter Art mußten begreislich mehr versleten als belehren und überzeugen; zumal ba nebenher die Gensuren über bie Anhänger ber Inamovibilität sich allseitig hänften. Ginen muthigen Bertheibiger gewannen die Deffervants an dem greisen General-Bicar Dieulin von Nancy. Nie vielleicht ist über eine so belicate Rechtsfrage mit mehr Mürbe, Klarheit und musterhafterem Style geschrieben worden, als in Dieulin's sleiner Broschüre. Eine einzige Stelle aus dem Borsworte verbreitet zureichendes Licht über den wahren Gehalt des ganzen Streites. "Feind, sagt Dieulin, durch meine Ueberzeugung wie durch meinen Glauben, dem Presbyterianismus, dessen Einbruch in die Kirche

<sup>\*)</sup> L'inamovibilité des pasteurs a bon être une institution utile et désiderable en theorie, elle doit être ajournée à d'autres temps à ceus où notre France esclésiastique sera mûre pour cette reforme. (M. Boyer coup d'oeil sur le livre de M. M. Allignol. Paris, 1841. p. 65.)

ich für bas namenlofeste Unheil halten wurde; und aus tieffter Seele bem Episcopate ergeben, beffen göttliche Rechte jedem Priefter theuer und beis lig fenn muffen, wunfchte ich nie als Fürsprecher einer eivilrechtlich en Unabfegbarteit bes Pfarrelerus ju erscheinen: als ob es mir vortheilhafter bunfte, biefen ber vaterlichen Obhut ber Bifchofe zu entzichen; benen nothwendig bie erhabenfte und fraftigfte Auctoritat über alle Glieber bes Rles rus eigen febn muß. Aber ben Deffervants großere Burgichaft zur Sicher: heit und Freiheit zu geben, ohne bas bischöfliche Ansehen, von welchem fie ftets abhängig fenn follen, anzutaften; dieß ift bas fcwierige Problem, beffen Lofung ich in biefem Wertchen verfucht habe.\*) Sierauf faßt Die ulin feine Untersuchungen in folgenbe Bunfte gusammen: Der gegenwartige Stand ber Dinge fei eine Reuerung, die an fich irregular und anticano: nifch, ber Rirche burch eine incompetente Gewalt aufgebrungen worben; bem Rlerus gewähre bie Amovibilität durchaus teine perfonliche Garantie, ba fie ihn ber Discretion eines Einzigen, ohne alles eigene materielle wie formelle Recht laffe; baraus floffe Dipachtung ber Geiftlichkeit, allgemeine Entmuthigung und Abnahme ber Buneigung zwischen ben Seelforgern und ben Barochianern; ebenfo trenne bieß Spftem bie Gintracht zwischen bem Bischofe und bem Briefter, öffne jeber Berlaumbung, jebem Berbachte bie Pforte. Darum sei es falfc, als erleichtere bie willführliche Amovibilität bie Regierung ber Rirche, im Gegentheile gereiche biefelbe ber Rirche jum Berberben, wahrend fie ben Feinden bes Chriftenthums nute; bie Erfahrung felbft aber habe bieß Spftem langft ale ein unheilvolles gerichtet.

Dieulin's Darstellung der Verhältniffe, mit der Ruhe des erfahrungsreisen Mannes abgefaßt, machte um so tieseren Eindruck, je weniger auf ihn der Borwurf parteilicher Befangenheit fallen konnte. Allein da das Episcopat eine wirkliche Lösung der Streitstrage sich nicht aneignen konnte oder wollte, so übrigte ihm freilich auch hier kein anderes Mittel, als auf dem einmal betreitenen Wege fortzusahren; nämlich durch Machtspruch die ganze Angelegenheit niederzuhalten. Mithin ward auch Dieulin's Buch, welches allerdings anonhm erschienen war, unverschont in die Kategorie der Allignol's gestellt, und besten Letture verpont.

Die Preffe bes Tages, selbst bie politische, beschäftigte fich indeß eiferigft, den Zwist zwischen Klerus und Episcopat zu nahren. Es vermehrte bas Interesse auf ganz ungemeine Art, als im Momente der höchsten Spanzung, der Kampf um die Unterrichtsfreiheit sich eröffnete, und die Bischofe kibst, dem Staate gegenüber zur Wehre wie zum Angrisse auf

No.

De l'inamovibilité des Curés selon le veritable esprit de l'Eglise par un ancien Vicaire - Général. Paris 1841 (préface).

literarischem und parlamentarischem Wege gerüstet erschienen. Das Mosnopol ber Universität beruht bekanntlich auf bem nämlichen Systeme ber innern Bolitik, welches auch bie organischen Artikel in's Daseyn gerusen hatte. Eine und bieselbe Ibee, ein und berselbe Zweck wohnt ber naposleonischen Organisation der Kirche und ber des gelehrten Unterrichtes inne. Nach dieser Idee sollten alle historischen Standesrechte, alle einzelnen Institute verschwinden, und somit die gesammte administrative und intellectuale Macht im Staate in die Hand weniger Beamten vereinigt werden; welche selbst wieder vom Willen des Staates, näher von der Willführ des Chess besselben, sich unbedingt abhängig gestellt wissen mußten.

Bermoge folder Concentration bort im letten Grunde bas Gingelne auf, irgendwie Selbstzwed zu fenn; bas Bange wie bas Befonbere bient nur mehr bem einzigen Gebieter jum Berfzeug bee Ruhmes und ber Dess potie.\*) In welcher Art ber Rampf fur bie Freiheit bes Unterrichtes jum offenen Ausbruche fam, ift, nach ben außeren Thatfachen wenigstens, burch bie Organe ber Deffentlichkeit fattsam berichtet; nicht fo allgemein befannt aber ift bas Berhalten bes Rlerns felbft in Mitte biefer umfaffenben Bewegungen. Im Beginne bes Streites namlich mar es ben Geiftlichen auf's Nachbrudlichfte von Seiten ber Orbinarien unterfagt worben, burch Betitionen, Journalartifel ober anderweitige Bolemit, fich in ben Rampf gu mischen; einige Monate fpater aber erging burch Circulare bie entgegengefeste Beifung, jeber einzelne Seelforger und Briefter moge fich auf eine ber Burbe und bem Berufe entsprechenbe Weife fur bie Bertheibigung ber religiöfen Freiheit im Ginklange mit bem Cpiscopate möglichft intereffiren. Gin folder Bechfel bes Berfahrens von Seite ber hierarchie blieb ber scharfsichtigen Oppositionspresse nicht verborgen. Wenn von ba an bie Pralaten fur ihre gute Sache fich auf bie ungetheilte Barmonic beriefen, welche in Gefinnung und Wirfen fur die obschwebende Frage burch alle Rangs ordnungen des Klerus herrsche, so wurde ihnen mit Ironie geantwortet: "Gine Berufung ber Art fei eben fo unftatthaft, ale finbifch. Bie konne ein Priefter anderer Meinung ju fenn fich erfühnen, als fein Bifchof, von beffen Billfuhr eben feine gange Erifteng abhange? Buvor mochten bie Bifchofe bem Rierus bie frubere, fichere und unabhangige Stellung gemabren, und bann erft burften fie fich ber Anhanglichfeit besfelben mit Recht ruhmen. Wie bie Sache jest ftehe, fei es beffer, gar nicht von einer folchen zu reben. Denn gerabe biefe Schmiegfamfeit bes Rlerus fei bas Bers bammungsurtheil einer Regierungsform, bie allerbings bie Bifchofe nicht

<sup>\*)</sup> Rapoleon's eigene Steen hierüber, vorgetragen bei Thibaudeau, memoire sur le consulat. chap. 10—13. Bergl. hift. pol. Bl. Bb. KV. 7. S. 455.

## 556 Die Krchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

eingeführt; welche fie aber gar wohlgefällig zu genießen verftunben.\*)" Wie hier das Journal des Debats im Ramen der Minister, so griff die Gazette be France, von einem entgegengefesten Parteiftanbpunfte aus, bie bobere hierarchie mit ber namlichen Bitterfeit an. Gin wunderliches Schau: fpiel, bemerfte bas legitimistische Journal, bote in biefem Augenblicke bas frangofifche Episcopat bem unbefangenen Beobachter bar. Dit aller Anftrengung ber Intelligeng, mit ben impofanteften Declamationen erhuben fich wie ein Mann bie fammtlichen Bralaten ber Rirche, um ein napoleon: ifches Inftitut anzugreifen und zu vernichten, weil beffen Bringip bie Freiheit bes Einzelnen befchrante, und jur bespotischen Concentration ber Bewalten führe. Das Universitate: Monopol, behaupteten fie, muffe aufgege: ben werben, weil bie Charte von 1830 eine gang anbere Geftaltung ber Berhaltniffe zwischen Rirche und Staat, eine vollständige Antonomie ber Rirche auf ihrem Gebiete gewährleistet habe. Ale ob nun nicht auch bie organischen Artikel, welche ben gesammten Rlerus völlig recht: und wehr: los in die Gewalt ber vom Staate ernannten Bifchofe gaben, gang einzig und allein ein Institut ber "Despotie" Rapoleon's wären? Bekannt fei boch, bag Rapoleon burch beibe Organifationen bas Rämliche intenbirt und zum Theil erreicht habe. Warum greife nun bas Episcopat bas Eine Inflitut an, bie Berfaffung ber Universität, und nicht auch bas andere, an Brincip und 3med biefem völlig gleiche, die organischen Artifel? Warum verfahre man im Gegentheile fo hart gegen bie Deffervante, welche vom namlichen Principe, wie die Bischofe, ausgehend, gleich biefen auf bie Charte von 1830 fich beriefen, und ihre alten Rechte gurud verlangten ? Offenbar, weil man hier bie unbebingte Gewalt, welche gleichwohl Bno: naparte begrundete, bie Autocratie ber Bifchofe viel zu angenehm und gu fuß finde, um nicht barüber ju vergeffen, bag fie in firchlichen Dingen vom namlichen Datum und aus bemfelben Beifte fich herschreibe, wie bas verhaßte und unbequeme Monopol ber Universität. Sarcasmen ber Art trugen zu viel positive Wahrheit in fich, um geradezu verächtlich zu erfcheis nen. Aus bem Beifpiele Mfg. Sibours, bes wurdigen Bifchofes von Digne, und felbft aus Andentungen in ben Baftoralfchreiben bes Bifchofes von Chartres, läßt fich mit Rlarheit fchließen, bag ber weitere Erfolg bes Unterrichtstreites biefe letten Confequengen, bas Aufgeben ber organischen Artifel gegen die Charte von 1830, ficher ja nothwendig herbeiführen werbe. (hift. pol. Bl. B. XV. 7. S. 461.)

<sup>\*)</sup> Cette adhésion est la condemnation d'un régime que Vous (les evêques) n'avez pas établi sans doute, mais dont Vous jouissez deucement. (Jour. des Deb. 25. Mai 1844.)

Unter ben Ratholifen Franfreichs war in ber fogenannten firchlichs abfolutiftifchen Bartei biefe Ueberzeugung lange gereift und wirffam geworben. Rach Art. 5. ber Charte bes Julius 1830 murbe, wie wir im erften Abschnitte unserer Darftellung gezeigt haben, bie romifch : fatholifche Rirche als Staatsfirche nicht ferner anerkannt; hingegen ihr und allen anbern Gulten und Religionen gleiche Freiheit und Unabhangigfeit gemabrleiftet, über welche ber Staat nur ein ebenfo gleichmäßiges Schut : Recht auf fich nimmt \*) Auf bem Brincipe folcher Freiheit und Gleichheit aller Religionen vor bem Staate, welches, fo unnaturlich es vor bem Beifte bes Chriftenthumes auch erscheinen muß, boch ber atheistischen Bolitif bes neun: gehnten Jahrhunderts bas einzige naturgemäße ift, waren feit 1830 auch Belgiens firchliche Buftande begrundet worben und gur herrlichen Bluthe herangebiehen. Dem ehrwurdigen Ergbischofe von Decheln, Fürften von Meau, gebührt ber unvergängliche Ruhm, burch bie energische Bufchrift an ben belgifchen Congreß bom 12. Dezember 1830 ber Rirche feines Bas terlandes eine volltommen unabhangige Berfaffung, bie freie, canonifche Babl ber Bifchofe, bie Selbstflanbigfeit ber Domcapitel, ben ungehinderten Berfehr mit bem apostolischen Stuhle und bie Freiheit bes Unterrichtes, erworben zu haben \*\*). Belgiene firchliche Berfaffung erschien ber ftreng fatholischen Partei als bas Urbilb, welchem bie vom Staate emancipirte frangofische zugestaltet werben follte; und in ber That - wie burfte an ber Rechtmäßigfeit biefer Forberung gezweifelt werben, wenn bie princis

<sup>\*)</sup> Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. (Art. 5. Charte 1830.)

<sup>\*\*)</sup> Es fei erlaubt, eine auch in weiterer Beziehung wichtige Stelle aus biefem Documente anzuführen: "en Vous exposant Messieurs! les besoins et les droits des Catholiques, je n'entend demander pour eux aucun privilège: une parfaite liberté avec tous ses consequences: tel est l'unique objet de leurs voeux. Mais la condition essentielle et vitale, sans laquelle la liberté du culte catholique ne serait qu'illusoire, c'est qu'il soit parfaitsment libre et indépendent dans son régime et particulièrement dans le nomination et installation de ses ministres, ainsi que dans sa correspondence avec le Saint Siège. Rien n'est plus juste, car il est absurde de dire q'une société quelconque est libre, si elle ne peut se régir à son gré, ni choisir et établir ceux qui doivent la diriger; et quel plus dure ésclavage peut on imposer à un culte que de le contraindre à n'avoir pour chefs que des personnes agréables à ceux, qui peuvent même être ses plus cruels ennemis? C'est evidemment fournir à ceux-ci un moyen sûr de l'affaiblir et de le detruire, en écartant les capacités, ou en privant les sidèles des pasteurs pendant un long éspace de temps, comme l'expérience ne l'a que trop prouvé."



Rem geschleffen bat, bat in Belge ? Durch tiefes Berfdminten Berpflichtung bes Bertrages auch für An bie Stelle aller fruberen Conpact felerlich befchworne Bertrag ber Frat verane Boll erhobnen Dynaftie. Die an bas Concorbat, fonbern nur an b vermoge biefer muffen fie bie Berausga pirten Rechte: Freiheit ber Wahlen bi Organisation ber Rirche, bie Abschaffun telbare Bermaltung bes Rirchengutes, volle Autonomie ber Rirche in ihrem & nunmehr fanbhaft begehren. Rach ben bes jungen Ronigreiches Belgiens ben t bağ bas Concorbat von 1802 burch bie bie Freiheit ber Berfaffung ber Rirche 31 fommen vom Staate getrennt bestehe; m in ber That unmittelbar mit ben belgifd für Befegung erlebigter Bisthumer ohne ? lirte Concorbat feft. Co war bort ber ! ungt worben, mahrenb man Franfreid burfte, von ber politifchen Bewegung übe ter ihrer Aufgabe, bie Rette ber organ blide burch Annahme ber Charte gu brei

...... , action

Marquis be Meanam Lau.

Berth biefer Richtung Regnon's naher zu besprechen; bas Mitgetheilte genügt uns zu zeigen, wie nothwendig die unzufriedenn Deffervants gerade
in ihr eine verzügliche Bundesgenoffin erhalten mußten. Beibe forberten
ja von dem Staate die herausgabe nicht bes einen oder des andern Rechtes, sondern aller zumal; beibe versetten das Episcopat in Anklagestand,
weil es Institutionen mit hilfe des Staates aufrecht erhielte, welche nicht
blos dem canonischen Rechte widersprächen, sondern selbst die verfassungsmäßige Freiheit des Priesters, als französischen Bürgers beeinträchtigten.

Es lagt fich nicht verkennen, bag bie Sache ber Deffervants, hieburch fo tief in eine politisch-reactionare Richtung hineingezogen, für ben gefammten Rlerus in hochft gefährliche Chancen hatte umschlagen fonnen. Allerbings bulben freie Berfaffungen wie bie frangofifche, und noch mehr bie englische, eine in andern Staaten faum zu begreifenbe, ungehemmte Bemes gung ber Beifter; fie geftatten jebem Burger feine Ueberzeugung frei ausaufprechen, und ertragen bis auf einen gewiffen Grab mit ficherer Rube felbft bie Coterien ber Parteiung; bie Rirche jeboch ale folche hat von jeber mit aller Strenge bie ihr fpeciell Angehörigen von bem verwirrenben Treiben ber Bolitif jurudgehalten, bas fo fchnell und fo burchgreifenb bas Gemuth bem Befen bes geiftlichen Berufes entfrembet; und ebenfo blict ber Staat feiner Seits auf bie Theilnahme bes Klerus an öffentlichen Angelegenheiten mit boppeltem Ernste, und nicht selten auch mit boppeltem Berbachte. Auf folche Beranlaffung bin war bas Ginfchreiten ber Bifchofe mit gebieterischer Nothwenbigkeit herausgeforbert; und Gensuren und Interbicte, welche vom Anfange herein vielleicht nicht ungegrundet als Magnahme anherber Strenge erschienen, gewannen jest eine vollfommen rechtmäßige Bemahrung. hiezu trat noch bie verfehrte Beife, welche bie Deffervants von nun an ju ihrer Bertheibigung mahlten. Durch bie Ginmengung ber Politik in ihre anfänglich canonistischen Fragen, hatte ber kirchliche Zon und Beift fich verloren; in ber von jest an begonnenen publiciftifchen

la religion catholique rensermée dans le principe de la liberté des cultes. Ils n'ont pas éssayé de secouer la vieille chaine qui les liait au pouvoir précedent, pour voir si elle ne tombait pas d'elle même, lorsque l'anneau qui l'unissait au pouvoir tombé, était lui-même brisé. Ils sont restés immobiles, stupesaits par la vaine peur de l'anarchie; et ils sont laissés le nouveau pouvoir ramasser le bout tombé de leur chaine, pour le renouer à son propre char, et les attacher eux mêmes aux chances de son déspotisme. (Appel à l'episc. p. 103.) Es sint Borte voil Ernit unb Bahrheit; aber es gehorten schmerzliche Ersahrungen bazu, sun se ganz zu würbigen.

Bergenemitte ber hierardie bewegt, n nem Marfte ausgestritten werben fell. tungen grunbeten bie Deffervante für welches bis jur jungften Beit unter ber bonne in Remiremont, Departeme bie Manner, beren priefterliche Chrenh wir burch unfer eben ausgesprochenes Ur Stelle bes ju fleinlich befonbern 3meder in Frankreich eine Beitschrift fur firch begrunben, etwa in ber Beife, wie in m gregation von Solesme ben Auxiliaire wenigstens theilweife bestimmt hat; fo 1 Strebens etwas weiter hinausgerudt, a gefichert haben; Statt ber Acchtung, weld Anfmertfamteit ber tatholifchen, gelehrter worthen, welche ber Biffenschaft auch von ! gebührt.

... map cae vergrenis nu

Die uns vorliegenden Blatter breier ?
fast ansichliestlich fehr eintonig burchgefül
befannte Thema ber Inamovibilität. Nur i ein polemischer Artisel; meistens mehr m Belehrsamseit gegen die Saint-Suspicianen Roligion, und ähnlich bischöflich gestinn sammt. Eindruck aller berartigen Tractati es sagen zu massen

Die firchlichen Streitfragen ber Begenwart in Franfreich. welche wir noch eigens aufzuhellen uns vorgefett haben, und beren wichtigfter Theil feineswegs bem feconbaren Rlerus gur Baft fallt.

An Bebeutfamfeit wurde einige Jahre nachher bas Recueil von Remiremont burch ein neues Journal Aberboten, als beffen Chef ber Ehren: bomberr von Sens, Abbe Clavel be Saint : Genieg anftrat. Unter bem Titel: "Le Bien Social" \*) follte biefe Beitschrift zunächst bie große frangofische Rlerus: Frage ber Inamobibilität und kirchlichen Juftig abhanbeln; nebenbei aber auch bie Rechtegelehrfamfeit im Allgemeinen, bie gugeborigen Greigniffe bes Tages, bie Bibliographie, bie firchliche Runft, felbft ben Aderbau und bie Deconomie, berücksichtigen. Alle Borwurfe, welche bem Recueil gemacht werben konnten, gelten bem Bien Social in ungleichs erhobtem Mafftabe, und werben burch ihm allein eigenthumliche verboppelt. Seine Anspruche auf Ginfluß und Birfung find übermuthig und bombaftifch, felbft bie Sprache ber Burbe bes Brieftere nicht felten unangemeffen \*\*). Bu biefen Gebrechen tommt noch eine Anetboten : Rramerei, ans einzelnen vielleicht übelberichteten Thatfachen gufammengefügt, welche in ber Regel ein febr bitterer Commentar begleitet. Die jungfte Berurtheilung bes genannten Journales in Folge eines hirtenbriefce bes Erzbischofes von Paris, hat die Deffentlichkeit im weiteren Rreise unterrichtet, bis zu welchen finnlosen und verwegenen Behauptungen ben Rebacteur en chef und feine gablreichen Mitarbeiter, ber Mangel eines grundlichen Stubiume bes cano: nischen Rechtes, bas Uebermaß bes Partei-Gifere und bie fliegenbe Gile ber Tagespreffe verleitet haben. Es lohnt fich nicht ber Dube, bie im Univers (Juni 1845) und nach bemfelben in mehreren beutschen Beitungen befannt gemachten ein und zwanzig Cape bier eritifch zu referiren, welche ber Erzbifchof von Baris einer officiellen Berbammung gewärbigt hat. im nämlichen hirtenbriefe besprochenen und beantworteten Rlagepuntte (questions) find in bem historisch = canonischen Theile biefer Untersuchung mit zu berudfichtigen; wir fonnen aber im Bornehincin verfichern, bag bie Tragweite ber bie einzelnen Gate betreffenben Cenfur nicht machtig genug ift, um bie Bergensmitte, bas eigentliche Wefen ber Rlerusfrage felbft, baburch zu verwunden.

Die unmittelbaren Urheber ber Controverse, bie beiben Allignol's,

<sup>\*)</sup> Buerft ausgegeben 6. 3anner 1844.

<sup>\*)</sup> Einige Sabe reichen bin gur Beurtheilung bes gangen Charafters : "Le Bien Social marche à la tête du mouvement intellectuel de nôtre âge vers la conquête des éternels principes de justice, d'ordre et de liberté. . . Le Bien Social porte sur son drapeau deux magnifiques devises: Benheur du peuple par l'organisation du travail et émancipation du clergé sécondaire (!!) (Bien Social. 1844. N. 10.)

hatten unterbest trop ber ihnen widerfahrnen, harten Behandlung, der erwen Bersicherung: mit ganzer, ungesheilter Seele der Muttersirche des Errfreisses, der Kirche Aom's zugethan zu seine, und ihrem Urtheile sich rückhaltslos zu unterwersen, sich vollsommen tren bewährt. Die lästerne Gierte der französischen und genser Calvinisten nach dem Ansbruche eines Schisma, blieb immer hossungslos hingehalten; und die unwerklindige Bezeichunng "preschzterianische Secte" wird hiedurch aus Tröstlichste widerlegt. Durch dem Widerruf einiger salschen Thesen, welchen die Allignol's erwähnter Rassen im März 1845 zu den Kussen. Welchen die Allignol's erwähnter Rassen im Wärz 1845 zu den Kussen Ansertenung des heiligen Stuhles, der ihr Berhalten in dieser Sache als ein unsterhalten bezeichnete\*).

Bie tief beschämt bles wurdige Benehmen ber Allignol's ben reformfüchtigen Geift mancher beutschen Priefter, beren erfte Inftanz ber rationalifische Bobel, beren lette ber Bolizei-Staat ift!

Abbe Clavel be Saint Geniez folgte bem Beifpiele ber Allignol's; feine Unterwerfung unter bas Urtheil feines Erzbischofes ift fo aufrichtig und bestimmt, als es nur gewünscht werben konnte; wenn aber Abbe Clavel bemungeachtet fich vorbehalt, in einem umfaffenben Berte bie jesige Disciplin einer critischen Untersuchung zu unterwerfen, und bieß ihm ungehindert jugeftanden wirb; fo gibt bieß auf's Rene einen ftarten Beweis, wie wenig bie Sache ber Deffervants mit presbyterianischen Grund: fahen zusammenhänge ober nothwendig zu solchen führen muffe. A. Cla: vel befist einen in Frankreich und Baris nicht nuberühmten Ramen; er ift neben feinem geiftlichen Stanbe und Birten auch Argt, Raturforfcher und hiftorifer. Bir wanfchen berglich, es moge biefe vielgetheilte Belehr: famteit ben wurdigen Abbe nicht hindern, eine ber fcmierigften, canonifchen Fragen mit jener Sachkenntniß, Rube und geistigen Tiefe zu behandeln, welche bas Befentliche vom Unwefentlichen trennent, es fortan unmöglich machen burfte, um einiger irriger Behauptungen willen, bas Gange im fchiefen Lichte erbliden und verwerflich erfcheinen gu laffen. -

Ungeachtet bringenber Beranlaffung hatte mahrenb bes fünffahrigen

<sup>\*)</sup> Echreiben bes heiligen Baters an bie Allignol's d. d. 21. Mai 1845.: Ex illis (sc. litteris A.) novimus dilecti filii, omnimodam, uti par est, obedientiam episcopo vestro palam publiceque professos, humili et ingenuo animo errores rejeciase, qui in vestrum de statu clericor. opus irrepserant atque ita clare aperteque declarasse nihil vobis potius esse quam in catholicae occlesiae doctrina gloriari atque episcopalem autoritatem omnino vereri. Nos quidem de hac vestra agendi ratione catholicis presbyteris plane digna summopere in Domino gandemus etc. (Aus der Ganette de France.)

Streites ber heilige Stuhl feine bas Innere ber Controverse felbft beruh: renbe Enticheibung gegeben, insofern und fo lange es nur bie theoretische wiffenschaftliche Berhandlung galt. Seine weifen Grunde hiezn, bedurfen nach bem Dben bargelegten feiner weitern Auseinanberfehung. Gang anbere aber mußte es fich geftalten, sobalb bie Streitfrage vor einem befinitiven Austrage burch ein competentes Forum , felbstentscheibenb und thatig , in's practifche Leben einzugreifen Miene machte. Eine erfte Erfcheinung ber Art bot fich in Belgien bar, wo trop ber fchon ermahnten Religione-Freis beit von Seite bes Staates, bie Bifchofe bennoch auf bem. Amovibilitats: Spfteme bes napoleonischen Regimes vielfach beharren. Ginige Deffervants hatten gegen bie arbitrare Berfepung burch ihren Bifchof fich gerabegn . aufgelehnt, und behauptet: bas illegale Berhaltnig ber bifchoflichen Gurie jum fecundaren Rlerus berechtige, in biefen Fallen ben fonft fculbigen canonischen Gehorfam aufzutunden. Der betreffende Diocefan : Bischof Dig. Cornellus von Luttich fab fich burch biefe Reniteng veranlaßt, bem beiligen Stuhle nach ber unter folden Bebingungen folennen Form bes theologischen Zweifels, die Enticheibung ju beferiren: "ob unter Berndfichtigung ber gegenwärtigen Beitumftanbe, in Gegenben, in welchen, wie in Belgien, eine gureichende Umwandlung ber Civil-Gefete unmöglich war, bie nach bem Concordate von 1801 eingeführte Disciplin, gemäß welcher bie Bifcofe ben Borftehern von Succurfal-Rirchen, bie Juriebiction fur bie Seelforge auch auf Ruf und Biberruf übertragen, gelte, und bis ju einer andern Anordnung von Seite bes apoftolifchen Stubles, im Gemiffen verbinde; und ob jene, wenn fie jurudgerufen und anderewohin gefendet warben, jum Behorfame verpflichtet feien"\*). Die Antwort erfolgte burch ben Brafeften ber Congregation bes Concils von Trient, Carbinal Polibori unter bem erften Dai 1845 : "es folle in bem Regime ber Succurfalfirchen feine Beranberung ftatt finben, bis es vom beil. Stuble anbere verorbnet worten" (ut in regimine ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a Sancta Apostolica Sede statutum fuerit.) \*\*).

<sup>\*)</sup> An attentis praesentium rerum circumstantiis, in regionibus, in quibus, ut in Belgio, sufficiens legum civilium fieri non potuit immutatio, valeat et in conscientia obliget usque ad aliam S. Sedis dispositionem, disciplina inducta post concordatum anni 1801, ex qua episcopi rectoribus ecclesiarum, quas vocant succursales, jurisdictionem, pro cura animarum conferre solent ad nutum revocabilem et illi, si revocentur vel alio mittantur, teneantur obedire.

<sup>\*\*)</sup> Die Acten im Auxiliaire catholique von Solesme 1845. N. II. p. 62. fin de la controverse sur l'inamovibilité etc.



Zermartung auf bem Bege ber G. und ein absolutes Stillschweigen n fei. Wir muffen gesteben, bag m heranszulesen vermochten und auch Dogmengefchichte unferer Erinnerung eine weitere Bestimmung fcon bure fache bis auf ferneren Befcheib, bere verpont worben fel. Mofignore vor gengt, bag er jebe fernere Discuffion Intionare Berirrung im Borbinein v fert\*). Berhehlen wir unfere fchmi unbefonnenes, leibenichaftliches Sanbi fonnte ein folches Berfennen ber eig Biffenschaft, wie es in bem angern verfchulbet haben. Burbe ber ehrmi machtig von ber Gewalt gufalliger, feyn, er warbe es felbft gefühlt hab grangt, wenn nicht gerabezu beifpiellos troverfe über ben Minifter bes Che-Saci Apiscopat in abulicher Beife bie von ! gebene Frage gleichfalls ichiebrichterlid fchen ftrebte, burfte ein Analogon gur nebict XIV. ernftlich bas llebermaaß bie allgemeine Stimme ber firchlichen Es ift eins ber herrlichften Bengi Die Krchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

ben einzelnen Erscheinungen bie ewigen Gefete, bie Bee, ablauscht, fo auch in allen Bervorbringungen und Bestalten auf bem Boben bes Chris ftenthume, naber ber Rirche, bie gottlichen, unveranderlichen Principien gu erfennen, benen jene nach Wefen und Form entsproffen find. Und was unter biefen Erzeugniffen ber driftlichen Gefchichte eben mit bem Bechfel ber Beiten auch ber accibentellen Umwandlung unterliegt, findet für feinen Berth und feine Bebeutung eben an ben ftabilen, burch ben Geift ber Rirche universal geworbenen Inftitutionen seine fichere Brufung. war ce barum bie Aufgabe ber Biffenschaft und ber Schule, bas einmal und allgemein Gegebene jum Bewußtseyn ju erheben, wie bas Werbenbe und Einzelne in seinem Berhaltniffe jum Ganzen gu beurtheilen. Go arbeitet bie Biffenschaft gerabe auch jenen Momenten vor, in welchen irgenb ein Bunft burch bie Sanftion ber Rirche feine befinitive Lofung erlangen foll. Gine berartige befinitive Entscheibung ift in bem fpeciellen Falle erft in Ausficht gestellt; mithin steht bie provisorisch gebulbete, actuelle Discplin ber Behandlung burch bie firchliche Biffenschaft ungehindert überlaffen. In ber That, tein Ratholit burfte fich eines Buftanbes ber Dinge freuen, ber feine öffentliche Befprechung mehr ertruge, und fchlimm, fehr fchlimm wurbe es um jene Diocefe ober Proving bestellt feyn, beren Briefter und Gelehrte ben Unterschied zwischen ben Pflichten bes practischen Lebens und ben Forberungen und Vorrechten ber Biffenschaft und Schule nicht an begreifen vermöchten. Für bie Praxis ber frangöfischen Rirche ift burch bie Antwort bes heil. Stuhls an Bifchof van Bommel ber Streit gefchlichtet. Das Auge bes oberften hirten ber Rirche wird ftets prufent bei biefen exceptionellen Buftanben verweilen, um bie Nothwendigfeit und ben Beitpunft einer bleis benben Bestimmung zu ermeffen. Diefelbe Aufgabe ber Untersuchung aber fommt auch auf ihrem Bebiete ber theoretifchen Biffenschaft bes firchlichen Rechtes zu und auf fie bin wollen wir in einem letten Artifel in gebrang: ter, vergleichenber Darftellung auf historisch : canonistischem Bege ben Ber: fuch wagen, barzuthun, ob nub wieferne eine Rückführung ber Anenahme zur Regel, ber Befonberheit zur Allgemeinheit für bie Rirche Frankreichs erwünschlich fet und möglicher Beife erwartet werben burfte.



Die Colnische Zeitung und be

Der frühere Rebacteur und bie Uebernahme von Gi bere hinausgeschoben. werbe fich bie Sache vorher er feinen gandeleuten bieß 26 Ruin entgegenführt. Roch ift bie Beise, wie bisher, ben ! wird er ohnfehlbar zulest m Stuhle, bas beißt auf ben S tholifen ihrerseits werben übe auch ohne herrn Dumont un treten, und bann werben fie guten Borte mehr verschwender fahren mit einem andern Rame Domblatt gratis feiner Zeitung Sanbe eines Steuermannes leg fangers ber Lichtfreunde babin ge fern Dom von Stein fank....

ten verloren; nun will man und in bem Bureau ber Rebaction glauben laffen, ber Berluft ruhre vorzüglich von Protestanten ber, benen es zu fatholisch sei, weil es unter Andern ben Birtenbrief bes Fürstbischofs Diepenbrod aufgenommen. Wir wollen bieß glauben, obschon es uns etwas schwer wird; allein, was wurde baraus folgen? haben taufend protestantische Abonnenten bas Blatt abgeschafft, weil es ihren Unfichten, Die fich boch so häufig mit ber hochsten Indifferenz vertragen, nicht zusagte, mit um fo größerem Recht werben fich zwei taufend Ratholi= ten von ihm losfagen, wenn es in die Sande eines Berliner Wir können in ber That nicht glau-Lichtfreundes übergeht. ben, baß bas fatholische Coln biefe Schmach bulben werbe. Wie sich bie Ratholifen, und insbesondere bie Beiftlichkeit, von bem erzbischöflichen Coadjutor angefangen, über fein Blatt bereits schon aussprechen, und wie fie fich von ihm gurudziehen, bas wird herrn Dumont gewiß beffer bekannt feyn, als uns; fündigen fle ihm bemnach ihr Abonnement auf, so wird er schon im Boraus wiffen, warum es geschieht. Daß bieß aber bereits nicht zum erstenmal geschah, ist gleichfalls eine offenfundige Thatfache.

Die neue Wahl war nach ben gemachten Erfahrungen eine allzu grobe, geradezu herausfordernde Beleidigung aller rheinischen Katholiken, und legte ihnen, so lange sie sich nicht selbst aufgegeben haben, die Pflicht auf, gegen einen solchen Infult mit aller Entschiedenheit zu protestiren, und sich von jeder Gemeinschaft loszusagen.

Hätte Herr Dumont noch sein Blatt unter ber Leitung von landeskundigen Rheinländern in einer gewissen Schwebe gehalten, wie die Augsburger Allgemeine, oder hätte er den Katholisen darin eine Vertretung gegönnt, auf staatsrechtlicher Basis, wie in der oberbeutschen Zeitung von Giehne, man hätte es sich gefallen lassen können; obschon die Provinz, als eine überwiegend katholische, gewiß in den Augen aller Billigen gegründeten Anspruch darauf hat, daß sich ihr Hauptblatt vorzüglich ihren Interessen widme, um sie gegen die maßlosen

Angriffe der zahllosen, rein protestantischen und radikalen Bläteter zu vertreten. Allein, für dieß rheinische Organ einen Resbacteur in der Bersammlung der Berliner Lichtfreunde zu suchen, und dazu den Absinger des Briefes von dem lichtfreundelichen Pfarrer Uhlich engagiren, dieß war mehr, als man der

charafterlosesten Schafegeduld zumuthen darf.

Ueber lang ober furz wird das Ministerium gegenüber der Freiheit, die es ben Dissibenten gewährt, nicht mehr auf der ungerechten Berweigerung ber Concession von fatholischen Zeitungen bestehen können; dann wird Eöln ein katholisches Blatt erhalten, nachdem es schon längst in dem Rheinischen Beobsachter ein protestantisches besteht. Die dahin mögen die Kathosliten Colns sich immerhin mit der Rheins und Moselzeitung behelfen. Die große Bunahme ihrer Abonnenten, gegenüber ber gleichen Abnahme ber Colnischen, ift ber beste Beweis, wie tief bas Bedurfniß gefühlt wird, und wie verfehrt auch von biefer pecuniaren Seite betrachtet ber Speculationsgeift frn. Dumonts feine Berechnungen anstelle. Erhalt Die Rhein - und Moselzeitung aber durch eine regsamere und vielseitigere Theilnahme tuchtiger Mitarbeiter mehr Unterftupung, tann fie fo, burch bie Zunahme ihrer Lefer aus ihrem bisher fehr beschrankten Rreife heraustretend ), ihren Umfang erweitern: bann wird fie wenigstens theilweise die Lude ausfullen, welche eigentlich bie Colnische Zeitung einnehmen sollte, und in ber That Die Bertreterin ihrer Proving feyn. Der Borromausverein hat fich als erfte Aufgabe gesett, die Belebung und Kräftigung bes katho-lischen Sinns; moge er auch bas Seine zur Befriedigung ber hier besprochenen Bedurfniffe thun; fagen fich feine Ditglieder ihrerseits von aller Theilnahme an einem Blatte los, an befsen Spipe ein Bekampfer ihres Glaubens fteht, so werben, wir zweifeln nicht, dem Eigenthumer bald bie Augen über feinen Bortheil aufgehen, und er einsehen, daß er den Berluft feiner Abonnenten nicht ber Aufnahme bes Breslauer Sirtenbriefes zuzuschreiben hat; mag alsbann Herr Brüggemann mit bem ganzen Chor feiner Lichtfreunde und Communisten die Epistel bes neuen rabitalen Evangeliums zur Schmach bes Colner Domes in ber Rheinstadt, wie in ber Refibeng an ber Spree, absingen: Riemand wird auf sie hören, die Hallen des Domes aber werden sich höher und höher zur Ehre des Kreuzes wölsben. Dieß geben wir der Alugheit und dem Gewissen des Herrn Dumont noch einmal zu bedenken, ehe die Würfel gefallen. Künftig ein Mehreres.

<sup>\*)</sup> Wenn wir nicht irrren, so war bis heran ihre Rebaction von bem Eigenthümer so fnapp gehalten, baß sie nicht einmal bie Augsburger Postetung bezog.

Die Generalversammlung bes Guftav: Abolf: Vereins in Stuttgart und ihre Refultate. Zugleich ein Wort über bie protestantifde Rirdenverfaffunge: Frage.

Wenn die über die Sauptstadt der fatholischen Christenheit umlaufende Sage wahr ift, daß man nicht zehn Schritte auf ihrem Pflafter machen tonne, ohne einem Geiftlichen zu begegnen, so mußte ein Romer, — ich meine nicht ben liberalen Abgeordneten Dr. Fr. Römer, fondern einen wirklichen Romer, einen eingefleischten und leibhaften "Ultramontanen", - fo mußte ein Römer, ber — ohne vorher erworbene Kenntniß protestantis scher, und insonderheit beutscher Berhältniffe und Buftande in ben erften Tagen Septembers nach Stuttgart fam, biefe Stadt, zufolge eines naheliegenden Analogieschlußes, nothwenbig für die Lebensmitte bes beutschen Brotestantismus halten. Denn ba wimmelte es in Bier = und Weinhäusern, in Reftaurationen und Hotels, in Cafinos und Museen, in Kirchen und Theater, auf Straßen und in öffentlichen Anlagen von Vicaren und Pfarramteverwesern, von Pastoren und Decanen, von Special = und Generalsuperintendenten, von Unter = und Obers consistorialrathen, von Doctoren und Professoren ber protestantischen Theologie, wie Stuttgart sich nie von folden Gaften hatte wimmeln feben. Da fonnte man feine brei Schritte in einer Straße vorwärts thun, ohne einem alten ober jungen Berren in bitto alt = ober neumobischem schwarzen Frad, tur-XVI.

38

gen ober langen schwarzen Beinkleibern, weißer ober schwarzer Salsbinde, breit = ober schmalfrämpigem, hohem ober niederem But, mit ober ohne Brille zu begegnen, irgend einem Manne mit einem Bort, und noch öfter einem Trupp von Mannern, benen man ihr protestantisch = geiftliches Bewußtsenn schon auf zehen Schritte Entfernung anfah. Aus allen Gegenden ber protestantischen Welt und aus allen Bonen bes protestantischen Bewußtseyns waren die geistlichen Herren wie zu einer großen Ballfahrt zusammengeströmt, um in ber Stuttgarter Stiftefirche burch geiftliche, im Drangeriegebaube aber burch leibliche Speife fich zu ftarfen und zu erbauen. Der Norben und ber Suben, ber Often und ber Westen und alle bazwischen liegende Reiche ber Windrose hatten ihr Contingent geliefert; ber Rationalismus und ber Supernaturalismus, ber Speculativismus und ber Pietismus und alle bie ungähligen Bermittlungsftandpuntte zwischen inne hatten ihre Vertreter gesendet, um zu zeigen, daß ber Protestantismus, wenn auch außerlich alles Bufammenhalts ermangelnd und innerlich in hunderterlei Glaubensanfichten gespalten, bennoch Gines Beiftes und Ginnes fei. Besonders hatte bas protestantische Würtemberg selbst sein geiftliches Personal aus dem Unter = und Oberland, von der Alb und vom Schwarzwald, aus den alten wie neuen Landestheis len in Maffe aufgeboten, um der Welt den augenscheinlichen Beweis zu liefern, daß bei aller himmelweiten Verschiedenheit zwischen den theologischen Standpunkten eines Storr und Strauß, eines Steudel und Baur, eines Schnurrer und Ewald ber theologische Nachwuchs aus ihren Schulen boch in einem und bemselben protestantischen Bewußtsenn sich zusammenfinden; ein Bufammenfinden, welches, wenn auch in wiffenschaftlicher hinficht rein negativ, boch vom frühern Zusammenleben und Zufammenkneipen im Tubinger Stift ber beim Bierhumpen an folden Tagen sich sehr positiv zu außern pflegt. von protestantischen Gemeinden waren die erste Woche dieses Monate über ohne geistliche Hirten gang fich felbst und ber Dbbut ber weltlichen Obrigfeit überlassen. Aber haben fie

nicht selbst ben meisten Gewinn bavon, wenn ber Brebiger am Sonntag mit neugestärftem Gifer und frifch gehobenem Glaubenomuth von einem folchen Fefte protestantischer Glaubendelnigfeit in ihre Mitte gurudfehrt? Doch, auf was will benn am Schluffe biefes Feftes protestantischer Glaubenseinigkeit, Diefer jungften Generalversammlung bes vielgepriefenen Guftab-Abolf-Bereins bas protestantische Bewußtsenn ftolz fenn? Etwa auf die große Angahl ber herbeigeströmten? Aber die Bahl ift ein fehr zweideutiger Thermometer bes Beiftes, und jedenfalls ift ber Umstand, daß fast nur Theologen und Pradicanten, und beinahe gar feine Laien Theil nahmen, für bie Sache bes Protestantismus, welcher seinem Ursprung und Princip nach wefentlich bemofratisch ift, ein schlimmes Omen. Ober auf bie befinitiven Resultate ber Berfammlung? Aber — Die Berfammlungen ber schweizerischen Tagsatzung abgerechnet, hat kaum je eine andere so viel Larmen um Richts gemacht und so burftige Früchte getragen, wie biefe. Man hore, was die Berfamme lung beschloß, und biefe Beschluffe wurden öffentlich in ber Stiftefirche verfundet: "Hanover erhalt, für Oftfriesland, noch eine sechste Stimme zur Hauptversammlung. Die Göttinger Beschlüsse bezüglich ber Statutenveranderung, somit auch ber Anschluß ber preußischen Bereine, find befinitiv genehmigt. Hinfichtlich des brüderlichen Verkehrs mit den auswärtigen Bereinen bleibt es bei bem bisherigen Berfahren bes Centrals Die auf Statuten = Menberungen gehenben Antrage vorstands. bes Pfarrers Willich und Anderer find mit 77 gegen 12 Stimmen von ber Tagesordnung bis jest ausgeschloffen. in Anregung gebrachte Bestimmungen über bie Art ber Unterstützung sind als Beschluß abgelehnt; die Bereine werden inbeffen aufgeforbert, ihre Unterftugungen nicht zu zerfplittern, sondern möglichft zu conzentriren. Die Tagebordnung ber Hauptversammlungen wird vier Wochen vorher an die Saupt-Ein Antrag auf bie Aenberung bes \$. 15 vereine mitgetheilt. ber Statuten in Betreff ber Organisation bes Centralvorstanbes wird abgelehnt. Zehen als Synobe zusammengetretene bel-



amgungen, cap man war nid gelnen verftattet fenn folle, En irgend ein Verein in ber Wel endlich eingebrungen in ben G vernünftiger Beife feinen Grunt namlich, welchen neu einzuhar Roth thut, wenn fie fest bestehi Bahrheit." Den Grund Diese fcbluffe ber Berfammlung finber giellen Charafter berfelben, gafte großentheils Trager geiftli wefen feien, por welchen fich fonbern felbft bie Mitglieber fcheu und schüchtern in obligate haben. Die Theilnahme bes la allen Dingen, welche im rechten wo ju hebung bes firchlichen & folle. Sein einfaches Wort wieg eines Solchen, ber in ben Burt aber eine Berfammlung in ber mif bas Bufammentreffen ber Umftan len (Kharatian ...

ver katholischen Kirche sich befinde. Dieselbe Aristotratie, nur in anderer, vielleicht noch verlehenderer Form, hat auch in die protestantische Kirche ihren Weg gefunden. Auf der niedes ren Geistlichkeit allein aber und ihrem Bunde mit den Laien ruht die Hoffnung der Kirche. Wo die Würdeträger sich voran stellen, da geht die Wirfung verloren. Denn nur das baut sich auf die Dauer auf, was sich von unten herauf erdaut." (S. den Beobachter, ein Volksblatt aus Würtemberg Rr. 252, vom 5. Sept. d. J.) Sehen wir einmal näher zu, was an diesem Urtheil Wahres oder Falsches, Erschöpfendes oder Mangelhaftes ist.

Jenen Grund, auf welchen in bem Syfteme ber alten Rirche bie Berhaltniffe zwischen Clerus und Bolt gebaut waren, hatte Luther gleich im Anfang feines reformatorischen Unternehmens völlig zerftort. Die neue firchtiche Gefellschaft, die fich ju feinen Lehren bekannte, tonnte nach seinen Grundsaben in bem Clerus feinen eigenen Stand erkennen, welchem Gott felbft bie geiftliche Leitung ber Befellschaft übertragen, und die gesetzgebende und vollziehende Gewalt barin als ausschließliches Amts : und Stanbesrecht Dieß lag schon in ber Behauptung, die er überlassen hätte. in seinen frühesten Bolksschriften so oft wiederholte und mit fo sichtbarem Bohlgefallen ausführte, daß alle mahren Chris ften ohne Ausnahme Priefter ober zu dem geistlichen Priefterthum berufen feien. Dieß gab er auch in feiner im Jahre 1523 herausgegebenen Schrift: De instituendis ministris ecclesiae etc. baburch zu erkennen, bag er nachzuweisen sucht, man hatte die Beiftlichen niemals Priefter nennen follen, sondern ber Name Rirchendiener brude allein basjenige aus, mas fie eigentlich seien und seyn sollten. In bie Praxis aber wurde biefer Grundfat von Luther felbst baburch eingeführt, baß er ben weiteren Grundsat bagu aufstellte, Chriftus habe bie Sorge für bie Erhaltung des kirchlichen Lehr = und Predigtamtes nicht ben Bischöfen allein, sondern ber gangen Kirche, b. h. ber Gefammtheit ber Gläubigen übertragen, also nicht ben Bischisfen allein, fonbern ber gangen Rirche, ber Befammtheit es überlaffen, bie Personen zu erwählen und zu ernennen, von benen au jeder Zeit das Predigtamt mit den von Christus selbst daran gebundenen Rechten (bas Amt ber Schluffel und ber Abministration ber Sacramente) verwaltet werben foll. Co ers hielten gleich von Anfang an bie einzelnen Gemeinden bas Recht, ihre Prediger selbst zu wählen, und obgleich dieses Recht nach Luther's Behauptung zugleich die Pflicht in fich schloß, es auszunben \*), fo erkennt man boch inmitten bes Knäuels von Widersprüchen, worin fich Luther babei verwickelte, bas feinen verworrenen Borftellungen ju Grunde liegenbe rein bemofratische Brincip. Ja, Dieses bemofratische Brincip bes Gemeinbewahlrechts wurde gleich anfangs an manchen Orten, wie in neuerer Beit wieder im Salbkanton Baselland, so weit ausgebehnt, daß die Prediger, wie überhaupt damals fast alle burgerlichen Beamten, nur auf eine gewiffe Zeit gleichsam ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Auf bag nicht eine scheußliche Unordnung entstehe unter bem Bolt Gottes, und aus ber Rirche, in welcher boch alle Dinge ehrlich und orbentlich jugehen follten, werbe ein Babylon", Borte Luther's S. 1858 in ber Sallifden Ausgabe feiner Berte E. X. Luther meinte, wie ber protestantifche Rirchengeschichtschreiber Blant fagt, "baß zwar jeber Brebiger ben Beruf zu feinem Amt von ber Rirche, aber bie gut feinem Amt gehörigen Rechte von Gott felbit, wenn schon auch in gewisser hinficht burch Uebertragung ber Rirche (ber Gesammtheit ber Glaubigen) bekommen habe", bag bie Be: meinden bas Recht haben, ihre Prebiger felbft ju erwählen, baß fie aber nicht bas Recht haben, fie nicht zu mahlen, fonbern baß fie burch ben Willen Chrifti felbft ju ber Ernennung folcher Berfonen verbunden feien, welche bie ihnen (ben Gemeinden) felbft ober ih= rer Gefammtheit (ber Rirche) von Chrifto übertragenem Rechte (bes Schluffelamte und ber Arminiftration ber Cacramente) in ihrem (ber Gemeinben) Namen ausüben. Plant felbft gefteht, "bem Begwungenen bes Bufammenhangs zwifchen ben Borftellungen Luther's sche man ce an, bag er nicht viel Zeit hatte verwenden fonnen, fie ju ordnen!" G. bie Befchichte ber Entftehung, ber Beranberungen und ber Bilbung bes protestantischen Lehrbegriffe. Leipz. 1796. Bb. IV. Rap. II. S. 40 ff.

miethet, ober burch einen sörmlichen Kontrakt nur auf eine bestimmte Anzahl von Jahren angenommen wurden, nach deren Berfluß der Kontrakt entweder ernenert, oder von beiden Theislen als aufgehoden angeschen wurde. Und zwar waren es nicht bloß einzelne kleinere Landgemeinden, die auf diese demoskratische Borsichtsmaßregel versielen, sondern auch in größern Orten, wo die Prediger von der Obrigkeit angestellt wurden, wie z. B. in Rürnberg und im ganzen Rürnbergischen Gebiet, nahm man sie durch solche Kontrakte nur auf gewisse Termine an.

Bare es nothig, noch weiter barguthun, bag ber Brotestantismus nach seinem Princip und Ursprung wesentlich bemofratisch ift, so wurden wir ferner auf die Thatsache hinwels fen, bag ber Beitritt zu bemfelben im Anfang an vielen Drten vom Bolke felbft im Biberfpruch gegen feine geiftliche wie weltliche Obrigfeit vollzogen oder versucht wurde, besonders aber auf ben unverfennbaren engen Busammenhang, worin fonflige rein bemofratische Bestrebungen jener Zeit mit Luther's reformatorischen Tenbenzen und Unternehmungen ftanben. ift hier vorzüglich ber Bauernkrieg von 1525 zu nennen, über beffen engen Caufalzusammenhang und nahe Principienverwandtschaft mit ben vorhergegangenen Reformationsbewegungen, und insbesondere mit ber lutherischen Predigt von driftlicher Freiheit, Ratholiken und aufrichtige Protestanten vollkommen einig find \*). Allerbinge migbilligten Melanchthon lin feiner burch die Anfrage bes Churfürsten von ber Pfalz veranlaßten Schrift wider die Artifel ber Bauerschaft, Wittenb. 1525 \*\*)] und Luther felbst (in feiner Ermahnung jum Frieben auf die 12 Urtifel ber Bauerschaft in Schwaben, ed.

<sup>\*)</sup> Bergl. u. A. Plant a. a. D. Bb. II, 5tes Buch, C. 176 u. f. mit ben hifter.:polit. Blattern Bb. VI, C. 449, 461. Bb. IX, C. 107 ff. und Galler's Restauration Bb. IV, C. 359. Ann. 14, gleichwie die Geschichtswerke von Ranke, A. Mengel u. f. f.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift auch Luther's Werfen, ed. Hall. T. XVI. p. 32 cin: gerudt.

Hall. T. XVI, p. 58) ben Aufftand ber Bauern gleich im Anfang, und noch mehr fuchte fich Luther nachher, als ber Ausgang ber Sache fich bereits vorherseben ließ, burch seine Flugfchrift "wider die rauberische und morberische Bauern" (ed. Hall. T. XVI, p. 21) von aller Mitschuld an ber Emporung rein zu waschen \*): allein, wenn wir es auch gern glauben wollen, daß dieser Aufftand gang gegen Luther's Absicht erfolgte, so ift boch nicht zu läugnen, daß er theilweise die Birfung feiner reformatorischen Thätigkeit war. Und zwar war es nicht nur die Form bet letteren, wie Plant meint, namlich "ber heftige Ton, ber in allen Schriften Luther's herrschte, bie gewinnende Bolfsberedtsamfeit, die ihm eigen war" u. f. f., was bie Gemuther bes Bolfes bis jum Uebersprudeln in Bewegung feten mußte, sonbern auch ber Inhalt feiner gegen alle fo weltliche wie geiftliche Antorität feindfeligen Bortrage und Schriften, und vor allen Dingen feine Predigt von ber von Andern noch mehr als von ihm selbst migverstandenen driftliden Freiheit, mußte schon bamale, wie später noch mehr als einmal, ju politischen Freiheits - und Gleichheitsschwärmereien Alle jene Aufrührer brangen zuerft barauf, baß ihnen bas Wort Gottes lauter verfündigt werben follte, ja fie fingen selbst zu predigen an, wie ber befannte Bauer von Bohrdt und ein Anderer mit Namen Rarfthans, welcher, als er im Burtembergischen beghalb eingezogen murbe, erflatte, baß er

<sup>\*)</sup> Er erläßt barin eine formliche Aufforderung jum Rreuzzug wider die Empörer, und bricht unter Anderm in folgende Declamation aus: "Lieben Herrn! löset hier, rettet hier, helfet hier, steche, schlage, würge hier, wer da kann. Bleibst du barüber todt, wohl dir, sellgeren Tod kannst du nicht überkommen." Eine solche Sprache mochte freilich zu seiner Rechtsertigung geeignet seyn, jedenfalls aber war sie nach dem, was er früher zu den Bauern gesagt, und was er durch seine eigenen Predigten zur Berführung des armen Landvolls beigetragen, nicht nur zu heftig, sondern in der That sehr ungerecht. Auch Blant, obgleich er Luthern zu entschuldigen sucht (loc. cit. S. 187), längnet dieses in der Hanptsache nicht.

eher bas Leben als bas Brebigen aufgeben wolle. Blant felbft gesteht, daß schon der bloße Rame ber driftlichen Freiheit, ben Luther unter bas Bolf brachte, hinreichend mar, ber Flamme biefe Richtung zu geben. "Und was mußte nun", fest berfelbe hingu, "erft die Art, wie er felbft die Großen behandelte, Die harten Bahrheiten, Die er nicht nur ben Beiftlichen, fonbern auch den weltlichen Kurften vor den Ohren bes Bolfes fo laut fagte, die Anfundigungen ber Gerichte, die er ihnen als Tyrannen und Berfolgern bes Evangelii mit ber mverfichtlichen Rühnheit eines Propheten brohte, was mußten biefe bei Menschen wirfen, in beren Ropfen neue Wahrheit und in beren Seelen alter Tyrannenhaß gahrte?" \*) Der Hauptschluffel aber jum Verftanbniffe jenes Busammenhangs zwischen bet kirchlichen Revolution und ber politischen nicht nur ber bamaligen, fonbern auch fpaterer Beiten, liegt in folgenben Worten Friedrich Surter's: Das erfolgreiche Berbrechen einer Autorität wedt in ber entfesselten Menge Recheit, solches auch bei jeber andern zu versuchen, und nichts bewirft schnellere Buftimmung der Maffe, als was mit der Hoffnung folcher Entledigung zugleich für ben Wahn bequemer Auflösung aller Berpflichtungen zu gewinnen weiß \*\*). Go haben schon die teterifchen Secten bes breigehnten Jahrhunderts, nachdem fie erft im Widerstreben gegen das Unsehen ber Kirche sich gefestigt, baffelbe überhaupt auf alles in der Gesellschaft Hervorragende ausgebehnt. So haben schon fie ihren haß auf ben Abel und bie Bornehmen geworfen, und einen Buftand ber Gleichheit vorgegeben, der ursprünglich unter den Menschen geherrscht has

<sup>\*)</sup> Ans biesen Gründen sagte auch Erasmus Luther'n ins Gesicht, daß er den Ausstand veransaßt habe. Habemus, sagt er, fructum tui spiritus: res usque ad cruentam stragem progressa est, et metuimus atrociora, ni Deus propitiatus averterit. — Non agnoscis hosce seditiosos, opinor, sed illi te agnoscunt etc. cf. Erasm. Hyperasp. B. 4.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte Papft Innocenz III. und seine Zeitgenoffen Bb. II, S. 258.

be, und bem zufolge kein Unterschied bestehen durfe, eine Gleiche heit, welche Durand, ber Zimmermann, ganz im Geiste ber schwäbischen und frankischen Bauernbemokraten von 1525 und ber Weltbeglücker seit 1789 am sichersten durch Plünderung ber Reichen (versteht sich zu seinem Besten) berzustellen sich bes mühte.

Soviel ift also sebenfalls unläugbar, baß bie Reformation ihrem Uriprung und Princip nach rein bemofratischer Ratur ift. Benn nun, wie Riemand laugnen wird, eine Rirthe in Wirflichfeit nur befteht, in fofern fie eine Berfaffung hat, eine Berfaffung aber überhaupt nur bann naturgemäß ift, wenn fie dem Princip und Charafter der Gefellschaft, für melche sie ist, entspricht, so folgt baraus, baß bie Forberung berjenigen Brotestanten, welche ihrer firchlichen Gesellschaft eine bemofratische Berfaffung geben, ober, um und ber Worte bes vorhin genannten Blattes zu bedienen, biefe ihre Rirchenverfaffung "von unten herauf aufbauen" wollen, in ber Ratur ber Sache vollfommen begrundet ift. Bahrend bie fatholische Rirche ihrem Brincip und Charafter nach wesentlich monarchifcher, aber teineswegs absoluter Berfaffung ift, fann bie protestantische Rirchengesellschaft ihrem Princip und Charafter nach nur eine bemofratische Verfassung haben. Während die fatholische Kirche mit ihrer Verfassung auf bem Grunde politischer Autorität, also gleichsam von oben herab fich erbaut hat, kann bie protestantische Rirchengesellschaft sich ihrem ursprünglichen Brincip nach nur auf bem Grunde bes Gesammiwillens Aller, auf bem Brincip atomistischer Gleichheit, also von unten herauf erbauen. Dort ift eine gottliche Uebertragung ber firch= lichen Gewalt an eine Bahl Auserwählter (Clerus), welche aufolge rein göttlicher Sendung die Rirche pflanzen und bauen, hier eine bemofratische Delegation ber firchlichen Gewalt, eine Uebertragung berfelben burch bas fouverane Bolf ber Gläubi= gen an eine gewisse Anzahl von Beamten ober Kirchendienern, um aus beffen rein menschlichem Auftrag am Fortbau ber Rirche zu arbeiten; bort alfo ift es Gott allein, von welchem ber Clerus feine Senbung und Bollmacht hat, bier ftreng genommen — nur bas gläubige Bolf (bie Laien). Die fatholische Kirchenverfassung stüpt sich auf die natürliche Uns terordnung bes Schülers unter ben Lehrer, bes Sendboten unter ben Genber, bes Lehrjungen unter ben Meister, bes Dies nere unter ben herrn, bes Gartens unter ben Gartner, ber Baufteine unter ben Baumeister u. f. f., die protestantische aber muß principiengemäß biefe natürliche Ordnung umfehren, und Die zweite Reihe über die erfte feten. Wenn Chriftus fagt: "Der Junger ift nicht über seinem Meister, noch ber Rnecht über seinem Herrn" (Matth. 10, 24), und: "Ihr habt mich nicht erwählet, sondern ich habe euch erwählet und gesetzet, daß Ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe" (30h. 15, 16); und wiederum: "Wie du mich in die Welt gefandt haft, so sende ich auch sie in die Welt" (Joh. 17, 18), fo mußten bie Reformatoren, fo muffen bie Protestanten umgefehrt fagen, die Apostel seien von ben Apostelschülern, Chris ftus felbst aber von ben Aposteln ermählet und gefetet, berufen und gesendet worden! "Indessen waren auch die Reformatoren vor ben Gläubigen vorhanden, die ihre Reformation Bon ihnen hatten sie weber Auftrag noch Bollmacht erhalten; die Geschichte ber Reformation felbst widerlegt ihr aufgestelltes Princip" . Gleichviel, bem Principe bes Protestantismus ift feine andere Berfaffung angemeffen, als Diejenige, welche gegen die natürliche Ordnung einen direften Gegensat bilbet, - bie bemofratische, und in fofern, aber auch nur in fofern haben alle biejenigen Brotestanten Recht, welche ihre kirchliche Gefellschaftsverfassung, wenn je bisher pon einer solchen gesprochen werden konnte, auf ber bemofra= tischen Basis durchgängiger Gleichheit reformirt wissen wollen.

Solcher Reformvorschläge ist benn auch protestantischer Scits in neuerer Zeit eine Unzahl gemacht worben, benn

<sup>\*)</sup> Worte R. E. von Saller's in feiner Restauration ber Staatswifs schaft, Bb. IV, S. 9 Anm.

bas Bewußtseyn, baß ihrer sogenannten Rirche, wenn fie nicht vollends gang einfturgen foll, eine rabifale Reparatur Roth thue, wird unter ben protestantischen Glaubensgenoffen von Tag zu Tag lebenbiger. Wir erinnern nur an die hieher einschlägigen Schriften von Buchta, Stahl, Richter, Wolf, Riee u. f. f., und wollen aus ber Maffe von Selbstgeständniffen bet Brotestanten über bie Mängel ihrer firchlichen Berfaffung nur folgende Worte aus einer jungst erschienenen Broschure citiren: "Die Verfaffung ber (protestantischen) Kirche ift, weil bas bemofratische Princip bes Protestantismus weber flar begriffen und festgehalten worden, noch unter ben obwaltenden Umftanben fich vollständig hat burchführen können, zufolge des aufgefommenen leidigen Grundsates cujus regio ejus religio eine vom Staate bedrudte, verftummelte, methobifch niebergehaltene oder in falscher Richtung begünstigte, jedenfalls prekare und vielartige. Das Territorial = und Confistorial = System ift bas vorherrschende geworden, und hat das Kirchenregiment ganz in die Hände der Staatsregierung gebracht" \*). "Wit der Berfasfung der protestantischen Kirche fleht es, wie befannt, betrübt genug aus, und die katholische ift ihr in diesem Punkte weit Sie eriftirt nur fo ju fagen von ber Onabe bes Staats und ber Regierungsbehörben, gieht in praxi ber fatholischen Kirche gegenüber fast immer und überall ben Kurzern, hat in fich feinen genugsam festen organischen Berband, und vermag fich nicht einmal mit ihren eigenen Secten auf einen bestimmten Auß zu feben, ber ungablig vielen im Ginzelnen und Dertlichen brudenben Uebelftanbe, Die eine specielle Erwägung und Abhülfe erheischen, gar nicht einmal zu gebenken. ibr am meiften Roth thut, ware bemnach eine Berfaffung, mittelft beren fie gur organischen Glieberung, Ginheit, Gelbft-Kanbigfeit und Macht zu gelangen vermochte. Das wird all=

<sup>\*)</sup> Was bedarf die protestantische Kirche? Ein Synodal-Separat-Botum von Carstädt, evang. Pfarrer zu Schönbrunn bei Görlis. 4. Aust. Leipz. 1845. S. 10.

gemein empfunden und gewünscht. Aber von welcher Art foll Diefe Berfaffung fenn, und wie ift fie in's Leben ju rufen ?" \*) Hierauf bie Antwort: "Ihrem Princip und Charafter nach barf ihre Berfaffung feine andere, als eine republikanische fenn, und jeder Berfuch, mittelft herstellung ber bischöflichen Burbe und Macht, und eines abgeftuften, in ben Geffeln ftrenger Subordination gehaltenen Clerus, etwa nach Beise ber bischöflichen Rirche Alt Englands, in fie eine hohe und niebere Aristofratie einzuführen, und biese in dem Landesfürsten als bem obersten Bischofe sowohl circa als in sacra zu concentriren, wiberftreitet bem gang entschieben" \*\*). Denfelben Rlagen und ähnlichen Borschlägen, wie hier, wie in bem oben citirten Zeitungeblatt, begegnen wir in hundert protestantischen Schriften, in hundert Zeitungen und Journalen. mehr geben ben Protestanten über bie besperate Lage, worin fie fich in kirchlicher Sinficht befinden, die Augen auf; mehr und mehr fallen ihnen bie Schuppen von ben Augen, welche fte so lange gehindert hatten, ihre eigene Roth zu gewahren; mehr und mehr sehen sie Spener's Ausspruch wahr, bag bas politische Episcopalrecht, welches als eine von ben Reformatoren felbft erbetene Wohlthat ber Rirche jum Beften bienen follte, bas Werfzeug ihrer Anechtung und ber hemmschuh ihrer gefunden Entwickelung geworden sei. Die Confistorialverfaffung, nachbem fie fast breihundert Jahre Zeit zu ruhiger Entwicklung gehabt hat, erkennt man nun als eine folche, die das firchliche Leben ber Gemeinden, statt zu forbern, nur hemmt. ber That findet der protestantische Seelforger in der gangen firchlichen Berfaffung burchaus feinerlei geiftliche Unterftugung; bas Beste, was in biefer Art geschieht, ist immer nur bas Werk ber Persönlichkeit, geschieht also nicht mit ber Unterftubung ber Rirchengesellschaft, nicht in Folge ber kirchlichen Berfaffung,

<sup>\*)</sup> Ebenb. S. 16.

<sup>\*\*)</sup> Seite 17.

vielmehr eher, theilweise wenigstens, in einer Art Biberspruch gegen diefelbe. Der religibse Sinn, ba er im firchlichen Kreise feine Befriedigung mehr findet, flüchtet sich vielfach in besonbere engere Rreise, und nur in diesen kleinen Secten findet fich noch eine selbstständige rege Theilnahme am christlichen Leben, wogegen in den kirchlichen Gemeinden bei weitem die große Mehrzahl mit ihrem Christenthume rein leidend und empfangend sich verhält. Aber unter biefen frommen Gefellichaften, Missionsvereinen, auf freiwilligen Beitragen gegrundeter Boblthätigkeitsanstalten, Traktatgefellschaften u. f. f., wo bas chriftliche Leben mit einer gewiffen Unabhängigkeit selbstständig für fich und im Grunde außerkirchlich auftritt, versteden fich in ben meiften Gegenben separatiftische Reigungen. Auf der ans bern Seite haben manche firchliche Behörden und jum Theil auch bas Bolf felbft noch in ber jungften Zeit mit großer Leibenschaftlichkeit gegen alles unter bem Namen "Bietismus" Begriffene fich ausgelaffen, keineswegs aus wahrem Gifer für Die kirchliche Einheit, sondern vielmehr, nachdem ihnen felbft jeder Begriff selbstftandig und lebendig firchlichen Lebens abhanden gekommen, aus wahrem Widerwillen gegen bieses. 3m Ganzen ift schon auf bem unterften ober vielmehr innerften Gebiete des kirchlichen Lebens Kirchliches und Weltliches fehr vermengt, weiter hinauf im Rirchenregimente, namentlich bei bem Confiftorium, ift bas Ueberwiegen bes weltlichen Ginftuffes schon sehr fühlbar; noch höher hinauf, im Ministerium bes Innern ober bes Gultus, schlägt aber bas Weltliche in allen Beziehungen fo fehr vor, daß von oben herab angesehen die protestantische sogenannte Rirche eigentlich nur als eine Staats-Bon Einer protestantischen Rirche fann ja anstalt erscheint. ohnedieß feine Rede fenn, sondern nur von Landestirchen, de ren jebe zwar für fich eine Quafiverfaffung bat, benen aber jebe gemeinsame Grundlage abgebt. So ift die protestantis fche Gemeinschaft ein gerriffenes und gerkluftetes, in ben tiefften Grundfesten von bem weltlichen Beifte untergrabenes, in bie ichroffften Biberipruche getheiltes, wantenbes Gebaube,

eine Ironie auf jenen Felsen, auf welchem Christi Rirche gegrundet seyn sollte. Go bietet bas protestantische Rirchenwesen einen Anblid bar, bei welchem ber bes wohlgefügten, harmonischen Bauce seiner Rirche gewohnte Katholit von einer Art Schwindel ergriffen wird. Aber, wie schon gesagt, nicht bloß der Katholik wird davon ergriffen, sondern auch der heller fehende, von befferem Beifte befeelte Proteftant. Thränenden Auges fteht er - eine Kaffandra inmitten bes untergebenben Ilions, und sieht sich verzweiflungsvoll um nach Rettung und Bulfe. Aber moher foll diefe Bulfe genommen werden? Bom Staate? Er ja wird im Gegentheile als die hauptquelle bes Uebels bezeichnet. Aus ber Kirche? Aber wie kann die Zerfallende fich felbst aufbauen, wie die Tobtfrante fich felber beis Wer foll ihr ben archimebischen Bunkt anweisen, aus welchem fie fich felbst wieder zu heben vermochte? herrscht ja über die Natur des protestantisch-kirchlichen Organismus selbst fo wenig Klarheit und llebereinstimmung, daß über jedes Sauptmoment unter ben Gelehrten ein mahres bellum omnium contra omnes besteht. Wo ift der Runftler, ber aus bem muften und wirren Chaos ebler und unedler Elemente im jezigen protestantischen Rirchenwesen das reine Gold einer mahrhaft firchlichen Lebensordnung herauszuschmelzen versteht?

Nachdem alle frühern Borschläge und Bersuche einer Ordnung des deutsch- protestantischen Kirchenwesens sich unbewußt
entweder zum Katholicismus hingeneigt hatten, wie diejenigen,
welche dem sogenannten Episcopalsustem, oder zur Untirchlichteit, wie diejenigen, welche dem Territorial - oder Collegialsustem angehörten, stellt man nun im Gegensatz zu diesen Abwegen überall den Grundsatz an die Spize, es müsse das consequent
demokratische Princip, dieses ursprüngliche und eigentliche Princip
des Protestantismus wieder ausgenommen, und auf seiner
Grundlage eine volksthümliche Repräsentativ - Berkassung geschassen werden. Wir Protestanten, so hört man jetzt von allen Seiten sagen, die wir keinen andern obersten Hirten erkennen, als den unsichtbaren Christus, wir wollen auch von kei-

ner legislativen noch executiven Gewalt etwas wiffen, als einer folchen, die aus bem Schoose ber Gemeinde hervorgeht. Dem bisher von ber Staateregierung geubten Rirchenregimente find wir nur aus Roth und in Hoffnung unterthan gewefen. Bon unten herauf muß von nun an die Berfassung unserer Rirche erbaut werben. 216 leitend und maßgebend muß ber Grundfat gelten, bag bie Rirchenangelegenheit ber Gemeinbe von dieser autonomisch zu ordnen sei. Bu diesem Behufe werde in jeder Lokalgemeinde, nach Analogie des Gemeinderaths ober ber Stadtverordneten = Versammlung durch Urwahl eine periobisch zu ernennende Kirchenrepräsentation gebildet, und bei ihr fei bas Recht, in allen firchlichen Angelegenheiten Befchluffe ju faffen, die Prediger ber Gemeinde ju mahlen, und burch ein besonders aus ihrer Mitte ernanntes Kirchencollegium ober Bresbyterium, in welchem bem Geiftlichen, wenn er ber Mann bagu ift, ein wesentlicher Antheil an den Geschäften nicht entgehen fann, die Rirchenverwaltung, bas Rirchenregiment und Damit aber bie Lofalfirchen fich Die Rirchenpolizei zu führen. zu einer Provinzialtirche und die Provinzialtirche fich zu einer allgemeinen gandestirche zusammenschließe, mogen, nach Analogie ber Rammern in constitutionellen Staaten, in regelmäßigen Berioben, nach gewiffem Berhaltniß, aus Beiftlichen und Laien zusammengesette Provinzial = und allgemei= ne Landesspnoben organisirt, und die Mitglieder berselben von ben aus ben Lokalfirchen = Reprasentationen hervorgegangenen Wahlmannern erwählt werben. Die Synobe bilbe bie gesetgebende Behörde ber Provinzial= und respective Landesfirche. An ihren Berhandlungen nehme etwa ber Staat burch Commiffarien Antheil und gebe ihren Befchluffen feine Sanction; das bisherige Confistorium aber hore auf, lediglich Staatsbehorbe zu sein, und werbe zur erecutiven Behorbe ber Synobe. - Diefes ift im Allgemeinen ber Umriß ber Berfaffung, welche bie bem bemofratischen Brincipe bes Brotestantismus entsprechendste senn soll; von ihr erwarten nun gar Biele für Die protestantische Kirche in ihrer verzweifelten Lage Rettung und Hulfe; "hatte die Kirche nur erst eine aus ihr selbst hers vorgegangene Vertretung, so könnte und würde sie, meint man, sich schon selbst helsen, und thate sie dies bennoch nicht, so ware sie auch nicht werth, daß ihr geholsen würde".

Allein fo Großes man von einer folden bemofratischen Reprafentativ-Berfaffung fur bie Butunft bes Protestantismus erwartet, und so ercentrisch die Hoffnungen find, welche Manche auf beren Einführung bauen, fo tonnen boch felbst biejenis gen; welche durch Wort und That am eifrigsten barauf hinarbeiten, es fich nicht verhehlen, daß ihre Aussichten nicht viel beffer find, als eine Berweifung ad calendas graecas. So muß z. B. Stahl \*\*) am Ende bahin geftellt fenn laffen, ob es je zu einer folchen Umwandlung ber protestantischen Rirchenverfassung kommen werbe, wie er fie ben mahren Brincis pien entsprechend halt. Eben so erkennt Wolf \*\*\*) gerabezu an, daß sich aus allen neueren Borschlägen gur Hebung bes firchlichen Lebens irgend eine gegründete Hoffnung naher Befserung nicht schöpfen laffe, ja Rlee +) verhehlt sich nicht, baß seine Erörterung über die Bafis der Kirche für jest noch wie ein Gerede im Traum erscheinen werbe. Carftabt ++) endlich halt wenigstens in Beziehung auf den absolut monarchis schen Staat die Besorgniß für gegründet, "daß berselbe ber protestantischen Kirche faum eine freie Entwicklung ihrer Berfaffung von ihrem Princip aus vergonnen werbe", und beforgt zubem noch, "baß einer folchen fogar ein bebeutenber Theil bes geiftlichen Standes sich versagen, wo nicht widerstreben mochte." Wenn so die Protestanten felbst bas von der Umlenkung

<sup>\*)</sup> Borte Carftabte in ber ichen angeführten Brofchure S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Die Kirchenverfaffung nach Lehre und Recht ber Protestanten, Ers langen 1840.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Zufunft ber protestantischen Kirche in Deutschland, Stutts gart 1840.

<sup>†)</sup> Das Recht ber Einen allgemeinen Kirche Jesu Chrifti, 2 Banbe, Magbeb. 1839 u. 41.

<sup>††)</sup> in ber angeführten Schrift S. 19.

jum demokratischen Princip ihrer Kirche erwartete Heil nur in weiter Ferne sehen, und wie die neunzigiährige Sara bei der Berheißung, daß sie in ihren späten Jahren noch mit einem Sprößlinge solle gesegnet werden, etwas ungläubig den Kopfschüttelte, so mögen sie um so weniger es und Katholiken versdenken, wenn wir mit einem ungläubigen Lächeln zu bezweisseln und erlauben, ob das hohe Alter noch gewähren werde, was die Jugend versagte.

Allerdings ift - und wir haben bieß, weil ce von Manden bestritten wird, absichtlich naber nachzuweisen gesucht, allerdings ift ber politische Charafter bes Brotestantismus feinem Princip und Ursprung nach wesentlich bemofratisch, und baber auch nur eine bemofratische Verfaffung ihm mahrhaft Wenn aber schon in ben erften Anfangen beffelben seine Gründer sich genothigt saben, von bem bemofratischen Brincip abzuweichen, ihre fogenannte neue Rirche ftatt unter Die Alegide des freien Gemeindebewußtferns, unter ben Schus ber weltlichen Gewalt zu ftellen, und ftatt einer freien Reprafentativ - Berfaffung eine unfreie Confiftorial = Berfaffung in's Leben gu rufen; so glauben wir fehr bezweifeln zu muffen, baß die Motive, welche fie dazu trieben, für die Gegenwart nicht mehr vorhanden seien, wir find vielmehr ber Ansicht, daß eine consequente praktische Durchführung bes protestantischen Brincips, ober, was baffelbe ift, eine Kirche in ber Form ber reinen Demokratrie auch jest noch, wie damals, eine Unmögliche keit ift, daß eine folche confequente Durchführung geradezu eine Auflösung des Protestantismus als eines firchlichen Ganzen fenn wurde, und daß alfo, fo lange es einen Protestantismus geben wird, eine ihm wahrhaft angemeffene, wahrhaft gebeihliche Verfaffung eine Unmöglichkeit fenn wird.

(Schluß folgt.)

## XXXVIII.

## Westphälische Schilderungen aus einer westphälischen Feber.

Ш.

Die Granze. — Munsterlandisches Stillleben. — Patriarchalisches Wesen. — Brantwerbung und hochzeitsgebrauche. — Frommigkeit und harms lofer Aberglaube. — Die Borgesichte. — Dulbenber Muth und herzensgute.

Selten mogen wenige Meilen einen fo rafchen Uebergang hervorbringen, als jene, welche bie Granzstriche Paberborns und seines frommen Nachbarlandes, bes Bisthums Münfter, bilben. — Roch vor einer Stunde, hinter bem nachften Sugel, haben fleine, schwarzbraune Schlingel, die, im halben Raturzuftanbe, ihre paar mageren Biegen weniger huteten, als bei ihnen Diebs wegen Wache ftanden, auf beine Frage nach bem Wege, Dich zuerft burch verftelltes Diffverftehen und Di-Beleien gehöhnt, und Dir bann unfehlbar einen Bfab angegeben, wo Du wie eine Unte im Sumpfe, ober ein Abrahams-Wibber in ben Dornen gesteckt haft, — b. h. wenn Du nicht mit Geld klimperteft, benn in biefem Falle haben nicht einer, sonbern fammtliche Buben ihre Ziegen, um fie besto ficherer wieder zu finden, ins Kornfeld getrieben, und mindeftens ein Dupend Zäune zerbrochen und Pfähle ausgeriffen, um Dir ben nachsten Weg zu bahnen, und Du haft Dich, übel und bofe, zu einer vierfachen Abfindung entschließen muffen, — und jest stehst Du, wie ein Amerikaner, ber so eben ben Bigmams ber Irokefen entschlüpft ift, und bie ersten Einfriedigungen einer

Herrnhuterkolonie betritt, vor ein paar runden Flachekopfen, in minbeftens vier Kamisolern, Bipfelmugen, Bollftrumpfen und ben landebüblichen Holzschuhen, Die ihre Ruh angstlich am Stricke halten, und vor Schreden aufschreien, wenn fie nach einer Achre schnappt. — Ihre Züge, beren Milchhaut Die Sonne faum hat etwas anhaben fonnen, tragen fo offen ben Ausbruck ber gutmuthigften Ginfalt, baß Du Dich ju einer nochmaligen Rachfrage entschließest. "Berr!" fagt ber Anabe, und reicht Dir eine Rußhand, "bas Ort weiß ich nicht;" — Du wendest Dich an seinen Nachbarn, ber gar nicht antwortet, sondern Dich nur anblingt, als bachte er, Du wolltest ihn schlagen. - "Berr!" nimmt ber Erstere wieder bas Wort, "ber weiß es auch nicht"; verbrießlich trab Du fort, aber bie Rnaben haben jufammengeflüftert, und ber große Rebner fommt Dir nachgeklappert. "Meint ber Berr vielleicht - ? (hier nennt er ben Namen bee Orte im Bolfebialeft) - auf Deine Bejahung ftampft er herzhaft vor Dir her, immer nach seinen Kameraben umschauend, die ihm mit ihren Augen ben Ruden beden, bis jum nächsten Kreuzweg, bann haftig mit ber Sand eine Rich= tung bezeichnenb, springt er fort, so schnell es fich in Bolgschuhen galoppiren läßt, und Du stedft beinen Dreier wieber ein, ober wirfft ihn in ben Sand, wo die kleinen Saidlaufer, bie Dich aus ber Ferne beobachten, ihn schon nicht werben umkommen laffen. - In biefem Buge haft Du ben Charakter bes Landvolks in Nuce, - Gutmuthigkeit, Furchtsamkeit, tiefes Rechtsgefühl, und eine ftille Ordnung und Wirthlichkeit, bie, trop feiner geringen Anlage zu Speculationen und gludtichen Gebanken, ihm boch einen Wohlstand ju Wege gebracht hat, ber felbst ben feines gewerbtreibenden Rachbars, bes Sauerlanders, weit übertrifft. — Der Munfterlander heirathet felten, ohne ein ficheres Austommen in ber Sand ju haben, und verläßt sich, wenn ihm dieses nicht beschieden ift, lieber auf bie Milbe feiner Bermandten, oder feines Brobherrn, ber einen alten Diener nicht verstoßen wird; und wirklich gibt es teine, einigermaßen bemittelte Wirthschaft, ohne ein paar folcher Segenbringer, die ihre muben Anochen auf bem beften Plate, am Herbe, auswärmen. — Die illegitime Bevölferung ist gar nicht in Anschlag zu bringen, obwohl jett eher, als wie vor breißig Jahren, wo wir in einer Pfarre von fünftaufend Seelen ein einziges uneheliches Rind antrafen, einen Burichen von 25 Jahren, ben, jur Beit ber Demarcationelinie, ein frember Feldwebel einem armen Dienstmädchen als trauriges Andenfen hinterlaffen hatte. — Bettler gibt es unter bem Landvolfe nicht, weber bem Ramen, noch ber That nach, fonbern nur in jeder Gemeinde einige "arme Manner, arme Frauen", benen in bemittelten Saufern nach ber Reihe bie Roft gereicht wird, wo bann bie nachläßigfte Mutter ihr Rind ftrafen wurde, wenn es an bem "armen Manne" vorüberging, ohne ihn zu grußen. — So ift Raum, Rabrung und Frieden für Alle ba, und bie Regierung mochte gern zu einer ftarkern Bevolkerung anregen, die aber gewiß traurige Folgen haben wurde, bei einem Bolfe, was wohl ein Eigenthum verftandig ju bewirthschaften weiß, bem es aber jum Erwerbe mit leerer Hand ganglich an Geschick und Energie fehlt, und bas Sprichwort: "Roth lehrt beten" (refp. arbeiten), wurde fich schwerlich hinlanglich hier bewähren, wo schon die laue, feuchte Luft ben Menschen traumerisch macht, und seine Schüchternheit zum Theil körperlich ift, so daß man ihn nur anzusehen braucht, um bas langsame Rollen feines Blutes gleichfam mitzufühlen.

Der Münsterländer ist groß, sleischig, selten von starker Muskelkraft; — seine Züge sind weich, oft äußerst lieblich, und immer durch einen Ausdruck von Gute gewinnend, aber nicht leicht interessant, da sie immer etwas Weibliches haben, und selbst ein alter Mann oft frauenhafter aussieht, als eine Paberbörnerin in den mittleren Jahren, — die helle Haarfarbe ist durchaus vorherrschend; man trifft alte Flachstöpfe, die vor Blondheit nicht haben ergrauen können. — Dieses und alles dazu Gehörige — die Hautsarbe — blendend weiß und rosig, und den Sonnenstrahlen bis in's überreise Alter widerstehend. Die lichtblauen Augen, ohne kräftigen Ausbruck — das seine

Gesicht mit fast lächerlich kleinem Dtunde, hierzu ein oft fehr anmuthiges und immer wohlwollendes Lächeln, und schnelles Erröthen ftellen die Schonheit beiber Gefchlechter auf fehr ungleiche Wage, - es gibt nämlich fast teinen Mann, ben man als solchen wirklich schon nennen konnte, mahrend unter gwangig Madchen wenigstens funfgehn als hubsch auffallen, und amar in bem etwas faben, aber boch lieblichen Geschmade ber englischen Rupferstiche. — Die weibliche Landestracht ift mehr wohlhabig, ale wohlftehend, recht viele Tuchrode mit biden Falten, recht schwere Goldhauben und Silberfreuze an schwarzem Sammetbande, und bei ben Chefrauen Stirnbinden von möglichft breiter Spige, bezeichnen hier ben Grab bes Bohlftanbes; ba felten Jemand in ben Laben geht, ohne bie nothigen blanken Thaler in ber Sand, und noch feltner burch Bugsucht bas richtige Berhaltniß zwischen ber Kleibung und bem ungeschnittenen Leinen und andern häuslichen Schähen geftort wird. — Der Sausstand in ben, jumeift vereinzelt liegenden Bauernhöfen ift groß, und in jedem Betracht reichlich, aber burchaus baurisch. — Das lange Gebäube von Ziegelsteinen, mit tief nieberragenbem Dache, und von ber Tenne burchschnitten, an ber m beiben Seiten eine lange Reihe Hornvieh, oftfriefischer Race, mir ihren Ketten klirrt, — die große Ruche, hell und fauber, mit gewaltigem Ramine, unter bem fich bas gange Sausperfonale bergen tann; - bas viele, jur Schau gestellte blante Geschirr, und die absichtlich an den Banden der Fremdenftube aufgethurmten Flachevorrathe erinnern ebenfalls an Solland, bem fich überhaupt biefe Proving, was Wohlstand und Lebens= weise betrifft, bedeutend nähert, obwohl Abgeschloffenheit und ganglich auf ben innern Berfehr beschranttes Birfen ihre Bevölkerung von all ben sittlichen Ginfluffen, benen handelnde Ra= tionen nicht entgehen konnen, fo frei gehalten haben, wie kaum einen andern Landstrich. Db ftarte Reibungen mit ber Außenwelt bem Münfterlander ben Muth und die Betriebsamfeit bes Batavers, - ein patriarchalisches Leben Diesem Die Sitteneinfalt und Milbe bes Munfterlanbers geben konnten, muffen

wir bahingestellt seyn laffen, bezweifeln es aber, - jest minbestens sind fie sich in ben Zugen, die man als die nationell= ften Beiber anzuführen pflegt, fast feindlich entgegengesett, und verachten fich auch gegenseitig, wie'es Rachbarn zufommt. Bir haben schon früher von bem überaus friedlichen Einbrude eines munfterischen Gehöftes gesprochen. - In ben Commermonaten, wo bas Bieh im Felbe ift, vernimmft Du feinen Laut außer bem Bellen bes fich an feiner Rette abzappelnben Hofhundes, und wenn Du bicht an ber offenen hausthure herschreitest, bas leife Birpen ber in ben Mauerneffeln aus- und einschlüpfenden Ruchlein, und ben gemeffenen Benbelschwung ber Uhr, mit beffen Gewichten ein paar junge Ratchen spielen; - bie im Garten jatenben Frauen figen fo ftill gefauert, baß Du fle nicht ahnbeft, wenn ein zufälliger Blid über ben Sager fie Dir nicht verrath, und bie ichonen, schwermuthigen Boltsballaben, an benen biefe Gegend überreich ift, hörft Du etwa nur auf einer nachtlichen Wanberung burch bas Schnurren ber Spinnraber, wenn bie bloben Mabchen fich vor jebem Dhre gefichert glauben. — Auch auf bem Felbe kannst Du im Befühl ber tiefften Ginfamteit gelaffen forttraumen, bis ein gufälliges Räuspern, ober bas Schnauben eines Pferdes Dir verrath, bag ber Schatten, in ben Du fo eben trittft, von einem halbbelabenen Ernbtemagen geworfen wirb, und Du mitten burch zwanzig Arbeiter geschritten bist, bie fich weiter nicht wundern, daß der "nachdenkende Herr" ihr Hutabnehmen nicht beobachtet hat, ba er, nach ihrer Meinung, "anbachtig ift", b. h. ben Rofenfrang aus bem Gebachtniffe herfagt. - Diefe Ruhe und Einformigkeit, die aus bem Innern hervorgehen, verbreiten fich auch über alle Lebensverhaltniffe. — Die Tobten werben maßig betrauert, aber nie vergeffen, und alten Leuten treten noch Thranen in bie Augen, wenn sie von ihren verstorbenen Eltern reben. - Un ben Chefchluffen hat fruhere Neigung nur felten Theil, Bermanbte und achtbare Freunde empfehlen ihre Lieblinge einander, und bas Fürwort bes Geachtetften gibt in ber Regel ben Ausschlag, - fo tommt es, daß manches Chepaar sich vor der Copulation kaum einmal gesehen hat, und unter ber frangofischen Regierung fam nicht felten ber lächerliche Fall vor, daß Sponsen, die meilenweit hergetrabt waren, um für ihre Braute bie nothigen Scheine bei ber Behörde zu losen, weber Bor = noch Bunamen berjenigen anzuge= ben wußten, die sie in der nachsten Woche zu heirathen gedachten, und fich höchlich wunderten, bag bie Bezeichnung als Magb ober Nichte irgend eines angesehenen Gemeinbegliebes nicht hinreichend gefunden wurde. - Daß unter biefen Umftanben bie möglichst große Angahl ber Antrage noch ehrenvoller und für ben Ruf entscheidender ift, als anderwärts, begreift sich, und wir selbst wohnten ber Trauung eines wahren Kleinobes von Brautpaaren bei, wo ber Brautigam unter acht und amangigen, die Braut unter zwei und breißigen gewählt hatte. Erop ber vorläufigen Verhandlungen ift jedoch felbst ber Glangenbste hier seines Erfolgs nicht sicher, ba die Ehrbarkeit ein bestimmtes Eingehen auf die Antrage bes Brautwerbers verbietet, und jest beginnt die Aufgabe des Freiers. — Er tritt an einem Nachmittage in bas haus ber Gesuchten, und zwar jebesmal unter bem Borwande, seine Pfeife anzugunden, — bie Hausfrau sest ihm einen Stuhl, und scharrt schweigend bie Gluth auf, bann fnupft fie ein gleichgultiges Gefprach an vom Wetter, ben Kornfruchten ic., und nimmt unterbeffen eine Bfanne vom Gefimse, die sie sorgfältig scheuert und über bie Rohlen hangt. — Jest ift ber entscheibenbe Augenblid gefommen. - Sieht ber Freier bie Borbereitungen ju einem Pfannentuchen, so zieht er seine bide filberne Uhr hervor, und behauptet, fich nicht länger aufhalten zu können, werben aber Speckschnißel und Gier in die Pfanne gelegt, so rudt er fühnlich mit seinem Antrage heraus, die jungen Leute wechseln "die Treue", nämlich ein Baar alter Schaumungen, und ber Sandel ift geschloffen.

Einige Tage vor ber Hochzeit macht ber Gastbitter mit ellenlangem Spruche seine Runde, oft meilenweit, ba hier, wie bei ben Schotten, bas verwandte Blut bis in bas entfernteste Glied, und bis jum Aermften hinab, geachtet wirb. - Rachft Diefem durfen vor Allem die fogenannten Rachbarn nicht übergangen werben, brei ober vier Kamilien nämlich, die vielleicht eine halbe Deile entfernt wohnen, aber in uralten Gemeinberegistern, aus ben Beiten einer noch viel fparfameren Bevoltes rung, als "Rachbarn" verzeichnet stehen, und gleich Bringen vom Geblüte vor ben näheren Seitenverbindungen, fo auch ihre Rechte und Verpflichtungen vor den, vielleicht erft seit ein paar hundert Jahren Räherwohnenden mahren. — Am Tage vor ber Sochzeit findet ber "Gabenabend" ftatt, - eine freundliche Sitte, um ben jungen Anfangern über bie schwerfte Beit weg zu helfen. - Abends, wenn es bereits ftart bammert, tritt eine Magb nach ber anbern in's Saus, fest mit ben Borten: "Gruß von unferer Frau", einen mit weißem Tuche verbedten Korb auf ben Tisch, und entfernt sich fofort; bieser enthalt bie Gabe: Gier, Butter, Geflügel, Schinfen - je nach ben Rraften eines Jeben - und die Geschenke fallen oft, wenn bas Brautpaar unbemittelt ift, fo reichlich aus, bag biefes um ben nachften Wintervorrath nicht forgen barf. - Gine liebendwürdige, das Bolf bezeichnende Soflichkeit des Berzens verbietet die Ueberbringung ber Gabe burch ein Familienmitglieb; wer keine Magb hat, schickt ein frembes Rind. — Am Sochzeitmorgen, etwa um acht, besteigt bie Braut ben mit einer weißen, golbflunfernden Fahne geschmudten Wagen, ber ihre Ausstattung enthält; - fie fist allein zwischen ihren Schäten, im besten Staate aber ohne besonderes Abzeichen, und weint auf's jammerlichste; auch die auf bem folgenden Bagen gruppirten Brautjungfern und Nachbarinnen beobachten eine ernfte, verschämte Haltung, während bie, auf biden Adergaulen nes ben her trollenden Bursche burch Hutschwenken und hier und bort ein schwerfälliges Juchhei ihre Luftigkeit auszubruden fuchen, und zuweilen eine alte, blindgeladene Flinte fnallen laffen. — Erst vor ber Pfarrfirche findet fich ber Brautigam mit feinem Gefolge ein, befteigt aber nach ber Trauung nicht ben Wagen ber Braut, sondern trabt als einziger Fus-

ganger neben ber, bis jur Thure feines hauses, wo bie junge Frau von ber Schwiegermutter empfangen, und mit einem "Gott segne beinen Aus- und Eingang" feierlich über bie Schwelle geleitet wird. — Lebt die Mutter nicht mehr, so vertritt ber Pfarrer ihre Stelle, ober, wenn er jufällig gegenwärtig ift, ber Gutsherr, was für eine fehr gludliche Borbebeutung gehalten wirb, die ben Reuvermählten und ihren Rachkommen ben ungeftorten Genuß bes Hofes fichert, nach bem Spruche: "Wen die Herrschaft einleitet, den leitet fie nicht wieder heraus". - Bahrend bieser Ceremonie schlüpft ber Brautigam in feine Rammer, und erfcheint alebalb im Ramifol, Zipfelmute und Ruchenschurze. In Diefem Aufzuge muß er an seinem Chrentage ben Gaften aufwarten, nimmt auch keinen Theil am Hochzeitmahle, sonbern fteht, mit bem Tellet unterm Arme, hinter ber Braut, die ihrerseits feinen Finger rührt, und fich wie eine Prinzessin bebienen läßt. - Rach Tische beginnen auf ber Tenne bie alt hergebrachten Tange: "ber halbe Mond", "ber Schuftertang", "hinten im Garten" - manche mit ben anmuthigsten Berschlingungen. — Das Orchefter befteht aus einer ober zwei Beigen und einer invaliden Bafgeige, bie ber Schweinehirt, ober Pferbefnecht aus bem Stegreif ftreicht. - 3ft bas Publikum fehr musikliebend, so kommen noch wohl ein Paar Topfbedel hinzu, und eine Kornschwinge, bie abwechselnb von ben Gaften mit einem Spane aus Leibes. fraften wiber ben Strich gefratt wirb. — Rimmt man biezu bas Gebrull und Rettengeklirr bes Biehes, bas erschroden an feinen Ständen ftampft, fo wird man jugeben, bag bie unerschütterliche Gravität ber Tanger minbestens nicht bem Mangel an aufregendem Geräusche zuzuschreiben ift. - hier und bort läßt wohl ein Bursche ein Juchhei los, was aber so einsam klingt, wie ein Gulenschrei in einer Sturmnacht. — Bier wird mäßig getrunten, Branntwein noch mäßiger, aber fiebenber Raffee "zur Abfühlung" in ganzen Strömen, und mindeftens ficben blante Binnteffel find in fteter Bewegung. — 3wischen ben Tangen verschwindet bie Braut von Zeit zu Zeit, und fehrt

allemal in einem andern Anzuge zurud, so viel ihr berer zu Gebote fteben, vom Trauftaate an, bis jum gewöhnlichen Sonntagepute, in bem fie sich noch ftattlich genug ausnimmt, in ber bamaftenen Rappe mit breiter Golbtreffe, bem ichweren Seibenhalbtuche, und einem fo impofanten Rorperumfange, ale ihn minbestens vier Tuchrode über einander hervorbringen konnen. — Sobald bie Hängenhr in ber Ruche Mitternacht geschlagen hat, fleht man die Frauen fich von ihren Banken erheben und miteinander fluftern; gleichzeitig brangt fich bas junge Bolf zusammen, nimmt die Braut in feine Mitte, und beginnt einen außerft tunftlichen Schnedentang, beffen 3wed ift, in raschem Durcheinanberwimmeln immer eine vierfache Mauer um die Braut zu erhalten, benn jest gilts ben Rampf zwischen Che und Jungfrauschaft. — Go wie bie Frauen anruden, wird ber Tang lebhafter, Die Berschlingungen bunter, Die Frauen suchen von allen Seiten in ben Kreis zu bringen, bie Junggefellen burch vorgeschobene Paare fie wegzubrangen; bie Parteien erhipen fich, immer rascher wirbelt Die Dufit, immer enger zieht sich die Spirallinie, Arme und Kniee werben zu Bulfe genommen, die Buriche gluben wie Defen, die ehrwurbigen Matronen triefen von Schweiß, und man hat Beispiele, bag bie Sonne über bem unentschiedenen Rampfe aufgegangen ift; endlich hat eine Beteranin, die schon einige und zwanzig Braute in ben Chestand gezerrt hat, ihre Beute gepaat; plottich verstummt die Musik, der Kreis stäubt auseinander, und Alles strömt ben Siegerinnen und ber weinenben Braut nach, bie jest zum letten Dale umgekleibet und mit Anlegung ber fraulichen Stirnbinde symbolisch von ihrem Dlabchenthum geschieben wirb, - ein Ehrendienft, was ben (fogenannten) Rachbarinnen zusteht, bem sich aber jebe anwefende Chefrau, bie Gattin bes Gutsherrn nicht ausgenommen, burch irgend eine kleine Dienftleiftung, Darreichung einer Rabel ober eines Banbes, anschließt. — Dann erscheint die Braut noch einmal in reinlicher Hauskleidung und Hemdarmeln, gleichsam eine bezwungene und fortan zum Dienen willige Brynhildis, greift aber

## 596 Beftphalische Schilberungen aus einer westphalischen Feber.

bennoch nach ihres Mannes bereitliegendem Hute, und sest ihn auf; die Frauen thun besgleichen, und zwar jebe ben hut ihres eigenen Mannes, ben er ihr felbst ehrerbietig reicht, unb eine stattliche Frauenmenuett beschließt bie Feier und gibt jugleich die Borbebeutung eines ehrenhaften, fleißigen, friedlichen Chestandes, in dem bie Frau aber nie vergist, baß fie am Hochzeittage ihres Mannes hut getragen. Roch bleibt ben Gaften, bevor fie fich zerftreuen, eine feltsame Aufgabe, - bet Brautigam ift nämlich während ber Menuette unsichtbar geworden, — er hat sich verstedt, offenbar aus Furcht vor ber behuteten Braut, und bas ganze Saus wird umgefehrt, ihn ju suchen; man schaut in und unter bie Betten, rafchelt im Stroh und Beu umber, burchftobert fogar ben Garten, bis enblich Jemand in einem Winkel voll alten Gerumpels ben Duaft feiner Zipfelmute ober ein Endchen ber Ruchenschurze entbedt, wo er bann fofort gefaßt, und mit gleicher Gewalt und viel weniger Anstand als seine schone Halfte ber Brautkammer zugeschleppt wird. — Bei Begrabniffen fällt wenig Ungewöhnliches vor, außer baß ber Tob eines Sausvaters feinen Bienen angefagt werben muß, wenn nicht binnen Jahresfrift alle Stode abzehren und verfiechen follen, weßhalb, fobalb ber Berscheibenbe ben letten Obemzug gethan, sofort ber Gefaßteste unter ben Anwefenden an ben Stand geht, an jeben Korb pocht und vernehmlich spricht: "einen Gruß von ber Frau, ber herr ift tobt", worauf die Bienen fich chriftlich in ihr Leid finden, und ihren Geschäften nach wie vor obliegen. Die Leichenwacht, die in Stille und Gebet abgehalten wirb, ift eine Bflicht jener entfernten Rachbarn, fo wie bas Leichenmahl ihr Recht, und fie forgen mit bafur, bag ber Tobte ein feines hemb erhalt, recht viele schwarze Schleifen, und einen recht flimmernden Kranz und Strauß von Spiegeln, Rauschgold und funftlichen Blumen, ba er unfehlbar am jungften Tage in bemselben Aufzuge erscheinen wird, wo sie bann Lob und Tabel mit ben Binterlaffenen zu theilen haben. — Der Münsterlander ift überhaupt fehr aberglaubisch, sein Aberglaube

aber so harmlos, wie er felber. Bon Zauberkunften weiß er nichts, von heren und bosen Beiftern wenig, obwohl er fich fehr vor dem Teufel fürchtet, jedoch meint, daß diefer wenig Beranlaffung finde, im Münfterlande umzugehen. - Die baufigen Gespenfter in Moor, Saibe und Wald find arme Seelen aus bem Fegfeuer, beren täglich in vielen taufend Rofenfranzen gebacht wird, und ohne Zweifel mit Ruten, ba man zu bemerken glaubt, daß die "Sonntagsspinnerin" ihre blutigen Arme immer feltener aus bem Gebuiche ftredt, ber "biebische Torfgraber" nicht halb so fläglich mehr im Moore achzt und vollends ber "topflose Geiger" seinen Sit auf bem Waldstege ganglich verlaffen zu haben scheint. — Bon ben ebenfalls häufigen Bausgeiftern in Schlöffern und großen Bauernhöfen benft man et= was unklar, aber auch nicht schlimm, und glaubt, daß mit ihrem völligen Berschwinden die Familie des Befigers aussterben ober verarmen werbe. -- Diese besitzen weber bie hauslis den Geschicklichkeiten, noch die Tude anderer Robolde, sonbern find einsamer, traumerischer Ratur, schreiten, wenn es bammert, wie in tiefen Gebanken, langfam und schweigend, an irgend einer verspäteten Milchmagd ober einem Kinde vorüber, und find ohne Zweifel achte Munfterlander, ba man fein Beifpiel hat, daß fie Jemanden beschädigt oder absichtlich erschreckt hätten. Man unterscheidet fie in "Timphüte" und "Langhüte". Die Ersteren fleine, rungliche Mannchen, in altmodischer Tracht, mit eisgrauem Barte und breiedigen Sutchen; bie Andern übernatürlich lang und hager, mit langem Schlapphut, aber beibe gleich wohlwollend, nur daß ber Timphut bestimmten Segen bringt, ber Langhut bagegen nur Unglud zu verhüten sucht. Buweilen halten fie nur in ben Umgebungen, ben Alleen bes Schloffes, bem Wald = und Wiesengrunde bes Hofes, ihre phis losophischen Spaziergange; gewöhnlich haben fie jedoch außerbem einen Speicher ober eine mufte Bobenkammer inne, wo man sie zuweilen Rachts auf und abgehen, ober einen knarrenden Saspel langsam umbrehen hört. — Bei Feuerbrünften hat man ben Sausgeift schon ernfthaft aus ben Flammen schreiten

und einen Feldweg einschlagen sehen, um nie wieder zu kehren, und es waren dann Hundert gegen Eins zu wetten, daß die Familie bei dem Reubau in einige Verlegenheit und Schulden gerathen werde.

Größere Aufmerksamkeit als biefes verbient bas sogenannte "Borgeficht", ein bis jum Schauen ober minbeftens beutlichem Soren gesteigertes Ahnbungevermogen, gang bem Secondfight ber Sochschotten ahnlich, und hier so gewöhnlich, baß, obwohl die Gabe als eine hochst ungludliche eher geheim gehalten wird, man boch überall auf notorisch bamit Behaftete trifft, und im Grunde fast tein Eingeborner sich ganglich bavon freisprechen burfte. - Der Borschauer (Borguder) im hoheren Grabe ift auch außerlich kenntlich an seinem halbblonden Saare, bem geifterhaften Blibe ber mafferblauen Augen, und einer blaffen ober übergarten Gefichtsfarbe; übrigens ift er meiftens gefund, und im gewöhnlichen Leben häufig beschränkt und ohne eine Spur von Ueberspannung. - Seine Babe überkömmt ihn zu jeder Tageszeit, am häufigsten jedoch in Mondnachten, wo er ploplich erwacht, und von fieberischer Unruhe ind Freie ober and Fenfter getrieben wird; blefer Drang ift fo ftart, daß ihm taum Jemand widersteht, obwohl Jeder weiß, baß bas Uebel burch Rachgeben bis jum Unerträglichen, jum völligen Entbehren ber Rachtruhe gesteigert wird, wogegen forts gefester Wiberftand es allmählig abnehmen, und endlich gange lich verschwinden läßt. — Der Borschauer fieht Leichenzuge lange heerestolonnen und Rampfe, - er fieht beutlich ben Pulverrauch und die Bewegungen ber Fechtenben, beschreibt genau ihre fremden Uniformen und Baffen, hort fogar Worte in frember Sprache, die er verftummelt wiedergibt, und die vielleicht erft lange nach seinem Tobe auf bemselben Flede wirklich gesprochen werben. - Auch unbebeutenbe Begebenheiten muß ber Borschauer unter gleicher Beangftigung sehen: 3. B. einen Ernb. tewagen, der nach vielleicht zwanzig Jahren auf diesem Hofe umfallen wird; er beschreibt genau die Gestalt und Rleibung ber jest noch ungebornen Dienftboten, die ihn aufzurichten suchens

bie Abzeichen bes Fohlens ober Kalbes, bas erschreckt zur Seite fpringt, und in eine, jest noch nicht vorhandene Lehmgrube fällt 2c. — Napoleon grollte noch in ber Kriegeschule zu Brienne mit seinem beengten Geschicke, als bas Bolf schon von "filbernen Reitern" fprach, mit "filbernen Rugeln auf ben Röpfen, von benen ein langer, schwarzer Pferbeschweif" flattere, fo wie von wunderlich aufgeputtem Gefindel, was auf "Pferben wie Rapen" (ein üblicher Ausbruck für fleine, knollige Roffe) über Beden und Baune fliegen, in ber Sand eine lange Stange, mit eisernem Stachel baran. — Ein langft verftorbener Guts besiter hat viele biefer Gefichte verzeichnet, und es ift hochft angiehend, fie mit manchem fpateren entsprechenden Begebniffe ju vergleichen. — Der minder Begabte und nicht bis jum Schauen Gesteigerte "hört" — er hort ben bumpfen hammerschlag auf bem Sargbedel und bas Rollen bes Leichenwagens, hört ben Waffenlarm, bas Wirbeln ber Trommein, bas Trappeln ber Roffe, und ben gleichförmigen Tritt ber marfcbirenben Colonnen. - Er hort bas Geschrei ber Berungludten, und an Thur ober Fensterlaben bas Unpochen Desjenigen, ber ihn ober feinen Rachfolger zur Sulfe auffordern wird. - Der Richts begabte steht neben bem Borschauer und ahndet Nichts, wahrend die Pferbe im Stalle angstlich schnauben und schlagen, und ber hund, jammerlich heulend, mit eingeklemmtem Schweife feinem herrn zwischen bie Beine friecht. - Die Gabe foll fich jeboch übertragen, wenn ein Rebenftehender bem Borguder über Die linke Schulter sieht, wo er zwar fur bieses Mal nichts bemertt, fortan aber für ben Andern bie nachtliche Schau halten muß. — Wir fagen biefes fast ungern, ba biefer Bufat einem umlängbaren und hochft merkwürdigen Phanomen ben Stempel bes Lächerlichen aufbruckt. - Wir haben ben Munfterlander früher furchtsam genannt, bennoch erträgt er ben eben berührten Berkehr mit ber überfinnlichen Belt mit vieler Ruhe, wie überall seine Furchtsamkeit sich nicht auf passive Zustände erftredt. - Ganglich abgeneigt, fich ungefehlichen Sanblungen anzuschließen, kömmt ihm boch an Muth, ja hartnäckigfeit, bes Dulbens für das, was ihm recht scheint, Keiner gleich, und ein geistreicher Mann verglich dieses Bolf einmal mit den Hindus, die, als man ihnen ihre religiösen und dürgerlichen Rechte schmälern wollte, sich zu vielen Tausenden versammelten, und auf den Grund gehockt, mit verhüllten Häuptern, standhaft den Hungertod erwarteten. — Dieser Bergleich hat sich mitunter als sehr tressend erwiesen.

Unter ber frangösischen Regierung, wo Eltern und, nachdem biefe ausgeplundert waren, auch Geschwifter mit ihren Sabseligkeiten für biejenigen einstehen mußten, bie fich ber Militatpflicht entzogen hatten, haben fich zuweilen alle Zweige eines Stammes, ohne Rudficht auf ihre unmundigen Kinder, zuerft bis jum letten heller erequiren, und bann bis aufs hembe auspfanden laffen, ohne bag es Ginem eingefallen mare, bem Berftedten nur mit einem Borte ben Bunfch ju dußern, baß er aus seinem Bretterverschlage ober Heuschober hervorfriechen moge, und so verhaßt, ja entsehlich Jebem bamals ber Kriegsbienft war, bem manche fogar burch freiwillige Berftummelung, z. B. Abhaden eines Fingers, zu entgehen suchten, so häufig trat boch ber Fall ein, daß ein Bruder fich für ben Andern ftellte, wenn er bachte, biefer werbe ben Strapapen erliegen, er aber moge noch mit bem Leben bavon fommen. — Rurg, ber Munfterlander befist ben Muth ber Liebe, und einer, unter bem Schein bes Phlegmas verftedten, fcmarmerischen Religiösität, so wie er überhaupt burch Eigenschaften bes Berzens erfest, was ihm an Geiftesschärfe abgeht, und ber Frembe verläßt mit Theilnahme ein Bolf, was ihn zwar vielleicht mitunter langweilte, beffen hausliche Tugenben ihm aber immer Achtung einflößt, und zuweilen ihn tief gerührt haben. - Muffen wir noch hinzufugen, baß alles bisher Gefagte nur bas Landvolf angeht? - ich glaube "nein", Städter find fich ja überall gleich, Rleinstädter wie Großstädter. — Dber bag alle biefe Bustande am Berlöschen find, und nach vierzig Jahren vielleicht wenig mehr bavon anzutreffen fenn mochte? - Auch leis ber "nein", es geht ja überall so!



#### XXXIX.

### Beitläufte.

Die Bertreibung bes Caplan Roos aus Frankfurt.

Bahrend sich die communistisch = raditale Bewegung, welche in ber beutschthumelnben Freikirche zu Tage getreten ift, in vielen beutschen Ländern unter bem Schute ber Bolizei und ber bewaffneten Macht mit völliger Freiheit entfalten und ruhig festseben, Ronge aber, wie es am 14. September und 4. October geschehen, in ben Sig ber beutschen Bunbesversammlung, umgeben von einer zahllosen Böbelmenge, triumphirend einziehen und Reben an bas Bolf halten burfte, wurde in berselben Stadt ein Ereigniß besprochen, welches allen Ratholis fen, neben ben ernsteften Besorgniffen für ihre individuelle Bewiffensfreiheit, bie Frage nabe legt: wie weit unsere beutschen firchlichen Zuftande noch von ähnlichen Berhaltniffen im Margau ober in Rußland entfernt find. — Die Beiligkeit bes fatholischen Beichtsiegels und somit die Möglichkeit ber fernern öffentlichen Ausübung unsers Cultus ift burch eine amtliche Banblung ber Regierung ber Stadt Frankfurt in Frage gestellt, und bie katholische Welt fieht mit banger Beforgniß ber gofung einer Berwickelung entgegen, welche bas innerfte Beiligthum ihres religiofen Lebens bebroht. Wir folgen bei ber Darftel= lung biefer Angelegenheit einer fleinen, mit feltener Rlugheit und mufterhafter Mäßigung geschriebenen Schrift, welche wir,

XVI.

als die urkundliche Schilderung dieses Handels, unsern Lesern dringend zur Beherzigung empfehlen, und auf die wir hiemit ein für alle Mal wegen der dort abgedruckten Aftenstücke ver-weisen wollen \*).

Am 22. November 1844 reichte ber lutherische Burger und Wagnermeister, Georg Lummerzheim, bei bem Polizeiamte ber Stadt Frankfurt gegen ben fatholischen Caplan R. Roos an ber Liebfrauenfirche eine Rlage ein, "wegen Störung feines Cheglude und hauslichen Friedens burch Berweigerung ber Absolution seiner katholischen Frau in der Beichte, weil diefelbe ihr Rind habe evangelisch taufen laffen, und es in ber lutherischen Kirche erziehen laffen wolle." — Der "Thatbestand" biefer Eingabe befagt: baß bie Frau por ungefahr vier Bochen zerftort und weinend aus ber katholischen Rirche- nach Saufe gekommen fei. - Rach vieler Muhe fei es ihm, bem Rlager, gelungen, fie zu bem Geftanbniffe zu bringen, baß ber Caplan Roos fie in ber Beichte gefragt habe: ob ihr Rind katholisch getauft sei? Sie habe bieß ber Wahrheit gemäß verneint und hinzugefügt: es folle in ber Confession ihres Dannes erzogen werden. Hierauf fei ber Caplan in großer Beftigkeit aufgefahren, habe ihr bie Lossprechung verweigert, jeboch, auf ihr Beinen und Bitten, fie in seine Wohnung beschieben, wo er weiter mit ihr reben wolle. Am andern Tage habe er bort die Frau "mit vielem Eifer auf die vermeinten Folgen ihrer Gunden aufmerksam" gemacht, ihr bie Schreden bes Tobes und ihre Gewiffensangst auf ihrem Krankenlager mit lebhaften Farben gemalt, und ihr fobann als ben einzigen Weg, biefes Alles zu vermeiben, angegeben, "wenn fie ihren Mann burch jedes ihr ju Gebot ftehende Mittel bahin ju bringen suche, ihr Kind katholisch werben zu laffen." mit Bestimmtheit hinzugefest: fein fatholischer Beiftlicher werbe

Die polizeiliche Ausweisung bes Caplans Roos aus bem Gebiete ber freien Stadt Frankfurt, beleuchtet vom Standpunkte bes öffents lichen Rechts. Mainz (bei Kirchheim, Schott u. Thielmann) 1845.

sie unter ben jeht bestehenden Berhältnissen absolviren. — "Seit dieser Zeit", sest der Bürger von Frankfurt hinzu, "lebt meine Frau in beständiger Angst. Der Friede meiner früher so glücklichen Ehe ist durch das Benehmen des Herrn Caplan Roos völlig zerstört, obgleich wir ja nur nach dem vom verstorbenen Großherzog von Frankfurt selbst vorgeschriebenen Gesete: ""daß die Kinder der Confession des Baters solgen sollen"", gehandelt haben; und ich wende mich deshalb in meiner Bedrängnis an hochlöbliches Polizeiamt um geneigte Abhülfe."

Bir verlangen von einer protestantischen Behörde nicht, daß fie fich bei ber Beurtheilung Dieses Falles auf ben Standpunkt bes fatholischen Kirchenrechts stelle. — Einfacher gesunber Menschenverstand genügte vollfommen, ben Rlager ein für alle Mal zur Ruhe zu verweisen. Die fatholische Beichte, fo konnte und mußte er beschieben werben, ift eine Ginrichtung, von welcher die Staatsgewalt von Frankfurt als folche in teiner Beise weber Kenninis nimmt noch nehmen fann. beichten will, mag es thun, die Stadt Frankfurt fann und barf ihn bavon weber zurudhalten, noch bazu nothigen; wer nicht beichtet, wird beghalb von ftabtischer Obrigfeit eben so wenig irgend wie scheel angesehen. — Der einzige 3wed ber Beicht ift bie, auf fatholischen Religionsbegriffen fußenbe, religiofe Beruhigung bes Beichtenben, mithin ein innerer Buftanb bes Gemuthe und herzens, ber außerhalb bes Bereiche aller und jeder weltlichen Obrigfeit liegt: baher tann, wenn ber Bonitent diesen 3wed in einem einzelnen Kalle nicht erreicht, weber bas Polizeiamt, noch fonft eine Macht auf Erben ben Frieben seines Gewiffens wieder herstellen. Dazu hat keine weltli= che Macht die Mittel. — Die Staatsbehorde kann eine Abso-Intion weber ertheilen, noch verweigern. — Sie fann eben fo wenig beurtheilen, ob die Absolution gultig ertheilt, ob fie mit Recht verweigert worden. Wenn sich die Chefrau Lummery beim gegenwärtig in ber Bartheit ihres Gewiffens beunruhigt fühlt, weil ihr die Absolution verweigert wurde, so war es umgekehrt wenigstens ein benkbarer Fall, bag biefe innern Beängstigungen so gar noch wachsen mußten, wenn etwa bas Polizeiamt, weil es dazu weber bas Recht, noch die Macht hatte, ben Caplan zu einer ungültigen, mithin verbrecheris schen und gottesrauberischen Lossprechung zu nothigen Diene Mit einem Worte: Beschwichtigung ber Gewiffensmachte. scrupel eines Frankfurter Burgers, Permissionisten ober sonft ber Stadt angehörigen Ginwohners fonnte und fann felbft mit bem besten Willen unmöglich jum Reffort ber bortigen ober irgend einer Staatsgewalt gerechnet werben, fet es nun, bag biefe Beangstigungen fich auf die Berweigerung, ober auf eine ungultige, weil unnuger und freventlicher Weise ertheilte Absolution beziehen. Daß eine Gewiffensunruhe ber Umgebung bes bamit Geplagten im hohen Grabe laftig werben fann, leibet nicht ben minbeften 3weifel. Die Stadtobrigkeit hat bagegen aber eben fo wenig ein Mittel, wie gegen ben gang analogen Kall ber körperlichen Krankheit, ober gegen irgend eine anbere, auf mahren ober eingebilbeten Gründen beruhenbe, melancholis sche Unluft. — Wen solches Unglud in feiner eigenen Berson ober in seinen Angehörigen trifft, muß sich eben babei beruhigen, ober helfen, fo gut er fann. - Im gegenwärtigen Falle aber war es ber Chefrau Lummerzheim nach Frankfurter Staatsrechte unverwehrt, sich noch einer Reihe anderer Ausfunftsmit= tel zu bedienen, beren Gebrauch, ohne Dazwischenkunft ber freien Stadt Frankfurt, allein von ihrem Willen abhing. Sie fonnte fich beliebig einen anbern Beichtvater mablen. fie in Frankfurt und Umgegend alle vorhandenen Gewissensrathe consultirt, und zweifelte fie immer noch, ob beren übereinstimmende Entscheidung bem Geiste und Buchstaben ber fatholischen Satungen entspreche, so konnte fie ihren Fall bem Bischofe ber Diocese vortragen. — Schöpfte sie endlich aus besfen Entscheidung bie Ueberzeugung, baß ber Ausspruch bes Caplan Roos boch wohl ber Vorschrift ber Kirche angemeffen gewesen seyn muffe, so war es an ihr, fich bemselben zu un-Aerwerfen; wenn sie anders auf die Lossprechung von ihren Sanden einen Werth legte, wozu fie, wir wiederholen es, durch



bas Frankfurter Stabtrecht in feiner Weise gehalten war. Fanb fie umgefehrt, bag ber Empfang bes fatholischen Sacraments ber Bufe ihren Reigungen ober Bedurfniffen nicht mehr ents sprach, fo fonnte fie unbehindert durch die weltlichen Gefete fich irgend einem andern bort recipirten firchlichen Bekenntniffe anschließen. Ja, wenn feines berselben ihr zusagte, so ware im außersten Rothfalle vielleicht, nach Analogie ber Tolerang, welche bie Bater bortiger Stadt ber revolutionaren und gemein gefährlichen Ronge'ichen Secte angebeihen laffen, Soffnung und Aussicht vorhanden gewesen, daß man auch vielbesagter Ehefrau bes Wagners Lummerzheim Die Stiftung einer ihrem Brivatgeschmade völlig entsprechenben, neuen Religion, mit etwais ger Staatsbeichte und obligater Absolution von Seiten bes Polizeiamte nicht verübelt, sonbern ftillschweigend ober ausbrudlich gestattet und nachgelassen hatte. Bas aber vernünftigerweise und ohne Beleidigung für die dortige Regierung nie erwartet werben konnte, war ber Berfuch ber ftabtischen Behörden: jum Behufe ber Beruhigung bes Gewiffens ber Frau Lummerzheim nicht nur bem Caplan Roos, sonbern bem Gewiffen aller Frankfurter Ratholiken Gewalt anzuthun.

Allein das rechtlicher und vernünftiger Weise Unmögliche geschah wirklich. Das Polizeiamt vernahm die Frau\*) des Beschwerdeführenden, und legte dann den Fall dem Senate zur weiteren Berfügung vor. Dieser aber nöthigte die katholische Kirchen = und Schulcommission, trop ihrer anfänglichen Weisgerung, den Caplan Roos vorzuladen, um seine Erklärung über die gegen ihn gerichtete Denunciation in Empfang zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Bur Charafteristif bes religiosen Standpunktes dieser Person kann es bienen, daß sie dem Caplan auf seine angebliche Frage: ob sie denn noch nie gebeichtet habe, daß sie ihr Rind lutherisch erzieshen lasse? geantwortet haben will: "wir hatten den namlichen Gott, und sie glaubte keine Sunde zu begehen, wenn sie ihr Rind fromm und religios erzoge."

Natürlich konnte fich auf eine folche Bernehmung kein katholischer Briefter einlaffen, ohne feine beiligften Bflichten ju verrathen, und die ftrengsten Strafen ber Rirche auf fich ju Caplan Roos erklärte baher auch, wie er mußte: er könne sich auf die gegen ihn erhobene Beschwerde nicht vertheibigen, theils weil er ben Beichtstuhl verwaltet habe, ber unmöglich unter ber Controlle einer weltlichen Gerichtsbarfeit stehen könne, theils weil er als katholischer Priester bas Beichtflegel unter keiner Bebingung verleten burfe, eine Bertheibis gung feines Berfahrens aber ohne ben Bruch biefer Amteverschwiegenheit nicht möglich sei. — Diese für jeben Unbefangenen ungemein einleuchtenbe Argumentation überzeugte in ber That auch die Rirchen - und Schulcommission zu Frankfurt. Sie erklarte fich wieberholentlich bem Senate gegenüber für incompetent, und bemerkte amtlich: "baß es unter ben obwaltenben Umftanben am angemeffensten feyn burfte, bie Sache an bas bischöfliche, hochwürdige Domcapitel zu Limburg gelangen zu laffen."

Sehr richtig fagt bie oben erwähnte fleine Schrift hierzu Kolgendes:

"hier ersuhr ber hohe Senat aus ber Erklärung bes Angeklagten, baß es einem katholischen Priester burch die Sesehe seiner Kirche absolut versboten sei, über bas, was bei Berwaltung bes Bußsacraments geschehen, kich in irgend einer Weise zu außern. War bem Senate bieses eigensthümliche und wesentliche Moment bes katholischen Beichtinstituts fremd, so waren ihm drei Wege offen, sich barüber Gewisheit zu verschaffen. Der erste und zunächst gelegene ware ber gewesen, die katholische Kirchen: und Schulcommission um Aufklärung über diesen Punkt anzugehen."

"Den zweiten hatte bie Kirchen: und Schulcommission bahin anges beutet, baß es am angemeffensten senn burfte, sich mit bem hochwurdigen, bischöflichen Orbinariate zu Limburg in Communication zu setzen."

"Ein britter Weg mare bie Aufforderung bes Angeflagten ju Bors lage ober naherer Bezeichnung des vorliegenden Kirchenverbots gewesen."

"Bu unserm nicht geringen Erftaunen sehen wir indeffen ben hoben Senat ber freien Stadt Frankfurt nicht etwa nur bie Frage; ob ein kathoslischer Priefter jur Aeußerung über Borgange im Beichtfluhl anzuhalten sei, ganz unbeachtet lassen; sondern überhaupt von dem, zu mohlbedächtigem Jusehen aussorbernden Momente, daß es bei Beurtheilung der Klage des Lummerzheim sich um einen Beichtfall handle, durch dessen Entscheidelbung sich alsbald statt des angeklagten Individuums die Kirche selbst der rührt erkennen musse, ganzlich Absehen nehmend, ohne irgend eine Art vorsläusiger Untersuchung, oder wie immer eingeleiteter Constatirung des Thatbestandes der Klage sosort die Sistirung aller priesterlichen Functionen des Angeklagten im Gebiete der freien Stadt decretiren, und die einsache Mitteilung dieses Beschusses an die geistliche Behörde kurzweg mit der Ansforderung begleiten, für zeitige Sendung eines andern Caplans zu sorgen."

Auf biefem Buntte angelangt, muffen wir unsererseits eine Frage erortern, welche bie souveraine Regierung ber Stabt Frankfurt auch nur aufzuwerfen, geschweige benn zu beantworten seltsamerweise für völlig überflussig erachtet hat, obwohl jeber benkende Menfch ohne Schwierigkeit einsehen wirb, baß von eben biefer Frage bie rechtliche Möglichkeit jedes weitern obrigkeitlichen Einschreitens abhängt. — Besett, es handelte fich in dem eben erwähnten Falle auch nicht um ein Beichtgeheimniß; gesett, herr Roos ware nicht, wie es war, als Caplan und fatholischer Priefter fraft feines Amtes ber Cognition ber weltlichen Behörben in Allem, was die Ausspenbung bes Buffacraments betrifft, entzogen gewesen, sonbern fame hier nur als einfacher Privatmann in Betracht; gefest endlich: er gabe bie in ber oberwähnten Rlageschrift ihm zur Laft gelegten Thatfachen rein und einfach zu, - ware er bann als einer, burch bie Strafgesete Frankfurts vorgesehenen und verponten Sandlung schuldig zu betrachten gemefen?

Die zur Zeit bort geltenben weltlichen Bestimmungen bes Fürsten Primas über bie Erziehung ber Kinber aus gemischten Ehen lauten nach dem Gesetze vom 3. Sept. 1811 wie folgt:

- S. 4. "Ueber ble Religionsbestimmung ber Kinder aus gemischten Ehen finden Bertrage und wechselseitige Uebereinkunfte zwischen ben Braut: leuten und Cheleuten flatt."
- §. 5. "Diese Bertrage und Uebereinfunfte muffen auf die nämliche Art, wie die Chevertrage, nämlich entweder vor einem Notar oder Zeugen, oder vor dem die Functionen des Notars verrichtenden Justizbeamten gesichloffen werden ac."

- S. 6. "Da bie Bertrage über bie Religionsbestimmung ber Kinder die Ratur einer beiderseitigen freien Uebereinstunft durchaus beibehalten, so können diese Bertrage sowohl vor, als während der Ehe, durch die beiderseitige Einswilligung der Brautleute oder Cheleute aufgehoben oder abs geändert werden."
- §. 7. "Dahlugegen kann, nach bem Ableben eines Chegatten, von bem überlebenden Theile in Ansehung der Religionserziehung der Rinder von dem geschloffenen Bertrage einseitig nicht abgegangen werden. Auch kann weber von einer obrigkeitlichen Behörde, noch von den Vormündern gegen den bestehenden Bertrag etwas Anderes verfügt werden."
- \$. 8. "In Ermangelung besonderer Bertrage über bie Religionserziehung ber Rinber sollen die Kinder beiberlei Geschlechts in der Religion des Baters erzogen werden."

Hiernach ift also bie Bestimmung: bas die Kinder beiderlei Geschlechts ber Religion bes Baters folgen follen, nichts weniger als eine, bie freie Wahl und Bestimmung ber Eltern ausschließenbe, von ftaatewegen verpflichtete Rorm. — Sie tritt nur subsibiarisch ein, wenn ein fonftiger Bertrag ber Cheleute nicht vorliegt, und diefer kann, was wohl zu bemerfen ift, "fowohl vor, ale mahrend ber Che" gefchloffen, abgeandert und wieder aufgehoben werben. Sat alfo ber Caplan Roos wirklich, wie ihm Schuld gegeben wird, die Ehefrau Lummerzheim angehalten, bei ihrem Chemanne burch jebes ihr zu Gebote stehende Mittel bahin zu wirken, bag bie Rinder in der katholischen Rirche erzogen werden, so hat er, wie sein Amt und seine Pflicht es mit sich brachte, die Frau einerseits nur auf eine ihr obliegende Religionspflicht aufmertsam gemacht, von ber nach katholischen Grundsähen ihr ewiges Seil abhangt, andererseits aber lediglich fie über ein, ihr nach ben ausbrudlichen Worten ber Frankfurter Gefete felbft zustehendes Recht belehrt. — Umgekehrt hatte jeder akatholifche Pradicant genau biefelbe Befugniß in Beziehung auf ben protestantischen Chegatten gehabt. — Es ware brutale Willführ und mehr als türkische Gewalt, bem einen ober anbern eine, innerhalb ber gefetlichen Freiheit fich bewegenbe Wirtsamkeit verargen ober verbieten zu wollen, bie in ber Ratur und bem Begriff seiner gesetlich garantirten amtlichen Stels lung liegt.

Beweisen zu wollen, daß ber Caplan Roos, auch wenn man fich lediglich auf ben Standpunkt ber Frankfurter Behorben stellt, bemnach durchaus feiner handlung beschulbigt worben fei, die ihn in Conflict mit ben burgerlichen Gesetzen gebracht hatte, - hieße sich bemühen, die Evidenz noch evidenter ju machen. Fragt man aber weiter, mas benn in aller Welt biefer gange Sandel wolle und bezwede, ber fo viel Spaltung und Aufregung verurfacht, ben Saß ber verschiedenen Betenntniffe auf die bedrohlichste Beife gesteigert, und eine Brandfadel ber 3wietracht entzündet hat, die früher ober später nicht jum Beile ber freien Stadt Frankfurt leuchten wird, - fo ift bie Antwort fehr einfach. - Wir haben weber bie Absicht noch bie Beweismittel, noch halten wir ce ber Duhe werth, Individuen anschuldigen zu wollen. - Der Beift aber, welcher bie Bertreibung bes Caplan Roos bictirt hat, haßt und fürchtet Die Beichte, und mochte um jeden Preis ein Mittel bes Beils vernichten, in beffen Befit bie fatholische Rirche allein fich erhalten hat. — Er haßt bas Befenntniß ber Gunben, weil er bie Erlöfung haßt, und er fürchtet bie Beichte, weil bie Schnfucht nach ihr eine so große Gewalt über bas Berg jebes redlichen, nicht gang verharteten Menschen, auch bes Protestanten, übt, und täglich mehr alle beffern Naturen ber Rirche zuwendet. — Darum die vom Zaune gebrochenen, thorichten Angriffe auf bas Beichtgeheimniß. — Wie wurden fie jubeln, wenn fie biefes und mit ihm die Beichte, burch welche Mittel es auch fei, sprengen und abthun konnten; wie wurden fie triumphiren, wenn es ihnen gelange, die Lossprechung von ben Sunden wirklich zu einer leeren Form auszuhöhlen, die etwa auf einen, von ber Polizei eingeholten Erlaubnifichein ertheilt ober verweigert wurde! - Gludlicherweise ift Der, welcher biefes Sacrament zu ftiften fein Leben am Kreuz babingegeben hat, stärker als ber Geist, welcher nicht erst seit gestern solche Anschläge schmiebet, und bie Pforten ber Solle können, so lautet die Berheißung, die Kirche, die Er gegründet, nicht überwältigen.

Dem mit offener Berhöhnung ber einfachften Grundsate ber Logik gepaarten Angriffe auf bas klare Recht ber Kirche gegenüber kaltes Blut und Mäßigung zu behalten, ist eins ber größten Berbienste eines Kirchenfürsten in unserer Zeit. Diese Eigenschaft ist eine ber schönsten im Kranze ber Tugenben, wels che ben hochwürdigsten Bischof von Limburg zieren.

Dem bischöflichen Commiffarius ju Frankfurt war selbst bie Mittheilung ber biefen Fall betreffenben Acten verweigert worben, woburch, wie es vielleicht gar beabsichtigt warb, jede vermittelnbe ober begütigenbe Intervention bes Bischofes in jenem Stabium bes Streits unmöglich gemacht wurde. Beit entfernt, biefem Berfahren eine Entruftung entgegenzuseten, die, wie gerecht fie auch gewesen ware, zuverläßig nur neuen willtommenen Stoff jur Beschönigung einer ungerechten Befehdung ber Rirche geboten hatte, — schreibt bas Orbinariat zu Limburg am 14. Febr. 1845 ber Rirchen : und Schulcommission in einer Beise, bie bas fichtliche Bestreben verrath, einen Principienstreit ju vermeiben. - "Seit Errichtung bes Bisthums Limburg", beißt es in biefem Erlaffe, "haben bie beiben Staatsregierungen bie Befetung ber Caplaneien ale ein bem Bischofe ausschließlich austehendes Recht anzuerkennen geruht, und Hochdenselben nie mals behindert, nach seinem Ermeffen die Caplane gur Unterftubung ber Pfarrer in ihrer Amtsführung zu fenden und auch wieder abzurufen. Wir hegen baher auch im vorliegenden Falle zu der Gerechtigkeiteliebe hohen Senates das festeste Bertrauen, daß dem hochwürdigsten herrn Bischof nicht zugemuthet werben wolle, ohne Renniniß bes Sachverhaltes ben Caplan Roos von Frankfurt abzurufen, und erlauben und beswegen, bas von bem bischöflichen Herrn Commiffarius gestellte Ersuchen zu wie-Wir schmeicheln uns, bag bieß Ersuchen um fo weberholen. niger beanstandet werden moge, ba die Rlage von einem Pris vatmanne erhoben wirb, und Wir unterftellen burfen, bas bas

bischöfliche Domcapitel bie zur Unterftühung berselben competente Behörbe sehn möge, und Wir uns in diesem Falle bes Schutes hohen Senates unstreitig zu erfreuen haben werben."

Inmittelst hatte ber Director ber Liebfrauenkirche zu Frankfurt, bei welcher Caplan Roos seine Anstellung als Hulfspriesster hat, vorgestellt, daß ihm bessen Hulfe im Beichtstuble bei eintretender öfterlicher Zeit unentbehrlich sei, worauf der Senat die Genehmigung zur priesterlichen Amtsführung des Caplans bis zum 7. April zu prolongiren beschloß.

Wenn aber bas Staatswohl von Frankfurt wirklich bie Entfernung bes Betheiligten forderte, wenn der Senat wirklich an einen Risbrauch seiner Amtsführung im Beichtstuhle glaubte, wie konnte er dann noch dort, und gerade vorzugsweise zur öfterlichen Zeit, in eben dersenigen Thätigkeit belassen werden, welcher ihn gerade der Beschluß des Senats entheben wollte? Zeder Bernünftige wird diese Frage auswerfen, wir sind aber außer Stande, sie zu beantworten.

Der eben erwähnte Zwischenfall ändert übrigens den Gang der Hauptsache keineswegs, wohl aber versetze ihn ein Schreisbem der Frankfurter Kirchens und Schulcommission an das Orbinariat zu Limburg vom 8. März 1845 auf ein anderes Gesbiet. Dieses theilt nun, nachdem, wie es scheint, der neue Leisten gefunden war, auf welchen der ärgerliche Handel gesschlagen werden sollte, die vom Ordinariate gewünsichten Acten nzur Rachricht" mit, erklärt aber zugleich aus Auftrag des Senats, "daß in dem §. 13 des wegen Errichtung des Bisthums Limburg im Jahre 1818 zwischen Frankfurt und Rassau geschlossenen, und im Jahre 1820 ratissicirten Vertrags dem Senat vorbehalten sei, einem Caplan die Genehmigung zu verweigern, und der Senat im gegenwärtigen Falle Gesbrauch von diesem Vorbehalt mache."

"Das bischöfliche Orbinariat", sagt unser Gewährsmann, "zog ben von hohem Senate allegirten Bertrag, welcher bei ber im December 1827 vollzzogenen Errichtung bes Bisthums Limburg borthin war mitgetheilt worden, zn Rath, und siehe! berselbe enthielt weber in bem bezeichneten §. 13.

ift, einen Tifchtitel ju geben, außerer Suftentation beffelben, fo lange felder i

Bewundern wir wiederum die Bischofs von Limburg, der, stati surier Besorde mit einem nahelieg men zu nennen, sich in seinem 1845, nachdem er längst schon welchen Gegnern er zu thun ha herbeliäßt, daß der §. 13 den vo Commission erwähnten Vorbehalt i dieser Auseinandersetzung sügte das gende Bemerkung, die den Geist i teit bezeichnen mag, den die Kinaller Gednidproben, dem Kampse kalismus dieser Zeit, zu wahren si

"Angenommen jeboch, bag hoher Ser Stantsvertrages Sich bie Genehmigung bialten habe; fo läßt fich, was wir zwel halten, ein folder Borbehalt unmöglich bmal ertheilte Genehmigung jeber genommen werben könne."

ner Stelle nur in Folge bes Entscheibes ber competenten Behörde zu gesichehen habe. Diese Competenz muffen wir bei Rlagen wegen Diensthandslungen der und untergebenen Geistlichen im Allgemeinen, und insbesondere in dem Falle, der in den und gefälligst mitgetheilten Acten enthalten ist, einzig für und in Anspruch nehmen, und zählen mit Zuversicht auf den Schutz hohen Senates, da das Domcapitel eine von Hochdemselben anerstannte, ja durch Hochdessen Mitwirfung bestehende Behörde ist."

"Bir verkennen bie Absicht bes hohen Senates nicht, eis nen obiösen Streit mit einmal zu beenbigen. Bir bedauern das her um so mehr, daß zu diesem Zwede der Kläger Lummerzheim, oder die eigentlich als Klägerin zu betrachtende Chefrau desselben nicht an das bischöfliche Commissariat oder Domcavitel verwiesen wurde. Ja, wir müssen auch jeht noch den Antrag stellen, daß der Klägerin diese Weisung gegeben werde."

Augenscheinlich war hier wiederum bem Senate ein Ausweg gezeigt, wie ber von ihm einmal begangene Fehler wieber gut gemacht, ein, in seinen Folgen unübersebbarer, muthwillig und ohne alle Roth heraufbeschworner Principienstreit geschlichtet werden konnte. — Allein, wahrscheinlich ift es, baß man gerade die gutliche Beseitigung bes Zwiftes nicht wollte. Die vielbesagte Kirchen = und Schulcommission (eine aus Ratholiten bestehende Behörbe, welche, nachbem sie einmal von ihrer ursprünglichen, richtigen Ansicht und Erklarung abgegangen war, daß fie schlechthin in diefem Falle incompetent fei, bie unwürdige Rolle einer Poststation zwischen bem Senat und bem Bischof fortspielen mußte), diese Commission erklarte nunmehr auf Befchl und Auftrag bes Senats, bag ber 1820 ratificirte Bertrag zwischen Naffau und Frankfurt in einer anbern, bem §. 13 vor ber Ratification ertheilten Rebaction ben fraglichen Borbehalt bennoch enthalte, und daß somit ber Grundfat feststehe, bag ein Caplan nur mit Genehmigung bes Senats in Frankfurt functioniren burfe.

Wir unsererseits halten biesen ganzen Streit für einen, bas Wesen ber Sache selbst nicht anbernben Incidenzpunkt. — Denn wenn auch ein geheimer, oder wenigstens nicht zur lona- len Deffentlichkeit gelangter Borbehalt solcher Art sich wirklich

in dem Bertrage zwischen Frankfurt und dem Herzoge von Raffau fände, so wäre dadurch weder die rechtliche Stellung des Bischofs von Limburg, noch die seiner Caplane in Frankfurt, gegenüber dem Senate der freien Stadt, geändert. Die Caplane wären dadurch mit nichten in Beziehung auf ihre Amtswirksamkeit im Beichtstuhle der Jurisdiction des Senats unterworfen, und Ertheilung einer Genehmigung bei der Anskellung könnte unmöglich so viel heißen, als schrankenlose Bessugniß des Senats zur willkührlichen Austreidung nach ertheilster Genehmigung und geschehener Anskellung.

Allein die Eriftenz bes vorgespiegelten Borbehalts bedarf felbft noch einer hiftorischen Beleuchtung. Die bischöfliche Behorbe nämlich mußte unter biefen Umftanben auf ben Bebanfen fommen, "baß ihr ber fragliche Staatsvertrag von ben hohen Baciscenten im Jahre 1827 nicht in getreuer Bollstänbigkeit mitgetheilt, daß ihr namentlich in ber Faffung bes §. 13 etwas vorenthalten worben fei, was heute als entscheibenbe Baffe gegen sie gefehrt werben sollte." In biefer peinlichen Lage wandte fie fich an die herzoglich naffauische Regierung, und empfing von dieser den Aufschluß: "daß auch in der, in ihren Acten befindlichen Abschrift vom 8. October 1818 fich Die Bestimmung nicht vorfinde, wonach bem Senate ber freien Stadt Frankfurt vorbehalten fenn folle, einem Caplane bie Genehmigung zu verweigern." Erft auf weitere Erfunbigung beim herzoglichen Staatsministerium erfolgte ber Bescheib: bag in ber bei ben Regierungsacten fich befindenben Abschrift bes Bertrages zwischen Naffau und Frankfurt mehrere Mobificationen, resp. Bufage nicht enthalten seien, welche bei ber am 16. October 1820 ertheilten Ratification auf Anftehen bes Senats ber freien Stadt Frankfurt aufgenommen Insbesondere muffe ber \$. 13 (abweichend von ber oben mitgetheilten Redaction) folgenbermaßen lauten:

25, . "Bon den Caplanen der ganzen Diöcese kann der Bischof nach Belter den diesenigen wählen, welche er als Caplane zu Frankfurt anzustellen für ant findet, und deren es nach der dasigen kirchlichen Einrichtung bedarf; wobei berfelbe von felbst Bebacht nehmen wird, nur folde Individuen zu wählen, welche die erforberlichen Eigenschaften bagu haben: bas Domcas pitel macht bem Senate die Anzeige von der geschehenen Anstellung. Hierzu sei dann noch beigefügt:

"welche berfelbe, in fofern nicht befonbere Anftanbe vorliegen, genehmigen wirb.""

Dieser merkwürdige Sachverhalt gibt zu einer boppelten Reihe von Ermägungen Veranlaffung. — Die eine ftellt ber Berfaffer ber eben ermahnten Brofcbure an. "Seltfam! hochft feltsam! ber am 8. October 1818 abgeschlossene Bertrag wird unter mehreren Mobificationen, respect. Bufagen am 16. October 1820 ratificirt. Im December 1827 wird Dieser also ratificirte Bertrag von ben hohen Paciscenten als integrirenber Theil ber Fundationsurfunde bes Bisthums Limburg ber bischöflichen Behörde mitgetheilt: und es werden jene Bufape ihr nicht mitgetheilt! — Und im Jahre 1845 wird bas bei dem §. 13 nicht Mitgetheilte hervorgeholt, um ihr als entscheidende Waffe entgegen gehalten zu werden! — Suche bas, wer es vermag, ju begreifen. Der hochwürdigfte herr Bischof und sein Ordinariat saben sich um eine Erfahrung bereichert, für welche wir ben bezeichnenden Ausbruck zu finden in Berlegenheit fenn murben."

Allein diese Verlegenheit wächst, wenn wir, ganz abgessehen von dem Gesichtspunkte, den der Versasser der erwähnsten Broschüre hier hervorhebt, die Worte des S. 13, wie sie mit Einschluß der erwähnten Modisication und des Jusassam Schluße lauten, als Norm für unser Urtheil über das Verssahren des Senates von Frankfurt annehmen. — Also: weil sich der Senates von Frankfurt annehmen. — Also: weil sich der Senat anheischig gemacht hat, die Anstellung (dieß Wort ist wohl zu bemerken!) der vom Vischose beliebig auszuwählenden Caplane zu genehmigen, wenn keine besondern Anstände vorliegen, d. h., wenn wir nicht irren, dem Angesstellten auch abseiten des Staats seine Anstellung zu verdürzgen, und die Uebernahme dieser Bürgschaft nicht zu verweizgen, sobald keine besondern Anstände vorliegen, — so wird



tlebrigens wurde burch tiese trages von 1818 betreffenden, a Gang des Expulsionsgeschäftes, i keineswegs unterbrochen. Racht gesetze Frist mit dem 7. April al dinariate unter dem 18. April vo Commission eröffnet worden: "das tung hege, daß die Abberusung de folgen werde, indem er sich, wem gen noch nicht geschehen sei, zur i regeln genöthigt sehen würde."

Der Bifchof erklärte hierauf milbeften Form: baß er ohne fein sicht über ben Fond ber Sache auf mit beschäftigt sei, ben achten L 1818 bei ben herzoglich naffauisch heben. Er fährt hierauf fort:

"Es burfte ber hochloblichen Commif ben hohen Senat ju überzeugen, baß b Berzögerung Unferer Erwiberung auf bie Schreiben gemachten Erdfinungen feinem bocht beklagenswerthen Maßregeln schreiten werbe, bevor es uns auch nur möglich gewesen, bie Borftellungen an hochdenselben gelaugen zu laffen, zu welchen wir Uns in Folge ber beiben Schreiben ber hochlöblichen Commission vom 5. und 18. b. Mts. gemäß ber Wichtigkeit bes Gegenstandes bringend aufgefordert sehen."

Die Antwort, welche ber Senat hierauf am 13. Mai 1845 (wie immer durch die Kirchen = und Schulcommission) ertheilen läßt, charakterisitt sich dergestalt hinreichend selbst durch ihre theilweis ironische Form, daß wir ohne weitere Bemerkung sie unsern Lesern nur zur Erwägung empfehlen wollen.

"Wenn gleich ber Senat hatte erwarten burfen, daß bas hochwurbige Domcapitel - gleichwie baffelbe in bem Schreiben vom 25. April 1845 "nber großen Betrübniß und nicht geringer Beforgniß"" gedacht habe, welche bei Ausführung ber gegen Caplan Roos in Aussicht genommenen Maagregeln bie Gemuther ber Ratholifen in hiefiger Stadt unfehlbar erfullen burfte, - fo auch berjenigen Betrübnis und nicht minbern Beforgs nif Rechnung tragen murbe, welche bei bem jur Anzeige gebrachten Benehmen bes Caplan Roos bie Gemuther ber gefammten Bevolkerung hies figer Stadt bereits erfüllt habe; wenn gleich ber Senat hiernach hatte ers warten burfen, bag bas hochwurbige Domcapitel bie auf Erhaltung bes bebrobten firchlichen Friedens in hiefiger Stadt gerichteten Abfichten bes Senate, unter Beifeitsetung aller weiteren, wenn nothig, fpater ju lofenben Fragen, burch Erfetung bes Caplans Roos ju forbern, von felbft fich veranlagt und gebrungen fuhlen murbe: fo fei ber Senat boch weit bavon entfernt, bem bochwurdigen Domcapitel bie Gelegenheit zu benjenigen weis teren Borftellungen entziehen zu wollen, zu welchen baffelbe fich gebrungen fühle, und werbe baher ber Ausführung ber gegen Caplan Roos befchlof: fenen Daagregeln nach brei Bochen zwar um fo bereitwilliger Anftand geben, fonach ber Amteführung bes Caplan Roos fur biefe Beitbauer bie Benehmigung nicht entziehen, als ber Senat gur Erfüllung jener Pflicht nur ungern und nur nothgebrungen ichreiten murbe, und jur Beit bie Boffnung nicht aufgeben wolle, bag bochwurdiges Domcapitel im Ginflange mit den Bunfchen bes Senats auch feinerfeite bie Erhaltung bee Friedens unter ben driftlichen Bewohnern hiefiger Stadt erftreben, und bafur Bors tehrungen treffen werbe, daß biefer Friede fernerhin nicht in ahnlicher ober gleich beflagenswerther Beife geftort werbe."

Nachdem der Bischof endlich die oben schon besprochenen Aufschlüsse über den Tert des Vertrages von 1818 erhalten day die einmal eribeilte Genehmi nommen werden fonne."

"Benn wir", fährt bas nicifierha shen Behörbe fort, "baburch, baß bi Roos uns auf ben Grund bes §. 1 Staatsvertrags angesonnen worden ift, i verseht wurden, auf allgemeine Fragen verkennbar zu unangenehmen Differenzes wir dieß um so mehr bedauern, als wir nen, dem hohen Senate dutch seine S von Frankfurt abzurusen, so balt diese geistlichen Dienstverrichtungen betris lichen Behörde erfannt worden ist."

"Der Abberufung bes herrn Capl von bem Bürger Joh. Georg Lumme hobenen Beschwerbe, wegen Störung sein bens burch Berweigerung ber Absclution aber nicht nur ber wesentliche Umfland ei ner Rlage die bischöfliche Behörbe, als : tente, umgangen, und hoher Senat aus amte gemachte Vorlage berselben, ohne t telt worden wäre, die Jurücknahme ber nehmigung seiner Anstellung beschlossen mit der Vorberung, einen andern Caplan Fran mehrfach im Biberfpruch fteben, und fonach, ba bie febr einfachen und aus ber Natur ber Sache fliegenben Grunbfate, nach welchen ein fatholifder Chetheil in Betreff feiner Berpflichtung gur fatholifden Rinberergiehung zu behandeln ift, bei bem herrn Caplan Roos als genügend vorausgefest werben muffen, und fein Charafter eben fo fehr bafur burgt, baß er nicht wiffentlich einen Bonitenten burch unerlaubte Mittel gur Erfullung feiner begfallfigen Pflicht anhalte, eher ein Grund fur bie Unnahme vorliegt, daß etwaige Meußerungen beffelben von ben genannten Chelcuten ans Brrthum ober Leibenschaftlichfeit entftellt referirt wurden, ale bag er in ber beschulbigten Beife verfahren fei, und bag, wenn die Bonitentin fich gravirt glaubte, es ihr überlaffen blieb, fich einen anbern Beichtvater ju mahlen. Burbe nun bem ungeachtet Caplan Roos in Folge tiefer gegen ihn erhobenen Beschwerbe von Frankfurt entfernt, fo murbe bie ben Ratholifen bafelbft garantirte Freiheit in ber Ausübung bes Gultus auf bie empfindlichste und nachtheiligfte Beife verlett, weil fobann jeber fathos lifche Beiftliche in ber freien Stadt Frankfurt, wie umfichtevoll und gewiffenhaft er auch bas heil. Bußsacrament verwalten möchte, beforgen mußte, feine Stelle zu verlieren, so oft er pflichtschuldig Jemanden bie Absolution verweigerte; indem hierzu nichts weiter erfordert wurde, als bag ein folcher, ber nicht absolvirt wurde, aus Unverftand ober Boswilligfeit bei ber weltlichen Behörde barüber Rlage führte. Belch weitere nachtheilige Folgen biefes aber wieber für einen, aus einer folden Beranlaffung von Frantfurt entfernten Beiftlichen auch in bem Naffauifchen, bem Staate und bem fatholischen Bolke gegenüber haben konnte, fallt ju fehr in bie Augen, als daß wir es nicht für hinreichend erachten follten, nur im Allgemeinen baran erinnert zu haben."

"Es erübrigt uns noch ein Punkt zur Besprechung. — In dem gefälligen Schreiben der hochlöblichen Commission vom 13. d. M. werden wir
auf die Beträdniß und Besorgniß verwiesen, in welche die gesammte Bes
völkerung der freien Stadt durch das Benehmen des Herrn Roos versett
worden sei. Wenn ein von dem Herrn Commissarius Dr. Bohn uns vor
Aurzem zur Bescheidung vorgelegtes Gesuch des Borstandes der katholischen
Kirchengemeinde um Mittheilung der Berhandlungen in Betress der fatholischen
Roos als Zeichen der Besorgniß angesehen werden will, so unterliegt es
nicht dem geringsten Zweisel, daß diese Besorgniß keineswegs durch das
angebliche Benehmen des Herrn Roos gegen die Lummerzheim hervorgerusen worden ist. — Ob die protestantischen Gemeinden einen Grund
zur Betrüdniß und Besorgniß haben können — darüber wird nach dem besreits Angesührten wohl eben so wenig eine Meinungsverschiedenheit obwalten können, als darüber, daß, wenn dem ungeachtet eine solche bei denselben vorhanden ist, die Behörden den herrn Roos ihr nicht zum Opser

bringen burfen. Die Erhaltung bes kirchlichen Friedens kann Riemand aufrichtiger wünschen, als Wir; aber gerade barum dürfen wir auch keinen Anstand nehmen, offen unsere Ueberzengung auszusprechen, daß die Entsernung des herrn Roos keineswegs geeignet ist, die confessionelle Eintracht zu erhalten."

"Die Anerkennung bes hohen Senats, baß zu blefer Entfernung kein Grund vorliege, wird ohne Zweifel die Beforgniß der Brotestanten beseitigen und die Ratholisen beruhlgen. Dagegen wärde die Entfernung des herrn Roos von den Letteren leicht so gedeutet werden können, als würsden ihre heiligken Rechte mit Wissen und Willen unbilligen Forderungen der protestantischen Confession zum Opfer gebracht. Wir sind übrigens weit davon entfernt, dieß zu beforgen, und können von dem Bertrauen nicht ablassen, daß hoher Senat es für eine, im Wesen des paritätischen Staates liegende Psiicht erkennt, Uebergriffe einer Confession in das Rechts: gebiet der andern zurückzweisen, und daß Sochderselbe Seinen Ruhm dar ein sinchen wird, diese Psiicht mit jener hohen Gerechtigkeitsliebe und Beise heit zu erfüllen, die wir an Hochdemselben zu verehren gewohnt sind."

"Nachbem wir nun die Gründe allseitiger hervorgehoben haben, die uns nicht gestatten, dem Ansinnen des hohen Senats in Betreff der Abberrufung des herrn Roos zu entsprechen, erwarten wir darum auch zuverssichtlich, daß hochderselbe nicht länger mehr auf dieser Abberufung bester, und uns der Schmerz nicht treffen wird, uns in einer hochst bedauer-lichen Differenz mit dem hohen Senat zu sehen, hochdessen Wünsche nach Möglichseit zu erfüllen uns allzeit ein wahres Anliegen ist."

Fast scheint es, daß auf der entgegengesetzten Seite die Absicht vorzemaltet habe, durch maaßloses Bochen auf das nackte Recht des Stärkern einerseits, und rücklichtslose Beleidigung der einfachten Regeln einer verzumftigen Eregese bestehender Berträge andererseits einer ruhigen Erdrerung zu entgehen, der man sich nicht gewachsen fühlte. Wo möglich, so scheint es der Radikalismus gewünscht zu haben, sollte das Ordinariat aus seiner würdigen und gemessenen Haltung herausgetrieben werden.

"Das Recht", so lautet die dem Capitel am 16. Juni auf dem üblichen Wege ertheilte Antwort des Senats, "zur Zurücksendung mißfälliger Cappläne, verstehe sich von selbst. Auf dieses Recht habe der Senat, als auf ein unveräußerliches (!!), nicht verzichten können. Wäre die Ratur des Rechts aber auch eine andere, so müßte jedenfalls ein bestimmter ausdrücklicher Berzicht vorliegen. Statt dessen habe der Senat jenes Recht, wenn auch überstüssigerweise, ausdrücklich sich vorbehalten." Dieser "ansdrückliche Bordehalt" aber wurde, wie oben schon bemerkt, aus der Clausel gesolgert: daß der Senat die gesche en Anstellung der Caplane genehmigen werde,

in sofern nicht befondere Umflände vorllegen. "Bas die Ausübung des dem Senate zustehenden Rechtes der Jurudsendung der Caplane andelange", sagt weiter das erwähnte Schreiben, "so folge von selbst, daß der Senat, und nur der Senat zu prüsen habe, ob er in einem gegebenen Falle von senem Rechte Gebrauch machen wolle oder nicht, die Gründe seines Beschlusses aber weiterer Brüsung abseiten des hochwürdigen Domzapitels nicht unterzogen werden könnten. Das hochwürdige Domcapitel werde hiernach von selbst ermessen, daß der Senat nur aus andern Rüdsichten Actenstüde, den Caplan Roos betressend, dem hochwürdigen Domcapitel mitzutheilen verstattet habe."

"Der Senat sei unter biesen Umftanben nicht in bem Falle, über die Motive seines, gegen Caplan Roos gesasten Beschlusses in irgend eine Berhandlung einzutreten, muffe vielmehr jest wieberholt ben Bunsch, aber auch die seite Erwartung aussprechen, daß das hochwurdige Domcapitel die Abberufung des Caplan Roos längstens bis zum 1. Juli d. 3. bewirsken werbe."

Aus biefen Gründen aber werbe bem Caplan Roos vom 1. Juli b. 3. ab, ein fernerer Aufenthalt in Frankfurt nicht gestattet werben.

Wir konnen in Beziehung auf biese Argumentation lediglich ben tref: fenben Bemertungen beipflichten, mit welchen ber icharffinnige Berfaffer ber oft ermahnten Brofchure biefe Erflarung ber Staatsbehorbe begleitet. "Soll ber Sat: ber Senat hat ein unveraußerliches Recht, bie einem Curatgeifilichen ertheilte Genehmigung ju Aufenthalt und Function im Gebiete ber freien Stadt gurudgunehmen, nicht in ben anbern, in feinem innersten Rern revolutionaren und barum von hohem Senate gewiß nicht ges wollten ausarten: ber Senat ift fich ber Gewalt bewußt, einen Beifili= chen hinausweisen zu tonnen; fo wird in jedem einzelnen Falle ein Berhaltniß eingetreten feyn muffen, welches ben Ausbrud jenes Bewußtfeyns rechtfertigt; b. h. ber Senat wird ju bem Bewußtfeyn bes principiellen anch bas bes fattifchen Rechts ber Burndziehung feiner Staatsgenehmis gung, mit andern Worten, er wird bas Bewußtseyn haben muffen, bag ber Beiftliche entweber in feiner politischen, ober in feiner clerifalischen Qualitat ben ferneren Anspruch auf jene hohe Staatsgenehmigung verfchergt habe."

"Im ersteren Falle erforbert es schon ber Anstand als Beweis ges genseitiger Achtung ber geistlichen und weltlichen Gewalt, daß ber geistlichen Behörbe vorerst die Motive ber nothig erscheinenden Rudsendung mitsgetheilt werden, auf daß sie die nothig gewordene Abberusung erkenne, und das Erlöschen einer Mission ausspreche, die nur von ihr zurückzenommen, weil nur von ihr gegeben werden kann. — Im andern Balle wird es

keiner verständigen Regierung in den Sinn kommen, über kirchliche, geistliche Bergeben fich eine Competenz beizulegen. — Für Fälle gemischter Art hat man allerwärts gemischte Commissionen. — In irgend einem Balle der weltlichen Gewalt ein Recht vindiciren wollen, nach Belieben einseitig die fosortige Sistirung aller priesterlichen Functionen eines Geistlichen in ihrem Bereiche zu decretiren, hieße mit Einem Borte alle mit der gestillichen Gewalt abgeschlossenn Berträge, Concordate u. f. w. ohne Weiteres über den haufen werfen; hieße den dadurch geordneten Bestand der Kirche im Staate aufheben. — Bon der Hinausweisung des jüngsten Caplans bis zu der des Bischofs ware nur Ein Schritt."

In ganz ähnlicher Weise könnte bann überhaupt sebe Staatsgewalt aus bem Rechte: einer zum Bischof gewählten persona minus grata die Staatsgenehmigung zu verweigern, die Besugniß solgern: jeden consecrirten, bestätigten und anerstannten Bischof in dem Augenblide, wo er ihr (etwa durch Erfüllung seiner Psslicht) mißfällig wird, von seinem Sibe zu wersen und aus dem Lande zu jagen. Ob aber in einem Staate, wo solche Praxis herrschend wäre, noch von einer kirchlichen Freiheit der Besenner des katholischen Glaudens die Rede sein könne; die Beantwortung dieser Frage überlassen wir dem Gewissen und Rechtsgefühle, so wie dem gesunden Bersstande jedes Ehrenmannes.

Es macht einen wahrhaft wohlthuenden Eindruck, daß ber Bischof von Limburg der Rohheit der bisher charafteristren Procedur gegenüber bis an's Ende (dieses ersten Actes!) seine würzdige Haltung bewahrte, die wir, da der entsprechende Begriff in Deutschland täglich mehr aus dem Leben verschwindet, leizder! am passendsten mit einem fremden Worte als gentlemanlike bezeichnen mussen.

Sein Ultimatum ist vom 23. Juni b. J. batirt, und lautet wie folgt:

"Beun der hohe Senat in dem uns mitgetheilten großen Rathsbeschlusse vom 10. d. Mts. die für den 1. Inli decretirte Ausweisung des herrn Caplans Roos aus dem Beringe der freien Stadt Frankfurt auf das einzige Argument basut, daß der Senat ein unveräußerliches Recht befibe, einen bestellten Caplan jebergeit gurudsenben ju konnen, bie Gründe ber Burudsenbung aber in jedem vorkommenben Falle von bem Senate ju prufen, und einer Brufung won Seiten ber geistlichen Oberbehörbe burchaus nicht zu unterziehen seien, so fann es uns nur auf's schmerzlichste berühren, bie Erörterung von ber so gern angebahnt gesehenen Berftanbigung über ben einzelnen, bestimmt vorllegenben, burch bie unbesugte Klage bes Lummerzheim, wegen Berweigerung ber Absolution seiner Frau im Beichtstuble veranlagten Fall auf bas nachte Gebiet ber Principienfragen verpflanzt zu sehen."

"Auf blefes Gebiet hingebrangt, ernbrigt Uns weiter nichts, als im hinblicke auf die unveräußerlichen Rechte der Rirche, zu deren Wahrung Wir durch unsere Stellung, Gewissen und Ehre verpflichtet find, vor den Augen Gottes und ber Welt zu appelliren an die felerlichen Berträge, welche ben Bekennern der katholischen Kirche in Deutschland allerwege vollstommen freie Ausübung ihrer Religion garantirt haben."

"Daß die Berwaltung bes Bußsacraments, und namentlich die firengste Seilighaltung bes Beichtgeheimnisses eines ber wesentlichsten und unantaft-barften Momente ber freien Religionsausübung bilbet, dieß wird kaum ber Erwähnung bedürfen."

"Bon ber herzoglich Naffauischen Regierung haben wir bie bis zur Stunde ftets eingehaltene Braxis zu rühmen, baß jede Bersehung eines Curatgeistlichen nur unter Communication mit ber geistlichen Oberbehörbe über bie Grunde ber gewunschten Maafregel angeordnet worden ift."

"Der für ben 1. Juli befchloffenen polizeilichen Ausweifung bes herrn Caplans Roos zu begegnen, ift uns fein Mittel gegeben."

In der That hatte der kräftigste Ausbruck der Entrüsstung in dieser Lage der Dinge weniger gefruchtet, als unersschütterliche Ruhe und Kaltblütigkeit. Die kirchenseindliche Geswalt hat inzwischen wirklich am 1. Juli den Caplan Roos im Namen des confessionellen Friedens gewaltsam aus der Stadt geschafft, jenen radikalen Sectenhäuptern aber, die Deutschsland an den Rand der Anarchie gedrängt haben, wenige Woschen später unter dem Jubel der Loge den triumphirenden Einzug gestattet.

Nachbem das Attentat vollzogen war, hat die gesammte Curatgeistlichkeit ber Stadt Frankfurt ihre rechtliche Berwahrung gegen die Gewaltthat in einem Schreiben an die Kirden = und Schulcommiffion niebergelegt. "Die unterzeichneten Beiftlichen", beißt es hier, "fonnen nicht umbin, in einem folchen Verfahren, bei welchem von Anbeginn an alle und jebe Concurreng ber competenten geiftlichen Behörde ausgefchloffen, und von den wiederholten Reclamationen derfelben ganz und gar Absehen genommen worben ift, eine schwere Beeintrachtis gung ihrer Amtobefugniffe überhaupt, eine Behinderung ber Ausübung ber Religion, einen Gingriff in Die perfonliche Gewiffensfreiheit und ein Breisgeben einer ihrer wichtigsten, feelforglichen Kunctionen an jede Berbächtigung und Berunglimpfung von Seiten irregeleiteter ober boswilliger Menfchen, mit tiefstem Schmerze zu beflagen, und halten fich baher, im Intereffe ihrer Kirche und ihrer Stellung verpflichtet, gegen basfelbe, als gegen ein in ber Person bes Caplans Roos fie Alle gleichmäßig berührenbes, ihre heiligsten Rechte und bie bem gangen Priefterftande jugeficherte Achtung und Auszeichnung verlegendes, hiermit ausbrudliche feierlichfte Bermahrung und Protestation einzulegen."

Wir haben aus der oben gelieferten actenmäßigen Darstellung gesehen, daß die städtische Behörde dem bischöstichen Ordinariat die Angabe der Gründe ihres Versahrens verweisgert, und sich lediglich auf ein vorgebliches Souverainitätsrecht berusen hatte, über dessen Anwendung sie Riemanden Rede zu stehen habe. — Vier Wochen darauf ist dieses System schon aufgegeben, und es wird der Protestation der Geistlichkeit gesgenüber eine Rechtsertigung versucht, deren Werth wir dem Urtheile unserer Leser anheimstellen. Sie lautet wie folgt:

"(Auszug Protofolls bes großen Raths ber freien Stabt Frankfurt. Frankfurt a. M. ben 29. Juli 1845. Auf Bericht ber katholischen Kirchen: und Schulcommission de prs. ben 19. b. M. Berwahrung bes hiesigen Eusraclerus in ber Angelegenheit bes Caplans Roos betr."

"Ge hat die tatholische Rirchen: und Schulcommission ber burch Berrufung und Genehmigung bes Senates bahier im Amte stehenben fatholisschen Geistlichkeit auf beren Eingabe vom 15. Juli 1845 bas Rachfolgenbe qu eröffnen":

"Es ist ber Enratgeistichkeit nicht unbefannt, welche Berorbnung ber gewesene Erzbischof von Regensburg und Großherzog von Frankfart in hinsicht ber Religionsbestimmung ber Kinder aus gemischten Eben unter bem 5. September 1811 erlassen hat, und daß diese Berordnung nach den allgemeinen Gesehen vom 8. Juli 1817, 23. December 1817 und 20. Desember 1819 noch jeht babier mit Geseheskraft besteht und zu befolgen ist."

(Gerabe nach biefem, keineswegs absolut gebietenben, sons bern bloß subsibiarisch bisponirenden Gesetze war aber ber Casplan Roos, wie oben gezeigt wurde, vollsommen befugt, die Ehefrau Lummerzheim darauf aufmerksam zu machen, daß auch sie noch die Erziehung ihrer Kinder in der katholischen Relisgion stipuliren könne, und nach den Gesetzen der Kirche Alles anwenden muffe, um einen solchen Bertrag zu Stande zu bringen.)

"Es ift ber Euratgeiftlichkeit nicht weniger aus ber Senats : Berkundis gung vom 16. October 1827 bekannt, baß ben papfilichen Bullen, die Bila bung ber Obertheinischen Kirchenproving betreffend, nur unter ber ausges brüdten Boraussehung bie Genehmigung ertheilt worden ift, daß aus dens selben in keiner Beise etwas abgeleitet ober begründet werden kann, was den hoheitsrechten bieser freien Stadt schaden ober ihnen Eintrag thun könnte, ober ben Gesehen und Berordnungen berselben, ober den Rechten ber evangelischen Religion und Kirche entgegen ware."

"Ein hiefiger Burger, evangelisch : lutherischer Confession, besten Chesfran ber katholischen Confession angehört, fand nun aber ben Krieben seizues hausche, bas Glud feiner Che aus Anlas ber Religionsbestimmung seiner Kinder, welche nach ben erwähnten Gesehen ber Religion bes Basters folgen, burch Giuwirfungen eines Geislichen aus der Kirche seiner Frau gestört, und erhob beshalb Klage bei berjenigen obrigseitlichen Beshörbe, welche Störungen bes hausfriedens zu untersuchen und bestrafen bestusen ift."

(Es war sonach die Pflicht der Behörde, die stupide Unswissenheit des Klägers über die wahre Lage der Sache auszustlären, und ihm vor allen Dingen begreislich zu machen, daß es sich hier eben nicht um eine solche Störung seines Haussfriedens handle, welcher die Polizei abzuhelsen oder zu begegsnen befugt oder im Stande sei. Die Frau hatte ohne Zweisel das Recht, ihre Kinder, im Einverständnisse mit ihrem Manne,

protestantisch erziehen zu laffen, und wenn ber Caplan Roos in die Wohnung bes Lummerzheim eingebrungen ware, um bie Eltern burch factische Gewalt an ber Ausübung biefes Rechtes su hindern, oder wenn er etwa die Kinder zu entführen ge= trachtet hatte, - fo mare bie Beschwerbe beim Polizeiamt volltommen an ihrem Orte, und letteres zu allen Maagregeln berechtigt gewesen, welche bie Ratur bes Falles erheischte. Allein, wenn die Lummerzheim zu Dieser protestantischen Rinbererziehung die Gutheißung, Billigung und Absolution bes Caplan Roos verlangte, so war biefer wieber in seinem vollen Rechte, wenn er sie nach seinem freien Gutbefinden ertheilte ober verweigerte. - Entstand baraus eine Riebergeschlagenheit ber Frau, und aus biefer Störung bes "ehelichen Gludo", so war bieß eine eben so gewöhnliche, als nothwenbige und unvermeibliche Folge ber gemischten Che. Bon einem katholischen Priester verlangen, daß er diesen Uebelstand durch eine facrilegische Lossprechung befeitigen, bie Bonitentin über einen, nach tatholischen Begriffen fündhaften und verberblichen Seelenzustand beruhigen folle, ift ber Gipfel ber Absurdität. — Rach berfelben Theorie könnte benn auch jeber Protestant, ber eine geschiedene fatholische Chefrau geheirathet hat, verlangen, baß fie unweigerlich zu ben Sacramenten gelaffen werbe, bamit ihre Beiterfeit nicht getrübt, und bas "Glud" seiner Che nicht burch eine Regung bes fatholischen Gewiffens in Gefahr gebracht werbe! Aber welches Zerrbild würde die Kirche werben, wenn ste folden Anspruchen anmaßlicher Subjectivität nachgeben, und fich biefen gemäß umformen fonnte ober wollte!)

"Das Polizeiamt, zunächst unverfennbar, um einer burch ben bekannt geworbenen Fall hervorgerufenen, vielsach sich fundgebenden Aufregung in hiesiger Stadt zu begegnen, nahm zwar die Klage auf, vernahm auch nach bem Bunsche beiber Ehelente die Frau bes Klagers, hielt sedoch zu einem weitern Einschreiten sich nicht besugt, und schloß vielmehr seine Thatigkeit bamit, daß es die gepflogenen Berhandlungen bei der höchsten Staatsbeshörbe zur Borlage brachte."

"Bon hier gelangten biefelben an bie fatholliche Rirchen: und Schul-Commission, um ben Angeflagten von ber Anflage in Renninif gn feben, und beffen Erflärung aufzunehmen. Diese Erstärung wurde verweigert, weil ber zur Anflage gebrachte Borfall bei ber Beichte ftattgefunden haben folle, die Berwaltung bes Beichtstuhles aber in das rein kirchlich religibfe Gebiet gehöre, und beshalb der Controlle weltslicher Gerichtsbarkeit nicht unterstellt sehn könne, weil ferner die Berpflichtungen aus dem Belchtsiegel jede Bertheibigung unmöglich machten."

"Es kann füglich dahin gestellt bleiben, welches rechtliche Gewicht die fen, mindestens hoch fa weifelhaften Ablehnungsgründen beizulegen ift, doch darf hierbei nicht unerwähnt bleiben, daß das Domcapitel die Bersnehmung des Angeschuldigten, und somit die Ermittelung des Falls unter den obwaltenden Umständen für überall unmöglich erklärt hat."

"Eben so kann füglich bahin gestellt bleiben, ob nicht Mittel für ben Angeklagten vorhanden waren, Gehorsam gegen die bestehenden Gesete barzulegen, seinen Homagialpstichten ohne Berletzung des Beichtstegels, selbst nach ber strengsten Auslegung besselben, Genüge und Gehorsam zu leisten."

(Als welches in dem Falle einen ganz vernünftigen Sim hatte, wenn der Indifferentismus zu den Homagialpstichten bes Caplan Roos gehörte!)

"Benn aber ein Geistlicher in seiner Amtoführung Beranlaffung zu merklicher Beunruhigung und Aufregung ber Gemüther geworden ift, so wurde die Staatsregierung, zumal nach vereiteltem Bersuche beruhigender Aufklärung, ihre Bflichten zur Aufrechthaltung ber Sache und bes Friesbens unter ihren Augehörigen verleten, brange sie nicht auf Entfernung jenes Geistlichen von dem Orte seiner bisherigen Birksamkeit."

(Mit welcher väterlichen Sorgfalt in Frankfurt für bie Beruhigung ber Gemüther, und für die Beseitigung ber Aufregung gesorgt wird, welche gerade durch die Procedur gegen den Caplan Roos auf ihren Gipfel gesteigert ist, bezeugt jede Nummer des Franksurter Journals. — Eben dieselbe prophhlactische Methode wird dort mit rührender Unpartheilichkeit auch gegen die Ronge'sche Secte zur Anwendung gebracht, welche bekanntlich nichts als die Beruhigung Deutschlands bespeckt.)

"Bon ber Rirche aber unter bem Schupe bes Staates, die nur ben Frieden wollen fann, muß in einem folchen Falle erwartet werben, baß fie, so weit es an ihr liegt, den wohlmeinenden Absichten ber Staatsverwals tung entgegentommen und, indem fie den fraglichen Geiftlichen zu anders weiter, mehr fegensreicher Birkfamkeit verwendet, auch ihrerfeits zur Bewahrung und Erhaltung des Friedens und damit jur Förderung ihres eisgenen hochften Zweckes beitragen werde."

(Die Entfernung eines Seelforgers von seinem Posten, weil er sich geweigert, bas Beichtgeheimniß zu verrathen, ware natürlich bas geeignetste Mittel zur Erreichung besselben.)

"Die Kirche hat in bem vorliegenden Falle diesen Erwartungen nicht entsprochen; es bleibt baher der höchsten Staatsbehörde, wollte sie ihre Pflicht erfüllen, nichts Anderes übrig, als in Anwendung des ihr zuste-henden, von ihr auch die dahin nur im Falle bringender Nothwendigseit angewendeten, nie bestrittenen Rechtes, dem Angeschuldigten die Genehmisgung zur Amtsführung in Frankfurt und bessen Gebiete besinitiv zu entzies hen, und dem Rentitrenden den ferneren Aufenthalt dahier zu unterfagen."

"Die fatholische Gelftlichkeit in hiefiger Stadt wird hieraus erkennen, von welchem Gesichtspunkte ans allein der vorliegende Fall zu betrachten ift, daß sonach in dem gegen Caplan Roos eingehaltenen Berfahren eine Beeinträchtigung der anerkannten Rechte der katholischen Kirche oder der Geistlichen derfelben weber enthalten ift, noch in irgend einer Beise beadssichtigt sehn konnte, und wie der Senat die vertrauensvolle Erwartung hiermit ausspricht, daß die katholische Gestilichkeit auch ihrerseits Friede und Eintracht unter den verschiedenen christlichen Bewohnern hiesiger Stadt nach besten Kräften zu fördern sich angelegen sehn lassen werde, so ertheilt er derselben zu gleicher Zeit gerne die Bersicherung, daß er sede zur Ersfüllung ihres Beruses erforderliche gesehliche Unterstützung ihr zu gewähzen, und sie in dem Genusse der ihrer Amtswürde gebührenden Achtung zu schüpen, nie ermangeln werde."

(Kraft welches heilsamen Strebens heute jeder katholische Priester, der als solcher auf der Straße erkannt wird, strassos von dem Frankfurter Pobel insultirt, und mit dem Ruse: Fall um! Fall ab! verfolgt wird.)

"Die fatholische Rirchen: und Schulcommission ift ermächtigt, von gegenwärtiger Gröffnung auch bem fatholischen firchlichen Gemeinbevorftanb Renntniß zu geben. Bur Beglaubigung (unterz.) Dr. Miller."

Geftüht auf die Erfahrung ber Geschichte find wir bes unvorgreislichen Dafürhaltens, daß bisher noch Jeder, und zwar gerade durch das, womit er gefündigt, gestraft wurde. Wir glauben schwerlich, daß die Borsehung zu Gunsten ber Stadt Frankfurt eine Ausnahme von der Handhabung ihres großen, weltgeschichtlichen Gesetzes machen werde. Darum erswarten wir, zumal da kein Staat, auch nicht die Stadt Franksfurt, ein ewiges Leben zu erwarten, sondern die Folgen seiner Thaten in dieser Zeitlichkeit zu tragen hat, ruhig den weitern Berlauf, über den wir seiner Zeit unsern Lesern Bericht erstatten werden. Einstweilen soll, sicherer Kunde zusolge, die kathoslische Gemeinde in Frankfurt, deren Recht man mit Füßen gestreten, eine Klage an den deutschen Bundestag vorbereiten.

## XL.

# Wiesbadner Miferabilien.

+ Maing, 13. Dct. In unferer Rachbarfchaft, in Biesbaben, war in biefen Tagen große Aufregung burch bie Ankunft Ronge's und Dowiat's, "Reformatoren aus Breslau", wie fie im Frankfurter Frembenblatt aufgeführt worben. Der Regierungeprafibent Moller und ber protestantische Lanbesbischof Beibenreich hatten für bie Prebigten berfelben bie protestantische Rirche angeboten. Dem herrn Minister von Dungern mar bieg benn boch zu bebenklich, und fein Berbot hinderte, daß jene Rirche die Statte bes Standals wurde, wo "bas Gebächtnigmahl, bas von nun an tein Geheimniß ift", gefeiert wurde. Es war, wie auch fonft, in bem Gafthof zu ben vier Sahreszeiten, wo die Predigten gehalten wurden. Das Bauptfeft aber, nicht bas Gebachtnigmahl, fonbern bas Diner, bas ben beiben Reformatoren gegeben wurde, war im Bafthof "zur Rofe." Gierbei wollen wir einen Augenblid ver-Als bas Mahl eine Weile gebauert hatte, brachte Dowiat, ber befanntlich in politischen Strebungen ber Redfte unter den neuen Gelden ist, die Rede auf Preffreiheit u. dgl. Muller Mai von Wiesbaben, ber Chef und bas erleuchtete Baupt

ber neuen Gemeinbe in ber Naffauischen Bauptftabt - ber ohne Sweifel bem herrn Regierungsprafibenten Moller fpeciell verantwortlich ift - fant bie Sache bebenflich, erhob fich, und erflarte bas Festmabl für aufgehoben. Ein junger Abvofat aber wollte fich biefe Erklärung nicht gefallen laffen, nahm bas Bort, unb fagte bem genannten Mullermeifter, er fei bier Baft wie jeber an= bere, wie er fich nur einfallen laffen konne, die Tafel für aufge= hoben zu erklären. Es kam zu einiger Berwirrung. Ein Theil blieb, ber andere ging. Unter benen, bie gingen, war auch ber Stadtamtmann von Wiesbaden, Gr. Schmeitart, ber, obwohl fatholisch und bis jest noch nicht erklarter Rongianer, boch fur gut befunden hatte, nebft Frau Gemablin an einem bem Berrn Regierungsprafibenten fo moblgefälligen Diner Theil zu nehmen; wie es ja auch ber Better bes Regierungsprafibenten, ber Berr von Langeborf gethan hatte, ber einer ber lauteften bei ben Sectirer= Diners ift. — Aus ben Beitungen werben Sie gefeben haben, bag Ronge mit einem Pofal und Dowiat mit einer Tafchenubr von ber frommen Gemeinde in Wiesbaben beschenft worben ift. man Dowiat bie Uhr überreichte, bantte er und fugte bann bingu, er wolle ben herren nun fagen, wie die Weltgeschichte bie Stunben geschlagen habe: es habe eins geschlagen im Jahre 1517, als Luther u. f. w.; es habe zwei geschlagen im Jahre 1789, als die Juli=Sonne u. f. w., aber brei habe es bamals noch nicht fcblagen konnen u. f. w. u. f. w. Sie feben, Dowiat rudt muthiger mit ber Sprache heraus, als Ronge, ber in Stuttgart einem Theil feiner Buborer miffallen, weil er auch vom Behorfam gegen bie Fürften zu fprechen für gut fanb. - Geftern Nachmittag fam Ronge mit bem Dampfichiff hieher nach Mainz. Einige Tage vorher mar er inkognito hier gewesen, hatte mit einem hier wohnenben guten Freund bas Terrain fonbirt, baffelbe aber nicht hinlanglich ficher gefunden, flieg beshalb nicht vom Dampfichiff an's Land. Bahrend ber Biertelftunde, die bas Dampfichiff hier anhielt, ward es fcnell befannt, daß ber große Reformator nabe fel; haufenweise ftromte man nach bem Rhein; und als nun bas Dampffchiff abfuhr, ward Ronge von allen Seiten mit gellenbem anhaltenbem Pfeifen begrüßt, zum beutlichen Beichen, welche biempathien fich für ihn hier finden. Go fchiffte er bann rheinduftedris, ohne hoffnung, hier eine Gemeinbe grunben ju fonnen.

### XLI.

#### Corresponden, aus dem Morden.

Aus Dresben fchreibt man uns: Anberthalb Jahre habe ich im Gen: trum bes Ultramontanism, in Munchen, gelebt, aber noch nie fo viel von ihm gehört noch gewußt, als in acht Tagen in Leipzig und Dresben. Welch ein fürchterlicher Rerl ift ber Jefuit, in ber Linten ben Reich, in ber Rechten ben Doldy, Europa schmachtet unter feinen Fußen — bas Alles ift bent-Uch zu haben für zwei Grofchen! Wie ber Jefuitism jest "Sochwaffer" in Breslau hat; wie er überall fein verruchtes hanpt wieber ju erheben wagt; wie er in Deutschland alle Granel wieberholen will, bie fcon hesperien von ihm erbulbet - wie ber verehrte Mann Ronge feinen Eris umphang burch Deutschland halt, bas Alles ift spottbillig zu erfahren aus ber "Sachfifchen Dorfgeitung", "ber Ameife", "bem Correds ponbenten"s jebes fachfifche Goderweib und jeber Raminfeger fann aus ihnen bes politischen und religiösen Bewußtsepns feiner Beit theilhaftig werben, und flarlich erfeben, welch ein einfaltiges und finchwurdiges Befolecht wir Ratholifen find, halb ans Betrügern, und halb ans Betrogenen beftehenb. hierin liegt ber Schluffel ber bier herrschenben, fanatifchen Stimmung. Erempeln gab Leipzig.

Aus Schlesien wird uns geschrieben: Welch eine Stimmung in Preußen sei, mögen Sie baraus ersehen, daß die protestantische Gemeinde, z. B. in dem Städtchen Patschfau, Kreis Neise, mit nur wenigen Aussnahmen, zu den Lichtfreunden gehört, und doch sind dieß noch die ruhigsten Theile von Schlesien, hart an der österreichischen Granze. — Ueberhaupt ift der Rongescandal, in so weit er die Katholiken betrifft, ein gemachter. Wo nur ein Funke sich vorsindet, wird er von gewissen geheimen Gesellsschaften angeblasen, und Streh und Holz dazu getragen, um wo möglich

eine Flamme herauszubringen. Bir leben überhaupt in bem Buftanbe eis ner religiöfen Febbe. Das Landrecht ift für uns Ratholiten nicht mehr gum Schute ba. - Jeber tann ungeftraft unfere Rechte verlegen. - Bie beftructiv bie schlechte Breffe wirke, bavon haben Sie gar keinen Begriff. haß und Erbitterung mehren fich auf eine unglaubliche Beife. Seit eis nem Jahre konnte man wie an einem Thermometer mahrnehmen, bag bie Anctorität der Staatsgewalt von Tag zu Tag finke; die Berwaltung fcmanft, fo bag Alles feefrant wirb. Das rabifale Element zeigt fich hier, wie in ber Schweig, immer fühner, und bie Buten, welche an Gott hangen, und mit bem Ronig, ale einem von Gott Geerbneten es mohl meinen, verlieren mehr und mehr bas Bertrauen in eine gludliche Lofung biefer fcredlichen Birrniffe, weil fie feine Entichiebenheit gegen bas revelutionare Element feben. Sogar bis in bie untere Schichte bes Bolfes ift bie Meinung gebrungen, baf wir verhängnifvollen Tagen entgegen geben. Rur ein entschiebener, confequent wirfenber Wille fonnte vielleicht noch Alles in ber normalen Bahn erhalten, weil bie Bahl ber Guten noch überwiegenb ift.

Aus Berlin wird geschrieben: Das bobenlose Treiben ber Rentathos lifen berührt unfere fatholifche Gemeinde fanm. Ginige Brregeleitete find an der Schwelle aus eigener Bewegung gurudgefehrt, und die anderen, noch teine funfzig, find Lente ohne Farbe, die lediglich bem Gefchmad ber Auch fie tonnen fich noch eines Befferen befinnen. Beit fich auschließen. Uebrigens scheinen bie Lichtfreunde auf bem Bege ju fepn, die junge bentsche Rirche mit Stumpf und Stiel. zu verschlingen. Denn unter ben Broteft : Benten ericheinen auch wieber bie Deutschfatholifen. Beben Counabend wird hier bei St. Bedwig gegen die einbrechenbe Dammerung eine firchliche Anbacht - Abenbfegen - gehalten, bie außerorbentlich besucht wird und ein Dorn im Auge ber Feinde ift. Auch die beiben neu entftanbenen Monatschriften, Betrus und Baulns, jur Bahrung ber fatholischen Intereffen, haben einen giemlich gludlichen Fortgang. Ueberhaupt aber hat bas fatholische Leben hier feit bem Auftreten ber Sectirer fehr an Entichiebenheit gewonnen.



#### XLII.

#### Literatur.

Abolph Freiherr von Anigge. Von Karl Göbede, Hans nover 1844.

Knigge (geb. 1752, geft. 1796) zu Hannover) ist einer von jenen Charakteren, in welchen sich eben wegen ihrer Flachsheit und ihres Mangels an tieferer Eigenthümlichkeit und wirklicher Originalität die ganze Misere ihrer Zeit und Umgebung recht bequem und handgreislich abspiegeln kann. Sein Leben ist für und Spätergeborne besonders wegen der Beziehung insteressant, in welche er zu dem Muminatenwesen des vorigen Jahrhunderts trat, und hierüber gibt die vorliegende Schrift recht interessante Aufschlüsse, die jedenfalls einen nicht unintersessanten Beitrag zur Sittengeschichte der Aufslärungsperiode liefern.

Anigge hörte frühe schon im elterlichen Hause mit Enthusstasmus von Freimaurerei und geheimen Wissenschaften reden, und hing sich als Knabe, in Gesellschaft mit einigen andern Knaben, ein silbernes Kreuz an ein Bandchen in's Knopfloch, entwarf auch mit ihnen einen halben Bogen Gesehe, die, wie er spöttisch bemerkte, wenigstens unschuldiger und nicht unwirkssamer waren, als die Gesehe mancher größern Berbindungen. Bald nach vollendeten Universitätsstudien beginnen seine Bezieshungen zu den Geheimbunden seiner Zeit. "Wie die Deutschan

42

au allen Zeiten, so weit die Geschichte reicht, eine gang besonbere Reigung zu Bereinen und geschlossenen Gesculchaften gezeigt haben, die nach ben verschiedenen Zeiträumen größerer ober geringerer Bolksfreiheit öffentlich ober geheim waren, fo brangt fich besonders seit ber Mitte des achtzehnten Jahrhunberte bas gange Bolfeleben nach geheimen Berbindungen bin, bie in zahlreicher Menge sich schlossen und eben so bald wieder Die Freimaurerei war eigentlich die Mutter aller auflösten. übrigen Befellschaften, Die bann freilich oft genug wie entartete Rinder gegen die Mutter auftraten. Sobald Knigge bas erforderliche Alter erreicht hatte, ließ er sich im Jahre 1772 bei ber Freimaurerloge ber ftricten Observang in Caffel aufnehmen. Seine früheren Ordensverbindungen hatten ihn nur noch lüsterner nach ber Freimaurerei gemacht, einem Orben, von bem er meinte, daß er große und wichtige Dinge verschließen muffe, weil er fich fo lange erhalten, und eine fo große Menge ber besten und verständigsten Menschen (!?) beschäftigt habe. ber Spipe ber Loge ju Caffel ftanb bamale ein ebler Mann (Bais von Eschen), ber auf Bucht, Ordnung, Unterwürfigfeit und Sittlichkeit ber Bruber hielt, und bie vorgeschriebenen Abgaben punktlich einzahlen ließ. Knigges Borwis, Jugend, Mangel an Subordinationsgeift, manche Unvorsichtigfeit in feinem Betragen, seine eingeschränften hauslichen Umftanbe, und endlich feine bamalige politische Lage hielten feine Beforberung im Orben auf. Er blieb immer Lehrling. Das frantte feine Eitelfeit, die ihn eine Rolle zu fpielen brangte. Den Mangel an loval erworbenen Kenntniffen zu erfeten, legte er fich auf bas Forschen. ""Der verrathene Freimaurer"" und bergleichen Bücher gaben ihm Stoff dazu, und ein Berräther, ber in dem Spfteme ber ftricten Observanz, was man fo neunt, burchgeführt, das heißt Tempelherr war, erzählte ihm bei einer Blafche Wein die Einrichtung aller Grade biefes Syftems, und vergaß auch nicht, große Borftellungen von ben verborgenen Dbern und Clerifern bei seinem begierigen Buborer zu erweden. Stols auf biefen neuen Schat von Kenntniffen versuchte Knigge bieseiben geltend zu machen und sein Fortrücken im Orben bas burch umsonst zu ertropen. Allein man nahm zu seinem Bers bruß gar keine Rücksicht barauf, gab ihm anheim, das Erkundsschaftete für wahr ober unwahr zu halten, es auf seine Gefahr auszuplaubern ober zu verschweigen, seine Beförderung auf dem gewöhnlichen Wege zu suchen, oder auf einem andern zu hins bern. Beleidigt durch diese Gleichmüthigkeit besuchte er sortan die Loge nur selten."

Erft als er spater im Jahre 1777 am Bofe bes Erbpringen Wilhelm von Beffen ju Sanau eine Stellung fant, wurde er burch bas Bersprechen: ihn schnell burch die Grabe bes Spftems ju führen, und ihn die Receptionsgelder nach feiner Bequemlichkeit bezahlen zu laffen, zu größerm Gifer bewogen. "Dadurch brachte er es bahin, daß man ihn bald in den sogenannten hohen Orben, von bem er bereits die Kenntniffe befaß, unter ben Namen a cygno aufnahm. Um nichts halb zu thun, fing er nun an, die fo gepriefenen hoheren Biffenschaften zu treiben." "Seiner religiösen Berfaffung nach schwebte er zwischen Glauben und Unglauben, war weber mit ben Rirchenfpstemen zufrieden, noch fant er Beruhigung in ber bloßen Bernunftreligion, voll Zweifel über die Wahrheit einiger Offenbarungefähe und voll Sehnsucht nach befferer, übernatürlis cher Erleuchtung. Er traute bem Orben, neben ber Spielerei mit nichtigen Dingen, die Beschäftigung mit hoheren Gegen-Ihm fielen alte Manuscripte in die Hand, er ständen zu. hatte Belegenheit, sehr feltene obere Grade anderer Freimaurerzweige kennen zu lernen, alles beutete auf geheime hohere Biffenfchaften bin. Er fam in Bekanntschaft mit Schrober in Marburg, ber auch ben faltesten Mann für Theosophie, Magie und Achymie in Bewegung zu sepen wußte, und Knigge war kein falter Mann, sondern ein feuriger, phantastischer, brausenber Jüngling von fünfundzwanzig Jahren! Er reiste begierig auf Abentheuer aus. Bo in einem Sause ber Bes biente, ober bie Magb, ober beibe mit einander von einem bosen Geiste geplagt wurden, wo ein schlauer Monch im Ruse

ftanb, bie Seelen ber Berftorbenen citiren und Schatten aus ben Grabern bervorrufen zu konnen, wo ein alter Mann abgesondert lebte von der Welt und leichtgläubige Thoren zu seinen Schmelatiegeln locte, ba blieb ber hochwurdige Bruder a cygno "Dabei trug ihm ber Ruf, daß er fich mit myftisch-fabbaliftischen Dingen befaße, allerlei unangenehme Befuche ein. Er hatte ein Gartenhaus vor bem Bodenheimer Thore Auf bemfelben ftand ein Thurmchen, mas die Aufmerksamkeit ber Fremben erregte und die Gläubigen in ber geheimen Meinung von feinen geheimen Studien befestigte. ging fein wandernder Schauspieler, fein vagirender Beifterfeher vornehmen und geringen Standes, fein reisender Beheimnissäger, fein bettelnder Goldmacher seinem landlichen Aufenthalte vorbei, und wenn er auch manche intereffante Bcfanntschaft machte, so waren die meisten doch nur lästig, indem sie ihn um Zeit und Gelb brachten. Praktifch trieb er Die Alchymie nicht ftart, ""ein halbes Dupend filberner Raffeeloffel"", fagt er, ",ift alles, was ich, so viel ich mich erinnere, baran gewendet habe."" Er lernte balb ben Jargon ber Moftifer auswendig. Balb glaubte, halb zweifelte er, halb murbe er belogen und verführt, halb tauschte und verführte er Andere, inbem er seine Schwächen in Diesen Kenntniffen nicht verrathen, und die Meister ber Runft nicht verscheuchen mochte, burch beren Sulfe er bie 3been vollends zu berichtigen und zu ordnen boffte, die bis babin nur als ein Chaos in feinem nebelvollen Ropfe schwebten. Und biefe Eriftenz gefiel ihm; er hatte feine andere; alle übrigen Plane in ber Welt waren ihm mißlungen, und boch glaubte er etwas Befferes fenn ju muffen, als ein gewöhnlicher Mensch. Enthusiaftisch für Alles, mas Desterien bieß, war ihm das Unverständlichste fast immer das Ehrwürdigste. Bum Rosenfreuzer war er niemals aufgenommen, benn er hielt bie beutschen Rosenfreuger fur unacht und unmiffent, aber biefe alte Berbrüderung mar ibm feit Gorde ber's vertraulichen Eröffnungen außerft werth geworben. Raturlich war auch die 3der eines Priesterthums einer seiner Lieblingsbegriffe geworben, und wer ihm bamals auf eine Art, welche diesen Begriffen geschmeichelt, den Antrag gemacht hätte, Zesuit zu werden, würde gar nicht viel Widerstrecken bei ihm gefunden haben, wie denn wirklich auch (handschriftlichen Mitztheilungen zusolge) um diese Zeit unter den Freimaurern das Gerücht einer Religionsänderung Knigges auftauchte. Die beizgebrachten Gründe für die Wahrscheinlichkeit desselben, daß er einmal zwischen zwei katholischen Geistlichen nach dem Hause eines anderen katholischen Geistlichen gegangen sei, sind indeß zu unsicher, um eine weitere Untersuchung dieses Punktes nözthig zu machen."

"In biefe Beriode faut fein Berfuch, eine ",neue allgemeine Bolkereligion"" ju ftiften, ben er bald mit bem Plane, Reformator bee Freimaurerorbene ju werben, vertauschte. Bei biefer Gelegenheit machte er 1780 in ber Loge zu Frankfurt bie Bekanntschaft des Marquis von Constanza, den die baverischen Muminaten unter bem Orbensnamen Diomebes auf Berbung in das nördliche Deutschland ausgeschickt hatten. Anigge und noch brei Maurer wurden in Frankfurt gewonnen. mitgetheilten Papiere ber Minervalklaffe famen ihnen fehr burftia und mager vor. Eine Art von Schulanstalt, Operatios nen gur Ausbildung junger Leute, Empfehlung von Buchern, bie in protestantischen ganbern unter ben niedrigften Claffen fehr verbreitet waren — alles, wie es für zurückgebliebene, ka= tholische Länder gut und nöthig seyn mochte; die nördlichen Gegenden waren für folche Dinge schon zu weit vorgeschritten. Doch wußten die Reugeworbenen dieß mit erdenklichen Grunben zu enischuldigen. Indes wurden sie von den guten Leuten in Munchen, bie in ihrem Schreiben nicht gerade bie glanzenofte Rolle spielten, sehr schulmeisterlich behandelt. Sie ver= langten, ehe sie für die Sache wirkten, tiefer eingeweiht ju werden. Taube Dhren! Die brei Freunde traten baber gurud; Knigge aber trieb bas Wefen noch eine zeitlang, bis er im Rovember 1780 einen Brief von Beishaupt, genannt Gpartacus, befam, in welchem es hieß, bie Oberen hatten ihm be=

fohlen, fortan mit Knigge zu correspondiren, er solle gar nicht mehr nach München schreiben, und den Inhalt von Spartacus Briefen vor Jedermann geheim halten."

"Diefe Briefe athmeten nun freilich einen andern Beift, als jene aus München. Alles, was Weishaupt fagte, und bie Art feiner Darftellung, feste Anigge in Eifer fur bie Sache bes Orbens. Er entwarf, ohne mehr Bapiere mitgutheilen, ein Bilb im Allgemeinen. Ge fei eine Berbinbung, hieß es, welche burch bie feinften und ficherften Mittel ben 3med erlange, ber Tugent und Weisheit in ber Welt über Dummheit und Bosheit ben Sieg zu verschaffen, bie wichtigften Entbeckungen in allen Fachern ber Biffenschaften berbeignführen, bie Mitglieber ju eblen, großen Menschen ju bilben, und biefen bann ben gewiffen Preis ihrer Bervollfommnung auch in biefer Welt ichon ju fichern, fie gegen Berfolgung, Schicffale und Un: terbrudung ju ichugen, und bem Despotismus aller Art bie Sanbe ju binben. - Auch wußte Beishaupt bie Bortrefflichkeit ber Mittel, ju biefem 3wede ju gelangen, febr ine Licht ju feten. Er verfprach einen nenen himmel, eine neue Erbe, ein Shftem, bas Belt und Menfchen umfchaffe, ein Bunbniß ber Ebelften, eine heilige Legion unfiberwindlicher Streiter für Beisheit und Tugenb. Auch mußte er bie Befriedigung bervorzuheben, welche bie Speculation bes Denfers in jener Berbindung zu erwarten babe, bat aber nicht mehr um praftische Thatigkeit, als um philosophisches Forschen, und fügte bingu, Knigge folle fich an feine Berson halten, wenn er nicht alles wahr mache, was er ihm verspreche, und worauf er ihm feine Ehre verpfanbe."

"Weishaupt forberte, ebe er Grabe mittheilen konne, die über bie Minervalclaffe hinausgingen, folle Anigge erft Bflangichulen anlegen und mehr Mitglieber anwerben. Dief that letterer mit allem Gifer. Er lub bie Beften unter ben Mannern aller Spfteme ein, an ber Berbinbung mit ben Illuminaten Theil gu nehmen,' und hatte in furger Beit eine große Angabl ebler, vornehmer, gelehrter und wichtiger Manner gu Minervalen angeworben. Beishaupt billigte, voll Entzuden aber ben guten Fortgang ber Sache, die Bahlen. Allen wurde der Beift mitgetheilt, ber von Beishaupt ausging. Auf sein Chrenwort geflütt, verpfändete Rnigge bas seinige fur bie Große und Gute ber Sache; fchrieb jener mit Barme bon bem Orben, fo fchrieb biefer mit heißem Enthusiasmus, verhieß Beishaupt Glud und Monne, fo verfprach Anigge, feinem Temperamente gemäß, Barabiefeefeligfeit. 3mar fab er balb, bag er zu lebhaft eingenommen fei, und fing an, in feinen Berfprechungen vorfichtiger zu werben, allein bie Menaufgenommenen malten bas Bilb mit eignen Farben weiter aus. Jeber glaubte im Orben ju finden, was er begehrte, und meinte am Enbe.

was er fich felbft verfprach, sei ihm von Rnigge versprochen, und muffe ihm von biefem geschafft werben. Beber warb feine besten Freunde an. Die Sache griff unbeschreiblich schnell um fich. Die Bruberschaft reichte won Ropenhagen bis nach Reapel. Rnigge fonnte ben Strom nicht mehr aufhalten und bie fleinen Details nicht mehr überfehen. Es murben viele aufgenommen, bie gar feine Subjecte für folche Berbindung waren. Balb hatte er ce mit. mehreren hundert Menschen zu thun, die alle burch ihn befriedigt und belehrt fenn, burch ihn alles erlangen wollten, was ihr Berg nur munichte. Er mußte alle feine phyfifchen, ofonomifchen und intellectuellen Krafte Tag und Nacht aufbieten, um nicht moralisch zu falliren. Beber wollte haben, Niemand geben; Niemand fonnte fich in feine angstliche, über allen Ausbruck muhfelige Lage feten. Wollte ein Forstmann wiffen, welche holzarten in biefem ober jenem Boben am beften gebeihen konnten, fo manbte er fich an ben Orben; wollte ein Chemiker wiffen, welche Art Phosphor zu machen bie beste mare, so mußte ber Drben ihm Auskunft geben. Biele wollten ju Chrenftellen und Bedienungen beforbert fepn, anbere verlangten Gelbvorichiffe ober Branumerationen auf Bucher, bie fie schreiben und burch ben Orben ansposaunen wollten; andere beträchtliche Darleben, um ihre Guter fculbenfrei ju machen; anbere begehrten, bag von Seiten bes Orbens Beirathen ober Bergleiche für fie negotiert, Proceffe gefchlichtet werben follten. Suchte Anigge unter biefer brudenben Laft bei ben vermeinten Dberen Gulfe, fo hieß es von Ingolftabt, jebe Proving muffe für ihre Leute felbft forgen. Alles fiel einzig und allein auf Anigge, ber, ba er felbft feine hohere Grabe hatte, auch feine Mittelobern gur Er: leichterung feiner Burbe anfegen fonnte, benn er vermochte nicht, fie gu inftruiren. Und die Leute wurden leicht muthlos, ja unhöflich und trogenb (ungeachtet er von feinem einen Geller nahm [?]), wenn ihre Bunfche keine Befriedigung fanden. Er that, was nur möglich war, und mit Recht burfte er, seiner Schrift über biefen Gegenstand gebenkenb, fagen, man finde in berfelben Beifpiele, mas raftlofe Thatigfeit bewirfen, wohin Enthufiasmus aller Art führen, und wie man Menschen lenten und migbrau: chen fonne. Es ging; jeber glaubte an bie Allmacht bes Orbens. Gein Bartenhans bei Franffurt war ein Burcau, in bem fich gegenseitige Gulfsleistungen concentrirten. Bahrend er, bie haufigen vorhin ermahnten Befuche abgerechnet, ein einfaches, unbefanntes Leben fahrte, außer aller Berbindung mit Fürfien und Bofen ftand, die er burch ben freien Ton feiner Schriften wenigstens nicht fur fich eingenommen hatte, ohne Betienung, ohne Reichthum mar: vergab er burch bie vielfach ausgetauschten Gulfelei: flungen ber Mitglieber untereinander, bie er burch ben ausgebreitetften, über halb Europa verzweigten Briefmechfel in Thatigfeit feste, Ehrenftellen, Pfrunden, Burben, theilte im Ramen ber vermeinten Dberen bie

Gunfibezeugungen bes Gluds nach feiner Meinung an die Burbigften aus. Familien: und Cabinetsgeheimniffe wurden ihm nicht felten mitgetheilt; so fest traueten die Leute, weil immer uneigennühig und redlich mit ihnen umgegangen wurde (???). Ein großer Theil diefer Dinge ift nie von aus bern als Anigge's Augen erblicht worden, und er will fich nur einer einzigen Indiscretion erinnern, die aber weiter keine Volgen gehabt habe."

"Iwar hatte er fast immer einige von ben jüngern Brübern in seinem Zimmer mit Abschreiben beschäftigt süßen, wie er benn auch zwei eide lich verpstichtete Copisten unterhielt, aber die Hauptsachen und der wichtigere Brieswechsel mußten doch durch ihn selbst geführt werden. Seine Gesundheit nahm dabei merklich ab. Seine Kasse vermochte die beschwerlichen Ausgaben für Porto und kleine Reisen nicht mehr zu bestreiten. (Einige größere, wie die sünswichige eilige Reise nach Braunschweig, wohin ihn der Herzog Ferdinand berufen, wurden ihm von denen vergütet, derentwilzlen er sie unternommen hatte.) — Er mußte sein bischen Silberzeug verzsehen, wiewohl es ihm leicht gewesen wäre, durch die Berbindungen seiner Correspondenz für sich selbst materielle Bortheile zu erringen. Auch wurzden ihm, und auch Weishaupt, zuweilen sehr reizende Anträge von der Art gemacht, die sie beibe indeß ausschlugen."

"Den Mitgliebern in Munchen fchien bamals bie Partei ber Jesuiten und ber beutschen Rosenfreuger fur ben Orben und fur bie Belt gleich gefährlich. Sie schickten Kniggen baber Documente, bie gegen bie Jesuiten gengten und bie er in Schlogere Briefwechsel einruden lief. Diefen Documenten zufolge gingen fie bamit um, bie beutsche Sprache von Schulen und Universitäten ju verbannen, bie protestantischen Lehrbucher von fatho: lischen hohen und niebern Schulen zu verdrangen; fie wollten bie ""philo: fophifche Moral" nicht mehr bulben, und biefelbe von ber ,,,,theologifchen Moral" nicht langer getrennt wiffen, lanter Dinge, bie man von ihnen boch nicht füglich anbere erwarten fonnte. Gewichtiger war bie Rachweis fung ihrer Unwiffenheit in fpeculativen und hiftorischen Dingen, burch melche fie fich veranlagt faben, gegen gelehrtere und achtungswerthe Manner, fowohl Ratholifen ale Protestanten, mit Berleumbungen und Berfegerungen zu Felbe zu gichen. — Rachbem man Knigge mit noch genaueren Rachrichten verfehen und er Chalotais Wert über Jefniten und andere gefam: melte Angaben benütt hatte, fcbrieb er unter bem Ramen Joseph Moifins Maier und unter ber Maste eines ehemaligen Jefniten bas Buchelchen: ""Ueber Jesuiten, Freimaurer und beutsche Rosenkreuger", ferner bie "Barnung an bie beutschen Fürften, Jefuiten-Beift unb Dolch betrefs fenb."" Er verfichert, beibe Berfe theile nur ane Gefälligkeit gegen bie Illuminaten, theils nur aus Gifer fur bie gute Sache ber Bernunft und

Breihelt gefchrieden zu haben, inbem er feines Biffens bis bahin nie in feinem Leben mit einem Jesuiten gesprochen, noch mit ben Rosenkreuzern jemals bas Geringste, weber im Guten, noch im Böfen, zu thun gehabt habe, und nie von ben einen ober anbern beleibigt fei."

"In biefer Beit fchicte ihm Beishaupt, ber feine Bufriebenheit in hoben Schmeichelworten ju erkennen gab, einen Theil feines fleinen Illuminatengrabes, ber ben Beften unter ben Aufgenommenen wie ein Deifter: ftud vorfam und fehr gefiel. Doch ließ Weishaupt auch jest fcon gumeis len einige Ungufriebenheit, freilich in ber höflichften Beife, burchbliden, wenn Rnigge's Berfuche bei einigen Leuten nicht nach Bunfche gelangen. Diefe fingen an ungebulbig ju werben, wollten tiefer einbringen, furchteten wohl gar hinter ber glangenben Außenseite gefährliche Irrgange. Rnigge fonnte, wenn bas Ganze nicht in Berwirrung fommen follte, nicht mehr ohne Renntniß ber hoheren Grabe bestehen, und als er nun unter hinmeifung auf feinen bieherigen Diensteifer, ber ihn eines uneingefchrantten Butranens nicht unwürdig erscheinen laffe, ernftlich auf gangliche Darlegung bes Spftems brang: ba rudte Weishaupt : Spartacus endlich mit bem grofen Geheimniffe beraus, bag ber Orben eigentlich noch gar nicht, fonbern nur erft in feinem Ropfe eriftire, bag nur bie untere Claffe in einigen fatholifchen Provingen errichtet fei, bag er aber zu ben hobern Graben bie herrlichften Materialien gefammelt habe. Rnigge moge ben fleinen Betrug verzeihen. Bu biefem großen Berte habe er fich langft nach wurdigen Mitarbeitern gefehnt, außer ihm aber noch feinen gefunden, ber fo in bee Suftemes Beift zu bringen wiffe, und babei fo punttlich und unermubet thatig fei. Er lege bie gange Sache in Rnigge's Banbe, ber bamit nach Gutbunfen ichalten moge. Um bieruber munbliche Berabrebungen ju nehmen, bitte er Rnigge, nach Babern gu kommen; die Bruber erwarten ihn fehnlich und feien bereit, ihm die Unto: ften ber Reife zu verguten."

"So unerhört die Berlegenheit auch war, in welche Anigge burch biese Eröffnung geset wurde, so war er boch nicht gesonnen, die Sache fallen zu laffen, er schrieb vielmehr an Weishaupt, daß sie um so gunftiger siehe, wenn nur die höheren Grabe sedald als möglich ausgearbeitet und aller Orzten Obere angestellt wurden. Im November 1781 reiste er burch Schwasben und Franken nach Bayern, und lernte die große Anzahl ber damaligen Witglieder, die nicht unter seiner Direction standen, personlich kennen. Er wurde von ihnen mit ausgezeichneter Hochachtung, Treuherzigkeit und Järtzlichkeit empfangen, bewirthet und während einer kleinen Unpässlichkeit, die ihm in Eichstädt zustieß, verpsiegt. Die Schilderung der Einzelnen, die er

gibt, so gunftig fie auch lautet, verhindert boch nicht, daß er ausspricht, was ihm miffiel. Beishaupt war ein unpraftifcher Stubengelehrter, beffen Menschenftubium blof auf ber genanen Renninig ber Berfaffung bee Jefuis tenorbens und ber Art beruhte, wie biefe Bater mit ihren Rinbern verfuhren. Sein Lieblingegebante mar es, fich ber namlichen Mittel jum Gu: ten zu bedienen, welche jener Orben zu bofen 3meden anwendete. Daber war er bamals nicht immer verlegen um bie Bahl feiner Mittel, hielt gur Ourchfetung feiner Plane einen Despetismus ber Oberen gegen bie Unter: gebenen, und unbebingten blinden Gehorfam biefer gegen jene fur nothig, was bei bem Mangel an 3wangemitteln in einer öffentlich nicht geschützten Berbindung ohnehin unanwendbar sebn mußte. Er felbst rechnete zwar auf keine Früchte bes Orbens während seines Lebens, sonbern bachte bie im Beifte bes Orbens erzogenen Junglinge als Erzieher ber folgenben Gene: rationen an bie Spite bes Berte ju ftellen, aber bas war unmöglich aus: auführen. - Die übrigen Ditglieber bes Orbens maren unthatig, festen teine Feber an, waren alle theils ju gerftreut und ihrem Bergnugen erge: ben, theile mit Berufegeschaften überhauft, und wollten bennoch nicht, bag etwas ohne fie geschehe. Roch immer wurde unter ihnen bie Frage aufgeworfen, was benn nun eigentlich ber lette Sauptzwed bes Orbens fenn folle? Die herrschenbe Ibee bei Allen mar zwar, allgemeine Aufflarung gu beforbern, fich untereinander beigufteben, und im burgerlichen Leben jebee Mitglied nach Berbienft und Fähigfeit ju beben, allein gerabe uber bie Aufflarung waren bie Begriffe febr unbestimmt; fie rebeten ju frei uber Religion, Glauben und Offenbarung, waren intolerant gegen bie, welche thre Dogmen nicht fur nichts weggeben wollten; auch war gegen bie Rein: hett ihrer Sitten manches einzuwenben; fie mischten fich in politische Banbel, um ben Orbensmitgliebern burgerliche Bortheile ju ichaffen; alle Arecpagiten, b. h. bie Leiter und Stifter bes Orbens, waren mit Beishaupt Aber ben Buß gespannt, flagten über feinen eigenfinnigen Despotismus, über feinen unfichern Bankelmuth, er wolle alles von anbern ausführen laffen und ergruble nur unpraftifche Plane. Sie trugen mehr bie Farbe ber Erbitterung, als bie ber Bahrheit auf. Uebrigens blidte burch alle Unvollfommenheiten ber befte Gifer und treuefte Bille burch."

"Anigge fing nun bamit an, die Areopagiten mit Beishaupt auszufohnen, was ohne große Muhe gelang. Dann trat er, auf der Leute eignes Bitten, um dem Orben mehr Schein zu geben, als Abgeordneter der
hohen, unbekannten Oberen auf, handelte als solcher, indem er den Zufand der verschiedenen Pflanzschulen in dortiger Gegend untersuchte, ermunterte, verhieß, vertröstete, ein paar angesehene Männer gewann und
die Areopagiten mit den verschiedenen maurerischen Spstemen bekannt
machte. Sodann schloß er mündlich und schriftlich mit seinen Ritverbun-

denen einen Bertrag, wegen ihrer tünftigen Operationen ab. Er sollte, mit Ausnahme der Mysteriendassen, das ganze System im Entwurf ausarbeisten, er durste das Ganze an die Freimaurerei knüpsen, bekam Bollmacht, sich auf dem Maurereanvente in Wilhelmsbad allen redlichen und versändigen Brüdern zu eröffinen, um sie zu gewinnen; er durste so viele Mitglieder zu Areopagiten machen, und so viele Obere ansehen, als er nöthig sinden würde; er bedung sich aus, daß die Entwicklung ihrer religiösen und politischen Grundssie die auf die großen Mysterien verspart und diese vorerst noch nicht ausgearbeitet würden; endlich brachte er es dahin, daß man ihm zugestand, daß eine Art republikanischer Berfassung im Orzben selbst eingeführt werde, wodurch er ein Gegengewicht gegen fünstigen möglichen Despotismus und Wisbrauch zu herrschsüchtigen Zwecken bei Zeiten schassen wollte."

"Als bieß geordnet war, reiste Anigge nach Frankfurt zurud, und gab sich an die ihm aufgetragene Arbeit. Er machte munblich und schrift: lich Bersuche, ob er nicht die Freimaurer, die am meisten Einstuß auf dem bevorstehenden Convente haben wurden, zur Annahme eines solchen Systems vorbereiten könne, bekam aber jedesmal die Autwort, er möge seine Baspiere einschieten, oder auf dem Convente vorlegen, man wolle dann sehen, was darunter brauchbar sei oder nicht tauge. Den Convent besuchte er nicht; es kam dort auch nichts zu Stande. Um so niehr tvaten Maurer zu den Illuminaten."

"Alles schien gut zu gehen, Jebermann war zufrieben. Anigge gab alle Directionen ab und arbeitete, wo es die Gelegenheit mit fich brachte, als untergeordnetes Mitglied."

"Die übrigen Areopagiten handelten nicht eben so, vorzüglich konnte Beishaupt sich nicht in die Borstellung finden, daß der Orden, jest eine Berbindung unter freien Menschen, sein Eigenthum nicht mehr sei. Er fertigte Knigge, als die Grade kaum eingeführt waren, eigenmächtige Berzänderungen, Jusähe und Umgestaltungen zu, was gegen die feierliche Berzabredung lief, und Kniggen bei den Untergebenen lächerlich machen mußte. Seine Borstellungen wurden nicht beachtet, Jeder bestand auf seinem Ropfe. Knigge wollte sich, zumal der Orden ohne ihn eine höchst unbedeutende Anstalt geblieben ware, nicht unterjochen und unter die Füße treten lassen. Die gegenseitige Erbitterung nahm zu, es entstanden zwei Parteien im Schooße des Ordens, und so wurde sich jest der Keim des innern Berfalls gepklanzt, der den Orden, auch ohne hinzutreten außerer Iwanges mittel, mit der Zeit würde zerstört haben."

"Die Eigenmächtigkeiten Weishaupt's nahmen überhand, er verhans belte, ohne fich an die Berfaffung zu binden, heimlich und hinterrucks mit

ben Orbensgenoffen in verfchiebenen Provingen Denifchlands, er compromittirte Kniggen auf mehrfache Beise, und als biefer fich beschwerte, borte man ihn nicht; man vergaß Alles, was er fur ben Orben gethan. Schlechte Menfchen besten Beishaupt noch mehr auf. Anigge's Empfinblichfeit war auf bas hochste gesteigert, er vergaß fich fo weit, zu broben, er wolle bie Geschichte einer Gesellschaft, in ber man fo unbantbar und bespotisch ju Berke gehe, öffentlich bruden laffen. Dan fpottete feiner Dhumacht, unb verficherte, man bedurfe feiner nicht weiter, man fürchte ihn nicht. noch verfuhr er nicht ohne Dagigung. Er fürchtete, er fonne fich einft gu nieberer Rache verleiten laffen, und verbrannte beghalb, um vorzubanen, an einem Tage ben größten Theil ber Papiere, bie er von Beishaupt unb Anbern in Sanben hatte, und beren Befanntmachung Manchen in große Berlegenheit gefest haben wurbe; andere schickte er an bie babei intereffirs ten Leute gurud. Die hefte ber fammtlichen Grabe ichenfte er einem Freis maurer gegen einen Revere. Die Acten über ein Geschaft, bas einem großen hofe fehr wichtig war, ichidte er bem großen gurften gu, ben bie Sache betraf."

"Endlich wurden einige Manner, die an ber Spite ftanben, gur Berhutung weiterer 3wiftigfeiten bewogen, einen Bergleich ju bewirfen, welcher am 1. Juli 1784 gwifchen bem Orben und Rnigge gefchloffen wurde. Man bezengte ihm schriftlich und formlich, bag er freiwillig aus bem Drben getreten fei, und bag man feinen bieherigen Gifer fur bie Anebreitung bes Orbens bantbar anerkenne; man gelobte ihm ferner, burch ein Circu: lar an alle Brüber, vom fleinen Illuminatengrabe aufwärts, den nachthetligen, falfchen Gerüchten über ihn zu wiberfprechen, und ihnen fammtlich ju befehlen, ihn funftig in Ruhe ju laffen; er endlich lieferte alle noch bei ihm vorhandenen Orbenspapiere aus, und machte fich verbindlich, über bas Borgefallene Berichwiegenheit ju beobachten, ben menichenfreundlichen 26: fichten bes Orbens nicht entgegenzuwirken, und feine Oberen weber zu nen: nen, noch ju compromittiren. Go ichieb er aus einer Berbinbung, bie faft lebiglich fein Wert mar, und burfte fpater heilig betheuern, bag er an Allem, mas feit bem 1. Juli 1784 im Orben Gutes ober Bofes vorgefallen, auch nicht ben minbeften entfernten Antheil habe. Erft, als fpater ber Orben aufgehoben murbe, und Philos Schriften veröffentlicht maren, ergriff er auch feine Bertheibigung öffentlich."

"Nach seiner Trennung vom Muminatenorden gehörte er zu ben Gegs nern aller geheimen Berbruderungen, und warnte nachbrucklich vor jeder Berbindung mit geheimen Orden."

Aber trot biefer Erflärungen, die vielleicht nur ein Kunftgriff zur Berbergung später beabsichtigter Umtriebe waren, ließ

er fich boch wieber mit bem berüchtigten Bahrbt in ben Blan zur Errichtung einer "beutschen Union" ein, welche, wie ber Illuminatenorden, "Aufflärung und Menschenwohl" bezweckte, und über beren Geschichte bie hier besprochene Schrift ebenfalls interessante Mittheilungen macht. — Daß er sich bei biefem ganzen Treiben eines hohen Grades von Doppelzungigkeit und Unehrlichkeit schuldig gemacht, und überhaupt weniger zur Claffe ber Getäuschten, ale ber mit Absicht und Bewußtseyn Tauschenden gehört habe, durfte schwer in Abrede zu ftellen fenn. Denn schon im Beginn seiner geheimbundlerischen Thatigfeit fehlte es ihm nicht an ber Einsicht: "bie große Menge ber Freimaurer sei burch einen Gemeingeift vereinigt, ohne eigent= lich zu wiffen, wozu; zu beiliger Berschwiegenheit verpflichtet, ohne eigentlich zu wiffen worüber; unter fich getrennt, uneins über Meinungen, ohne eigentlich zu wiffen, wer am meisten im Finstern tappe." — Daher benn auch die unvermeiblich nothwendige Erscheinung: daß sich in dieser leeren Sulfe die unfauberften Beifter feten, und bag in ber Dunkelheit bie ents gegengefesteften Tenbengen nach herzensluft ihr Befen treiben. So konnte mahrend ber ersten frangosischen Revolution die Freimaurerei ber Beerd bes Jacobinismus fenn, mahrend fie unter Napoleon, wie heute in Schlesten und Rheinpreußen, zu einer Filiale ber geheimen Polizei herabgefunken ift.

## XLIII.

#### Rapoleon in Breda 1810.

Im Nachlag eines unlängft in Munchen verftorbenen Weftphalen fanb fich bie Abschrift eines Briefes, batirt: Phrmont, ben 22. Sept. 1810, welcher von einer Aubieng, bie Rapoleon im Mai beffelben Jahres in Breba gegeben hatte, Bericht erstattet. Er fcheint uns einen nicht unintereffanten Beitrag gur Charafteriftif jener Epoche und ihres weltlichen belben ju gemafren. Napoleon ftanb bamale auf bem Gipfel feiner Racht. Bahricheinlich brutete feine Rriege : und Groberungewuth fcon über bem Angriff, ben er bem norbifchen Colof jugebacht hatte. Bur Beit aber was ren feine Beifter noch mehr aufgeregt burch ben Rrieg, ben er mit ber Bucht ber Baffen und mit brutaler Gewalt gegen den eblen Oberhirten ber Rirche führte, welcher nur in der Kraft des Glaubens und in bem Bewußtfenn feines Rechts und feiner Pflicht eine Stute fanb. Eben bamals ftand ber Gewaltige im Begriff, bas Dag bes Unrechts, bas er gegen jenen verübt, bis jum außerften Ranbe ju fullen. Aber bes von Ratur fo fanften und nachgiebigen Bapftes Bille ftablte fich gerade in bem Fener folder Berfolgung immer mehr ju unbefiegbarer Rraft bes Biberftanbes, und bas Befühl ber Dhmmacht gegen folche geiftliche Starte erregte bage: gen in bem ftolgen Bebieter, ber gewohnt war, alle Furften Europas, mit Ausnahme bes unerreichbaren Konigs ber Meere, willfahrig feinen Binten fich neigen zu feben, einen gereizten Born und Uebermuth, ber bas Borgeichen feines nahenben Falles war. Solche Stimmung mußte benn anch leicht bie Burbe ber haltung, beren er fonft fabig mar, gefahrben und in wilbem Ausbruch fich ergießen, fo bag ber Belb bes Jahrhunderts, ungeachtet ber ungeheuern Ausbehnung feiner Macht, und ungeachtet ber erftaunlichen Gaben feines Beiftes, bennoch in Bahrheit flein erscheint gegen bie erhabene Seelenruhe und Pflichttreue bes gefangenen Rirchen: fürften. Unfer Brief nun gibt auch einen Beweis jener mit Dube behereschen Jornwätsigkeit bes Kaisers, wie sie fich in einem hestigen Ansfall gegen die katholische Geistlichkeit in Holland außert; und enthüllt zugleich die innere Gesinnung bes Kaisers in Beziehung auf Religion und Kirche, die ihm nur eine Magd der Politis war. Wir muffen zwar gesteshen, daß wir für die Aechtheit des Briefes keine namhafte Bürgschaft has ben; denn die Abschrift gibt nicht einmal an, von wem derselbe herrichre. Wer die innere Wahrscheinlichkeit der darin erzählten Thatsachen, und die Unwahrscheinlichkeit, daß Iemand zu seinem Privatvergnügen einen solchen Brief erdichte, lassen und nicht zweiseln, daß er ächt sei; und in diesem Bertrauen theilen wir ihn den Lesern dieser Zeitschrift mit.

"Pyrmont, ben 22. Gept. 1810. In meinem vorigen Briefe habe ich Ihnen Nachricht von ber Aubieng gegeben, welche ber Raiser Napoleon am 6. Mai b. 3. ju Breba ben fatholischen und protestantischen Geiftlichen ertheilte; allein bie Unterredungen, welche babei ftatt fanben, habe ich Ihnen nur furg gemelbet. 3ch liefere Ihnen hier einen Rachtrag gur Bervollständigung biefer wichtigen Neußerungen, welche Se. Raj. ber Raifer Rapoleon bei biefer Gelegenheit gethan hat. Rachbem er bie gewöhnliche Tour gemacht hatte, fprach er einige Borte mit bem Brafibenten bee Ap: pellationsgerichts, faßte bie verschiebenen Collegien ins Ange, und blieb zulest bei bem tatholischen Vicarius apostolicus fiehen, ber, fein Mann: fcript in ber Sant haltent, bem Monarchen im Ramen ber tatholifchen Beiftlichfeit fein Compliment machte. Se. Daj. aber geruhte nicht barauf ju antworten, fonbern fragte: Do find bie reformirten Brebiger? Der: auf ber Furft von Reufchatel fie bem Raifer vorftellte, und Gr. ten Dever, Prediger ber evangelischen Gemeinbe, bie Erlaubnif erhielt, ben Raifer angureben. Die Rebe war turg und enthielt unter Anberm folgenbes: ""Es ift umwandelbarer Grundfat ber Protestanten, in Allem, was fich zuträgt, bie Band ber Borfebung anzubeten und bem Cafar zu geben, was bes Cafare ift."" Der Raifer borte biefe Rebe aufmerkfam an unb antwortete: ""Sie haben recht, ich befchute alle Gotteebienfte; bie Proteftanten und Ratholiten genießen in Frankreich gleiche Rechte; es ift billig, daß bie Brotestanten in Diesem Departement in gleichen Rechten mit ben Rathelifen ftehen."" Sierauf fragte ber Monarch herrn ten Dever: ""Barum, mein herr! find Sie in vollem Ornate? "" - ""Sire! "" versette Gr. ten Dever, ",dieß ift in ber Ordnung."" - ",Run ja"", er: wiberte ber Raifer, ",, bas ift ganbessitte! Aber"", fuhr er fort, inbem er fich nach ber romifchefatholischen Geiftlichfeit wandte, bie nicht im Ornate, sondern vermuthlich bloß im schwarzen Rleibe erschienen war: ""warum habt Ihr ben Priefterrod nicht an? Ihr fagt, Ihr feib Priefter; aber wer feib 36r? Profuratoren, Notarien, Banern? 3ch fomme in ein Departement, wo bie Dehrheit aus Rutholifen besteht, die in vorigen Beiten unterbruckt

worben find, nach ber Revolution mehr Freiheit erhalten haben, und mein Bruber, ber Ronig, noch mehr begunftigt hat; ich fomme, um Guch alle ben Anbern gleich zu machen, und Ihr fangt bamit an, bag Ihr ben Refpett gegen mich ans ben Augen fest, und beklagt Euch über bie Unter: brudung, bie 3hr unter ber vorigen Regierung erlitten hattet; Guer Benehmen aber zeigt, daß Ihr fie wohl verbient habt. Der erfte Aft ber Souverginitat, ben ich habe ausüben muffen, mar, bag ich zwei von Euren wiberfpenftigen Prieftern verhaften ließ, fie figen im Befangniffe und follen verhaftet bleiben. Dagegen ift bas erfte Bort, bas ich aus bem Munbe eines reformirten Predigers hore: "ngebt bem Cafar, was bes Cafare ift."" Das ift bie Lehre, bie Ihr prebigen folltet. Bon biefem Berrn ba - auf ben herrn ten Dever bentenb - follt ihr lernen. habe ich unter ben Protestanten getreue Unterthauen gefunden; nie habe ich mich über einen zu beflagen gehabt. Ihr habt bie Protestanten verlaumbet, indem 3hr fie als Leute bargeftellt, die ftaatsgefahrliche Grund: fate lehrten; aber ich habe feine befferen Unterthanen, als bie Proteftanten. In Paris laffe ich mich jum Theil von Brotestanten bebienen; fie haben freien Butritt zu mir, und hier will eine handvoll brabantischer Fanatifer fich meinen Abfichten wiberfegen. Satte ich nicht in Boffnet's Lebre, in ben Maximen ber gallifanischen Rirche Grundfate gefunden, bie mit ben meinigen übereinstimmten, und ware bas Concorbat nicht angenommen worben, ich murbe Protestant geworben fenn, und breißig Millionen Denfchen waren meinem Beispiele gefolgt. Bas für eine Religion lehrt aber 3hr? Bift 3hr nicht, was Jesus Christus gesagt hat: Mein Reich ift nicht von biefer Welt, und Ihr Andern wollt Euch in meine Reichsges fchafte mifchen!? Ihr wollt nicht fur ben Sonverain beten? (Bermuth: lich hatten die katholischen Geiftlichen in diesen neuen Provinzen zum Theil erflart, fie fonnten feine Befehle über firchliche Gegenftanbe von einer weltlichen Dacht annehmen; ber Befehl: fur ben Raifer gu beten, muffe ihnen erft von ihren geiftlichen Obern infinuirt werben.) 3hr wollt unge: horfame Burger fenn? Die Beweife habe ich in ber Tafche. Benn Ihr in folden Grunbfagen verharret, fo wird Strafe in biefer und Berbamme nif in jener Belt Ener Theil fenn. Sie find", indem er fich an ben Bicar wandte, ber ihn angerebet hatte, "napostolischer Bicar. Wer hat Sie angestellt? Der Papft? Er hat fein Recht bagu. 3ch mache bie Bis fcofe.""

""Ihr wollt nicht"", indem er fich wieder an Alle wandte, ""für den Monarchen beten? Etwa barum, weil ein romischer Briefter mich in den Bann gethan hat? Aber wer hat ihm das Recht gegeben, den Monarchen in den Bann zu thun? Warum haben Luther und Calvin fich von der Kirche getrenut? Euer insamer Ablastram hat sie emport, und die deutschen

Fürsten wollten Euer Joch nicht mehr tragen. Die Englander haben Recht gehabt, fich von Euch losznfagen. Die Papste haben burch ihre heterarchie Europa in Feuer und Flammen geseht. Ihr möchtet wohl gern wieder von neuem Blutgerufte und Scheiterhaufen aufrichten; aber ich will bafür forgen, daß nichts baraus wird."

""Seib Ihr von ber Religion Gregore VII. ? Bonifacius VIII.? Benebicte XIV.? Clemens XII.? Ich bins nicht; ich bin von ber Religion Befu Chrifti, ber gesagt hat: Gebet bem Cafar, was bes Cafars ift; und bemfelben Evangelium gemäß gebe ich auch Gott, was Gottes ift. Meinen Szepter habe ich von Gott; ich trage bas weltliche Schwert, und ich werbe es ju fuhren wiffen. Gott richtet bie Thronen auf, nicht ich habe mich auf meinen Thron geschwungen: Gott hat mich barauf gesett, und 3hr Erbenwürmer (Vermisseaux do terre) wollt Ench bem wibers fegen? 3ch bin feinem Papfte, fonbern nur Gott und Jefu Chrifto Rechenschaft von meiner Regierung schuldig; meint Ihr, bag ich bagu gemacht fei, bem Papfte ben Pantoffel ju fuffen? Wenn es nur von Guch abhinge, 3hr murbet mir bie haare abschneiben, murbet mir eine Glate machen, wurdet mich, wie Lubwig ben Frommen, in ein Rlofter fleden, ober mich nach Afrifa verbannen. Bas für unwiffenbe Schwachs topfe feib Ihr! Beweiset mir aus bem Evangelium, bag Jesus Chriftus ben Bapft ju feinem Stellvertreter, jum Nachfolger bes beil. Betrus ververordnet habe, und bag er bas Recht habe, einen Monarchen in Bann gu thun? (Aus biefen wieberholten Meußerungen follte man beinahe bas Unglanbliche foliegen, bag ber Raifer bie Beweife feines Bannes in Ganben gehabt habe; wenigstens muß die Sage bavon in Gollandisch=Brabant verbreitet gewesen fenn, und ber Raifer muß fchriftliche Beweife bavon erhalten has ben.) Ift Euch an meinem Schute gelegen, fo probigt bas Evangelium, fo wie es bie Apostel geprebigt haben. Ich will Euch beschüßen, wenn Ihr gute Burger felb; wo nicht, fo verbanne ich Guch aus meinem Reis che, und gerftreue Euch, wie bie Juben, in alle Welt. Ihr gehort gum Bisthum Mecheln. Beigt Guch vor Gurem Bifchofe, legt Guer Befennts niß bei ihm ab, und unterschreibt bas Concordat. Der Bischof wird Euch meine Willensmeinung fund machen; ich will noch einen anbern Bifchof Gibt es ein Seminarium ju Breba? ju Bergogenbuich einseten. (Man bejahete bieß.) Bohlan beun, herr Prafeft, Sie werben Anftalt treffen, daß biefe Leute bas Concordat beschwören. Besuchen Sie bas Ses minarium, und forgen Sie bafur, bag man barin bie reine Lehre bes Evan: geliums vortrage, bamit aufgeklartere Leute baraus hervorgeben, als biefe Schwachfopfe (imbecilles) von Bowen, wo man eine wunderliche Lehre vorträgt.""

Der Berfasser bes Briefes ift ohne Zweifel tein Katholif. Er scheint XVI.

ein geheimes Bergnügen baran zu haben, daß ber Ralfer bie katholische Geistlichkeit so mit dem Erguß seines Unwillens überschüttet, und dagegen die Anrede des protestantischen Geistlichen gnädig aufnimmt. Er hat, wie es scheint, nicht gefühlt, daß bennoch die erfte, indem sie die zornige Standerde mit dem ftillen Widerstande der Pflicht über sich ergeben läst, eine ehrenvollere Stellung behauptet, als der lette, welcher schmeichelnd einen Grundsah zur Schau trägt, von dem er wußte, daß er in des mächtigen Raisers Ohren einen gnten Klang habe. Ehrenvoller ift es surwahr, dem gewaltigen Usurpator das Kirchengebet zu versagen, so lange nicht der gespilliche Borgesetzt eie Anweisung dazu gegeben hat, als ihm geschmeibig zu huldigen. Auch die katholische Kirche lehrt den Gehorsam gegen diese nigen, welchen Gettes Fügung die obrigseitliche Gewalt in die Sande gegeben hat; aber sie lehrt zugleich, daß man nicht Gottes Gebot und die Ordnung seiner Kirche der Willsühr eines weltlichen Gebieters preisgeben solle.

### XLIV.

## Johann von Nepomuk.

Gine hiftorifch:fritische Sfizze, auf Beranlaffung bes Bertes: "Geschichte von Bohmen, von Rarl Bilmarshof. Leipzig 1844."

Ein akutholischer Prediger in Böhmen, gelegenheitlich einer Leichenrebe (im Jahre 1614), rief: "Alle heilige Bekenner und Blutzeugen, Magister Johann Suß u. f. f., feligen Andenkens, organa spiritus sancti\*)." Wenn ein Fanatiker schon (ber burch seine attentirte Flucht, durch Ausbreitung ber Irrlehre, so wie durch seine verheißene und unerfüllte Rechtsertigung den kaiserlischen Geleitsbrief verwirkt haben würde, im Falle dieser auch über das Ziel seiner Reise nach Konstanz hinaus sich erstreckt hätte), ein Mann, der nur für seine Rezerei (1415) starb, einen protes

<sup>\*)</sup> Conciones funebres varior. authorum, in ber prager k. f. Bibliothef; 4te Predigt S. 470, von Bohuflaw (Gottleb) Klate tomffy von Saak, Dechant in Herik.

ftantifchen Paftor außerft intereffirte, wie viel mehr muß es ben für ben Ratholicismus begeisterten patriotischen Bohmen erheben, wenn er bes heil. Blutzeugen Johann von Nepomuf gebenkt, welcher bas lautere Bort Gottes in ber Sauptftabt feines Konigreiches Brag nicht nur lehrte, sonbern auch als Marthrer ber fatramentalischen Beichtverschwiegenheit am firchlichen Borizonte pranget. Dennoch hat die Afterweisheit neuerer Tage unfern beil. Johann von Repomut nicht unangetaftet gelaffen, und felbft ber Berfaffer vorgenannter Gefchichte Bohmens, obschon er Seite 24 unb 26 ber beil. Lubmilla, und G. 25 bis 27 bes beil. Wengeslaus in Ehren gebenket, befpricht bloß G. 236 bie (1729) erfolgte Beiligsprechung, nicht aber bie Leibensverhaltniffe bes beil. Marthrere Johann von Repomut, welches leicht Beranlaffung geben konnte, unfern Marthrer bes Beichtfiegels mit einem Johann von Nepomut zu verwechseln, welchen Konig Bengel IV. aus gang andern Urfachen in die Molbau werfen ließ, wenn gleich biefer mit jenem nur ben Namen und bie Tobebart gemein hatte, Beibe hingegen von einander verschiebene Berfonen finb. Der heil. 30= hann von Nepomuk war (1381) Pfarrer zu Gallus in Prag, Buhorer bes canonischen Rechtes "), bann Brebiger an ber Thein= firche, Domprebiger an ber Prager Sauptfirche zu Beit, Beichtvater ber (1386 +) Königin Johanna von ber Bfalz, und ftarb als Marthrer (1383) bes treu bewahrten Beichtgeheimniffes. Rebft thm lebte ju gleicher Beit ein anderer Johann von Repomut (secundus, filius Welfini), gleichfalls geboren zu Bomut (Nepomut), öffentlicher Notar, Domherr am Wischehrab und Pfarret zu Aegib, Buborer und Doctor bes canonischen Rechtes, Archibiacon im Saager Bebiete und erzbifchoflicher Beneralvicar, welcher zur Beit ber Konigin Sophie von Babern († 1425) int Jahre 1393 fein Leben verlor. Die Erifteng bes Lettern gefteht fr. Berfaffer Seite 85 ohnehin ju; er murbe ertranft, weil et bas Intereffe bes Konige vereitelt, wegen Bestätigung bes Rlabrauer Abtes, mittelbar wegen geubter Rache am Erzbifchofe 30= hann von Grengenstein , und in Folge foniglicher Graufamfeit.

<sup>\*)</sup> Codex Juristarum im Universitătearchive (1381), inter studentes: Joannes de Pomuk, plebanus (Pfarrer) ecclesiae S. Galli in Praga.

Die Exifteng und ber Marthrtob unfere Beiligen (primus, auch Bafil genannt) wurde ber chriftlichen Nachwelt burch öffentliche Denfmaler bemahrt; namentlich burch einen Grabftein in ber Brager Domtirche, mit ber Aufschrift: Johann von Bomut; burch eine Abbilbung ober ein Bandgemalbe in ber Brager Rreugfirche, gleich nach ber Auffindung bes beil. Leichnams in ber Molbau, mit ei= ner Aufschrift \*); burch ein Gemalbe in ber Rapelle bes Brager altftabter Rathhauses, mit einer Aufschrift \*\*); burch ein Bildniß in ber Universitätsfirche ber Utraquiften (Frohnleichnamsfirche) vom Jahre 1532. Das firchliche Bewußtsehn ber himmlischen Verklarung unferes Beiligen murbe burch bie ausgezeichnete Tugenbubung und beffen helbenmuthigen Tob, aber auch burch bas Erfcheinen heller Lichtflammen um bas haupt bes in bie Dolbau Berfentten, fo wie burch bie ungeheure Trodenheit gewedt, welche auf beffen Tob folgte, und fo ungewöhnlich war, bag man zu Sug bie Molbau burchschreiten fonnte. Diefes Bewußtseyn von ber Beiligfeit bes Johann von Repomuf erhielt fich burch bas Organ bes Prager allzeit getreuen Domcapitels, welches die Leiche bes Berklärten in der Metropolitankirche bei Beit unter einem Grabfteine beifette, und biefes bereits ermahnte Dentmal (1530) erneuern ließ, ja bie Aufschrift beisette: "Honorabilis Dominus Magister Nepomucenus hujus Ecclesiae Canonicus Reginae Consessarius, qui sacrosancti confessionis Sigilli custos usque ad mortem fuit, a Wenceslao IV. Bohemiae Rege Caroli IV. filio, tormentis tentatus, ex ponte in Moldavam praecipitatus, miraculis clarus hic jacet sepultus 1383", welches Monument unter bem bilberfturmenden Konige Friedrich zwar ruinirt, aber (1621) burch bie Dbhut bes ermähnten Domcapitels wieber hergestellt marb; ein Bewugtfebn, welches bie nach Bit-

<sup>\*)</sup> Gemáite mit bet Sujárift: A. MCCCLXXXIII. XX. May ex deposito Corpore in Ecclesia S. Crucis Joannis de pomuc Canon. a Wenceslao IV. ex ponte in Moldavam dejecto vera vultus et corporis depicta imago.

<sup>\*\*)</sup> S. Joannes Nepomuk submersus 1383. Antiqua ex pictura vetero — Pragensis curiae — Anno 1481.

tau (1421) fliebenden Domberrn ber Brager Sauptfirche ebenbafelbft aussprachen \*).

Diefes kirchliche Bewußtschn sprach fich ferner aus in ber Stadt Repomuk, wo fein Geburtshaus burch die Gerren von Sternberg in eine Rapelle gestaltet wurde; durch die Mitglieder ber Pras ger Karl = Ferdinand'schen Universität, welche jährlich an seinem Marthrtage eine lateinische Lobrede in der Kapelle zu Skalka ihm abhielten \*\*); durch ihre ertonenden hommen und errichtete Statuen \*\*\*), durch die Feder zahlreicher Biographen im In = und Auslande †).

Diefes kirchliche Bewußtsehn wurde belebt burch ben unerklärbaren Borfall, daß jeder freche Betreter des Grades des Seiligen der weltlichen Schande nicht entzing; daß nach der Erhebung des heil. Leibes, während die übrigen fleischlichen Theile bis auf die Gebeine in Berwefung übergangen waren, die Zunge auf ben heutigen Tag unversehrt erhalten blieb.

Endlich hat bas Centralorgan ber katholischen Kirche, ber apostolische Stuhl in Rom, dieses kirchliche Bewußtsehn, das sich über alle Erdtheile verbreitet hatte, durch die Beiligsprechung des Marthrers (1729) gutgeheißen; wobei die römische Curie mit aus gerfter Strenge verfuhr, und unsern Geiligen von dem erzbischöfslichen Generalvicar gleichen Namens ausbrücklich unterschied ††).

<sup>\*)</sup> Zittauer Stadtchronif.

 <sup>\*\*)</sup> Gloria Universitatis Carolo-Ferdin. Pragae 1672. auet.
 Volkmann.

<sup>\*\*\*)</sup> Pontani a Braitenberg hymnorum S. libri 3. Pragae 1602. Fagelli opuscula. Lipsiae 1538.

<sup>†)</sup> Acta Sanctorum Maji, collecta a Godof, Henschenio et Dan. Papebrochio. Antverp. 1670. Fol. tom. 3. p. 667. Fama posthuma B. Joann. Nep. Pragae 1641, Gelinef (1679), Genfchen (1680) n. f. f.

<sup>††)</sup> Bulla Urbani VIII. 2. Nov. 1625 et 13. Martii 1634. Constitutio Benedicti XIII. 1. M. qua B. Joannes Nep. Sanctorum Christi Martyr. Canoni adscribitur. Romae 1729. Acta processus in causa canonisationis B. Joann. Nepom. Viennae 1721 et 22. Sacr. Rituum Congreg. declarationis Martyr. B. Joann. Nep. Romae 1727 et 28.

Sonach nicht auf unbegründeter Sage, sondern auf hiftorisichen Beugniffen aller Jahrhunderte, beruht bas tirchliche Bewußtssehn von der Geiligkeit und dem Gelbentode unfers Iohann von Repomuk. Aus den von Berghauer\*) und Andern gesammelten Beugniffen, deren dieser vom Jahre 1383 bis 1700 an der Bahl neununddreißig anführt, und die B. Zimmermann \*\*) im Austage lieferte und fortsetzte, genüge es, bloß einige hier anzusühren.

Nebst obbeschriebenen Denkmälern hat das Zeugniß des Paul Zideck (Paulus a Praga) ein vorzügliches Gewicht, welcher seiner Zeit der einzige katholische Doctor in Böhmen und ernannter Bischof von Leutomischel war, das (Codex consiliorum ad Georgium Podiedrad v. 3. 1471) also lautet: "Male suspicans (Wenceslaus Rex) de Dominae suae continentia, quae consitedatur Magistro Joanni Decano O. O. S. S., accessit illum Rex petens sidi revelari, cum quo illa carnale commercium haberet? et cum Decanus ille nihil dicere vellet, praecepit eundem aquis sudmergi, quo sacto exaruit sluvius et cum populus non kaderet, contra regem murmurare coepit, et hoc malorum initium suit." Ein anderes Leugniß ist das des Prager Dombechanten Johann Krumlow, in einer Urkunde des Prager Domcapitels v. 3. 1483, wo die Worte zu lesen: "1383 Johannco de pomuc sudmersus de ponte"\*\*\*).

Desgleichen zeugen Katholiten; fo Benzel haget von Liboscan, Probst von Altbunzlau (1541), welcher auf ältere Gemähresmänner zurudweiset; Johann Dubravius (1522), Bischof von Olmug im 23. Buche seiner Geschichte u. A. m. Nicht minder Atatholiten; so Christoph Manlius von Görlig (1561), Martin Boregk (1587) u. A. m.

Wenn frühere böhmische Chronisten, wie Bartosch von Drahwit u. f. w., unsern heil. Johann von Nepomuk mit Stillschweigen behandeln, und bloß des erzbischöflichen Generalvicass ermäh-

<sup>\*)</sup> Protomartyr poeniteatiae ejusq. sigilli Vel. 2. a J. Th. Ad. Berghauer, August. Vindel. 1761. tem. 1.

<sup>\*\*)</sup> Codex Bibl. Capituli Metropol. Pragensis sub Lit. P. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Borbote einer Lebensgeschichte beß hell Johann von Nepomuk. Prag 1829.

nen, so ist bie Ursache hiervon leicht zu erklären, indem sie die geschichtlichen Ereignisse vom Jahre 1380 bis 1387 ganzlich ausgelassen haben, und folglich ist hieraus kein negatives Urtheil zu
schöpfen; besonders, da die husstische Berstörungswuth, welche unter dem Borwande des freien Kelches, die Sturmglode gegen das
Königthum riß, die katholischen Denkmäler und schriftlichen Abzeichen der Borzeit zu vernichten bemüht war.

llebrigens trägt bie Lebens = und Martergeschichte bes beil. Johann von Nepomut, zum Unterschiebe vom Generalvicar beffel= ben Namens, alle Merkmale ber Glaubwürdigkeit an fich. mare es unmöglich, bag aus ber Stabt Nepomut mehrere Junglinge ju gleicher Beit hervorgegangen, welche ben Namen Johann gleich hatten? Es war ja in biefer Stabt ein Ciftercienfer-Rlofter (entftant 1146), wo von ben Guffiten (1420) über 150 geiftliche Berfonen bingerichtet, und ihre beil. Ballen in Staub und Afche verwandelt murben; und es ift befannt, bag fich bie Rlofter ber Jugend annahmen, und fle zum Behufe ber Studien un= terftutten. Dber auch ftreitet nicht für biefe thatfachliche Bahrbeit ber Charafter fomohl bes excentrischen Ronigs Wenzel, als auch jener feiner frommen Gemahlin Johanna?! Mögen alfo immerhin afterweise Erititer Die Berfon bes heil. Johann von Depomut anfallen, g. B. B. Lofcher "), R. v. Reinsberg u. A.; wir Rathollten ftellen ihnen bas firchliche Bewußtfebn, offentliche Denfmaler, hiftorifer, Biographen und Apologeten aller Jahrhunberte entgegen, welche ihre Bumuthungen binlanglich abweisen; ja wir find ber feften Ueberzeugung, bag zwar bas Marthrthum bes beiligen Johann von Nepomut auferhalb bes driftlichen Dogmas besteht, hingegen eine berlei frevelhafte Laugnung bes tirchlichen Bewußtsehns (Trabition) bei befangenen Gemuthern ben firchlichen Dogmatismus überhaupt gefährben tonnte, indem biftorifche Facta und Dogmen innigft verknüpft find; bag bei bergleis chen Pfeudophilosophen eine geheime Abficht unterlaufe, die bahin zielt, burch bas Außerwesentliche bas Wefen ber beil. Religion felbft zu untergraben.

<sup>\*)</sup> Apologie und Schusschrift für ben heil. Johann v. Rep. wiber bie lutherifche heiligsprechung bes ermorbeten Dresbischen Brabicanten hermann hahn, von Batentin Loscher, lutherischen Brabicanten zu Dresben, von J. Th. Ro. Berghaner. Dollingen 1730.

#### XLV.

Die Generalversammlung des Gustav:Adolf: Vereins in Stuttgart und ihre Resultate. Bugleich ein Wort über die protestantische Kirchenversassungs: Frage.

(Shluß.)

"Die Geschichte ber Reformatoren selbst", sagt Haller richtig, "widerlegt ihr aufgestelltes Princip. Sie protestirten gegen jede höhere Autorität, aber nahmen es sehr übel, wenn man hinwieder gegen die ihrige protestirte. Sie forderten geisstige Freiheit und Gleichheit, weil sie derselben für sich bedurften, aber ihren Jüngern wollten sie dieselbe nicht gestatten. Und in der That, so bald diese Freiheit und Gleichheit eingeräumt wird, so ist auch keine protestantische Kirche mehr; sie wird durch ihr eigenes Princip zu Grunde gerichtet; eine Gessellschaft, deren Grundzeset auf Bereinzelung und Zerstreuung beruht, kann unmöglich bestehen, so lange sie dieses Geset bessolgt, sie muß inconsequent seyn, sich selbst widersprechen oder aufgelöst werden"\*). Sollte, wer Luther's Abhandlung "von der Gewalt der weltlichen Obrigseit" \*\*) liest, glauben, daß

<sup>\*)</sup> Restauration ber Staatswirthschaft Bb. IV, S. 9 Anm.

<sup>\*\*)</sup> In bicfer Abhandlung, die er aus Beranlassung der wider seine Uebersehung des neuen Testaments ausgegangenen Berbote im Jahre 1523 herausgab, und selbst dem Gergog Johannes von Sachsen gus

berfelbe Luther es war, ber bie weltliche Gewalt gegen feine theologischen Gegner, wie Karlftabt, die Biebertaufer u. f. f. aufrief, und bie Landesfürsten nicht nur ju Schirmern ber von ihm aufgestellten neuen Lehre, sondern auch zu Richtern über die Reinheit ber Lehre bestellte \*)? Das schon von Luther feinen fürftlichen Anhangern querfannte und fpater allgemein angenommene jus resormandi zeigt beutlich, wie wenig bie Reformation im Stande war, ihre Principien aufrecht zu Rur zu balb faben bie Reformatoren felbft es ein, zu welchen Consequenzen ihr bemofratisches Princip, strenge verfolgt, führe. Unfänglich hatten fie ganz biefelben firchlichen Berfassungsgebanken, mit benen man sich in unseren Tagen als mit neuen Erfindungen trägt. Richt nur wurde bas Briefterthum als eigner Stand negirt, fonbern es follten bie Beiftlichen nur Diener und Beamte bes Bolfes ober ber Laien fenn, blos um ber Ordnung willen von ber Bemeinde gewählt; wo aber biefes Organ schlecht ware, ba follte ber Laie nicht nur bas Recht, sondern bie Pflicht haben, ju predigen u. f. m., wenn er andere Beruf bagu in fich fühle. Hutten schlug vor, man folle ben Clerus mehr noch als becimiren, nämlich von hundert nur Einen laffen, und diese Reliquien follten bann in feiner Beise mehr von ben Laien sich unterscheiben, fie follten gekleibet geben, wie andere Laien auch, feine Privilegien mehr vor andern Burgern voraus haben u. f. f. Ueber zwanzig

eignete, spricht Luther über Dent: und Glaubensfreiheit Grunbfate aus, an benen fich ber Liberalismus unserer Tage nicht zu schämen hatte. Dagegen wird auch ber ftrengste Katholik nichts einwenben, wenn Luther sagt: "So sprichst du abermal: Ja, weltliche Gewalt zwinget nicht zu glauben, sondern wehret nur äußerlich, daß man die Leute mit falscher Lehre nicht verführe. Wie konnte man sonst den Rehern wehren? Antwort: das sollen die Bischöfe thun und nicht die Fürsten, denn denen ist solch Amt befohlen und nicht den Fürsten. S. Luther's Werke, Hall. Ausg. T. X, p. 426 — 479.

<sup>\*)</sup> Man vergl. hierüber Plant's Geschichte bes protestant. Lehrbegriffs (Leipz. 1796), Bb. IV, Rap. II, S. 59 — 68.

Berfammlung mabrbaft Gremmer Bered Band verbunten fint, fon Liebe. Weil man nun aber boch haben mußte, um bie bisher von gehabten Befugniffe gu üben, fo stituirung von Nationals und einem jahrlich abzuhaltenben Ratic ches bie oberfte Rirchenbehorbe Diefes ungefähr maren bie firchlie im erften Stabium ber Reformati Bie gang anbere lauteten fie, a ber Reuerungen und ihre Confequ weiterte! Luther felbit war mit feir gangen, welche in maßlofem Feuer lismus, bes Aufruhrs gegen bie ge feit aufpflanzten \*\*); ale er aber

am . . . . .

<sup>\*)</sup> Man vergl. hierüber bie lehrreiche lands literarische und religiöse B ter zc. Bon Dr. Karl hagen.

in vollen Flammen fah, und bemerkte, wie baburch bie Feinde seiner Reformation nur neue Urfache, sie zu haffen, neuen Borwand, fie ju verläftern, und neue Grunde, fie ju furchten, bekamen, ba war er auf einmal feiner momentan liberalen Gefinnung quitt und ledig. Beborte Sidingens miglungenes Unternehmen, mit Sulfe bes frankischen, schwäbischen und rheinis fchen Abels eine totale Umfehr in ber Reichsverfassung berbeiauführen, gehörten Rarlftabt's Bilberfturmerei, Dlunger's Tollheiten und die Aufftaube ber Bauern in Franken und Schmaben zu ben Früchten bes von ihm verfündigten neuen Evangeliums, so waren bieselben Extravagangen zugleich bie Ursache feiner Umtehr und feines Abfalls vom bemofratisch = liberalen Princip. Wirklich batirt sich biefer von 1525. Von nun an trat Luther mit bem Sate von bem unbedingten Gehorfam gegen bie Dbrigfeit auf, ein Grundfat, ber wenigstens mit ber bisherigen Praris und wohl auch, wie hagen meint, mit dem germanischen Leben in Widerspruch stand. Aber eben diese Theorie, nach welcher ber Fürft ber unumschränfte Berr feiner Unterthanen ift, verbunden mit Aussicht auf die aus ber Ginziehung ber Rirchen = und Rlofterguter zu gewinnenden Reichs thumer war es, welche gleich nach bem Bauernfriege so viele beutsche Fürsten und Reichostädte bestimmte, sich für die Reformation zu erklären. Daburch anderte fich aber zugleich ber gange Charafter ber letteren. "Bisher hatte fie einen volts= gemäßen, bemofratischen Charafter, feit bem fich aber", fagt Sagen, "bie Fürsten ju Bertretern und Beschüßern ber neuen Lehre aufwarfen, hort dieß auf. Die Fürsten haben ihre eigenen Zwede, bie sie nie vergeffen, bie fie unter allen Ber-

tes Wort, sondern wuthen und toben mit Bannen, Brennen, Morben und allem Uebel, was begegnet ihnen billiger, denn ein ftarker Aufruhr, der sie von der Welt ausrotte." In diesem Tone, welscher den Radikalen in Nargau Chre machen würde, geht es fort, und mit Recht rust hagen babei ans: "Welchen Eindruck mußten solche Werte auf die ohnehin schon anfgeregte Menge machen!"

haltniffen befolgen. Die Reformation mußte baber eben fo fürstlichen 3meden bienen, wie fie vorher volksthumlichen, natonalen gebient hatte. War bie reformatorische Bewegung bisher gegen die übermäßige Fürstengewalt, für die Einheit bes Reiche, für bie Erhöhung ber faiferlichen Bewalt gewesen, fo benütten bie Fürsten sie jett gerabe für bie entgegengesetten 3mede, für bie Erhöhung ber Fürftengewalt, gegen bie Gins heit bes Reichs, gegen bie Macht bes Kaisers. Die Einheit ber Nation in ihren Tendenzen war ein für alle Mal verloren." — Diefer Abfall bes Protestantismus von feinem Princip gab jenem orthodoren Lutherthum, jener traurigen Softheologie ihren Ursprung, welche, während sie auf bas gemeine Bolt wegen ber leichteften Bergeben von ber Kanzel berabbonnert, die ärgften Gewaltthaten und Berbrechen ber Dachtigen mit bem Mantel driftlicher Liebe zubect und fich allerunterthanigft vor ihnen in ben Staub wirft. Bon ihm batirt fic jene Berknechtung bes protestantischen Kirchenwesens, über welche man aus bem Munbe ber Protestanten felbft fo viele Rlagen bort, von ihm jenes fteife, ariftofratische Confiftorialregis ment, von welchem fie verfichern, bag es alle freie Bewegung bes kirchlichen Lebens hemme. Der Fürft sette fortan alle Rirchendiener ein und ab; ber Fürft sprach bas Recht an (und Riemand bestritt es ibm), bei Streitigfeiten über bie Lehre und ben Glauben einzuschreiten und nach seinem Gutachten zu ents scheiben, felbst Rormen und Regulative bes Glaubens aufzuftellen und Solche, die fich nicht genau baran hielten, ju beftrafen. Um bie Folgen aus biefen Grundfapen tummerten fich bie lutherischen Theologen wenig, ba sie um so undusbsamer gegen fremde Meinungen geworben maren, je ficherer fle fich im Befige ber Gewalt wußten. Natürlich wünschten fie, fich nun auch innerlich eine auctoritative Stellung in ben Bewiffen ber Gläubigen ju fichern, und wenn im Anfange ber Reformation jeder Unterschied zwischen Laien und Brieftern geläuge net und ein allgemeines Priefterthum geprebigt worben war, fo suchten fie jest wieber einen speciellen priesterlichen Charafter

zu vindiciren. — So ist der Protestantismus aus Schreden über die Consequenzen seines eigenen Princips, eben diesem (desmotratischen) Princip, das heißt, sich selbst untreu geworden; so hat er, anstatt es in allmähliger Entwicklung zu einer ihm angemessenen, freien Verfassung zu bringen, sich dazu bequesmen müssen, in den Dienst der weltlichen Gewalt zu treten, und sich von ihr eine Duasiverfassung aufnöthigen zu lassen, welche von einer selbstständigen, der freien Entwicklung des kirchlichen Geistes und Lebens günstigen Versassung das gerade Gegentheil ist. Wird er mit seinem gegenwärtigen neuen Anslauf und Versuch, sich eine seinem demotratischen Princip ansgemessen, seinem wahren Charafter entsprechende Verfassung zu geben, glücklicher sen? Wir zweiseln.

Wohl ist an einigen Orten, wie in der Rheinisch = Westphalischen Kirchenproving, in der Rheinpfalz u. f. f. die so vielfach erschnte Repräsentativ = ober Synodalverfaffung bereits in die Wirklichkeit getreten, wir haben aber von einem fonderlichen Ginfluffe berfelben auf die Forberung des firchlichen Sinnes und Lebens in jenen Provinzen noch nichts gehört. wir jedoch gestehen muffen, daß uns die dortigen firchlich-religiofen Berhältniffe aus eigener Anschauung nicht näher befannt find, fo enthalten wir une gerne einer Bezugnahme auf fie, und eines Urtheils über fie. Wir haben hier überhaupt nur ben Protestantismus im Gangen und Großen, Die protestantis sche Glaubensgenoffenschaft als eine kirchliche Totalität im Auge, und wollen bas vorhin ausgesprochene Urtheil nur auf fie als eine solche bezogen wissen. Wir sprechen vom Brotestantismus, in fofern er eine Rirche, nämlich Gine Rirche fepn ober werben will, und behaupten, bag er es zu bem, mas jum Begriff einer Kirche gehört, um fo weniger bringen wirb, je strenger er an seinem demokratischen Principe festhalten, je consequenter er es in seiner Verfassung burchführen wirb. Schon in ben Reprafentationen ber einzelnen Gemeinden ober Lokalfirchen werden in der Regel die verschiedenartigsten kirchlich = religiofen Elemente in Widerstreit gegen einander liegen,

und über jebe tiefer eingreifenbe Frage in Rampf geras Bernunft = und ftrenge Bibelglaubige, Rationalisten und Symbolgläubige, Indifferentiften und Bietiften finden fich wohl schon in jeder Einzelgemeinde beisammen. nun in Sachen bes Glaubens und Gewissens fich niemals eine Minorität freiwillig bagu verstehen wird, sich bem Willen ber Majorität zu unterwerfen, so wird, wenn über irgend eis ne mit einer firchlich religiofen Principlenfrage naber gufammenhangende Angelegenheit ein Befchluß gefaßt werben foll, bie Minoritat entweber ben Beitritt verweigern, ober gum Beis tritt gezwungen werben muffen, also entweber bie zuvor nur innerliche Spaltung nun auch eine außerliche und fattische werben, ober von bem rein bemofratischen Princip abzugeben und eine zwingende Autorität zu conftituiren fenn. Diese Autorität fann, ba es eben von Seite ber Minoritat an ber inneren Beftimmung fehlt, nur eine außerlich zwingende fenn, eine folde aber vermag über bie innere Ueberzeugung nichts, vielmehr spornt sie biese, besonders in religiosen Dingen, noch mehr zum Wiberstand, macht also ben Rif und bie Spaltung in ber Bemeinde jedenfalls noch größer, und hindert alfo gerade bas, was sie forbern foll, nämlich die wahre Eintracht und bas ge beihliche Zusammenwirken ber Gemeindeglieber. Wenn fcon bei Beschlußfassungen ber Lokalkirchen-Reprasentation, wenn fie irgend eine wichtigere firchliche Frage berühren, ein folcher Misstand sich in ber Regel ergeben wird, so wird berselbe in noch viel höherem Grabe auf ben burch bie Abgeordneten ber Einzelgemeinden gebilbeten Provincial = und Landessynoben eins Denn wenn die Berathungen ber erfteren fich mehr nur über Gegenstände von untergeordnetem Intereffe, über 20: falangelegenheiten ber Gemeinbe, über Sachen ber außeren Rirchenverwaltung und Rirchenpolizei fich erftreden werben, fo werben die der letteren schon weit mehr über die eigentlichen Lebenofragen ber Rirche fich verbreiten muffen. Ueber bie wich tigften Fragen bes firchlichen Senns und Lebens ift nun aber im Protestantismus ber Wiberftreit ber Anfichten gerabe am größten, die Einigung am schwersten: man wird babet auf Diefen Synoden über bie wichtigften inneren Lebenofragen, Die etwa von Einzelnen in Anregung gebracht werden, zur Tagesordnung übergeben muffen, wenn ber innere Rif nicht auch gu einem außeren, die Spaltung ber Ansichten nicht auch gu einer Spaltung in entgegengefette Secten werben foll. bie Spnode ihrer Proving werden die einzelnen Gemeinden, fe nachbem in ihrer Rirchenreprafentation bie Offenbarunge ober Die Bernunftgläubigkeit, ber Rationalismus ober Bietismus überwiegend ift, die Eifrigften, die Entschiedensten bes einen ober bes andern Standpunkts zu ihrer Bertretung senden, eben so werben wieder die einzelnen Brovincialspnoben die Giftigften und Entschiedensten berjenigen Ansicht, welche bas Uebergewicht in ihnen hat, gur ganbessynobe belegiren: wie fann es ba über irgend eine wichtigere firchliche Frage zu irgend einem auch nur einiger Dagen einmuthigen Beschluß tommen? Duffen nicht, wenn aus bem Bufammenftoß fo gang heterogener Elemente, wie fie im Protestantismus auf und abwogen, nicht ein vollständiger Bruch entstehen foll, gerade bie fit bie Begenwart und Bufunft beffelben bebeutungevollsten Fragen außer Berathung gelaffen werben? Und konnen folche Fragen, wie 3. B. Die nach ber Stellung, welche ber Protestantismus ber beutsche fatholischen Afterfirche gegenüber einzunehmen hat, die Symbolfrage und bie Rirchenreprafentationofrage felbft, konnen folche in's firchliche und felbst politische Leben ber Gegenwart fo tief eingreifende, eine befinitive lofung fo laut und bringend fordernde Fragen noch lange unerledigt bleiben? Dber will die protestantische Glaubensgenoffenschaft, welche boch auf ben Namen einer "Kirche", eines selbstständigen und selbstbewußten Bangen Unspruch macht, burch Bertagung berfelben in's Une bestimmte sich selbst ein testimonium paupertatis et impotentiae ausstellen? Soll die so vielfach erfehnte Reprasentativ = ober Synobalverfaffung berfelben wirklich einen Werth haben, und nicht ein bloßes chinesisches Schattenspiel seyn, so konnen und burfen Fragen von diefer Bichtigkeit nicht umgangen werben,

sobald aber auf einer solchen bemofratisch constituirten Synobe ernstlich auf eine berselben eingegangen wirb, tann es sich nicht fehlen, bag aus bem Zusammenstoffen ber unversohnbarften Begenfate ein Schisma entsteht, welches jebe befinitive Lösung berfelben unmöglich macht, allen Beschlüffen, Die etwa von einer Majorität gefaßt werben follten, jum voraus ihre wirkende Rraft nimmt, und überhaupt allen wohlthatigen Ginfluß, ben man fich von einer folden Berfaffung für bas tirchliche Leben bes Protestantismus verspricht, paralysirt und annullirt. Sollen die Berathungen und Beschlugnahmen ber Provincials und Landesspnoden für bas firchliche Seyn und Les ben wirklich praktischen Werth und Bebeutung haben, so muß Die Minorität ben Ansichten ber Majorität beizupflichten und ihren Beschlussen beizutreten gezwungen werben; was auf ber Landesspnobe beschloffen worden ift, bas muß in der Brovinzialfirche, was von biefer, daß muß in ber Lokalfirche Gultigfeit haben, und gegen etwaigen Widerfpruch mit Gewalt burchgesett werben. Es muß also, ba bie Rirche felbft feine außerlichen Zwangsmittel hat, die weltliche Macht in's Dittel treten, um ihren Beschlüffen Kraft und Wirtsamteit zu Es muß alfo ber Protestantismus, auch bei einer verleihen. auf bas bemofratische Princip gebauten Kirchenverfaffung, wie in seinen Anfängen, so noch heute, wenn er sich vor Auflöfung und Anarchie bewahren will, die Intercession ber Staatogewalt felbft verlangen, fich felbft unter beren Schut und Schirm Es muß alfo, wie zu Luther's Zeiten, fo noch jest vor bem rein bemofratischen Princip bes Protestantismus in praxi abgegangen werben, wenn berfelbe auch nur einen Schein von firchlicher Einheit bewahren foll. Sein bemofratisches, gegen jebe firchliche Autorität negatives Princip, ftreng in ber Wirflichkeit burchgeführt, mare feine Auflofung, fein Tob.

Ganz anders verhalt es fich in der fatholischen Rirche, und fein Bunder, daß die Protestanten im Gefühl ihrer firche lichen Hulfsbedurftigfeit so verstedte Blide heimlicher Sehnsucht auf sie werfen, kein Bunder, daß der Protestantismus,



## Protestantische Rirchenverfaffung.

665

welcher fich ber Gnabe bes Staates hingegeben, in praxi ihr gegenüber immer und überall ben Rurgeren gieht. Sie, die Rirche xar' egoxyv hat zu ihrem Principe nicht ben schwanfenden und widerspruchevollen Gesammtwillen der Einzelnen, fonbern ben ewigen und unwandelbaren Willen Gottes, fie, bie allein ben Namen "Kirche" verdient, hat eben barum auch nicht nöthig, von ber Gnabe bes Staats ju leben, und fich gur Friftung ihrer Erifteng ber weltlichen Macht in Die Arme ju werfen, sondern fie lebt und waltet in ewiger Herrlichkeit von Gottes Gnaben. Sie braucht nicht, um fich vor Auflofung zu retten, ihrem eigenen Principe untreu zu werden, wie ihre Gegner, die nach Berwerfung ber hohern göttlichen Autoritat einer gemeinen menfchlichen fich ju unterwerfen genothigt find; im Gegentheil, in ber consequenten Durchführung und allseitigen Entwidlung ihres Princips besteht gerabe bie Freiheit ihrer Verfaffung und ihre höhere Selbstständigkeit. Ihr Saupt, ber Mittelpunkt, um welchen fich alles Einzelne mefentlich reiht, - Chriftus ift nach seinem breifachen Sauptamt ale Ronig, Lehrer und Sobepriefter ber Grund = und Ed. ftein ihrer Berfaffung. Er ift nicht nur ihr Grunder, fo baß er fle fortan fich felbst überlaffen hatte, sonbern er ift es, ber unfterblich in ihr fortlebt, fie tragt und leitet. In Betrus, bem Fürsten ber Apostel, hat er ihr bei seinem Singang einen fichtbaren Stellvertreter hinterlaffen mit benfelben Bollmachten bes Hohenpriesterthums, bes prophetischen Lehramts und bes Konigthums, Die er auf Erben ausübte. Die Bischöfe von Rom als rechtmäßige Nachfolger bes Apostelfürsten, haben eben barum auch bieselben Bollmachten, wie er, und bie übrigen Bischöfe, als Nachfolger ber Apostel, bieselben, wie biese. In geordneter Abstufung erftredt sich von ihrer oberften Spige, Die in ben romischen Primat ausläuft, Die Hierarchie ber Kirche bis hinab zu ihrer breiten Unterlage im gläubigen Bolfe, fie construirt sich aber nicht atomistisch aus dieser, nicht von unten, sondern vielmehr bynamisch aus ber Spige, von oben. Gleichwie alle Puntte ber Pyramibe in bynamischer Beziehung

zu der Spipe berfelben ftehen, fo ftehen auch alle Theile und Glieber ber hierarchischen Ordnung, alle Bersonen, Sachen und handlungen ber Rirche in wefentlicher Beziehung zu beren Gipfel, bem romischen Episcopat. Bom Papft, als bem rechtmäßigen Nachfolger Betri, erhalt ber übrige Episcopat, und von diesem wieder die Briefterschaft ihre Sendung, Beihe und Vollmacht, von ber Priefterschaft aber bas Bolk (bie Laien) feinen Glauben und feinen baburch bedingten Antheil an ben Segnungen ber Rirche. Dieses ift, wie schon oben bemerft worben, die naturgemäße Ordnung, biefes ift zugleich auch bie allein geschichtsgemäße, benn von jeher war ber Erzieher und Lehrer vor und über bem Bogling und Schüler. Protestantismus Diefes natürliche Berhaltnig umgefehrt und von ber höhern göttlichen Autorität fich losgemacht hat, ift er in ein unnatürliches Berhältniß hineingerathen, und hat nun bie Bahl nur zwischen zwei Dingen, weltlicher Rnechtschaft oder Auflösung, - tertium non datur, - mahrend bie fatholische Rirche auf bem Felsen, ben ber Gottmensch gelegt hat, in felbstständiger, autonomischer Berfaffung unerschütterlich Wenn bas oben angeführte Zeitungsblatt, ber wurtembergische "Beobachter", von einem Zwiespalt spricht, welcher zwischen hoher und niederer Geiftlichkeit in der katholischen Rirche ftattfinde, so weiß biese Rirche und ihre Beiftlichkeit, unwesentliche Irrungen abgerechnet, selbst bavon nicht bas Geringste, und es ift biefes eben auch wieber eines von jenen felbftgefchaffenen Gefpenftern, bie ber moberne Liberalismus am hellen Tage ju feben pflegt. Rein, vom Gipfel ber tirchlichen hierarchie bis ju ben unterften Glieberungen berfelben, bis hinab zu ben Laien greift Alles harmonisch in einander, waltet Ein Beift und Eine Seele, gleichwie auch ber Leib nur Ift fle nach oben rein monarchisch, so schließt fle Giner ift. boch weber bas aristofratische, noch bas bemofratische Element von fich aus, benn in ihren geiftlichen Burbetragern hat fie jene Aristofratie, zwar jest nicht mehr ber Geburt, wohl aber bes Geiftes, ber Frommigfeit und Tugend (ageorne), und bas

bemokratische Princip trägt sie verebelt und geläutert baburch in sich, daß sie auch die Geringsten im Bolk zur priesterlichen, bischöflichen und selbst papstlichen Würde emporsteigen läßt.

Wenn also Manche auf die Einführung einer bemokratischen Verfassung in bas protestantische Kirchenwesen alle Hoffnung einer gebeihlichen Entwicklung bes letteren bauen, und, wie ber mehrgenannte "Beobachter", bie gegenwärtige Erbarmlichfeit und Unfruchtbarkeit beffelben bem Umftande gufchreiben, baß ben laien und ber niederen Geiftlichkeit zu wenig Theilnahme baran geftattet, ju wenig firchliche Gelbftffanbigfeit eingeräumt sei, so ift unsere wohlbegründete Ueberzeugung die, baß allerdings eine solche bemofratische Berfassung, als dem Urfprung und Princip bes Protestantismus burchaus entsprechenb, mehr Bewegung und Rührigfeit in benfelben bringen wurbe, aber nur eine negative zur Auflösung, baß bagegen eine wirkliche, positive Entwidlung bes firchlichen Lebens um so weniger für ihn zu hoffen ift, je mehr bie Laien an ber Ordnung bet firchlich = religiofen Angelegenheiten felbstständigen Antheil erhalten, bas heißt eben, je bemofratischer feine Berfaffung eingerichtet wird. In bemfelben Berhaltniß nämlich wird bie innerlich bereits vorhandene Berriffenheit bes protestantischen Bewußtsenns auch außerlich mehr hervortreten und fich in Thatfachen firiren. Soll aber biefes und die unvermeidlich baraus erfolgende völlige Loderung und Auflösung ber jest noch vorhandenen Scheinkirche nicht eintreten, so muffen, wie von ber letten Generalversammlung bes Guftav Abolf = Bereins gesches ben ift, alle jene tiefeingreifenden Kirchenfragen, die in nachfter Bufunft einer befinitiven Lofung entgegensehen, unberuchfichtigt und somit auch, so weit die "protestantische Kirche" dabei betheiligt ift, unerledigt bleiben, und fie tann fich in ihren Synoben und fonftigen Verfammlungen, gerabe wie letthin in Stuttgart, nur mit leeren Formalitaten beschäftigen, wenigstens nur über folche mit sich felbst in's Reine und zu einem befinis ven Beschluß kommen. Daß aber eine folche rein paffive Rolle gegenüber von ben Lebensfragen ber Gegenwart eine wenig beneibenswerthe ift, liegt am Tage.

Allerdings haben die Versammlungen bes Guftav Abolf-Bereins eben fo wenig einen offiziellen firchlichen Charafter, als biefer Berein bie "protestantische Rirche" selbst ift. Gs ift aber, fo ju fagen, ein Surrogat berfelben, ein Berfuch, bas protestantische Bewußtsenn ber verschiedenen gandesfirchen ans seiner Zersplitterung und Zerstreuung zu sammeln und ihm Eine gemeinsame Richtung zu geben. Welches ist benn nun biefe Richtung? Man fagt: Die Unterstützung hulfsbedurftiger protestantischer Gemeinden. Was auch in naherem Sinne ber Glaube biefer Gemeinden fei, ob vernunft = ober bibelmäßig. ob rationalistisch oder pietistisch, gleichviel, wenn sie nur protestantisch, bas heißt, gegen bie tatholische Rirche protestirend Ihre gegen die fatholische Rirche negative Stellung ift es bei Bielen allein, fur Die man fich intereffirt, Die fie ber Unterftubung werth macht. Ueberhaupt ift biefelbe Rraft, bie ben Protestantismus allein noch erhalt, auch in Diesem Bereine thatig. Es ift, um es furz ju fagen, ber protestantische Bille. Man fann von der protestantischen sogenannten Rirche, bie weber einen gemeinsamen Glauben, noch eine gemeinsame Berfaffung, noch irgend ein gemeinsames Bewußtseyn hat, recht eigentlich fagen, baß fie hauptfächlich auf bem Billen ihrer Mitglieder beruhe, indem der Wille Derfelben, protestantisch m fenn, gerade ihr einzig gemeinsamer positiver Inhalt ift. Dber fagt es etwas Anderes, wenn Tittmann in feiner Bufammen stellung ber protestantischen Zustände von 1530 bis 1830 bas Wesen der "protestantischen Rirche" barein sett, daß die Einheit berselben nicht erfannt werbe "an Einheit bes Glaubens, an irgend einem menschlichen Betenntnif ober an Einigkeit in ben Borftellungen, in welchen ber Berftand bes Menschen bie gottlichen Wahrheiten in sich auffaßt und außer sich darftellt, fonbern in ber Ginheit bes Giciftes, ber in ber Schrift allein bie Bahrheit sucht, und barin forschet, sie zu finden?" nicht bie "protestantische Rirche" als eine folche gefest, welche

Fundamente nicht die gefundene Wahrheit, sondern den Willen der Mitglieder, sie zu sinden, hat, und deshald, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will, immer verneinen muß, daß irgendwo jene Wahrheit bereits gefunden sei? Dieser protestantische Wille ist es, welcher, trot des Misslingens so vieler Bersuche, immer wieder Schriftsteller mit Muth und Hossnung ausrüstet, um zwischen der Schla des Katholicismus und der Charybbis der Unkirchlichkeit die Durchsahrt zu versuchen. Dieser protestantische Wille ist es auch, welcher den Gustav AdolfsBerein gegründet hat, dessen Tendenzen über den nächsten, ausgeblich alleinigen Zweck weit hinausreichen, übrigens bei der Bedeutungslosigkeit der erzielten Resultate für die Kirche, gesgen die sie gerichtet sind, wenig Gefährliches haben.

#### XLVI.

# Rom und feine Stellung in der Beltgefchichte.

Wie der Baum in der Erde aus seinem Kerne gewachsen, so aus Adam das ganze Menschengeschlecht. In dieser Berbindung ist ein Tag die Prophezie des andern, und die Bölster sind wie die Stämme eines Baumes. Die Ivee der Menschbeit und ihr Zweck sind gleichsam die Weltsecle, die alle Gesschlechter in soweit durchdringt, als sie in ihre Bestimmung eingegangen und an ihr festhalten. Kein Bolf trägt daher sein Leben und seinen Bestand in sich selbst, sondern empfängt Beides aus seiner Anschließung an den Lebensbaum und seiner Verbindung mit dem Zwecke der Menschheit. So lehrt es die Geschichte. Die Bölker kommen und gehen, grünen und versdorren wie die Zweige am Baume, der unwandelbar stehen bleibt; kein fruchttragender wird abgehauen, und auch kein

gegenüber von ben Lebensfragen ber Gegenwart eine wenig bes neibenswerthe ift, liegt am Tage.

Allerdings haben die Versammlungen bes Gustav Abolf= Bereins eben fo wenig einen offiziellen firchlichen Charafter, als biefer Berein bie "protestantische Rirche" selbst ift. Es ift aber, fo zu fagen, ein Surrogat berfelben, ein Berfuch, bas protestantische Bewußtseyn ber verschiedenen Landesfirchen aus feiner Zerfplitterung und Zerftreuung ju fammeln und ihm Gine gemeinsame Richtung zu geben. Welches ift benn nun biefe Richtung? Man fagt: Die Unterftugung hulfsbedurftiger protestantischer Gemeinden. Was auch in naherem Sinne ber Glaube biefer Gemeinden fci, ob vernunft = ober bibelmäßig, ob rationalistisch ober pietistisch, gleichviel, wenn sie nur protestantisch, bas heißt, gegen bie katholische Rirche protestirend Ihre gegen die katholische Kirche negative Stellung ift es bei Bielen allein, für die man sich intereffirt, Die sie ber Unterftubung werth macht. Ueberhaupt ift biefelbe Rraft, Die ben Brotestantismus allein noch erhält, auch in biesem Bereine thatig. Es ift, um es turg ju fagen, ber protestantische Wille. Man fann von ber protestantischen sogenannten Rirche, Die weber einen gemeinsamen Glauben, noch eine gemeinsame Berfaffung, noch irgend ein gemeinsames Bewußtseyn bat, recht eigentlich sagen, daß sie hauptfächlich auf dem Willen ihrer Mitglieder beruhe, indem ber Wille berfelben, protestantisch ju fenn, gerabe ihr einzig gemeinsamer positiver Inhalt ift. Dber fagt es etwas Anderes, wenn Tittmann in feiner Zusammenstellung ber protestantischen Zustände von 1530 bis 1830 bas Wefen der "protestantischen Rirche" darein sett, daß die Einheit berselben nicht erfannt werbe "an Einheit bes Glaubens, an irgend einem menschlichen Bekenntniß ober an Einigkeit in ben Borftellungen, in welchen ber Verftand bes Denschen bie gottlichen Wahrheiten in fich auffaßt und außer fich barftellt, fonbern in der Einheit des Geistes, ber in der Schrift allein bie Wahrheit sucht, und barin forschet, sie zu finden?" nicht die "protestantische Rirche" als eine solche geset, welche

zum Fundamente nicht die gefundene Wahrheit, sondern den Willen der Mitglieder, sie zu finden, hat, und deßhald, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will, immer verneinen muß, daß irgendwo sene Wahrheit bereits gefunden sei? Dieser protestantische Wille ist es, welcher, trot des Mißlingens so vieler Bersuche, immer wieder Schriftsteller mit Muth und Hossmung ausrüstet, um zwischen der Schla des Katholicismus und der Charybbis der Untirchlichteit die Durchsahrt zu versuchen. Diesser protestantische Wille ist es auch, welcher den Gustav Abolssberein gegründet hat, dessen Tendenzen über den nächsten, ansgeblich alleinigen Zweck weit hinausreichen, übrigens bei der Bedeutungslosigkeit der erzielten Resultate für die Kirche, gesgen die sie gerichtet sind, wenig Gefährliches haben.

#### XLVI.

# Rom und feine Stellung in der Beltgefchichte.

Wie der Baum in der Erde aus seinem Kerne gewachsen, so aus Adam das ganze Menschengeschlecht. In dieser Bersbindung ist ein Tag die Prophezie des andern, und die Volster sind wie die Stämme eines Baumes. Die Idee der Menschscheit und ihr Zweck sind gleichsam die Weltseele, die alle Geschlechter in soweit durchdringt, als sie in ihre Bestimmung eingegangen und an ihr sesthalten. Kein Bolf trägt daher sein Leben und seinen Bestand in sich selbst, sondern empfängt Beisdes aus. seiner Anschließung an den Lebensbaum und seiner Berbindung mit dem Zwecke der Menschheit. So lehrt es die Geschichte. Die Bölker kommen und gehen, grünen und versborren wie die Zweige am Baume, der unwandelbar stehen bleibt; kein fruchttragender wird abgehauen, und auch kein

unfruchtbarer, fo lange er noch Leben hat; nur bie burren 3weige schneidet man aus. - So schnitt auch ber herr schon manches Bolf vom großen Lebensbaum hinweg, weil es ganglich erftorben war; andere bulbet er noch, auch wenn fie unfruchtbar find und Bofes thun, weil fie beswegen noch nicht immer zugleich unnut geworben; benn fie bienen gar oft wie bas Dorngehage um ben Beinberg herum, ober wie ein bofer Anecht, ber bas Golb feines Herren auf die Wechselbank tragt. Wie die Natur Kanale gebildet, in welchen fie die Baffer burch Berge und Thaler leitet, allen ganden es zuführt, und jebe Begend befeuchtet, fo hat Gott einzelne Menschen, Städte und Bolfer bestimmt, baß fie Trager und Fortpflanger bes höhern Lebens seien. Auch bie Menschheit ift wie ein organisches Gebilbe, wie ber Leib bes Menschen felbft. Ginen folch erhabenen Beruf für das ganze Menschengeschlecht hatte bie bis jur Stunde noch berühmtefte Stadt, die alte Roma. In jener benkwürdigen Zeit, als Josua bas Reich Israel in Chanaan grundete, und ber Sonne gebot, ftille zu ftehen, wo er bann an jenem längsten Tage fünf Könige erschlug, wurde bas trojanische Reich gegründet, und später Troja gebaut. beinahe breihundertjährigem Bestande hat Die geranbte Helena ben Sturz dieser Stadt und bes Reiches herbeigeführt, und Meneas, ber Sohn ber Benus, verließ jest fein Baterland, tam nach Italien, nach Latium, und wurde hier ber Stammvater ber Romer; benn bamals, als ber Brophet Isaias jum Ronige Achaz sprach: "Siehe, bie Jungfrau wird empfangen, und einen Sohn gebaren, und feinen Ramen wird man Emanuel nennen", zogen zwei Brüber bie Pflugschar an bem Ufer ber Tiber, um ben Umfang einer neuen Stadt ju bestimmen; es waren Romulus und Remus, die Nachkommen bes Aeneas. Und wie am Anfange bas Menschengeschlecht burch ben Brubermord in die Welt eingetreten, so auch hier; Romulus er-Ming ben Remus, und gab ber Stadt und bem Bolfe feinen Ramen. Wie Jakob im alten Bunbe mit seinen Söhnen burch besondere Fügung Gottes nach Aegypten, in bas Land ber



Beidheit ber alten Belt hinabgezogen, um zum Bolfe herangebildet zu werden; fo zog ber Jafob bes neuen Bundes, Betrus und seine Sohne, nach Italien, nach Rom, um hier in neuer Gestalt, ale Chriften, jum Bolte bes gangen Erbfreises Wie Aegypten an Israel ben Dienst ber Saugau werben. amme verseben, und ihm fpater noch öftere ale Mutter aur Seite gestanden, bis es felbft gur romischen Proving geworden, so sollte Rom die zeitliche Mutter für das Christenthum werben, und feine Weltherrschaft an ben abtreten, ber burch Gott ben Segen für alle Bolfer und bie Beisheit bes Beils in fich trug. Wenn wir seitbem ben Apostelfürsten Betrus ichon achtzehnhundert Jahre in völlig ruhigem Besipe feines erhabenen Stuhles feben, fo wird uns bas nicht befremben, falls wir uns baran erinnern, daß er ber stellvertretende Nachfolger beffen ift, ber ba gefagt hat: "Mir ift alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erben." - "Betrud! du bift ein Felfenmann, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen"; - dir will ich mein Reich übergeben. — Go hat noch fein fterbenber König zu feinem Rachfolger gesprochen. Es ist also jenes Wort, das die Welt geschaffen, welches auch den heil. Stuhl in Rom errichtet, baher fein Wunder weiter, wenn er so fefts fteht als die Pfeiler der Erde, und nur mit ihr zusammen-Wenn die Begner bes beil. Stuhles in ben fo flaren Beugniffen ber beiben Apostel, Matth. 16, 18, 19. 3oh. 21, 15 - 18., ben Primat bes Papftes nicht finden, fo befrembet uns dieses um so weniger, als biese Leute auch Chriftum im Evangelium nicht mehr finden. — Noch mehr aber als die Bibel bezeugt Die Rirche felbft ben Primat bes Papftes; benn schon in ben erften Zeiten brachten fogar die orientalischen Bischöfe ihre Streitigfeiten an ben romischen Stuhl, und niemals hat jene Partei, gegen die entschieden wurde, geläugnet, daß Rom zur Entscheidung nicht bas Recht und bie Macht gehabt, und es jest teine weitere Berufung mehr gebe. - Diefes Benehmen ift um fo auffallender, ale bie orientalischen Bischöfe felbft auf ben Stühlen ber berühmteften Apostel fagen, ba in Beru-

mehr hervorzubringen, und verfündet fo allen Gliebern, bag bie Lebensverbindung geriffen fei. Gang Europa ift auf ber Banberung und burch alle Lander ift Krieg; nur ber Bapft in Rom, ale ber große Friedensfürft, fitt ruhig auf feinem Throne; bie Bolfer toben um ihn her, die Barbaren fchwingen ihre Schwerter vor seinen Mugen, und warfen ibre Brandfadel fogar bis in die geheiligte Stadt; da fteht er vom Aprone auf und gebietet biefen wilben Horben, und fie gehorchen ihm, benn übermenschliche Majestät umgibt biefen Fürsten, und seine Rebe, voll Beisheit und Kraft, macht lenkfam felbft bas Gemuth eines gurnenden Attila. Größeres hat die Welt noch nie gesehen, ale ben Bapft in Mitte ber Bolferwanderung. einst Josua bem Bolte Berael feine Plate angewiesen, boch mit bem Schwerte in ber hand, fo ordnete ber romifche Bischof in dieser Zeit ganzlicher Berwirrung bloß durch sein Ansehen und sein väterliches Wort bie Staatsverhaltniffe von Europa; mahrte auch in diefer Zeit Wiffenschaft und Rechtspflege, Wahrheit und Tugend, und wurde fo gum Bater ber Bölker wie noch Reiner, so lange biese Welt steht. — Soll es uns befremben, wenn wir feben, wie bie Romer biefem Manne einige Schuh Boben jum Gefchenfe machen, und anbere kleine Provinzen sich freiwillig seiner Soheit unterwerfen. Es ift lächerliche Unwiffenheit in ber Geschichte, wenn man bas gegenwärtige Besithum bes beil. Stuhls bem Ehrgeize ber Bapfte jufchreibt, ober gar von Ungerechtigfeit rebet; man hatte fo etwas einem Fürften nie vorwerfen follen, bet Herzogthumer, Ronigreiche und Raiferfronen an Anbere vergibt, für sich aber nur ein Paar Hufen Landes behält. — Ein großer Gegensat zu bem, was Roms Beherrscher früher gethan. Es ift Gottes Fugung, bag ber Bapft in Rom ein eigenes Reich besitht; benn bas Romerreich hatte bereits bie Rirche groß gezogen, sein Tagwerk war vollbracht, und alt geworben ftarb es bann; Die Familienguter fielen bem Bapfte pu, ber bamals noch allein wie ein Fürst in Italien war. — Rur Papfte von solcher Große, wie in jener Zeit ber heil. Stuhl

fie gesehen, konnten ber Belt ein Beispiel von fo großer Macht bes Beiftes und folcher Mäßigung ber Gewalt und ebelften Absicht hinstellen, wie es bamals geschah, wodurch bas Gluck aller Bölfer Europas gegründet wurde. Auch bafür follten bie Bapfte nicht geschmäht werben, baß fie im Dittelalter über weltliche Fürsten eine große Macht ausgeübt. Diese Macht haben ihnen die damaligen Berhältniffe in die hand gegeben. Die bamaligen Gefete machten folches Berfahren ihnen gur Bflicht; die religiofe Anfchauung ber Bolfer verlangte bieß, und die Fürsten felbst, außer bem, ber gerabe mit Rom in Feindschaft ftand, billigten es. Wohl ift nicht zu läugnen, daß jene Gesetzgebung junachst ihren Grund in ben Gesetzen ber Kirche gehabt, und zwar in ber Bufbisciplin. War schon vor der Taufe eine Brufung beffen nothwendig, ber in die Rirche aufgenommen werben wollte, um fich feines rechten Glaubens und feines guten Wanbels zu versichern, fo mußten jene, die nach ber Taufe in große Gunben gefallen, bas ber Gemeinde gegebene Aergerniß wieder gut gemacht, und gegnügende Beweise ihrer Betehrung gegeben haben, bevor sie die Wiederverföhming ber Rirche erlangen fonnten. — Raturlich ftand es nur ber Rirche gu, Die Bebingungen festzuseten, unter benen fie bie Gunber wieber gur Bemeinschaft und jum Tische bes herrn zulaffen wollte. Bischöfe setten bamals allein diese Bedingungen fest, und machten über ihre Erfüllung. Als aber später bie Bahl ber Buger ju groß murbe, und bet Bischof für biefes Geschäft nicht mehr ausreichte, fo ftellte er einen eigenen Briefter bafur auf, und bamit bieser genau nach bem Willen seines Bischofs verfahre, ertheilte er ihm eine bestimmte Buginstruction, und so entstand bie Bufbisciplin, die schon in ber erften Zeit die Buger in mehrere Claffen eingetheilt. Diese Kirchenstrafen waren aber vielfach keine geheimen bloß, fondern öffentliche, indem man ben Bugenben in ber Rirche verschiedene Blate angewiefen, und bestimmte religiose Uebungen vorgeschrieben hat. war die Kirchenbuße schon in den Tagen der heidnischen Fürften jugleich auch eine Art politische Strafe, bie bann nach ber Richtung ber fpatern Zeit, in foweit bie Bolitit bamale felbft eine chriftliche und tatholische war, immer mehr ausbildete, und julest burch bestimmte Gefete ausgesprochen wurde, welche auch bie Staaten gleich falls in ihre Befegbucher aufnahmen, und von ihrem Standpuntte aus als 3mangemaagregel über ben verhangten, ber Diefe Berhältniffe ber erften Rip ihr schuldig geworben. che gingen in bas Mittelalter über, und bie Bapfte fanben bie Norm ihres Sandelns ichon vorgezeichnet. Als fpater bie Rirchendisciplin, vorzüglich durch häufigen Migbrauch bes Ablas fes erschlaffte, tonnten auch bie Bapfte gegen ftrafbare Fürften nicht mehr mit jener Strenge verfahren, wie fle früher gethan, und jene Bewalt, die ihnen vorher nur die Ehrfurcht und bat Bertrauen ber Fürsten und Bolfer eingeraumt, wurde ihnen wieber um fo mehr entzogen, als bas Band um bie Rirche fich loderte, und höheres Intereffe mehr in ben Sintergrund trat, wozu bamale Rom felbft gar vielfach beigetragen. Dann beweisen die christlichen Fürsten selbst burch ihren Titel, ba fie fich nennen "von Gottes Gnaben", baß fie zu ihrem Reiche in einem gang anbern Berhältniffe fteben, ale gu ihrem Bri vateigenthum, und bag jener Mann, ber auf Erben ber Stellvertreter Gottes ift, ju ben fatholischen Furften gleichfalls in einem andern Verhältniffe ficht, als früher zu einem heibnifch römischen Raiser; - barum stehen bie Dacht bes Papftet und bie ber Konige fich einander nicht feindlich gegenüber, ba fie Beibe von Gott find, und es ihre Pflicht ift, mur in anderer Beise benselben Endaweden ju bienen. Beibe Machte wandern neben einander und miteinander, nur mit dem Unterschiede, bag bas Umt ber Rirche bie von aufwärts nach che marts gerichtete, bas bes Staates ihre von abwarts nach aufmarts gewendete Seite ber Menschheit barftellt; benn, um mit an Eines zu erinnern: ift nicht in jedem driftlichen ganbe bie gange Erziehung mehr ober weniger in die Sande ber Briefter gelegt? Und hat nicht ber herr zu biefem Stande gefagt: 36 feib bas Licht ber Welt? Und baburch allein schon ift es bem Staate gur beiligsten Pflicht gemacht, von seiner Seite Alles aufzubieten, einen recht tüchtigen Clerus zu haben, benn er ift die Leuchte bes Staates, foll es boch fenn; wie auch die Kirche Alles thut in ihren Borfchriften, gute Priefter ben Bolfern ju geben, die im Stande find, bas Erlofungewerf in feiner gangen Gnabenfulle bei ihren Untergebenen fortzuseben; und damit fie erhaben feien über bas, mas ber Welt ift, wie ihr Meister, ber gesagt: "Mein Reich ift nicht von biefer Belt", und ihr Intereffe mit bem bes Staates nicht in Colliffion tomme, fie auch nicht mit ben Laien an einem Joche ziehen, sondern jungfräulich bastehen, wie es die Wahrheit, die Rirche selbst ift: fo verpflichtet fie ihr Stand jum Colibat, und bieß auch beswegen, weil ber Priefterftand ber Welt gegenüber wie ein ftreitendes Rriegsheer ift, und ber Befandte bes Simmels feine Sendung entheiligen und das Wort feiner Botschaft entfraften wurde, wenn er nicht bas Zeichen Deffen an fich truge, ber ihn gefandt hat; auch fotgt hierin die Rirche nur bem Beispiele bes Staates, beffen Rriegsheere gleichfalls Manner ohne Frauen sind; boch ber Hauptgrund bes Colibate ift bas heiligste Opfer, bas Priefterthum bes Clerifers; benn biefes ift ein Opfer ber Berfohnung burch ben Tob bes Beiligften, baher ein Opfer ber Bufe und Abtobtung; es ift wie bas Leben bes Beiftes, fo auch bas Gericht bes Fleisches; es ift die Wiederhingabe ber Welt an Gott burch ben Tob, und ber Priefter ift hier bas Symbol ber wiebergeheiligten, gereinigten, jungfräulichen Schöpfung, die fich in ihm ihrem Schopfer wieder gurudgibt, um bei ihm ju bleiben, und ihr Gehnen am wiedergefundenen Baterherzen zu befriedigen. find diese Dinge ber Welt vielfach eine Thorheit, und es ift gut, daß fie biefes ihr find. - Wer ben 3wed bes menschlichen Dasenns noch nie recht begriffen, ber weiß auch nicht, wozu ber Papft in Rom und bie Priefter, und warum fie gerabe fo und nicht anders sind; er haßt sie vielleicht wie ber Thor die Sonne, weil der Mittag durch fie fo schwül geworben, und er keinen Schatten zu finden weiß; er wurde aber nicht schmähen, verftunde er, bag Gott im himmel mit ben Menschen unaussprechlich liebvolle Absichten bat, und fie Alle ju einem gang erhabenen Ziele führen möchte; daß Er ben Bapft in Rom und bie Briefter bazu erwählt bat, burch fie biefen Blan auszuführen; baß es nicht allein die Fürften find und die Alugheit ihrer Rathgeber, was eigentlich die Welt regiert, sondern Christus Jesus burch seinen Auftrag an Die Apostel und ihre Rachfolger: "Gehet bin und lehret alle Bolfer." - Der Beift ift es auch bier, ber bie Welt beherrscht, und besonders ist es der Geist, der gegenwärtig Deutschland regiert, benn wir fampfen einen Brincipienfampf. Möchte dies fes nur auch recht verstanden werben! Jener Fürft, ber sich für die positive Wahrheit entscheidet, und sich an die Spite ber konservativen Strömung ber beutschen Geifter ftellt, er bat die Absicht des Allerhöchsten zu der seinigen gemacht; er hat sich an bas Borwarts ber ganzen Menschheit gestellt, und ift so ein Mann bes Fortschritts für ihre eigentliche Aufgabe geworden; er nur konnte in Diesem Rampfe untergehen, niemals aber seine Sache, so lange die Menschen fich des Zwedes ihres Dasenns bewußt sind. Gludlich die Bol fer, die seinen Ramen einst nennen werden, und noch gludlicher Du, den Gott auserwählt, der größte Monarch bes neunzehnten Jahrhunderts in Europa zu fenn! — Denn so viel mag wohl Jeber erkennen, daß biefe Bewegungen burch alle Gauen unseres Landes, wie vereinzeltere Glieber fich allmahlig zu einem ganzen Leibe zusammenfügen, ber bann sicherlich auch sein haupt verlangt, und geben ihm biefes bie Fürften nicht zur Bollziehung ber Abfichten Gottes, bann möchte leicht bie Begenpartei, die Schaar bes verneinenben Beiftes, fich ein haupt aus ihrer Mitte geben, bas es bann halten wird, wie es in Zeiten mancher Monarch bei ber Kronung mit ber Krone gemacht, und sich diese selbst aufgesett, was aber noch niemals ein gutes Enbe genommen.



Die Menschheit ist ein Baum; ber Stamm bleibt stehen, nur einzelne Aeste und Zweige nimmt ber Gärtner hinweg. Belche? — Frage die Geschichte, sie fagt dir, wie er es früs her gehalten.

Diese Dinge und noch andere bespricht bie Schrift: "Der heilige Stuhl und ber romisch = fatholische Clerus gegenüber ben Angriffen seiner Wegner. Bon A. Runger, Caplan bei St. Dorothea. Breslau, Berlag bei Leucart, 1845", wie schon die Aufschrift ihres Inhalts bezeugt. Sie zerfällt in zwei Theile: Papft und Clerus. Der erfte Theil behandelt die Lehre vom Primat, fpricht von feiner Macht im Mittelalter, und von ben Segnungen, die burch ben Papft ber Denschheit zugekommen; ber zweite enthält bie Lehre vom Briefterthum, und tommt bann auf Die Gegner bes Priefterthums und ber Briefter zu reben, und rechtfertiget ben Colibat bes Briefterstandes. Der erfte Theil wird als hiftorisches Referat den Lefer befriedigen, weniger genugend erscheint ber zweite, ba biefer bei ber Wichtigkeit seines Gegenstandes wohl noch eine grundlichere Behandlung verdiente. Die Schrift ist für die lesende Bolkstlaffe geschrieben, und verdient diefer ihrer tüchtigen Gefinnung wegen empfohlen zu werben, besonders benen, die auf Rom nicht gar gut zu sprechen sinb. Ber ein gutes Berg und eblen Charafter hat, bem ift es barum gu thun, eine, vielleicht von ihm selbst vielfach geschmahten Sache, befonders wenn fie von Wichtigfeit ware, beffer fennen gu lernen, falls er Gelegenheit hat. Den romischen Stuhl beffer fennen zu lernen, bietet biefe Schrift eine bequeme Belegenheit, und Jeber, ber fie mit redlichem Bergen gelefen, wird fich mit Bielem versöhnen, mas ihm vielleicht bisher in ber Rirche ein Unftoß gewesen. Mochte noch öftere und tiefer in die Sache eingehend im Intereffe unserer getrennten Bruder bas befprochen werben, mas Deutschland bem heiligen Stuhl verbankt.



Die Cafaren. Geschichte ber Französischen bes Grafen bin Bischoff. Erster Bani lag ber Mechitaristen-Cong

Bir haben öfters Gelegen Ramen Champagny zu nem Gesinnung, und werben sich i thien nun den ersten Band e Berkes über die Casaren ankünd Band XIII, Geite 467 ihnen Band XIII, Geite 467 ihnen Band Kill, Geite 467 ihnen Ben Julius Gasar, Augustus unt den Julius Gasar, Augustus unt der alte heidnische Unglaube mit Bunde wieder mächtig auftaucht; stes der Zerstörung, mit gistigem an den Bändern menschlicher und reißen; wo die Frechbeit der Gerentlichen

Bethlehems im Often erschien, und die Sonne der verberbten Roma im Abendlande, trot allem bezaubernden Glanze, dem Untergange sich zuneigte. Mögen die Einen oder die Anderen sich jene Zeizten zur Warnung und Belehrung dienen lassen, und das entsetzliche Unglück der römischen Welt als eine gerechte Strase ihrer Verderbniß und gränzenlosen Niederträchtigkeit ansehen; mögen sie daraus erkennen, daß blutige, wollustrunkene Thrannei mit seizgem Sclavensinne immer hand in hand geht, und beide sich wechzelweise bedingen; mögen sie vor Allem aber sich zu der rettenden hand, die ihnen von oben geboten wird, hingezogen fühlen.

Ein neuerer, tieffinniger Dichter, ber aber nach Beise bes Tacitus seine Berlen in eine rauhe, stachelumpanzerte Schale zu bergen liebt, hat diese Empfindung in einem seiner vierhundert und fünfzig Sonette geschildert, es ift der Ausruf eines edlen, zornerglühten, tieffühlenden Gerzens, der eben sowohl für uns gilt, wie ein christlicher Römer jener gräuelvollen Casarenzeit ihn seinem unglücklichen Baterlande hätte zurufen können:

Ach, unsers Bolfes Tugenben, sie flohen, Des Lebens Reiz und Anmuth sind bahin! Wo blieb ber weise, fraftig inn'ge Sinn Der Männer, unsres Baterland's Heroen? Und Todesschlund' und Wetter es umdrohen. Schwach und verkehrt! was bringt uns noch Gewinn? O nur ein Ausweg ist uns noch verliehn; Geran auf ihn, ihr Muth'gen, Hoffnungsfrohen! Ein Kleinod nur ist in dem grausen, trüben Gewirr der Zeit noch unverletzt geblieben; In Majestät unsichtbar auf dem Thron Herrscht ewig jung noch die Religion; Dran hängt eu'r ganzes Hoffen, Streben, Lieben, Sie einzig noch zollt großer Mühe Lohn.\*)

<sup>\*)</sup> Belt und Glauben. Munfter 1844. Berlag von 3. 6. Deiters.

## XLVIII.

## Radruf an Clemens August.

Bur Gebachtniffeier bes zwanzigften Rovembers.

Wer ben Charafter bes fatholischen Bolfes, wie er burch alle Lander und Bolfer, in lebereinstimmung mit fich felbft, und boch immer verschieden von den andern Mitbewohnern bes Landes überall hervortritt, sich genügend erklaren will, der lerne vorerft feine Religion fennen, und alles Uebrige wird ihm bann verständlich seyn. Der Katholik glaubt nicht bloß, sonbern ift beffen gewiß, daß seine Religion die wahre, daß ihre Lehrfumme in fich abgefchloffen und unveranderlich fei, und baß biefe Religion fortbauere bis an's Ende ber Belt. Die Gewißheit dieser Ueberzeugung macht ihn ruhig und friedfertig; benn wer schon alles hat, was et braucht und will, last jeben Andern ruhig feinen Weg giehen, und ift vollig unbefummert um fein Rennen und Laufen, fo lange nicht bem eigenen Besithum Gefahr brobt. Allein biefer felige Befit, ber noch bie Berheißung ber ewigen Dauer für sich hat, führt bie Denschen, wie fie find, gar leicht zu jenem dolce far niente ber Italiener, was der Religion durch alle Jahrhunderte fo unausfprechlich vielen Schaben jugefügt hat. Gott aber, ber bie Belt gunachst burch bie Religion regiert, wußte immer Mittel gu finden, diefen Tob bes höhern Lebens abzuwenden. wöhnlichfte, bas Er schon im alten Bunbe bei ben Rinbern

Israels fo oft angewendet, bestand barin, daß Er ihnen Feinde ihrer Religion im eigenen Lande ließ; fie oftere mitten unter ihre Feinde in die Gefangenschaft führte, und es sogar bulbete, daß bem Tempel in Jerusalem die Anbetung auf Garizim entgegengestellt wurde, um bas Reich Juda fortwährend zu reigen, unbeugsam bei ben Satungen ber Bater, und bei ber wahren Religion Jehovas zu verharren. ber herr hiemit im alten Bunde gehalten, fo gefchah es im hat Er ja boch felbft gefagt, baß Mergerniffe neuen wieber. tommen muffen, und fein Apostel versichert bie Rorinther: "Spaltungen muffen unter euch fenn, bamit bie Bemahrten offenbar werben unter euch." — Stehenbes. Baffer geht in Käulniß über; alles Leben ift an bie Bewegung gebunden. Die Ratholifen bedürfen auch einer Anregung, bamit fie nicht vom Schlaf übermannt werben, und bann fein Del in ber Lampe haben, wenn ber Brautigam fommt. Aus biefem Grunde ließ es Gott geschehen, bag bie mahre Rirche schon vom Anfange an mit vielen Feinden ju fampfen hatte, und ihr bie Barefien mehr zu schaffen machten, als ber Born ber heidnischen Raifer. Go ift auch ber Protestantismus uns jum Seile entftanden, und wir tragen fein Bebenfen, auf ihn bie Worte bes Apostels anzuwenden: Um uns in ber mahren Religion zu erhalten, wurden fie bem Irrthume hingegeben. und in der Wahrheit und Tugend ber Bater gefestigt, bann ift ein Brund ihrer Hinwegführung in die Gefangenschaft gefallen, und find fie an ben Fluffen Babylons ju befferer Ginficht gekommen, bann ift ber zweite Grund gehoben, und 38= rael wird wiederum ein Bolf feyn.

Wann solches geschieht, wissen wir nicht; wir können nur beten, daß der Herr die Tage auch dieser Trübsale abkürsen möge; — doch soll dem Gebete die nöthige That zum Zweide nicht fehlen, daß es aber geschieht, dürsen wir gläubig hoffen; denn nach Allem, was Gott in diesen Tagen gethan, scheint Er uns helsen zu wollen, und ein neuer Beweis hiefür ift, daß Er uns den Erzbischof Clemens August gegeben.



...... Cwepters, und jen Bitrern aus, Die fein Binfe ben unmittelbaren Berfehr r che Poefie und fein Wort gethan, bie Barfe gur Ban in ber Freude feines Bergen im vollen Mannesalter, ben fortwährend in alle Falten war ber Grundcharafter feine bie hohe Sendung eines Prie vorzüglich für ben Stellvertret fen und ben Berlaffenen gegen bie man auf ben Markt gebra fer; er faufte fie, nahm fie recht gaftfreundlich, und fah wie bie fleinen Gafte fo luftig ihrer Freiheit. Doch war ihm Tage schienen ihm nicht gegebe gen Ernft feines Dafenns erfe Studium ergeben, und verftai neuere Sprachen; wie gefund morhen L...

und bas wußte er genau, auch hohen Ernft zu verbinden, und weil es etwas schwer ift, hierin solche Meisterschaft zu erringen, wie er sie besaß, so muffen wir bavon noch ein Wort weiter reben. Der große Erzbischof war seinem Charafter nach schlicht, freundlich und herablaffend; er sprach mit dem Riebrigften im Bolfe wie mit Seinesgleichen, und behandelte ben letten Hilfspriefter, als mare er blos fein Pfarrer und alterer Freund; man konnte versucht senn, zu glauben, er habe ganglich vergeffen, daß er Erzbischof fei, ohne baß feinem Benchmen bie hohe Burbe feines Standes gefehlt hatte; bagegen fanden schon bamale, wo er noch im Amte war, oftere Leute von Stand und Ansehen bei ihm entweber gar feinen Butritt, ober wurden ohne viele Umftande, nachbem bas blos Röthige gesprochen war, mit wenigen und ernsten Worten entlaffen. Diefes oft so verschiedene Benehmen war nicht Sache ber Laune, sondern feiner Grundfage. Er wußte flar, was er wollte, und fannte bie Menfchen weit beffer, als man fo glau-Erhaben über Berfonlichkeiten, und follten fie ben mochte. auch noch so glanzend fenn, war es ihm nur um bie Sache au thun. Darum schien es ber Welt, bie nicht selten mit flug einftubirter Rolle fein Zimmer betrat, er mare nicht recht flug; benn er horte ihre Loctpfeife, ohne eine Miene ju verzies hen, und ihre Rlaglieder, ohne einzustimmen. Bu diesem Benchmen erzogen ihn schon seine Jugendbildung, noch mehr aber bie Erfahrungen feines bewegten Lebens, und befonbers fein häufiger Umgang mit Gott. 1leber bas, was Sache feines Amtes und ber firchlichen Berhältniffe war, bachte er viel nach, rebete aber wenig, und nur mit feinen Bertrauten; burch flare Anschauung seiner Berhältniffe im hohen Grade felbstiftanbig, befaß er eine folch große Liebe ju Gott und ju feiner Rirche, baß er eher in ben Tob gegangen, als seiner Pflicht auch nur bas Minbeste vergeben hatte, wie eine Meußerung von ihm über feine Begführung nach Minden beweist: "hatte ich ihnen auch nur Ragelschwarz nachgegeben, fie hatten mich im Amte gelaffen, aber ich habe es nicht gethan." So geartet, wurde er Erzbischof von Coln, nicht ohne besondere hohere Kügung Gottes. Wir wissen Alle, wie lang er es geblieben; welche Umftande ihn von seinem Stuhle entfernt, und wie es zulest mit ihm geendet hat.

Ein anderer großer Mann schloß einft fein thatenreiches Leben mit ben Worten: "Ich habe bas Recht geliebt, bas Unrecht gehaft, barum fterbe ich im Eril." Gregor VII. fampfte mit nie gefehener Rraft, um bie Rirche aus ber Anechtschaft ber Fürsten wieder zu befreien, und ben Clerus ju größerer Beiligfeit bes Lebens jurudjuführen; an bem Erzbischof Hanno von Coln fand er für Deutschland einen rustigen Mitfampfer. Gregor XVI. Die Knechtschaft ber Rirche in Deutschland gar wohl erkennend, in welche fie die Difchehen schon gebracht, und die ihr noch gefährlicher zu werben brohten, erhob feine Stimme besonders nach biesem ganbe bin; und ba mar es wieder ber Erzbischof von Coln, Clemens Auguft, an bem er einen Mann im Rampfe für bie Rirchenfreiheit vorgefunden, wurdig ber erften Jahrhunderte ber Rirche; ber bas Oberhaupt ber Chriftenheit mit ber eifrigften Ergebung verehrte, und bas Bort bes heiligen Baters hoher anschlug, als seinen Erzbischofftuhl, seine Freiheit und fein Leben. Denn was ihm begegnet, ift ihm nicht von ungefahr überkommen, und nicht irgend ein Bersehen, ober die Eigenthumlichfeit seines Charafters ift bie Urfache beffen, mas mit ihm geworben. Er fannte feine gange Stellung, und feine gange Umgebung bis in die weiteften Rreife, wie nur felten ein Rirchenfürst bei fo bidem Berbstnebel, wie am 20. Nov. 1837 gelegen, fein Terrain erfannt hat, und beswegen vermochte er feinen Bertrauteften schon voraus zu fagen, was man in Berlin thun, und was noch weit mehr ift, in welcher Form zulett ber heilige Stuhl die Sache beizulegen, und ber Kirche am Rheine ben Frieden wiederzugeben bemüht fenn werbe. Sier am Grabe bes Erzbischofs durfte ber Ort fenn, einige Worte über jenen Friedensschluß zu fagen, in Folge bessen er nicht wieder auf ben erzbischöflichen Stuhl zurudfehrte, und nun, fatt in bem Dom von Coln, in bem von Munfter begraben liegt.

Wie am Rhein und in Westphalen die Sage verlautete, fo willigte er nur widerstrebend und mit schwerem und besorgten Bergen in die Bedingungen biefes Friedens ein. Ift bieß, was wir nicht verburgen konnen, ba er selbst fich barüber nicht öffentlich ausgesprochen, wirklich ber Fall gewesen, so theilte er hierin die Gesinnung gar mancher ihrer Kirche treu ergebe-Gewiß aber war alsbann nicht bas perfonnen Ratholifen. liche Opfer, welches von ihm geforbert murbe, ber Grund feiner Sorge und feines Wiberftrebens; benn fein ganges Leben zeugt bafür, baß sein personliches Intereffe bie lette Rudficht mar, an die er bachte, immer bereit, fich felbst und all bas Seine seinem Gotte barzubringen. Es waren vielmehr bie Beforgniffe, wie die Feinde ber Rirche dieß jum Beften bes Friebens von ihm freiwillig gebrachte Opfer, fünftig als ein Pracebens jur Knechtung ber Kirche in Unwendung bringen fonnten. Denn er hatte nichts gethan, als was er feinem Amte und feiner Rirche schuldig war, und wozu ihn die bieser Kirche in Deutschland gewährleistete Freiheit berechtigte; und boch follte er als eine ber Regierung persona ingrata nicht mehr auf ben Stuhl gurudfehren, von welchem ihn bie Staatsgewalt einseitig entfernt hatte. Daß er in ein folches Bortommniß nur mit beforgtem Bergen einwilligte, ift baher wohl erklärlich, und daß die Beforgniffe ber Ratholiten in biefer Beziehung feineswegs ungegrunbet waren, bas hat ber Erfalg gezeigt; indem die Staatsgewalt bemuht war, bas, was ihr von Rom als freiwilliges Opfer jum Beften bes Friedens hier in dem einzelnen Falle nachgegeben war, nun für bie Butunft in ein 3mangegeset umzuwandeln; welches, wenn es zur Ausführung gelangte, bie Rirche und ihre Diener ber Willführ bes Staates völlig preisgeben wurde. Das beweiset ber Entwurf bes preußischen Strafgesethuches, ber in seinem S. 621 über bie Berbrechen ber Beiftlichen Folgendes bestimmt: "Geiftliche, welche ben landesgesehlichen Borfchriften ober landesherrlichen Unordnungen, ober

benjenigen von ben Staatsbehörben innerhalb ihrer Amtebefig niß erlassenen Berfügungen, welche fich auf bie Ausubung bet geiftlichen Umtes beziehen (burgerliche Amtsvorschriften), en gegenhandeln, haben eine Geldbuße bis zu funfhundert Thaler ober Gefängniß bis ju feche Monaten, und bei erschwerenben Umftanben bie Entfernung aus bem Amte verwirft." -Dadurch mare alebann feftgeftellt, bag bie Regierung in jeben einzelnen Falle, wo ein Bischof feinem Gewiffen und bem fircht chen Rechte folgend, wie bamale ber Erzbifchof von Coln, ihr in ben Weg tritt, feine Entfernung aus bem Amte gu erwirfen fuchte. Sie kann ihn freilich nicht absetzen, aber eben barum wir fie bem romischen Stuhle zumuthen, bag er ben Bifchof obme canonische Grunde zu bewegen suche, in die Resignation einze willigen. — Das Benehmen bes Frankfurter Senats gegen ber bortigen Caplan ift nur eine brutale Nachahmung biefes Bor gangs, und eine willführliche Ueberfetung bes Code penal ver 1801, wo es von bem Cas d'abus, art. 6 heißt: troubler arbitrairemen leur conscience. — Rom hatte burch seine erfte Allocution bie fatholischen Geister in Deutschland aus langen Schlummer wieber aufgewedt; allenthalben hatten feine Borte Biberflang gefunden, und freudig hatten bie Erweckten fich un den gefrankten Kirchenfürsten geschaart. Daß ihm, ber ihre Recte mit ungebeugtem Muthe ben Anforderungen und Bumuthungen ber Gegner gegenüber vertreten, und betend in bie Gefangen schaft gegangen war, bafur volle Genugthuung und Aneriennung ju Theil murbe, bas hatten fie in jenem Augenblid bow Allein Rom, gegen beffen Intolerang bie pelt gewünscht. Schmähungen nie aufhören, gab, mit Einwilligung bes Erzbischofe, um bes Friedens willen nach; es verzichtete auf Diefe Restitution: und siehe ba, welchen emporenden Disbraud seine Gegner, bis hinab auf ben Senat von Frankfurt. und von feinem verföhnenden Entgegenfommen machen. Richt min ber aber wird es bem bahingeschiedenen Erzbischof jum emigen Ruhm gereichen, bag er, beffen Beforgniffe fich allerbings per wirflicht, und ber fich für geopfert hatte halten fonnen, Selbit.

verläugnung genug besaß, um den Feinden der Kirche nicht den Triumph zu bereiten, als ware ein Wort der Anklage oder des Murrens aus feinem Munde entschlüpft. Rom hatte das Opfer gefordert und er es schweigend dargebracht, und alle Katholisken mit ihm, aus deren Mitte nicht minder kein Laut der Klage oder Anklage die Friedensseier gestört hat.

So fcuf bas Colner Ereigniß auch bas Gute, baß Deutschland mit Rom in eine engere firchliche Berbindung trat, obwohl ber beutsche Episcopat noch lange nicht mit Rom so befreundet ift, wie ber frangofische, ungeachtet feiner gallifanischen Artifel, mas wir von ganger Seele bedauern. Denn es liegt in ber Natur ber Sache, je inniger bie Bischöfe einer Nation mit bem Papfte in Berbindung ftehen, befto lebensfraftiger ift bann auch ihre Berbindung unter einander, befto größer ihr Ansehen, befto fraftiger ihr Wirfen. Wie oft ift in Franfreich ber Sirtenbrief eines Bischofes eine wahre Thatsache für's ganze Land. Der beutsche Charafter spricht sich auch nach biefer Richtung hin aus; wir find zu felbstgenügsam und abgeschloffen; haben vielleicht auch zu viel firchliches Selbstgefühl, und Eingelne ber Unfrigen überschäten oft fich und uns Rom gegenüs Wir wissen aber nur zu gut, bas wir bie Rirche nicht find, und fie auch ohne uns gar wohl bestehen kann. Rirche als folche ift an fein Land, und an keinen Bischof ausfchließend, sonbern nur an ben Bapft allein gebunden. Der Papft trägt und halt die Rirche im Namen Gottes. wir aber auch nicht die Rirche, und nicht einmal ein nothwendiger Theil berfelben; fo find wir boch Millionen Ratholis fen, und vor bem, ber und bie Rirche gegeben, gilt ein Ginziger an sich so viel, als Alle. Wir sagen bieses, weil wir gar fehr wunschen, Rom mochte vorzuglich in bicfen Tagen ber Glaubensgahrung ein ganz besonderes Intereffe an Deutschland nehmen; nicht bloß fich mit einer allgemeinen Einficht und Renntniß ber beutschen Buftanbe burch seine Legaten begnügen, fondern in aller Beife einen innigern Lebensverkehr herzustels len bemüht seyn. Dan barf biefen Verkehr nicht mit einem

bloß biplomatischen verwechseln, von bem Clemens August sagt: "Der Diplomatie Ginmischung in firchlichen Angelegenheiten mir ein Gräuel ift"; allein bieß meinte er begreiflich nur von jener Diplomatie, wie er fich felbft erklart, die der Regel nach falfch ift, nicht auf Recht, sonbern auf Convenienz fieht und nach Willführ handelt. Denn schon seit ben Tagen Conftantins bes Großen kann ber heilige Stuhl in Rom ohne alle Diplomatie die Kirche nicht recht mehr regieren, weil fie ben fatholischen Fürften gegenüber in ihrer Leiblichfeit vielfach eine gang andere Stellung eingenommen, ale vorbem, und bie Fürften nicht immer erkennen, wie und in wie weit die Rirche ihnen und ihren Bolfern jum Beile bient. Balb gestatteten fie ben Bischöfen, daß fie Fürsten bes Reiches murben, und gaben ihnen bas Schwert über Tob und Leben in die hand; bald wollten sie biese nicht einmal mehr für hoffahig anerkennen; bald machten fie jene zu Ministern bes ganbes, die ein anderesmal auch fein Faftenpatent ohne Placet ihrer Beerbe mittbeilen burften; balb maren sie bie einzigen Erzieher ber Fürften und bes Bolfes, und ein anderesmal wurde ihnen nicht mehr geftattet, auch nur einen Religionstatechism in die Rinderschule einzuführen; jest burfen fie Rirchen und Rlofter grunden, und über bas Rirchenvermögen frei nach ben Gefegen ber Rirche verfügen, später werben ihnen bie Rirchenrechnungen auch nicht mehr nur jur Ginficht vorgelegt. So ift die Rirche in jedem Lande bas Schifflein Betri auf ber See, und es mare arge Täuschung, wollte man meinen, es gehöre nur Compas und Steuerruber bagu, um eine gludliche Fahrt gu haben, und ein Mann, ber fich auf Beibes verfteht. - Damit biefes Schwanfen nicht zu gefährlich werbe, und baburch bem firchlichen Leben zu größerem Rachtheil gereiche, wird es nothig feyn, baß bie Bischofe an ben beiligen Stuhl fraftig fich anschließen. Dem Glauben nach find zwar alle Bischofe mit Rom verbunden, aber schon seit lange nicht mehr Alle ber Reigung nach. Man balt ben beiligen Stuhl für herrschfüchtig, und beschränft bestwegen ben Berfehr mit Rom auf bas nothwendigfte; ober bie

Gesinnung ift nicht kirchlich genug, und man will beswegen nicht viel vom Papste wissen; dann sind es die Fürsten, die es meist gern sehen, wenn die Landesbischöfe, so viel als nur möglich, selbstständig dastehen, wie man sagt; und endlich ist es die menschliche Schwäche im speciellen Fall, die sich lieber von einem Fremden etwas sagen läßt, als von dem Eigener des Hauses, warum oft Bischöse lieber das schwere Joch der Regierung, als die leichte Bürde des heiligen Stuhls ertragen wollen.

Diese Dinge sind auch die Quelle ber gallifanischen Artitel und ber Emfer = Punktation gewesen. Bas Rom betrifft, muffen wir gerecht fenn, und anerkennen, baß feine Dacht über die Bischöfe nicht Herrschsucht und Anmaßung ift, sonbern theils von bem Herren, theils burch bie Geschichte bem heiligen Stuhl übertragen wurde. Es liegt in ber Ratur ber Sache, daß allgemeine kirchliche Berordnungen von bem eingelnen Bischofe nicht willführlich wieder geandert werben burfen, und daß dadurch jedes Concilium die Macht bes Bapftes vermehrt hat, wie biefes auch baburch geschah, baß einzelne Bischöfe ihre Pflicht oft nicht erfüllen konnten ober nicht wollten, was das Einschreiten bes helligen Stuhles wiederholt nothwendig machte, und julest ein Recht bes Bapftes wurde. Es handelt fich hier naturlich nicht von ber absoluten Macht bes Papftes, die er im gesetlichen Nothfall überall und über Alle hat, fondern von feiner relativen Gewalt gegen bie Bischöfe außer bem romischen Staate im normalen Buftanbe ib-Die absolute Gewalt Roms wurde bie Bis res Wirfens. schöfe in die entgegengesehte Richtung führen, den Rurften in die Arme, und die Rirche folchen Landes in bie Anechtschaft, wie die Geschichte lehrt, und sollte schon bes willen niemals als Grundsatz aufgestellt worben fenn. es auf bem Concilium ju Trient, als bie Frage de residentia episcoporum jure divino aufgeworfen wurde, ju feiner Berhandlung, weil Rom nicht gewollt, bag barüber verhandelt werde, so wurde doch bestimmt: "baf die Bischöfe an die Stelle der Apostel getreten seien, und vom heiligen Geiste (jure divino) gesetht seien, die Kirche Gottes zu regieren." — Wenn sie also vom heil. Geiste gesetht sind, die Kirche Gottes zu regieren, so sind ste in ihrer Diocese nicht bloß die Delegirten des Papstes, sondern Hirten ihrer Heerde, auch jure divino.

Wie es ber Kirche niemals Heil gebracht, wenn Ausweichungen von biesem gottgebahnten Wege nach ber einen Seite ftattgefunden; fo hat es auch ben Fürften und Bolfern nur große lebelstände bereitet, wenn fie bie Unabhangigfeit ber Bischöfe in Sachen ihres Amtes nicht anerkannt. Bischof felbft Rom gegenüber eine relativ felbftftanbige Stellung hat, fo ift er es im eigentlichen Sinne auf bem tirchliden Bebiete bem Staate gegenüber. Aber auch bas hat noch niemals gut gethan, wenn irgend ein Fürst schwach genug war, ju glauben, bie firchliche Selbstftanbigfeit ber Bischofe feines Landes beeintrachtige feine Souverainetat, und er fei mehr Fürft, wenn die Bischofe weniger Bischofe find; ober wenn er fich verleiten laßt, um gewiffe Staatszwede zu erreis den, ober ein perfonliches Geluften ju befriedigen, fich fervile Bifchofe zu schaffen, bie Bugestandniffe machen, ben Principien ber Rirche entgegen, woburch ber noch so scheinbar erreichte große Bortheil in eben fo großen Rachtheil umschlagen muß. Gervile Bischöfe maren noch immer bem Staate fo nachtheis lig ale ber Rirche; benn bie Befriedigung unerlaubter Gelufte von Seite ber Regierung find bem Staatsorganism gerabe fo nachtheilig, ale bem Leiblichen, und wer bazu geholfen, hat in keiner Beise etwas Gutes gethan. Dhne Zweifel hat ber schmiegsame Graf Spiegel ber preußischen Regierung weit mehr Rachtheil gebracht und ihr Berlegenheiten bereitet, als ber nicht servile Clemens August. Desterreich wird feine josephis nische Gesetzgebung mahrscheinlich für fein Glud mehr halten; hatte aber Joseph teine servilen Bischofe gehabt, fie ware wohl nicht zu Stande gefommen. Daher ift es auch eine laderliche Sprache einer Gesetgebung, wenn fie allenthalben ben

Bebanten burchbliden läßt, als wurde bem Fürften von feinem Bolte mehr Ehre ju Theil, wenn bem Bischofe burch bas Gefet bie Ehre in recht knapper Rargheit zugemessen ift. Dieser Gebanke hat in einigen Staaten Deutschlands zu einer völlig heibnischen Gefengebung hingeführt. Die Früchte hievon find nun bereits reif geworden, und man wird fie bem jur Speife vorfegen, ber folden Baum gepflangt, Ein weltliches Befet, bas mit bem Gesete ber Kirche ober mit ihren Rechten im Widerspruche fteht, reigt bas Bolf gur Ungufriedenheit und gur Berachtung bes Monarchen, die Sandhaber bes Befetes aber gur Berachtung ber Religion, und lahmt ben Bulefchlag bes boheren Lebens durch ben gangen Staatsforper. Dieß gilt befonbere ber katholischen Religion gegenüber. In ihr liegt eine ungeheure Fülle Schaffenber Rraft. Daher maren immer jene Fürften bie größten, die es verftanden haben, diese Rraft fich frei entwideln zu laffen. In ihr wirkend, welche Großthaten hat oft nicht schon ein einziger Mann vollbracht? Undere weniger erleuchtete Fürften haben geglaubt, man mache die Religion in ihrer Thatfraft bann fich bienftbar, wenn man über fie herrsche, ihre Pricfter und ihre Institute in die möglichft größte Abhangigfeit verfete, und einen fervilen Glerus habe. Dieß tommt uns vor, wie bie Bilber jener alten Ritterbucher; wo die Konige mit Krone und Scepter ju Bette gehen, bamit bie Größe ihrer Majestät feinen Abtrag erleibe.

Wie stark war Clemens August seiner Regierung gegenüber? — Wie ungeheuer viel hat er durch diese That gethan, mit einer geringen Kraftanstrengung. Was hat nicht Alles die damalige Regierung aufgeboten, und wie nichtig war der Erfolg. — Woher kam es denn, daß ein alter Mann so stark, und ein so mächtiger Staat ihm gegenüber so schwach war? — Ja, Clemens August hat Großes gethan. Er hat in Wahreheit die Macht eines ganzen Reiches überwunden. Er hat die Gewissensfreiheit, der rohen Gewalt gegenüber, mit solcher Kraft vertheidiget, wie kein Anderer seines Jahrhunderts. Er war seit der Resormation der erste deutsche Bischof, der seine Wirks

samseit weit über seine Diocese binaus zu tragen vermochte. Für und wohl ware bieß schon viel, für ihn aber war es nur ein schöner Rahmen für bas noch schönere Bilb, bas er ber Belt gur Bewunderung und gur Rachahmung hingestellt. - Er hat bem Strome ber Zeit ein anberes Bett angewiesen, und bie katholische Kirche Deutschlands feiert mit bem 20. Rov. 1837 ben Anfang eines neuen Lebens, und symbolisch lauteten bie Gloden bei seinem Tobe bas Fest ber neuen Rirchweihe ein. Und wie sehr ihm baran lag, bieses Bild in seiner Reinheit und Schone zu bewahren, beweist feine gangliche Burudgezogenheit, benn er wollte über biefe That mit Riemanden ferner mehr reben, ale mit Gott allein; wie Wenige hatten ihn auch gang verstanden! - Durch seine so strenge Burudgezogenheit brachte er ber guten Sache, ber Liebe jum Rachften, bie auch nicht bem Anscheine nach verlett werben sollte, seiner Diocese und seinem Rachfolger ein weit größeres Opfer, als man meinen mochte; - und bie Durchführung eines folchen Benehmens nur aus Rudficht, verlangt einen großen Charafter von Gott gegeben, wenn nicht bie eigene Tugend dabei leiben foll. Doch auch seine Tugend hat gelitten und gestritten, aber burch die Gewalt ber Liebe, daß sie größer wurde; benn ba angefommen, wo fonft jeber Daibe fein Saupt gur Rube gu legen sucht, bat er ben Herrn wieberholt: "Gib mir noch mehr Leiben!" - Allein ber Relch war ausgetrunken, und bas Tagwerk war vollbracht.

Und wir beenden hiermit um so mehr unser Wort der Verehrung gegen einen Mann, von dem wir glauben, daß sein der katholischen Kirche Deutschlands durch alle Jahrhunderte gesegnet bleiben wird, noch etwas mehr werth sei, als einige geschriebene Worte, und eine vollständige Lebensgeschichte. des Hochverehrten hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lassen wird.

<sup>\*)</sup> Möge bas Sonntageblatt, welches in Runfter erscheint, und in immer weiteren Rreisen, auch im Rorben, fich eine verbiente An-

Mit Recht hat ihm fein Nachfolger, im Geifte aller Ratholiten, nachgerufen: "Wie viel Gutes fett bem 20. Dai 1836, als dem Tage, wo er ben Stuhl ber Colnischen Metropolitanfirche einnahm, wie viel Rechtes und Wahres er vor Gott feinem Herrn burch allgemeine Berbefferung ber Berwaltung im Saufe Gottes gewirft, und welch großartiges Beifpiel von Starkmuth und Dulbsamkeit er gegeben, une und ber gangen fatholifchen Welt, ale von feinem Sige er entfernt worben; bieß hat ber heilige apostolische Stuhl lobend öffentlich anerkannt, und von ben späteften Rachkommen wird es in lautem Jubel gepriesen werben. Der fatholischen Kirche Glang und Zierbe und als guter Sirt ragte er, wie neben ihm Reis ner, über fein Beltalter weit hinaus und wird fünftigen Beiten vorlenchten, als ber wurdigste Oberhirte, groß burch feis nen Elfer, butch feine Frommigteit noch größer, aber am größten burch feine Gebulb."

Moge, wie sein Nachfolger ihn in viesen Worten geehrt, auch ber ganze deutsche Gerus ihn ehren, und durch diesen Mam belehrt, seiner Stellung sich doch ja recht klar bewußt werden! Seine Stärke in Gott wird burch festes und inniges Anschließen an die Bischofe um gar Vieles vermehrt, wenn sie nicht selbst die Bestingung eines kräftigen Clerus ware. Der Bischof ist das Herz der Diocese; sein Leben theilt sich seinen Priestern mit, die in geistiger Beziehung die Glieder seines Leibes sind, und sein größtes Tagwerk besteht sicherlich darin, den Clerus zu sich hinauszuziehen, wie ein Bater seine Kinder, damit Dieser fähig sei, von ihm Leben zu empfangen; benn wo die geistige

erkennung gewinnt, barauf bebacht feyn, in bem Kreise seiner Les fer und Mitarbeiter bie einzelnen Züge aus biesem segensreichen Leben zu sammeln, bamit sie für einen fünstigen Biographen ausbewahrt bleiben, und nicht, wie so Bieles aus unserer beutschen Gesschichte, mit ihren Augenzeugen und ihren nächsten Erben in bas Grab ber Bergessenheit hinabsinken. Es ware bieß eine verbienstwolle Ausgabe, von ber wir sehr wünschen, baß ihre Lösung nicht hinausgeschoben werbe, bis bas Andenken seine Frische verloren hat.

Lebensverbindung fehlt, ist mit außerlich gesetlichem Berbande nur wenig geholfen. Was der Bischof persönlich für das Bolf thun kann, auch bei aller Liebe für dasselbe, das ist wohl das Wenigste, denn er kommt nicht oft und geht bald wieder; und wäre auch seine Erscheinung noch so wohlthuend und erquickend, so entschwinden die Gefühle schnell wieder, die sie erzeugt hat. Das Leben des Volkes ist daher seinem Clerus anheim gegeben; diesen zu lebendigen Wertzeugen seines Eisers zu mehren, ist ihm deswegen Hauptsorge; ist seine Absicht erzeicht, dann hat er gleichsam Unendliches gethan, odwohl unsscheindar vor der Welt, weil die äußere That Andere vollbracht.

Iwar wichtig ist die Frage: was hat ein Bischof zu thun, daß er seinen Clerus belebe und zu sich empor hebe? allein es ist nicht unsere Aufgabe, seibe zu beantworten. Wir schließen daher mit dem Bunsche, das deutsche Priesterthum möge die Bischöse unbedingt ehren, und dann ist schon mehr als die Hälfte dieser Frage faktisch beantwortet, und für die andere Hälfte bedarf es keiner weitern Erklärung mehr. Ein gottbezgeisterter Elerus, der kräftig geworden, die Größe und die Sendung seines Amtes zu fassen, ist die glückliche Lösung aller Fragen unsers beutschen Vaterlandes, wenn sie noch im Frieden geschehen kann.



## · XLIX,

#### Das Concil der Deutsch: Katholiken.

Eine Komobie in brei Aufzügen, gespielt zu Stuttgart vom 15. bis 17. September 1845.

(Rritifche Moten eines Bufchauers.)

Der Monat September war ein sehr gesegneter Monat für Stuttgart. Er war gesegnet an Confistorialrathen und Pfarrern, an Supranaturalisten und Rationalisten, an Bertreter bes Pietismus und bes Nihilismus, an Missionaren aus Bafel und Breslau, aus Sierra Leona und aus Danzig. Er war gesegnet am Festessen und Trinkgelagen, an Festreben und Trinksprüchen, an Predigten nach altlutherischem und junghegel'schen Bu-Missionsfeste, Bibelfeste, Gustav Abolphvereinsfeste, schnitt. Predigervereinsfeste, beutsch-katholische Baalsfeste folgten fich Schlag auf Schlag. Er war ein mahrer Jubelmonat für bas proteftantische Bewuftseyn ber guten Stuttgarter, und ber bortige "Beobachter", ein Blatt, welches fich fur bas positive Chris ftenthum blutwenig, befto mehr aber für alle negativen Bewegungen und bestructiven Bestrebungen interessirt, glaubte fogar in einer "Ansicht vom Lande" (in Rr. 274) die Reihe biefer fich so schnell in Stuttgart folgenden Erscheinungen als ein "Ereigniß von welthistorischer Bebeutung" bezeichnen gu Es war auch ein Jubelmonat für bie Gaft = und muffen. XVI.

A ...

Schenfwirthe, Die Fleischer und Bader ber "Bedenftabt" und für bie übrigen bortigen Professionisten vom Departement bes "Innern", und ba es vornehmlich geistliche herren und firchliche Angelegenheiten waren, welche dieses Departement fo lebhaft beschäftigten, so wurde es mir flarer als je zuvor, warum bas Portefeuille bes Innern und bas bes Cultus hier zu Lande in einer Sand ruhen. Den Gipfel = und Glanzpunkt jedoch unter allen diesen Versammlungen und Festen, wenn auch nicht burch bie Bahl ber Mitglieber und Gafte, fo boch burch bie "weltgeschichtliche" Bebeutung, beren fie vor allen anbern fich bewußt mar, bilbete bie von ben "Batern" ber fich beutschfatholisch nennenden "Kirche" abgehaltene sudwestbeutsche Provinzialsynobe ober Kirchenversammlung, und zwar vorzuglich darum, weil ber Papft diefer "Kirche" felbft babei erschies nen war, nicht um ben Borfit ju führen, fondern um bie Gulbigungen seiner Verehrer am Resenbach in hochst eigener Person entgegenzunehmen. Da ich Gelegenheit hatte, Die Sache aus ber Nähe mit anzusehen, so will ich jest, nachbem ich von meiner anfänglichen Ueberraschung und Consternation mich wieber erholt, einen flüchtigen Rück = und Ueberblick auf Diese mo= berne Kirchenversammlung werfen, nicht um einen betaillirten Bericht barüber ju erftatten, fonbern nur um ben Ginbrud ju schilbern, ber mir bavon geblieben ift, und zugleich einige allgemeine Betrachtungen baran anzufnüpfen.

Wie in der Regel alle Schauspiele und Komödien, theilte sich auch diese "deutsch-katholische", obgleich eigentlich nur eine Bosse, in drei Hauptacte oder Aufzüge, wovon der erste am 15. September nach drei Uhr Mittags auf der Silberburg, der Billa der odern Museumsgesellschaft; der zweite am 16. nach zehn Uhr Bormittags im Kursaale zu Kannstatt, der dritte und letzte am 17. früh Morgens in dem der reformirten Gemeinde angehörigen Privatlokal, der sogenannten resormirten Kirche, gespielt wurde. Ein Prolog, am Sonntag den 14. von Kerdstet, einem der Komödianten oder Prädicanten der neuen "Kirste", in dem zuletzt genannten Lokale gesprochen, diente zur

Einleitung, die eigentliche Eröffnung aber geschah erft mit ber Anfunft Ronge's auf ber Silberburg am 15. September bes Jahres ber Gnabe 1845, Rachmittags um 3 Uhr, 25 Minuten, 15 Sekunden pracis. Ein Epilog wurde vom Belben bes Studes felbst vom Balton bes hauses Mercy auf ben Dorotheenplat hinabgesprochen, nachbem berselbe burch ein bonnernbes Bivatgebrull, von unterschiedlichen Streiche, Blas = und Jobelinftrumenten begleitet, herausgerufen worben war, worauf ihm fobann noch von ben Buchbruder = und Schriftgießer-Gefellen ber Stadt jum Dant bafur, bag er feit Jahresfrift fo viel von sich sprechen, schreiben und namentlich bruden macht, eine Prachtbibel "aus hartneds Meisterhand" überreicht wurde, welche ber "Bortampfer für Licht und Wahrheit" hulbreichft entgegenzunehmen geruhte. Bon bem Stude felbft, welches aufgeführt wurde, ift zwar nur wenig zu fagen, benn es war ein auf blogen Effect berechnetes, pures Spettafelftud, bei welchem ben Statisten und Choristen, welche nichts zu sprechen, besto mehr aber zu effen und zu trinken, zu jubeln und ju brullen hatten, bie hauptrolle zufiel, bennoch famen inmitten ber bampfenden Schuffeln und flirrenden Glafer, ber bonnernben Bereat's und ber tobenben Bivat's einige Momente vor, wo aus bem Bewirr und Geschwirr unartikulirter Laute auch einige artifulirte und verständliche, wenn auch nicht gerabe fehr verftanbige Worte heraus vernommen werben konnten. Folgendes ift in nuce Alles, was ich von ber Disposition, bem Terte und ber Tenbeng bes Schauftudes mir notiren konnte.

Erster Aufzug. Der Schauplat ist die Silberburg bei Stuttgart, mit der Aussicht über das Stromgebiet des Resenbaches von der Duelle dis zu seiner Einmündung in den Resear. Eine sehr ansehnliche Gesellschaft, meist eleganter Herren und Damen, ist versammelt, und blickt in gespannter Erwartung und mit Bewegungen der äußersten Ungeduld nach der Thüre. In der Mitte des Saales sien an einem Tisch die einundzwänzig Bäter der deutsch-katholischen Synode, an ihere Spipe der Präsident, Dr. Burkhardt aus Frankfurt, mit

ein Baar leeren Stuhlen neben fich. Die Ungebuld sowohl ber versammelten Bater, als auch bes Publifums ift auf bem Gipfel, als auf einmal von ber Thure her ber Ruf erschallt: "Sie tommen!" "Er tommt!" und ein hundertfaches Echo in Distant, Sopran, Tenor und Bag wiederholt: "Er fommt!" Die Thurflugel geben auf und es treten ein: Johannes Ronge, vormaliger fatholischer Caplan, nunmehr Reformator bes neunzehnten Jahrhunderts, ein fleines, schlankes, geziertes Mannchen mit gelockten, schwarzen haaren und eng anschliefendem schwarzen Frad, Dowiat aus Danzig, vormals lutherischer Brediger, jest Brabicant ber von Ronge begonnenen neuen Reformation, bes Reformators Reife - und Flügelabjutant, und Ronge's Bruber, ein junger Menfch zwischen bem Knaben = und Junglingsalter. Bewillfommnung. Der Brafibent eröffnet bas Concil. hierauf tritt ber Bergolber Erno, Ausschußmitglied ber Stuttgarter Deutsch : Ratho: liten, vor und begrüßt bie Berfammlung Seitens feiner Ge-Run erhebt fich ber Reformator Ronge felbft und meinde. halt eine Rebe, aus welcher die Worte: Licht und Finsterniß, beutsche Nationalität und romische Anechtschaft, christliche Freiheit und hierarchisches Joch wellenartig wie Sandhügel aus ber Wifte Sahara sich erheben. Sofort wird jur Berathung geschritten. Alls ersten Berathungsgegenstand bezeichnet ber Brafibent die Conftituirung einer weft - und fubbeutschen Rirchenproving, welche burch Zuruf als constituirt erklart wirb. 3war find einige ber Bater ber Meinung, es mare ber Stammesverschiebenheit wegen beffer, fatt einer Proving zwei zu machen, eine schwäbische und eine am Rhein, erinnerte sich jeboch noch bei Zeiten, daß Schwaben erft zwei Gemeinden ber neuen Rirche gablt. Aus ber Berlefung bes Protofolls ergibt fich, baß vierundzwanzig Gemeinden ober Gemeindepartifeln auf ber Synobe vertreten find, alle vorzugsweise ober boch großentheils protestantischen Städten angehörig. 3weiter Begenstand ber Berathung ift bie Verfaffung ber neuen "Rirche", ther welche jeboch für diesesmal weiter nichts entschieden wird,

als daß in Zukunft auch Frauen und Jungfrauen als "Mütter ber Rirche" an ben Berathungen und Beschlüffen ber bentichfatholischen Rirchen = und Gemeindeversammlungen activen Antheil haben sollen, und daß überhaupt das demofratische Princip in möglichster Reinheit burchzuführen fei. Sierauf Ernennung einer Commission, an welche sich Beiftliche, bie in beutschfatholischen Bemeinden Anstellung, und Bemeinden, die Beiftliche suchen, zu wenden haben. Rach fofortiger Berathung über ben Namen, welcher ber neuen "Kirche" zu geben sel, wird beschloffen, daß ber Rame "beutsch = fatholisch", als bie Aufgabe ber neuen Bewegung treffend bezeichnend, beibehalten Endlich noch wird beschloffen, bag bas Brob werben muffe. ober die Hoftie ben Communifanten in Bufunft nicht unmittels bar in ben Mund zu fteden, sonbern in die Sand zu geben sei, auch wird als Ort ber nächsten Berfammlung Frankfurt beftimmt. Die Situng wird sofort aufgehoben, und die Bater ber neuen "Rirche", froh, ihrer offiziellen Geschäfte los zu seyn, begaben fich in's Hotel Marquarbt, um bort, wie einer von ihnen fagte, "bei Bein, Forellen und Rehbraten Beltgeschichte zu machen."

Ameftatt, in bessen Mitte eine Rednerbuhne errichtet ist. Der Saal ist zum Erstiden voll von Leuten, welche das Rednertaslent der Bäter der neuen Kirche bewundern wollen. Es hans belt sich heute um Darlegung von Wesen und Bedeutung des Deutschkatholicismus, um Auseinandersehung und Beantworstung der Frage: was sollen und wollen die Deutsch-Katholischen? Nachdem der Prästdent Solches den Versammelten kurz auseinander geset hat, stimmt ein Männerquartett das Lied an: Eine seste Burg ist unser Gott. Nun tritt Ronge auf die Tribüne und spricht vom Schulwesen, wie es der Deutsch-Katholicismus einzurichten habe. Es müssen, sagte er, eigene deutsch-katholischen Schulen gegründet werden, denn in die prostestantischen, wo allenthalben der Pietismus Reister sei, dürssen die Erleuchteten der neuen Kirche ihre Kinder eben so wes

nig schiden, ale in bie romisch-fatholischen Schulen, über benen noch bas Dunkel bergurnacht, die Finfterniß bes Mittels altere schwebe. Und gweir muffen bie Schullehrer ber "beutschfatholischen Rirche" so gut befoldet werben, wie die Pfarrer. An Geld bagu werbe es nicht fehlen, bas beutsche Bolt habe Es habe 1812 bis 15 große Opfer gebracht und werbe fie wieber bringen, benn bie Reformation, feine Reformation fei nicht für eine Confession, sondern für bie Menschheit. Rach Ronge spricht Beribert Ran aus Frantfurt über die Frage: Was sollen und was wollen wirk Und nachdem er gezeigt hat, was er freilich nicht will, daß er felbst nicht recht weiß, was er foll und will, ertont ein Chorgefang. Hierauf besteigen nach einander Korner aus Elberfeld und Immand aus Crefeld bie Rebnerbuhne, und fobalb ber Lette geenbet, fpringt Pradicant Rerbler mit bem Sute hinauf und thut eine Ansprache an die beutsch-fatholische Milbthatigkeit. Während die Collecte vor fich geht, fucht Dr. Duller ein Bild bes beutschen Bolfes zu entwerfen, wie es burch biese zweite Reformation werden folle und werde. Satanisches Sohngelach-Dowiat tritt auf und entwickelt ben Beter im hintergrund. griff ber Religion nach Anleitung von Feuerbach's "Wefen bes Christenthume", aber nicht in trockener philosophischer, sonbern in so blumenreicher, sentimental spoetischer Sprache, bag mehrere ber anwesenden Damen die Augen trodnen muffen, anbere noch gartfühlendere fogar einer Dhnmacht nabe find. Der Präfident hebt fofort die Berfammlung auf, und begibt fich mit · Ronge und ben übrigen Batern ber "Rirche" in ben Reftaurationsfaal, wohin sich auch Schreiber biefes vom Strubel fortreißen läßt, um mit eigenen Augen zu feben, wie man bei Wein, Forellen und Rehbraten Weltgeschichte macht.

Dritter Aufzug. Der Schauplat ist bießmal das Los kal der reformirten Gemeinde in Stuttgart. Gesang, sodann zwei Predigten, die eine von Ronge, die andere von Dowiat, jene von vulgär-rationalistischem, diese von speculativ-rationalistischem (junghegel'schen) Standpunkt. Hierauf noch eine

Rebe von Ronge zur Ausbeutung bes Abendmahls nach Zwingslischer Weise, mit Austheilung von Brod und Wein an die Gemeinde. Jum Schluß wieder Gesang. Hier fällt der Borshang, benn das Stud ift aus.

Ja wohl, die Poffe ift aus, benn biefes ift ber Totaleinbrud, ben ich vom Gangen bavon trug. Gine Boffe, eine gottesläfterliche Boffe mar biefes vielbefprochene, fogenannte beutsch-katholische Concil, eine Poffe von Anfang bis zu Ende, im Gangen wie im Gingelnen. Es liegt aber eine furchtbare Ironie barin. Rehmen wir zuerft ben Haupthelben, Johannes Ronge, fo feben wir in ihm einen Mann, ber bas gerabe Gegentheil eines Reformators barftellt, ein gelectes, ein geschniegeltes und gestriegeltes Mannchen, einen mahren jeune amoureux für bas Baubeville. Gelbft ber Stuttgarter "Beobachter", in neuerer Zeit ein enthusiastischer Lobredner bes Mannes, entbedte nur in feinem Auge, nämlich in bem "ftillen, sinnigen Glang", in bem "ftillen, finnigen, auf bie Oberflache heraustretenben, gemuthlich schwarmerischen Feuer" besselben etwas Soheres, etwas Reformatorisches. "Hätte ich", gesteht er, "an Srn. Ronge biefen Ginen Bug nicht bemerkt, fo wurde ich burchaus gezweifelt haben, bag er ben Beruf, welchen er in seinem außerlichen Auftreten fund werben laßt (?), auch innerlich habe. Denn ber leichte Bang biefes jungen Mannes, ber elastische Schritt, die zierliche unter ber mittleren ftehende Große, ber schlante Buche, ber burch einen eng anschließenden, fehr eleganten Anzug sich fehr vortheilhaft hervorhebt, bas leichte Wefen, woburch er sich auszeichnet, ber gefellige Ton, bas Behagen, womit er feinen Wein trinft, und Rrebfe ichalt und bie fuße Birne bagu ift, laffen in ihm eher einen jener harmlosen, finnigen Gesellschafter vermuthen, bie man lieben muß, wenn man mit ihnen in Berührung kommt, als einen großen, welterschütternben Reformator (!)." Ja wohl sollte man, wenn man biesen Tangmeifter anfieht, Alles eher vermuthen, als bas, bag ein folches Mannchen fich für einen Reformator halt, und zwar

für einen "großen, welterschütternben Reformator"; noch weniger sollte man glauben, daß auch andere Leute, und nicht bloß die hunderte bes vivatbrullenden Trofes, fondern auch folche, die in andern Dingen nicht ohne Berftand find, ihn bafür halten. Aber bas ift eben bie Ironie ber Sache. Dan macht fich weiß, ein Reformator ju fepn, ober einen Reformator, einen Mann bes Jahrhunderts vor fich zu haben, und glaubt es im Grunde felbft nicht. Und zwar hebt ber Bufall aus hunberttausenben gerade benjenigen zu bieser gemachten Reformatorbrolle empor, ber, man mag ihn betrachten, von welcher Seite man will, am allerwenigsten baju gemacht scheint. spreche hier nicht sowohl von ber unreformatorischen, helbenrollenwibrigen Figur bes Mannes, - biefe ift in unserer Zeit Rebenfache, und die Formen find überhaupt jest andere, als vor breihundert Jahren, — als vielmehr von seinem bisherigen Auftreten überhaupt. In feinem offenen Brief an ben Bifchof Urnolbi, biefer schlechten Copie ber 95 Thefen Luther's, hatte er bie erfte Probe seiner Ignorang abgelegt, einer Ignorang, welde fich hinter einer eben fo großen Unverschämtheit nur schlecht verbirgt. Bon biefem Brief ware in weiteren Rreisen nie bie Rebe geworben, ware ber Schreiber nicht ein Priefter gemes fen, aber - ein Briefter, ein katholischer Caplan und ein folcher Ton gegen einen Bischof - - bas war unerhort, bas war neu, bas war pifant! Alles, was er fonft bisher geschrieben hat, ift, wie seine eigenen Anhanger zugeben, vollig bebeutungslos. In feinen Reben und Prebigten aber, welche von logischer Durcharbeitung nie bie entferntefte Spur zeis gen, wiederholen fich mit benfelben Worten immer wieder biefelben Bebanten, ober vielmehr Bebantenlofigfeiten, biefelben ftehenden Bhrasen und Tiraben von "falschen und gefährlichen Sayungen Rome und ber Hierarchie", von jener "finftern Racht, welche Unwissenheit, Aberglauben und geiftige Knechtschaft verbreitet habe", von ber "herrscherfüchtigen Briefterkafte, bie ber Bemeinde ihre Rechte genommen, die Bernunft für fich mm Monopol gemacht, und für alle übrigen Menschen für

Blendwerf bes bosen Beistes erklart habe", von ber "schleis chenden Lift bes Jefuitismus, wodurch Rom und bie hierarchie die Bolter in Banden gehalten habe" u. f. f. u. f. f. Den ftehenden Begensat hiezu bilben sobann die schmeichelhafteften Selbftlobpreifungen ob ber großen Aufgabe, die ihm (bem Ronge) zu Theil geworben, ba "bas Wohl und Heil ber Menschheit (von ihm und feinem Anhange) nicht für gestern und heute, sondern für Jahrhunderte und Jahrtausende zu erftreben fei", ob bem von ihm unternommenen großen "Rampf gegen die romische Tyrannei und Finsterniß, für die Ehre und Geistesfreiheit bes Baterlanbes", überhaupt ob ber großen That biefer "neuen, zweiten Reformation, für welche sich Millionen (1) schon erhoben haben, und in kurzer Zeit noch andere Millionen fich erheben werben \*)." Dieses sind die immer wies berfehrenden Berficherungen und Lugen, burch bie Ronge feine Anhanger in Athem erhalt, biefes bie bis jum Efel wiebergefauten Trivialitäten seiner Dratorif. Es find jene hochfahrenben Traume, in welche fich fein lichter Beift von Anfang an hineingeträumt und nun festgerannt hat. Daß er auch einen Begriff, eine flare Borftellung, ein burchbachtes Bilb von bem in sich trage, was er rebet, bavon hat er bei seiner Anwesens heit in Stuttgart fo wenig einen Beweis geliefert, als vorher in seinen Schriften. Unwillführlich mahnt sein ganzes Wesen an einen Trunkenen, an einen Schwarmenben, wie auch ber "Beobachter" dieses als Hauptzug seines Auges hervorhebt. Was für ein Wein es aber sei, von bem er trunken ift, mas für ein Feuer, in dem er schwärmt, das ift am beutlichsten in seinen biographischen Stigen mit ben Worten gesagt: "Der Jungling mit vierundzwanzig Jahren war fertig mit fich und ber Erbe, zerriffen waren bie schönsten Banbe zwischen ihm und feiner Mitwelt." Diefe Worte beziehen fich zwar nur auf Die Beit feines Aufenthalts im Seminar, fie geben aber fo

<sup>\*)</sup> Die hier citirten Ausbrude find ber im Drud erschienenen Prebigt vom 17. September entnommen.

recht eigentlich ben Schluffel zu feinem ganzen Befen, befonbere wenn man folgenbes weitere Geständniß hinzunimm: "Mein Zustand war oft ein verzweifelter, und in glubenber Hipe burchwachte ich oft bie Racht und rang im Geifte: ift es möglich, fo gehe ber bittere Relch vorüber. 3ch mußte im trinken! Doch ein Blis bes ahnenben Gemuthe leuchtete mir einst burch die Racht, und er verhieß mir im Traume ben! Tag ber Befreiung." Sier und im übrigen Contert fagt ce uns Ronge felbft, baß er feit Jahren mit fich und feinem Gott gerfallen, mit feinem Berufe ungufrieden, bes Betens aberbrufig gewesen fei, bag er, ftatt feine Beit in nunlicher Thatigfeit anzuwenden, und fich mit Gifer auf feinen funftigen Beruf vorzubereiten, fich vielmehr nur in bumpfem, fchroeigenben Schmerze verzehrt und von einem Tage bereinstiger Befreiung, von einer Zeit mußigen Umherreifens und wohlfeiler Trium phe für feine Eitelkeit getraumt habe. Je nun, ber Tag ber Befreiung ist erschienen, die Rirche hat ben Meineibigen von bem Altare, beffen Briefter er war, in die Bufte ber fubjectie ven Willführ, Die er für Freiheit halt, hinausgeftoffen, jener Blit bes ahnenden Gemuthes, ber ihm einft burch bie Racht leuchtete, hat ihn nicht getäuscht, sein Traum ift in Erfüllung gegangen, und fo mag fich benn ber ehemalige Sirtenfnabe berechtigt glauben, gleich jenem gottbegeisterten Sirtenmabchen von Orleans, für einen Propheten und Gefandten Gottes fich m halten, mahrend er vielmehr ein Lugenprophet und Senbbote bes Kürften ber Finfterniß ift.

Eines solchen Propheten und bessen, der ihn gesandt hat, vollsommen würdig ist das Gesolge, welches als Schweif hinter ihm herzieht. Selbst der "Beobachter" kann nicht umbin, hier die Achseln zu zucken, und seine Bedenken beim Anblick dies serren und beim Anhören ihres losen Geschwätzes zu äussern: "Die Wortmacherei", sagt er, "der wohlklingende Schwall der oft von Gedanken entblößten Reden, das hohläugige Pasthos, bei dem es so freigebig mit Worten sließt, als gebe es dazu ein Toast soder Complimentirbuch, hat mich um der

Seichtigkeit eines folchen Treibens willen, wie es bei bem Eis nen und bem Anbern fich herausstellt, mahrhaft erschreckt." Wir wollen jedoch nur bei bem Worte ftehen bleiben, welches, wie schon bemerkt, Ginem berfelben entfuhr: "Wir machen bei Bein, Forellen und Rehbraten Weltgeschichte." Er fagte es in einem Trinkspruch. Niemand widersprach ihm. Alle ließen es gewähren. Alfo Wein, Forellen und Rehbraten find bie Erdger biefer Weltgeschichte, Dieser Reformation. Bor bem Bublifum thut man, wie wenn man einen ungeheuern Rampf an tampfen hatte, por bem Publifum gibt man fich ben Schein einer heiligen Begeifterung für Licht und Recht; vor bem Bublitum ftellt man fich, ale hatte man für alle fünftige Jahrhunberte alle geiftigen Guter ber Denfchheit zu retten, und nachher geht man in's Wirthshaus und macht fich über bie Birtung luftig, über bie Bewegung, welche man beim Bolt her-Getäuschtes Bolt! Siehst bu nicht, bag beine vorgebracht. Erleuchter bich heimlich auslachen, barüber, baß bu so leicht zu bewegen, so leicht aus bem Sattel zu heben und hinter's Licht zu führen seiest; barüber, baß bu so treuherzig und so charafterlos zugleich feieft? Armes, irregeleitetes Bolf! Merfft bu nicht, daß biefes Geschlecht nichts von dir will, als bein Geld, beine Bewunderung, bein Lob, babei aber im tiefften Grunde bich verachtet und verhöhnt?

M6 eine Figur eigenthümlicher Art zeichnet sich auf bem bunkeln Grunde des Ronge'schen Anhangs Dowiat ab ("Pfarrer" Dowiat wird er in der Ueberschrift seiner am 17. September gehaltenen Predigt genannt). Dowiat hat die Ambition, ein speculativer Theologe zu seyn, und seine deutsch-katholischen Zuhörer in die Mysterien der junghegel'schen Schule
einzuweihen. Er handelte in jener Predigt von der Versuchung
Ehristi durch den Satan, und deutete diese Versuchungsgeschichte ganz auf dieselbe Art, wie man die Faustsage, und
insbesondere den Göthe'schen Faust philosophisch zu deuten
pstegt. Er begann also: "Weine Brüder und Schwestern! Ein
seltsames Evangelium habe ich ench gelesen. Christus der Herr

wird vom Beift in die Bufte geführt, auf bag er vom Teufel versucht werbe. Bas haben Christus und Belial mit einam ber zu thun? Was haben Licht und Finsterniß mit einauber ju ichaffen? Seltsamer Rampf zwischen bem Gottessohn und bem Rind ber ewigen Racht! Es haben, geliebte Brube und Schwestern, hochbegabte Dichter ben gewaltigen Rampf, ber ba im Innern bes Menfchen zwischen bem Got tesfohn und bem Rind ber ewigen Racht ausgefoch ten wirb, jum Begenftand bichterischer Schopfungen gemacht. Biele gewaltige Denfer und Dichter haben fich in unfterblis den Werfen ergangen über biefen wunderbaren, jum freudigen und fröhlichen Enbe geführten Rampf. Soll nun aber unter und ber Rampf, foll ber Streit und bie 3wietracht bie & fung bes Lebens bleiben, foll es nie und nimmermehr Berfohnung, foll es feine Lofung bes bunfeln Rathfels geben, bas ba Leben genannt wird? Rie und nimmermehr eine befriebis gende und freudige Entscheidung zwischen Rampf und ewigen Rampf, zwischen Licht und Finfterniß, zwischen Chriftus und Belial? Es ift aber, meine geliebten Bruber und Schwestern. nothwendig, daß ber Rampf, daß die Berfuchung tomme, auf baß erprobt werbe, wer treu erfunden wird feinem Berru. Es ift nothwendig, bag jeber Ginzelne, ber frei gewor ben ift, mit feinem eigenen Gott einen Rampf beftehe und mit ihm ringe. Es hat und bas alte Teftament eine wunderbare Ergahlung gegeben, beren Lofung und Dentung nur in biefer Art gefunden werben tann. Jatob zieht burch die Bufte. In der schaurigen Racht, die über biefelbe herauffteigt, tritt ein Mann zu ihm und ringt mit ihm. war dieß Jehova, und als ber Morgen angebrochen, spricht er zu ihm: ich habe mit Dir gerungen, ich bin Jehova bein Gott; Du aber bift ein ftarfer Rampfer und follft fortan 36rael heißen, was bedeutet ein ftarfer Rampfer. Und ich sage euch, wer ba bie rechte Deutung bes Lebens begreift, muß mit feinem Gott gerungen haben. Glaubt nicht, baß Gott vom himmel herabsteigt, ohne gerufen gu fenn,

glaubt nicht, daß die Seele, wie sie vor ihm liegt, ihm recht ift. Es muffen Schmerzen, Leiben, Prüfungstämpfe und Sehnfucht über ben Beift bahingegangen febn, ben er zu feiner Wohnung machen will. 3hr mußt euern Gott vom Simmel berabziehen in eure Seele, wenn ihr ihn haben wollt - - ihr mußt burch 3weifel und Schreden geben, ihr mußt mit ihm tampfen und ringen, bann wirb er euer werben, und biefe Gotteberrungenschaft, bie ihr habt, biefer von euch und fur euch vom himmel herabgejogene Gott wird ftark genug fepn, wie er Jergel burch bie Bufte geleitete, euch burch bie Bufte biefes Lebens ju fuhren und zur Seite zu ftehen." - - - Wenn bas Chriftenthum nach feinem ganzen Geift und Wefen, und nach ben ausbrudlichen Meußerungen und einbringlichen Ermahnungen feines Stifters und feiner erften Sendboten als bie erfte und wesentlichfte Erforberniß zur Seligkeit, als conditio sine qua non ber Aneignung aller seiner Guter bemuthige und glaubensvolle Unterwerfung unter Gott und feinen beiligen Willen bezeichnet, fo wird hier ale nothwendige Bedingung und Voraussetzung aller Gottesrungenschaft und alles höheren gottlichen Befitthums bas Ringen und Rampfen mit Gott, bas titanische Erfturmen bee Simmele, also ber größtmögliche Grab menfchlicher Bermeffenheit angegeben. Benn bie Schrift fagt: Die Demuthigen und Die Riedrigen erhoht Gott, bie Hohen und Stolzen aber wirft er in ben Staub, so fagt bagegen biefer beutsch-fatholische Prebiger, nur bem, ber, frei geworben, mit feinem Gott fich ju meffen mage, werbe biefer als ein fester Schilb und hort zur Seite fteben. Wenn bas Christenthum lehrt, bag aus freier gottlichen Gnabe bas Wort Fleisch geworden sei, und unter uns gewohnt habe voll Gnabe und Wahrheit, so meint bagegen biefer Prebiger einer neuen Lehre, Gott fleige nicht aus freien Studen vom himmel herab, sondern er muffe mit Gemalt herabgezogen werben, und nur biefer mit Gewalt vom himmel herabgezogene Gott fei ftark genug, und schützend burch bie Wufte bes Lebens zu führen. Wenn nach der Lehre der Schrift und des Christenthums die menschliche Ratur und der menschliche Wille durch den Sindenfall der ersten Eltern in so tiefe Verderbniß gerathen sind, daß es des größten aller Wunder — der Menschwerdung Gottes selbst bedurfte, um dem Menschen die Wiederstellung det durch die Sünde verlorenen göttlichen Ebenbildes möglich pu machen, so rust dagegen dieser neologische Prediger pathetisch aus: "O glaubt mir, die Menschen sind nicht schlecht." Ratürlich, denn wie dürsten sie sich sonst unterstehen, sich im Kampse mit Gott zu messen!

Boren wir boch ben Prediger weiter an, benn bas Befte "Es ift aber", fährt Dowigt fort, "nicht gefommt noch. nug, geliebte Bruber und Schweftern, bag ihr euch felbftfanbig euern Gott erringt. Bor Allem ift es nothwendig, bas ihr mit euch selbst ringt, mit jener bamonischen Kraft, bie in jebem Einzelnen wohnt, auf bag ber Gottessohn ben Damon bestege, und die Engel ju euch treten und euch bienen. Es fteht im Evangelium bie feltfame 3weiheit, bie boch eine ift, fich gegenüber - ber Gottesfohn und ber Sohn ber Racht, Die beibe nur eine einzige Erfcheinung find. Diefe hat ber Evangelift getreunt in amei, und lagt fie in einen geiftigen Rampf treten. So ift es in euerm Innern felbft. Das himmelskind kampft auch in euch mit bem Rind ber Nacht. Es flegt aber im bew tigen Evangelium jenes über biefes, und zwar in ber erften Berson - Christus. Der herr hat vierzig Tage und Rachte gefastet, er hat also bas Rothwenbigste entbehrt, und ba tritt seine eigene bamonische Rraft zu ihm, ber er sich selbst bewußt ift, jene großartige Rraft, bie er im Bufen fühlt, und von ber er gewiß ift, baß fie im Stanbe fei, eine Belt zu erldfen, und fpricht: Diefe Steine follen Brob werben, forge querft für bein irdisches Bedürfniß. So ift es in eurer Seele." Die weitere nabere Auslegung konnen wir bei Seite laffen, und es ift genug, ju wissen, bag ber Gottessohn und ber Sohn ber Racht, wie sie im Evangelium einander gegenüber fleben, beibe nur eine einzige Erscheinung find, bag ber Rampf, ben bas Himmelskind gegen bas Kind ber Nacht bestand, nur ein Bilb bes Rampfes ift, ber im Innern eines jeben Menschen vor fich geht und vor sich gehen foll, und daß die damonische Rraft, burch welche Chriftus versucht wurde, feine andere war, als eben jene großartige, welterlosende Rraft, beren er sich bewußt Eine Theorie, wie biefe, nach welcher ber mahre Erlofer ber Welt ber Teufel ware, braucht nicht erft von uns gerichtet zu werben, benn fie richtet genügend fich selbst als eine folche, die auf gang und gar unchriftlichen, rein heibnischen Anschauungen ruht. Wir wissen aber ja schon längft, baß jene Schule, zu welcher Dowiat fich bekennt, in ben Thatsachen und Dogmen bes Chriftenthums nichts weiter fieht, als mehr ober weniger geiftreiche Mythen und Dichtungen, bichtes rifche Produtte ber burch die Gelufte bes Bergens ftimulirten Einbildungefraft, Selbstvorspiegelungen bes menschlichen Bemuths und Reflere feiner wie reinen fo unreinen Reigungen Wer Feuerbachs religionsphilosophische Schrifund Wünsche. ten, vornehmlich fein "Wefen bes Chriftenthums" gelefen bat, und nun diefe Dowiat'sche Predigt liest, der wird die nabe, geistige Verwandtschaft beider auf ben ersten Blid erkennen. Der ganze Unterschied ift ber, baß Dowiat, feine Ibeen an driftliche Termini anknupfend, sich ben Schein gibt, als ob er bas Chriftenthum als etwas Bernunftiges anerkenne, mahrend Feuerbach bie Borftellungen beffelben nur zu bem offen erklärten Zwede in Betrachtung zieht, um fie als bloße psychologische Täuschungen und Produtte ber Unvernunft zu erklä-Beibe unterscheiben fich nur burch ben größern ober geringern Grad ber Offenheit, womit fie die positive christliche Religion verwerfen, und fich auf ben Standpunkt ber reinen Bernunft, bes philosophisch ungläubigen Beibenthums ftellen, in der Hauptsache selbst find fie einig.

Wenn nun vor einigen Jahren ein Dr. David Friedrich Strauß, weil er in seinem "Leben Jesu" die historischen Thatsachen aus bem Leben bes Erlösers unter ahnlichem Gesichtspuntte bargeftellt, und ben wesentlichen Inhalt ber Bibel für einen Mythus erklärt hatte, von ber akabemischen Lehrthätigfeit, die er als Privatdozent in Tübingen ausübte, ohne Gnabe entfernt wurde; wenn ferner vor taum brei Bierteljahren Dr. Friedrich Bischer, ernannter orbentlicher Professor ber Aeftle tif und beutschen Literatur in Tübingen, wegen feiner in einn akademischen Rebe am 21. Rovember vorigen Jahres offen ausgesprochenen Uebereinstimmung mit jener negativ-philosophischen Weltansicht, und feiner zugleich abgegebenen Rriegserflarung gegen ben ihr entgegengesehten positiv chriftlichen Standpunkt vorläufig auf zwei Jahre in feinen Borlefungen fuspen: birt wurde; - wie tommt es, frage ich, baf ein Dowiat, ber landfrembe, vom fernen Rorben hergelaufene Prabicant einer neuen Secte, in ber haupt = und Refibengfabt bes lanbes, unter ben Augen ber hochften Regierungebehorben, in offentlichen, zum voraus angefündigten Berfammlungen gang bie felben Lehren vortragen burfte, um beren willen jenen Beiben ihre Hörfale geschloffen wurden? Wie kommt es, baß in popularer Predigtform vor einem gemischten, jum bei Beitem größten Theil einer wiffenschaftlichen Bilbung und baher auch eines selbstitanbigen Urtheils ermangelnben Bublitum Anfichten ausgesprochen und entwickelt werben burfen, welche in ftreng wiffenschaftlicher Weise vor einem wiffenschaftlich gebilbeten und jedenfalls wiffenschaftlich zu bilbenben Auditorium bargulegen und zu entwickeln nicht gestattet ift? Ift benn etwa bie Gefahr ber Berbreitung un = und antichriftlicher Ibeen unter ber theils bilbungslosen, theils halbgebilbeten, jedenfalls jeben philosophischen Unhaltspunktes baaren Daffe weniger groß, als unter ben Studirenden einer Sochschule, die wenigstens in ihrer anderweitigen, fei es philosophischen, fei es positiv wiffenschaftlichen Bilbung ein Gegengewicht, und in ben Bortragen ihrer übrigen, auf anderem Standpunkt ftebenben Lehrer ein Gegengewicht gegen solche bestructive Ibeen finden? Ift etwa ber große Saufen ber Stuttgarter Burgerschaft, find etwa bie Raufleute und Handwerfer biefer Residenz eher im Stande,

aber eine junghegel'sche Predigt sich ein selbstständiges Urtheil ju bilben, und bas Berhaltniß, worin fie jum geoffenbarten Christenthum steht, richtig zu würdigen, als bie akademischen Bürger ber Universitätsstadt? Und wenn dieses wohl Niemand, ber nicht felbft ein fogenannter "Gebildeter" aus ber Spießbürgerschaft Stuttgarts ift, im Ernft wird behaupten wollen, wenn vielmehr jeber Bernunftige wird jugeben muffen, daß bie Berbreitung unchriftlicher Ansichten und bestructiver Ibeen unter ber Maffe bes Bolfes, und wenn auch nur unter ber "gebilbet" seyn wollenden Daffe besselben (was es mit dieser so= genannten Bilbung für eine Bewandtniß hat, wiffen wir ja) weit gefährlicher ift, als ber Bortrag berfelben Anfichten und Ibeen in wiffenschaftlicher Form und vor wiffenschaftlich gebilbeten Leuten; wie fommt es, frage ich noch einmal, baß basfelbe Ministerium, welches bie Borlesungen und Reben ber Universitäts - Professoren und Dozenten fo forgsam überwachen läßt und überwacht, um die öffentlichen Bortrage lanbfahrenber Wanderprediger fich nichts befümmert ? - - -

Man wird vielleicht fagen, die Regierung habe nicht jum voraus wissen konnen, was biefer Dowiat für einen Bortrag halten werbe. But. Aber fie hat boch schon lange gewußt, ober follte es wenigstens fcon lange wiffen, weß Beiftes Rind biefe neue Secte überhaupt ift. Sie follte schon lange wiffen, was Jeber, ber auch nur die zwölf Artifel bes Breslauer Betenntniffes gelefen hat, weiß und wiffen muß, daß biefe Secte nicht allein von den "Satzungen Rome" und den von dort angeblich ausgehenden "Borurtheilen und Irrthumern", fonbern vom positiven Inhalte bes Christenthums überhaupt nichts mehr will, daß fie, aller bestimmten Glaubensunterlage ents behrend, eine rein negative Tendenz hat, und somit für die Richtstaatsgefährlichkeit ihres Treibens burchaus keine Garantieen gibt. In seiner Predigt vom 17. September hat Ronge es offen ausgesprochen, bag er von feinen Anhangern "teine Einigkeit in Glauben und in der Meinung, wie man es fruber von ihnen verlangt habe", fordere, benn, fagt er, "eine Eis

nigfeit im Glauben und in ber Meinung fei nicht möglich, ja es ware bieß sogar ber geistige Tob." Und baffelbe, was ber Barcfiarch felbst in Stuttgart fagte, war schon fruber von dem fogenannten Leipziger Concil als Princip aufgestellt worben in bem Beschluß, daß bas von ihm adoptirte Symbol - burchaus nicht allgemein binbend seyn solle, sondern bas jebe einzelne Gemeinde, je nachdem und fo oft es ihr belieben wurde, es abanbern tann, auch jeder Einzelne bas Recht habe, es nach seinem Dafürhalten auszulegen. Die vage Unbestimmtheit, worin jenes fogenannte Symbol des deutsch = fatholischen Glaubens ober vielmehr Unglaubens gehalten ift (ein Blaubenssymbol fann ein Befenntniß, burch welches Riemand gebunden seyn soll, auch abgesehen vom Inhalt — sicher nicht genannt werben), macht es begreiflich, wie bie verschiebenartigften Anfichten und Standpuntte, die hausbadene, feichte Berftandigfeit bes alten Rationalismus und ber absolute reine Begriff ber hegel'schen Schule, die moralistrende Kabheit eines Ronge und die speculirende Ungereimtheit eines Dowiat in Die ser neuen "Kirche" friedlich neben einander wohnen konnen. Um wurdig ju fenn, in ihre Sallen eintreten ju tonnen, wird, wie Ronge bei jeder Gelegenheit wiederholt, nichts verlangt, als bag man fowohl gegen ben romischen Katholicismus, welcher die gange und volle chriftliche Bahrheit in fich tragt, als auch gegen ben protestantischen Supernaturalismus und Bietismus, welcher ben aus ber Mutterfirche geretteten Reft berselben nicht fahren läßt, von Saß entflammt feil Haß, glus hender haß gegen die positive driftliche Bahrheit, fie moge fich finden, wo sie wolle, ift bas einzige Einheitsband, wie überhaupt aller Baresteen unter einander, so auch biefer neueften Secte innerhalb ihrer felbst. Möge Giner fonft glauben, was er wolle, viel ober wenig, etwas ober nichts, - gleiche viel, wenn er nur fein Ultramontaner und fein Pietift ift, fo ift er in der deutsche katholischen Secte willfommen. Alle fritberen Barefieen hatten wenigstens etwas charafteriftisch Bofitives neben ihrer Regation; ihre Befenner erfannten fich boch

noch an irgend einem positiven Glaubensunterschiebe. Man erinnere fich z. B. nur ber Zähigkeit, womit Luther an seiner Lehre von ber Rechtfertigung durch ben blogen Glauben und an seiner halbkatholischen Ansicht vom Abendmahl hing, und an bie unerbittliche Strenge, womit er benfelben Glauben von allen seinen Anhangern forderte. Diefer neueften Särefte bagegen ift es vollfommen gleichgültig, wie Giner in biefem ober jenem Punkt benkt; fie hat und verlangt weber über bas Gange, noch über bas Einzelne ber driftlichen Lehre von ihren Anhangern irgend eine genau formulirte, bestimmte Ansicht und Ueberzengung, vielmehr ift ihr Charafter ber vollständigfte religiöfe Indifferentismus, ober - fury gefagt - Die Charafterlofigfeit Dieses ift es, was die fogenannt beutsche fatholische Secte von allen früheren Secten unterscheibet, und was fie einestheils gefährlich, anderntheils aber auch wieder ungefährlich Als gefährlich erscheint fle barum, weil fie allen Inbifferentisten und Charafterlosen ber Beit, beren Bahl Legion ift, ein gemeinsames Banner entrollt, um welches fie fich aus ihrer bisberigen Zerstreutheit fortan fammeln können, als ungefährlich aber barum, weil bei vollständiger Gleichgultigfeit gegen allen Glauben, bei ganglichem Mangel an irgend einer festen und bestimmten Ueberzeugung auch feine Thatfraft ober Energie bes Sanbelns möglich ift. Saß, entschiedener und thatträftiger haß, welcher allerdings als eine bestructive Kraft zu fürchten ift, ift nicht die Sache ber Indifferentiften, und eben barum ift die große Daffe bes Ronge'schen Anhangs menig gefährlich, aber es ftehen Einige an ber Spite, ober viels mehr im hintergrund, welche von entschiebenem, vollen haß gegen die driftliche Wahrheit beseelt, auch in Andern und in möglichft Bielen benfelben Saß anzufachen und zu schuren bemuht find. Diefe find es, welche ben Ronge auf die Buhne vorgeschoben, und ihm bas Banner bes Aufruhrs in bie Sand gegeben haben, benn Ronge felbft ift, wie ich schon bemerkt habe, nicht ber Mann baju, um einen Aufruhr, Andere fagen — eine Reformation anzufangen. Während er sich, ich glaube es gern, zu großen Thaten bestimmt und fähig glaubt, auch sich an ber Ehre, ber Reformator bes neunzehnten Jahrhunderts zu werden, zum voraus ergött, ift er nur bie burch verborgene Drabte geleitete Buppe Anderer, ift er nut ber Schauspieler, welchem verftedte Souffleurs feine Rolle in Die Dhren blafen. Db et aber feine Rolle felbftthatig fpiele, ober nur als bas Wertzeug Anberer, Die Tenbeng bleibt biefelbe. Saß gegen die positive driftliche Wahrheit, wo fie fich auch finden moge, bei Ratholiten ober bei Brotestanten; Sas gegen alle kirchliche Autorität, wie fie auch heißen moge, Bapft ober Confistorium, zu entflammen und zu schüren, ift ber 3wed aller biefer Miffionereben und Reisepredigten, aller biefer Rirchenversammlungen und mobernen Baalsfeste, aller biefer prablerischen Triumphzüge und lärmenden Festgelage. Dem orthos boren Protestantismus nicht weniger als bem orthoboren Ratholicismus, bem protestantischen Confistorialregiment nicht weniger als ber tatholischen Hierarchie und ihrem Gipfel - bem romischen Primate, gilt biefer haß. Wie nabe aber ber Haß gegen alle kirchliche Autorität mit bem Saß Die politische Autorität des Staates verwandt, und wie leicht ber Uebergang von jenem ju biefem ift, weiß Jeber, ber in ber Geschichte mehr ift als ein Reuling. Von jeher hat bas erfolgreiche Berbrechen einer Autorität in ber entfeffelten Menge die Recheit geweckt, folches auch bei jeber andern zu Man erinnere fich nur 3. B. ber Secte ber Ratharer im breizehnten Jahrhundert, welche, "nachbem fie erft im Wiberftreben gegen bas Ansehen ber Rirche fich gefestigt hatte, baffelbe überhaupt auf alles in ber Geschichte Bervorragende ausbehnte, baher ben Abel haßte, ihren Wiberwillen gegen die Bornehmen wendete, und auch die burgerlichen Ginrichtungen nach bem Gutfinden ihrer Berbruderung orbnen gu konnen fich beftrebte" \*). Dan erinnere fich ferner bes unmittelbar burch Luther's Reformations - und christliche Freiheits-Predigt entzundeten Bauernfrieges. Man erinnere fich ber eng-

<sup>\*)</sup> Siehe hurter's Innoceng III. Bb. 11, G. 258.

lischen Revolution und ihres Ursprungs aus ben von Genf nach Schottland und weiterhin nach England verpflanzten reformatorischen und zugleich revolutionären Ibeen. Man erinnere sich endlich ber in ber französischen Revolution zugleich mit ber Autorität bes Altars umgestürzten Autorität bes Thrones. Diese historischen Thatsachen alle sind eben so viele Warnungen und Erinnerungen für die Regierungen Deutschlands, ber kirchlichen Anarchie schon um der politischen Ordnung willen nicht Raum zu geben.

Wie ich von der delikaten Rudficht benke, welche bei Gelegenheit der Anwesenheit des Apostels des Rihilismus sowohl
die Haupt - und Residenzskadt am Resendach, als auch die Kreishauptskadt an der Donau gegen die ein Drittheil der Staatsburger in sich begreisende, staatsgrundgesetlich garantirte katholische Kirche beobachtet hat, erhellt theils schon aus dem Borhergehenden, theils gedenke ich diesen Punkt in einem zweiten Artisel, welcher die vielbesprochene Esslinger Kirchenstreitsache behandeln wird, noch besonders zur Sprache zu bringen.

## L.

## Briefliche Mittheilungen aus Golefien.

Seitbem Gerr Ronge bas Leben bes Ratholicismus in Schleften nur höchstens noch sechs Jahre zu bulben erklärt hat, muffen
wir bem Auslanbe boch bann und wann besondere Zeichen geben,
baß es nicht etwa im Eifer für bie armen katholischen Schlefter
als für Berstorbene und hingeschlachtete bete. Wir leben noch,
ja noch mehr, wir leben auf, reiben uns ben Schlaf aus ben
Augen, seben uns ben Gelm auf, und greifen zum Schwerte bes
Glaubens. Und dieß Erwachen banken wir der Beamtenkaste und
bem lichtfreundlichen Rongethum. Beibe haben uns gutmuthige

Ratholifen fo lange gepufft, bag endlich auch bie harteste Sam erweicht ift und fich wehrt.

Der Clerus ift bem bei weitem größten Theile nach als Rampfer und Bachter auf feinem Boften thatig; bie geiftliche Beborbe, an ber Spige ber heiß geliebte Oberhirt Melchior, tritt fo fraftig auf, wie es in Schlefien noch nicht erhort worben ift, und bas Bolt ichaart fich, vom beften Beifte befeelt, eifrig um feine birten; Rirchen und Beichtftable find gebrangt befest, und ein jugenblich fraftiger und frischer Beift erfullt immer mehr bie Diocefe, ein Beweis, bag er über bie reinen, frifchen Alpen binuberftreift bis jum Mittelpunkte feiner Ginbeit. Doch ift noch Alles im Berben; bie Ratholifen muffen an bem Jerufalem ihres Glaubens mit ber einen Band bauen, in ber anbern aber bie Baffe Nicht blog bas Brevier, auch bas geiftige Schwert muß balten. ber Clerus allzeit tragen; und unfere Beborbe barf fich nicht rubig auf Rofen betten. Bor Allen fleben unserem bochwurdigen Bischofe nicht friedliche, burch Rube erquidenbe Tage bevor, fonbern Tage heiligen Rampfes zur Ehre Gottes und zum Beile ber Rirche. Er finbet in ber Diocefe einen, burch bie neueften Creigniffe gut umgepflügten, und Bott fei Dant! auch tuchtig gejateten Boben; er aber muß nun pflangen, und machen, bag ber Feind bie Pflange nicht gerftort; - bas Gebeihen wirb bann ber Birt bort oben ichon gnabiglich geben.

Das fatholische Leben ober vielmehr Rampfen verbanten wir, wie oben gefagt, ber Beamtenkafte und ben Lafterungen ber Sectirer. Wir muffen uns barüber beutlicher erklaren.

Als ber Brophet von Laurahütte auftrat, Johannes Ronge genannt, und mit wüthigem Geifer die katholische Kirche schmähte: ba blidten die Ratholisen, welche nahe die Galfte der preußischen Bevölkerung ausmachen, vertrauend borthin, von wo aus ihnen in der seierlichsten Stunde Schutz und Gerechtigkeit geschworen, und erst vor Rurzem wiederholt geschworen worden war. Sie konneten sich um so eher der Goffnung, erhört zu werden, hingeben, als sie sich noch nie einer Ungesetzlichkeit gegen ihren Monarchen schuldig gemacht, siets als treue Unterthanen sich beweisen und ihre Liebe zu dem angestammten Regentenhause allzeit mit Enthussiasmus an den Tag gelegt hatten. Zudem tonte noch das könnigliche Wort, bei Gelegenheit der Gulbigung in Berlin zu ber

tatholifchen Geiftlichkeit, mit erhobener Sand gefprochen, in ben Bergen von Millionen Ratholifen wieber. Auch hat es an febr bringenben Borftellungen nicht gefehlt, die fich nur auf Gemahrung bestenigen bezogen, mas bie preugifchen Gefete über bas Berhaltniß ber Confessionen bestimmen. Diefelben verbieten ftreng jebe Ungebührlichfeit gegen bie einzelnen Confessionen; unterfagen bei bober Strafe bie Berrichtung von Umtehandlungen burch unbefugte Beiftliche; find burch fie Injurien gegen bie Behorben ftreng verpont; auch ift ben Ratholifen verfaffungemäßiges Recht garantirt, und ihnen Schut gegen jeben Angriff in ihrem Glauben verheißen worben; eben fo barf nach preußischen Wefegen ohne lanbesherrliche Genehmigung niemand geiftliche Functionen verrichten, fich Titel anmagen, im Lanbe als Friebensftorer berumgieben, Beborben beschimpfen und Fürften fcmaben, mit benen Preußen in freundschaftlicher Beziehung fteht. Dieg und vieles Unberes enthalten unfere Gefesbucher. Und boch haben unfere Beborben, nicht auf die Stimme ber Gefete, fonbern auf bie Eingebungen ihrer gehäffigen Borurtheile borenb, geftattet, baß Ronge ben heil. Bater, ben Bischof von Trier, bas Domcapitel zu Breslau, die tatholischen Priefter und gaien insgesammt auf bie niebrigfte Beife öffentlich, munblich und ichriftlich fcmabte, ihnen bie entehrenbften Schimpfworter, wie &....matler, Betrüger und Finfterlinge ac. gab; bie Behorben haben Ungefichts von beinahe feche Millionen preugifcher Unterthanen geftattet, bag Ronge bie fatholifche Religion mit Spott und Sohn angriff, von Drt zu Ort zog, prebigte und bie Ratholifen auf bas Aeugerfte reizte; haben gestattet, dag biefer Ronge fich Pfarrer nannte, alle Functionen eines Beiftlichen verrichtete, taufte, traute und felbft fogenannte Canbibaten jum Predigtamte und Bolfelehrer-Ja noch mehr! gewiß ganz gegen bie Absichten unferes Ronigs, ber fich laut genug über bas mublerifche Treiben bes firchlichen Rabitalism ausgesprochen, unterftuten fie birett und indirett ben Ronge in feinen Aufhetereien. Mit bewaffneter Band ward Ronge in bie fatholischen Ortschaften geführt; mit bohnischer Ralte wies man bie Ratholiten mit ihren Rlagen ab, und pochte auf die phyfliche Gewalt. Wo das Bolt, daß fich überall vertauft und verrathen fah, aus leicht begreiflicher Beftigteit jur Gelbsthulfe griff und einem Manne, ber unberufen fam, um in ben Städten zu predigen und lästern, den Eingang in seine Mauern verwehren wollte: da wurde es von diesen Behörden durch Gensb'armes und Soldaten auf emporende Beise auseinandergetrieben, mit Gesängniß bei Wasser und Brod bestraft, und Ronge dennoch eingeführt. Magistraten, denen die Unbilligkeit dieser Rongebegünstigung einleuchtete, und die aus gerechter Besorgniß für die Ruhe der ihnen anvertrauten Stadt das Rommen des Wanderpredigers hintertreiben wollten, ward der brohende Bessehl zugefertigt, sich wohl zu hüten, dem Gerrn Pfarrer Ronge hinderlich zu sehn. — Unter den Augen der Censur erschienen die größten Schmähartisel gegen die katholische Kirche; sede, auch die bescheidenste Abwehr wurde von den Redactionen der Zeitungen, vom Censor, Gericht und Oberprästdenten verweigert. Umsonst war alle Vorstellung; man war im Hasse gegen den Ratholicismus taub und blind geworden.

Während man dies Alles gestattete, und jedes Geset ju Gunsten der Sectiverei suspendirte, verlangte der Oberprässent die Bestrasung von Geistlichen, die innerhalb ihrer priesterlichen Jurisdiction gegen die Staatsgesetz gesündigt hatten, wie z. B., daß Kinder protestantischer Bäter ohne landesherrliche Genehmigung nicht getauft; Personen vor vierzehn Jahren, die nicht von katholischen Bätern sind, nicht das Abendmahl gespendet werden soll u. s. w. Ja, während man Ronge nie wegen seiner schreisenden Ungesehlichkeiten zur Rechenschaft zog, wurden katholische Briefter wegen leichter Bergehen gegen unkirchliche Staatsgessehe zur Vestungsstrase verurtheilt; wurde der Abministrator der Diöcese wegen eines kirchlichen Erlasses verklagt u. s. w.

Enblich erschien ber ministerielle Erlaß gegen bie Rongeaner zugleich mit einer Cabinetsorbe bes Konigs. Ronge sollte sich nicht Pfarrer, seine Anhanger nicht Gemeinbe, nicht katholisch nennen, und die Behörben wurden angewiesen, das Treiben Ronge's nicht zu unterstützen, auf die Beobachtungen der Gefetze zu halten, keine Trauungen durch die Geistlichen der sogenannten Dissidenten zu gestatten u. s. w. Doch dieß kam schon zu spät. Der ministerielle Erlaß wurde auch nicht im Entferntesten von den Behörden respectirt, und falls es dem Ministerium wirklich damit Ernst war, mußte dieses von seinen eigenen Unterbeamten sehen, wie seine Befehle für nichts galten. Ronge hieß nach wie voe

in all ben unter gesetzlicher Censur stehenden Aagsbildtern "Bfarrer", seine Anhänger "katholische Gemeinden", und die Unterstützung Seitens mancher Civil- und Militärbehörden bauert bis zur Stunde fort.

Bel solchen Verhältnissen sollte man nun glauben, mit ber katholischen Kirche in Schlesien, benn bie ist eigentlich bie am meisten angesochtene, sei es aus, und außer bem Domcapitel, elnigen hartnäckigen Geistlichen und alten Frauen gabe es in Schlessen keine Katholiken; Alles sei rongisch geworben. Und wirklich hören wir zu unserem Erstaunen, baß man im Auslande ber Meinung lebt, es seien nicht nur schon über hundert Geistliche zu Ronge übergetreten, sondern in Breslau allein seien über zehntausend Rongeaner. Nach schlessischen Beitungsberichten, welche uns neulich die Nachricht brachten, es seien in Schlessen, also in jeder beinahe zwanzig Tausend Seelen, ist jene Angabe allerdings in der Ordnung, doch sie ist die erbärmlichste Lüge in der Welt.

Bis jest find nur funf Priefter abgefallen, und ihre Bahl burfte in Butunft bei une felbft im ichlimmften Falle wohl schwerlich bis ju gebn emporfteigen. Diefe fünf abgefallenen Briefter aber haben burch ihren Uebertritt bie Rirche von einer brudenben gaft befreit, benn fie maren burchgangig Priefter gum Mergerniffe. Bas nun aber bie Gemeinben betrifft, fo bemerten wir Folgenbes: Breslau gahlt an zweiundbreißig Taufend Katholifen; waren alfo gebn Taufend von ihnen bereits bei Ronge, fo mußten wir ben Abfall wirtlich ichon greifen. Mun tonnen wir aber auf Ehre versichern, dag unfere Rirchen und Beichtftuble noch nie fo gebrängt voll maren, wie jest; bag wir in gang Breslau nicht von fünfzig Personen bestimmt wiffen, fie maren fatholisch gewesen und seien nun rongisch, wohl aber find wir über Biele hochlichst erstaunt, bie, seitbem fle zu Ronge übergegangen, urplötlich uns fagen, fie feien fatholisch gewesen. hielten fie für Protestanten, ba fie protestantisch getraut waren, ihre Rinber in die protestantischen Schulen schickten, und fich in unseren Rirchen nicht seben liegen. Ueberhaupt ift es fcmer, bie Rongianer zu erkennen; bei ihrer früheren resp. fatholi= fcen Geiftlichfeit wirtlich ale Abtrunnige ber tatholifchen Rirche abgemelbet haben fich bem Wiffen bes Referenten nach nur zwei Berfonen. Wir finb alfo außer Stant, bie Bahl ber Sectirer genau anzugeben. Außer von zwei Familienvatern, bie ihre Rinber aus ber fatholifden Schule genommen, außer einigen anbern Berfonen, bie laut unferer Uebergengung fich ju Ronge halten und außer ben abgefallenen ffinf Prieftern unserer Diocefe, Grn. Regenbrecht nicht zu vergeffen, find uns namhafte Berfonen ale Rongeaner nicht befannt. ift es allerdings, bag bie Rapelle ber Sectirer ftets voll ift; boch wiffen wir auch, bag fehr viele Reugierige und Proteftanten biegu Auf bie Aufforberung bes Magiftrates bat ber Borbeitragen. ftand ber Sectiver felbft ihre Bahl auf 1710 Seelen in Summa angegeben. Unter biefen 1710 find aber Alle begriffen, bie einmal bem fogenannten Bottesbienfte beigewohnt, und zu biefem Behufe fich eine Rarte gelost haben. Dieg find aber, wie gefagt, viele Neugierige, welche gar nicht baran benten, rongisch zu werben, und bie jum Theil falfche Namen angegeben haben. Letteres moglich fei und wirklich vortomme, beweist eine authentifche Nachricht ber Breslauer Beitung aus Berlin, gufolge melcher bie bortigen Sectirer bei Einsammlung ber unterzeichneten Gelbsummen über hundert gezeichnete Berfonen nicht in ihren refp. Bohnungen trafen, folglich fich bei bem Unterschreiben falfche Namen gegeben hatten.

Schaben hat uns alfo bie neue Sectiverei nicht gebracht, wenn fie und auch wegen bes ungerechten Benehmens ber Bebotben gefranft bat. Wohl aber ift aus biefer Berfolgung ber Rirthe und großer Segen erwachfen. Bir haben tennen gelernt, baf auch bas bereitwilligfte Entgegentommen, bie größte Rachgiebigfeit und Gefälligkeit gegen bie Feinde ber Rirche von fatholischer Seite nichts nutt; fonbern bag biefe in Breslau wie in Stuttgart bei jeber Belegenheit ihre Freude zu ertennen geben, wenn fie glaus ben, es fonnte ber Rirche irgend ein Schaben ermachfen; bie Broteftanten haben faft burchgangig bas Rongethum vertheibigt, unb gegen ihre fatholischen Mitbruber beforbert. Rur Eflingen machte hievon eine ehrenwerthe Ausnahme. Bir haben erfamt, bag bie Rirche nur in ber freien Unabhangigfeit vom Staate fich fraftig entfalten fann, und unfer Streben wird furber auf Realifirung ganglicher Freiheit ber Rirche gerichtet febn; ber Stnat hat von ber Rirde Rugen gezogen, in ber Gefahr aber hat er fle allein gelaffen. Bir haben erkannt, baß wir ohne die Vormundschaft des Staates in kirchlichen Dingen sehr gut leben können, und wir hoffen, diese Bormundschaft, welche uns nur Schmach bereitet hat, werde vollends aufhören. Der Staat hat den Rongeanern, die sich frech über jedes Gesetz gestellt haben, volle Freiheit gelafsen; er muß nun auch die katholische Kirche, die in Deutschsland in ihrem verfassungsmäßigen Rechte garantirt ist, frei geswähren lassen. — Wir haben uns das Wort Bunsens, des klugen Staatskirchlers, wohl gemerkt: "Will man eine Kirche versächtlich machen, so muß sich der Staat in ihre Angelegenheiten mischen." —

Der Regierung ift bereits bie religiofe Bewegung über ben Ropf gewachsen. Was ber Rirche jum Beile gereichte, bas wirb fie noch bitter empfinden muffen. Es ift jest flar, bag bie Freimaurer und Lichtfreunde ben Ronge und feine Unbanger nur in bas Borbertreffen geftellt haben. Sie wollten bamit bie Regierung tobern; fle hofften nachft ber Befriedigung bes Baffes gegen bie Rirche, bie Beamtenkafte merbe aus Abneigung gegen ben Ratholicismus ben Ronge begunftigen. Sie taufchten fich nicht; mit Beiggier murbe ber Rober verfchludt. Nun aber gieben bie Unfifter bes Rongespettatele bie Dasten ab, und forbern für ihre Tenbengen, bie religios - und politisch = rabital find, biefelbe Freibeit, wie fie ben fogenannten fatholifchen Diffibenten eingeraumt, und bereitwillig eingeraumt worben ift. Best geben ber Regierung freilich etwas bie Augen auf, ba von einem Enbe ber Monarchie bis jum anbern bie Protestanten fich in Daffe erbeben, und ihr abtropen wollen, mas in ben Lichtfreund-Berfammlungen beschloffen ift. Die tatholische Rirche bat ein unbebeutenbes Baufchen verloren, und biefer Berluft hat fie fconner, freier und fraftiger gemacht; bie fogenannte evangelijche Rirche aber fieht fich burch bie Rongeaner auf's Meugerfte bebroht, und Gott weiß, was biefer Einfturg noch Alles mit fich reigen wirb. Bereits wirb ber Regierung ichon vielfach offen ber Behorfam aufgefündigt; bie Magiftraturen fteben allenthalben an ber Spipe ber Bewegung; ber größte Theil ber Behorben sympathifirt mit ibr, und bas Die Wie in Preugen, fo ift es in Sachfen, litar wirb bearbeitet. und Gott weiß, wie bas Alles enben foll!

Clemens August, ber helbenmuthige Bekenner ber Kirche, ber Erzblichof von Coln, ist gestorben; hat bort in Münster seine Lausbahn geenbet, wo er sie im Dienste ber Kirche begonnen. Die Kunbe bavon sliegt von Land zu Land, und bringt Trauer und Freude hervor; Trauer, weil ber ausgezeichnetste Kirchenfürst unserer Zeit verblichen ist; Freude, weil ber eble Dulber und Kämpfer endlich ben verdienten Lohn aus den händen Dessenigen empfängt, Der ihn zum leuchtenden Beispiele auf den Leuchter der Kirche gestellt hatte. Rube seiner Asche!

Wohl wird es tein Land ber Erbe geben, in bem ber Rame Clemens August nicht mit Liebe genannt, und bie Runde seines Aobes nicht ben tiefsten Schmerz erzeugen wird; wohl ist die Kirche überall bem ausgezeichneten Kirchenfürsten zum Danke verpflichtet; nirgends aber wird bieß mehr ber Fall sehn, als in unserem Schlesten.

Bier bei uns fnupft fich an ben theuern Ramen Elemens August bas gesammte Erwachen bes firchlichen Lebens; bier merben ihm in ben Bergen einer Million Ratholiten bie fconften Denkmale ber Dankbarteit errichtet werben. - Schlefien lag in ben Armen bes ichredlichften Inbifferentismus eingewiegt, lag im tiefften Schlafe, ber immer mehr und mehr bem Tobe abnlich wurde; fein Menfch hat eine Ahnung, wie tief Schleften im fatholischen Bewußtsehn gefunten war. Mit Recht konnte bie preu-Bifche Regierung auf unfer Land als Dufter im religiofen Gleichmuthe hinweisen; wir verdienten bieg traurige, unheimliche Lob. Priefter und Bolf waren am Abgrunde eingeschlafen; Die einzelnen Bluthen verwelften; noch furze Beit, und wir konnten ben Ratholicismus begraben. — Da gelangte bie Runbe von ber Abführung bes Ergbischofs von Coln bes hochseligen Clemens Auguft zu uns. Ein elettrischer Schlag burchzuckte uns. wird ber Ergbischof gefangen auf bie Feftung gefchleppt? Weil a nicht fo unfirchlich febn will, als bie Schlefler. - Und Scham und Reue überfiel und; bas Breve Bius V. wurde hervorgefucht, und bie Allocution bes beil. Baters tam wie Donner an unfer Da warbs beffer, um Schleffen ben Blid nach bem gefangenen Erzbischof gewandt, fingen wir an, tatholifch ju werben. Und Schleffen, bas unter allen ganbern in protestantifchen Staaten am tiefften gefunten mar, es fteht jest, mas tatholifden Gifer und Leben und Kraft betrifft, vielleicht am hochften. Der Dant bafur gebuhrt, nachft Gott, bem bochfeligen Clemens Auguft.

Darum Schlesten geh und trag' ben Dank ab, ben Du, Gott weiß es, bem verstorbenen Erzbischof schulbest; geh' und stelle Dich gleich neben Edln, benn Du mußt zum wenigsten ble zweite Leibträgerin sehn. So viel verbankt kein Land bem Berstorbenen, als Du. Falte die Sande und bete bei der Leiche Desjenigen, ber Dir Leben gab. Richte Ihm ein Denkmal auf tief im Herzen; die spate Nachwelt noch muß es wissen, daß es Clemens August war, der das katholische Schlesten rettete.

## LI.

## Johann Michael Denis.

(Ein beutscher Jesuit des achtzehnten Jahrhunderts.)

(Fortfegung.)

Mit seinem Eintritte in das Therestanum, wo seine eigentlich gelehrte und schriftstellerische Lausbahn beginnt, bricht seine Autobiographie ab. Jedoch enthält sein Nachlaß einen Aussaumit ber Ueberschrift: "Meine 25 jährigen Beschäftigungen im Therestanum." Wir dursen denselben unsern Lesern nicht vorenthalten, da er ein deutliches Bild des Geistes gewährt, in welchem die Gesellschaft Jesu und in ihr Denis an dieser, von der Kaiserin Naria Theresia im Jahre 1746 gestisteten und den Jesuiten anvertrauten Lehranstalt für den jungen Abel wirkte.

1760. Im October 1759 ward ich von Brefiburg bahingefchickt. Ich übernahm bie Aufficht über eilf Junglinge, die bie Bhilosophie zu ftubiren anfingen, und mußte mit ihnen Logit und Metaphhfit repetiren. In ber heiligen Woche mußte ich den kleinen Boglingen die geiftlichen Uebungen vortragen, welche Arbeit ich bis 1777 zu großem Bergnügen ber Jugend fortgesett habe. Ich ließ mich von wohlmeinenden Freunden überreden, den erften Theil der sogenannten poetischen Bilber herauszugeben. Immer etwas für Wien, wie es damals war, und fast der erste Schritt zu einem bessern Geschmade. Im Junius ward mir für's fünftige Jahr das Lehramt der schonen Wissenschaften angekündet, um mich vorzubereiten. Im September ließ ich im Namen des Hauses das Meisterstück der Vorsicht auf die Vermählung Josephs brucken.

1761 begann ich bie Rebefunft zu lehren, täglich burch brei und eine halbe Stunde. Dazu tamen wochentlich zwei Wieberholungeftunden, zwo jahrliche Brufungen im Januar und September; vor ber erften gab ich burch vierzehn Tage, vor ber zweiten burch einen Monat taglich eine außerorbentliche Stunde Bieberbolung, vor jeber Brufung ließ ich bie Buborer burch einen Schuler lateinisch ober beutich, gebunden ober ungebunden harangui-Die Gegenstände ber Brufungen waren: Rhetorit, Boetif, Erflarung ber Claffifer, Befchichte, Geographie, griechische Sprache, Rechenfunft und Religion. An Soun ., Feier . und Donnerstagen brachte ich zwei Abenbftunben meift in ben Bimmern meiner Schuler gu, um balb biefen, balb jenen in Berfertigung ihrer schriftlichen Auffage zu leiten, und fo habe ich es burch breizehn Jahre unermubet gehalten. Dabei hatte ich zwei Prebigten, monatlich bie Jugenb zur Beicht und Communion vorzubereiten. 3ch gab ben zwelten Theil ber poetischen Bilber beraus. Als ber Bochw. Erzbischof, Protector bes Therefianums, ben Carbinalehut erhielt, führte ich ihm mit meinen Schillern ein hirtengebicht auf. Oft vertrat ich meine Freunde in verschlebenen Auffichten über bie Jugenb, fo bag ich manchmal viele Bochen nicht auf meinem Bimmer ichlief, und bieß geschab auch in folgenben Jahren.

1762 hatte ich monatlich nur eine Prebigt. Dafür befam ich ben Unterricht auswärtiger Junglinge in ber bentschen Sprache, jedes Schultages burch eine Stunde. Jum besten ber Jugend gab ich eine Sammlung fürzerer Gebichte aus ben neueren Dichtern Deutschlands heraus, und schrieb für meine Classe eine furzgesafte Gedankenlehre in Latein. Für mich begann ich englisch zu lernen. Telemach war mein erftes und Milton

mein zweites Lesebuch. Den oben gebachten Unterricht im Deutsichen habe ich zehn Jahre fortgefett.

1763 fing ich an, meine Schüler im Junius die jährlich von ihnen versaßten Auffate öffentlich ablesen zu lassen. Zedes Jahr wurde das Berzeichniß gedruckt ausgetheilt. Die Entwürfe bieser akademischen Borlesungen, ihre Ausbesserung und der Unterricht im Declamiren beschäftigte mich jährlich beinahe zwei Monate. Ich sing auch an, einige Jünglinge in Ausgabe verschiedener Rleinigkeiten zu leiten, und verschiedenen Erwachseneren, die später in die Akademie getreten waren, durch Privatunterricht in der bessern deutschen Schreibart, ober in der Aestheis nachzuhelssen. Und dieses auch durch die solgenden Jahre.

1764 ließ ich im Namen ber Atabemie ein lateinisches und beutsches Gebicht auf Josephs Kronung bruden; begann auch am öfterreich. Batrioten mit zu arbeiten. Dieß bauerte brei Jahre.

1765 folgten Gebichte im Namen ber Afabemle auf bes Monarchen zweite Bermählung. Für mich fing ich an, bie Naturgeschichte zu ftubiren, und in Schiffermüller's Gesellschaft Raupen
zu ziehen und Insecten zu sammeln. Der Donnerstag wurbe meist
auf bem Lanbe zugebracht, und es ist auf ein paar Stunden um Bien keine Gegend, wo wir nicht Entdeckungen gemacht hätten.
Daher entstand die herrliche Sammlung, beren Antheil ich meinem Freunde abtrat, als ich zur figenden Bibliothekarspsiicht kam,
und wir durch seine Beförderung getrennt wurden. Unsere Beobachtungen theilten wir auch immer ber wisseglerigen Jugend mit.

1766 schrieb ich für meine Schüler einen lateinischen Lehrsbegriff von allen Gattungen ber Boefie, um ihnen bie besten Dichter aller Nationen bekannt zu machen. Diefer Lehrbegriff warb tunftig immer mit in die öffentlichen Prüfungen gezogen. Für ein Arauergebicht auf ben Tob Dauns erhielt ich von ber Monarchin die golbene Medaille.

1767 machte ich mich an Offian's Uebersehung, erstlich zwar aus der italienischen des Cesarotti, weil ich keine englische in Wien sinden konnte. Als mir nachher der hofrath v. Plank die seinige aus Prag kommen ließ, mußte ich alles bereits Vertige wegwerssen. Dabei ließ ich ein und anderes eigenes Lied drucken, und dieß geschah jährlich bis 1780. Ich sage es hier, um es nicht jährlich wiederholen zu dursen.

1768 traten Offian's erfte zwei Theile ans Licht. Ueber biefe Aufnahme will ich mich auf bie Journale berufen, und hier nur anmerken, baf ich alle meine Drudschriften, um bie Fehler zu vermeiben, selbst zweimal corrigirt habe. Jeber sieht den Zeitauswand.

1769 schrieb ich für meine Classe eine beutsche Geschichte ber Berebsamkeit bei allen Bölkern, nebst einem Berzeichnisse aller vorzüglichen rhetorischen Werke. Sie wurden baraus öffentlich in Zukunft geprüft, und ich zeigte die Bücher vor, die sich zu diesem Zwede auf der garellischen Bibliothet zahlreich vorsanden. Es folgte auch der britte Theil Ossian's.

1770 erschien meine Barbenfeier am Tage Therestens. Auf Empfehlung meines bamaligen Borstehers, jest würdigsten Bischofes von Neustabt, sah die Monarchin gnädig auf meine Bemühungen nieber, und verlieh mir einen jährlichen Gnadengehalt von
breihundert Gulben. In Deutschland sing man an, auf mich zu
sehen. Unsere berühmtesten schönen Geister schrieben an mich,
und ich kann durch Borlegung ihrer Briefe barthun, daß ich keine
literarische Bekanntschaft jemals erschlichen habe.

1771 erschienen verschiebene meiner neueren Boefien in ben auswärtigen Mufenalmanachen, Blumenlesen u. f. w. 3ch wurde auch verschiebentlich barum angegangen.

1772 gab ich die gesammelten Lieber Sined's heraus. Diesen retrograbischen Barbennamen hat mir zum ersten fr. Kretschmann, ein vortrefflicher Dichter in Zittau gegeben, und er ift
nun im Barbenstaate gang und gebe. Ich ließ auch die erste
Sammlung der besten akademischen Borlesungen meiner Schüler
und andere Privataussähe unter dem Titel Jugendsrüchte druden.
Mein sel. College, Burkard, der rühmlich in Allem mit mir eiserte, gab eine zweite Sammlung. Ungünstige und Jünglinge,
die ihr Unvermögen, etwas Achnliches zu leisten, sühlten, ließen
sich in spätern Jahren beigehen, alles dieses geradeweg für Prosessonen zu erklären. Ich kann das Gegentheil aus vielen
Originalen darthun, und die meisten der Berfasser leben ja noch.

1773 ein schweres Jahr. Die Aushebung meiner Gefellschaft, mein lettes Lehrjahr ber schönen Wiffenschaften, in welchen ich burch breizehn Jahre hundert und neunundsechezig Jimge linge unterrichtet habe, und immer ber Erfte an bem Orte bes

Unterrichts gewesen bin. Ehe ich biesen ganz verlasse, will ich noch nachholen, daß ich balb in ben ersten Jahren eine ziemliche Anzahl Muster von beutschen Briefen und Anreden für alle Fälle ausgearbeitet habe, die nachher von hand zu hand copirt wursen, und vielen Nugen stifteten. Ich übernahm zugleich mit dem letzten Lehrjahre die Aufsicht der schönen garellischen Bibliothet, und sann nun ernstlich darauf, das Studium der Bibliographie und Literaturgeschichte in unsern Gegenden einzusühren, und gleich das solgende Jahr ein Collegium zu eröffnen. Meine Blane wursen genehmigt, und die Lehrschriften ausgearbeitet.

1774 fing ich zu lehren an, brachte Manches in ber Bibliothet in bequemere Ordnung, befferte vielfältig an dem Kataloge, bezeichnete alle feltenen Bucher, machte ein eigenes Fach für die thpographischen Alterthümer, hatte die Woche vier Lehrstunden, und fleben Lesestunden für die jungen Cavaliere, machte auch schon Anstalten zu einem Materienkataloge für die Bibliothek.

1775 arbeitete ich an bem Rataloge, ber 1778 zu Stanbe fam, und in unferen Gegenben vielleicht feines Gleichen nicht hat. 3ch ließ auch ben britten Theil ber Jugenbfrüchte bruden.

1776 gab ich mit Schiffermuller bas Berzeichniß ber Schmetzterlinge ber Wiener Gegend heraus. Der Fürst Staatskanzler beschenkte mich wegen bes Gebichtes auf die Beleuchtung Wienst mit zwei golbenen Medaillen, für die ich mit einem andern Liebe bankte. Einige meiner Poessen erschienen in den literartschen Monaten, die damals eine kurze Zeit in Wien erschienen.

1777 trat meine Bibliographie an's Licht. Die Urtheile hierüber stehen in verschiebenen Journalen. Am angenehmsten waren mir wohl im beutschen Merkur die Beinamen des bescheisbensten und emsigsten.

1778 folgte der zweite Theil oder die Literaturgeschichte, und ber Materienkatalog für die Bibliothek wurde vollendet, in's Reine geschrieben, und zum Vortheil der Besuchenden in dem Lesezimmer aufgestellt. Auch begann ich an den Merkwürdigkeiten der Bibliothek zu arbeiten.

1779, so wie in ben folgenben, wurde ich sehr beschäftigt theils mit Verbefferung ber alten, theils mit Verfertigung neuer geiftlicher Lieber. Fast von allen Kirchen und Bruberschaften Wiens wandte man fich an mich. Ich habe mich nicht entzogen. Im October besuchte bie hochft fel. Monarchin bie Bibliothet, und nannte mich ganz unverhofft ihren Rath, ließ mir aber hieruber bas Decret unentgelblich ausfertigen.

1780 erschienen die Merkwürdigkeiten der garellischen Bibliozithet, ich ward aber mit Andruche des Frühlings von einer solchen Mervenerschlaffung befallen, daß ich dis in den Winter beinahe nichts arbeiten konnte. Indessen rief der himmel meine unverzgesliche Wohlthäterin ab. Bei ihrem Grabe legte ich meine harfe nieder, theils aus gerechtem Schmerze, theils weil ich seit diesem Jahre nur zu deutlich im Ohre höre.): Solve senescentem mature sanus equum, ne peccat ad extremum ridendus etc.

1781 arbeitete ich an ber Buchbrudergeschichte Biens, bie mich in vielen Briefwechsel mit Bibliothefaren zog, und viele Gange nach Bibliothefen nothig machte.

1782 trat biefe Buchbrudergefchichte Wiens an's Licht, und ich fing nun an, mich mehr auf die Supplemente ber maittatrischen Annalen zu verwenden, für die ich schon seit 1776 zu sammeln angefangen hatte.

1783 sammelte und burchbesserte ich meinen Ossan und meine Barbenlieder; ich durchsah auch noch einmal meine modernen Gedichte, die Gr. v. Reter gesammelt hatte, und als eine Nachlese herausgeben wollte. Dabel ging die Arbeit an Maittairens Supplementen fort.

1784 erschien die letzte und vollständige Ausgabe meines Offians und meiner Barbenlieber in fünf Theilen, zu benen die obengedachte Nachlefe ben sechsten abgeben kann. Bis dieses Jahr habe ich breiundfünfzig Jünglinge in ber Bucherkunde und Gelehretengeschichte, und zwar einige Jahre in ber savohischen Akademie, unterwiesen, und jährlich öffentlich geprüft.

In biesen fünfundzwanzig Jahren habe ich alle beutschen, an ben hof bei allen Feierlichkeiten im Namen ber Akademie gehaltenen Reben verfaßt, und die Rebner im Bortrage unterrichtet, saft alle akademischen Anzeigen für die Zeitungen, und die meisten Bittschriften der Jünglinge an die Monarchen gemacht; so haben auch manche meiner Collegen vor Bekanntmachung ihrer Arbeiten

<sup>\*)</sup> Spanne, wenn bu flug bift, bas alternbe Pferb bei Zeiten aus, bag es nicht gulett ftranchle und jum Gelächter werbe.

mich um freundliche Durchficht berfelben angesprochen, bie ich niemals verfagt habe.

Im Jahre 1784 wurde das Therestanum aufgehoben, und Denis als zweiter Custos bei der kaiserlichen Hosbibliothek angestellt, der er fortan dis an das Ende feiner Tage seine ausgezeichsneten bibliographischen Kenntnisse widmete. Noch heute wird seine "Einleitung in die Bücherkunde" (Wien 1795 und 1796) als eins der ausgezeichnetsten Werke in diesem Fache geschätt. Doch ließ er in dieser Periode auch mehrere Schriften erbaulichen und theologischen Inhaltes erscheinen ("Denkmale des christlichen Glaubens und Sittenlehre", "Beherzigungen für heilbegierige Christen", "Beschäftigungen mit Gott, schon im zwölsten Iahrhunderte gesammelt"). Im Jahre 1791 ward er zum ersten Custos der Hose bibliothek besördert, und starb im Jahre 1800 an seinem Namenstage. Aus dem Kirchhose zu hüttelbors ist sein Grab, besessen Inschrift nach seiner letztwilligen Verordnung lautet:

Hic tumulum optavi Michael Denis extinctae S. J. Sacerdos a Consiliis et Bibliotheca Augg. natus Schaerdingae MDCCXXIX obiit Viennae MDCCC.

Wir haben in bem Bisherigen, um ben Faben ber Ergählung nicht zu unterbrechen, ben Lebensabrif bes ehrwürdigen Denis im Zusammenhange mitgetheilt. In bem Nachfolgenben wollen wir bavon einige Betrachtungen über seinen sittlichen, firchlichen und schriftftellerischen Charafter knupfen.

Wer sich näher mit Denis Schriften bekannt macht, wird nothwendig aus ihnen den Eindruck empfangen, daß ber Verfasser eine treue, unverfrüppelte, überaus bescheidene, acht beutsche Natur, ein in mehrsacher hinsicht sehr bedeutendes Talent, ein vorurtheilsfreier, offener Kopf, vor Allem aber ein jedweder Berstellung und hinterhältischen Absichtlichkeit durchaus unfähiger Chasratter gewesen sehn muffe. Es ift eine merkvürdige, aber durch unzählige Documente bewiesene Thatsache, daß Denis, der fromme Katholif, der begeisterte Anhänger seines Ordens, inmitten der Wiener Aufklärung der achtziger Jahre nicht nur persönlich völlig unansgesochten blieb, sondern seiner Umgebung, wie seinen Zeitgenossen überhaupt, eine Ehrsurcht und Achtung gebietende Erscheinung war. "Die Grundsähe seines Charakters", sagt einer der damas

ligen Wiener Literaten, ber seinen schriftstellerischen Rachlas ortnete, "waren strenge Religiosität ohne Heuchelet, verbunden mit
ber äußersten Unbänglichkeit für den Zesuitenorden, ohne sich zu
Nebenabsichten gebrauchen zu lassen. Seine sanste, bescheidene
Seele und Herzensgüte war eines Fenelon würdig. Seine warme
Baterlandsliebe machte ihn zum patriotischen Unterthan seiner Regierung. In seder Periode seines Lebens war er der genaueste
Beobachter seiner Pflichten. Er war ein eifriger, für die Bildung und das Wohl sedes seiner Schüler väterlich besorgter Lehrer, und ein in jedem Jusall des Lebens erprobter Freund. Kurz,
Denis besaß wirkliche Augenden, und nicht bloß liebenswürdige
Eigenschaften, wovon die letztern den erstern in der großen Welt
nur zu ost als Ersat bienen müssen. Mochten ihm auch, nach
dem allgemeinen Loose der Menscheit, aus einer nothwendigen
Folge seiner Lage und Erziehung

Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu--

einige Schwachheiten ankleben, so waren sie gewiß sehr gering, und barum um so viel verzeihlicher, selbst in bem Falle, wenn er auch kein eben so berühmter Dichter als Literator gewesen wäre, und er würde hierdurch seinen Freunden und allen denen, die näher um ihn waren, beshalb nicht minder durch seinen Berlust ein eben so theures als schmerzliches Andenken hinterlassen haben?"—
Wer von den Verhältnissen, in denen Denis lebte, eine klare Anschauung hat, wird diese Anerkennung, die dem Verewigten aus dem Munde bitterer Gegner seiner religiösen Ueberzeugung wurde, einsach dahin übersehen: daß der Geseierte durch eine ächt christliche, aber seltene, aufrichtige und kindliche Demuth den Saß der Aufstärung bergestalt entwassnete, daß ihm, um seines Dichterruhmes und seines imposanten Wissens willen, sein frommer katholischer Glaube, ja sogar seine Eigenschaft als Briefter und ehemaliges Mitglied der Gesellschaft Jesu Gute gehalten ward.

Der letigenannte Umftand führt uns unabweisbar auf bie bamaligen Berhältniffe biefes Orbens in Defterreich, und auf Denis Stellung innerhalb beffelben.

Wie streng und festgeregelt man fich auch die verfassungsmäßige Einheit ber Gefellschaft Jesu benten moge, eine unparteilfche Erwägung der Thatsachen beweist bennoch, bag die Gentralifation in jener Beit ber Bluthe bes Orbens (von ber bier allein bie Rebe ift) fich weber bis zu einer absoluten Bernichtung aller und jeber Nationalität, noch bis zur Aufhebung und Berwischung jebweber fraftigen Inbivibualitat und Berfonlichfeit erftredt haben tonne. Die Gefellichaft Jefu verftand ihre Ginheit nicht ale tobte und geiftlose Einformigfeit. Sie war auf ihrer bamaligen Entwidlungeftufe nicht univerfal in bem Ginne, bag fie jebe nationale Anlage, jebes individuelle Talent in ein Profruftesbett gelegt hatte, - fonbern umgefehrt in ber Bebeutung : baf fie beiben, innerhalb ber von ber Rirche geftedten Grangen, vollen Raum zur freien Bewegung in ihrem Innern gestattete. -Wenn in neuerer Beit nicht blog von ihren Feinden, fonbern felbft von übereifrigen und furgfichtigen Freunden bas Gegentheil geglaubt, und je nach bem Standpuntte bes Urtheilenben getabelt ober gepriefen worben ift, fo tragen bergleichen Schilberungen meistentheils ben Stempel ber Uebertreibung ober ber ibealen Fic-In ber Wirklichkeit fann nicht verfannt werben, bag fic bas Leben in jeber Orbensproving eigenthümlich geftaltet hatte, und bag namentlich bie bamalige Praxis ber Gefellschaft in Defterreich keineswegs barauf ausging, vollständig und abfolut über jebe Nationalität Berr zu werben, in fofern eine folche bie naturlichen und erlaubten Grangen einer driftlichen Befinnung nicht überfdritt. Jene behauptete vielmehr fortwährend in einem weiten Umfange ale Barticularismus innerhalb ber Allgemeinheit bes Drbens ihr Recht und ihren freien Spielraum. In der öfterreichifchen Proving war bieß zu jener Beit unftreitig gum Bortheile ber Gefellschaft Jefu ausgeschlagen. Nachbem biefe, unter ben Nachfolgern Leopolb's I. ihren politifchen Ginflug eingebugt, nachbem bie innige Beziehung zur weltlichen Macht fich fcon feit Joseph I. bebeutenb gelodert, bie frühere Staatsgunft zum Theil in ihren Begenfat verwandelt hatte, fühlten bie Leiter bes Orbens, vom richtigen Tacte geleitet, mehr und mehr bas Bedurfnig, fich in ben taiferlichen Erbstaaten zeitig ber veranberten Lage ber Dinge angubequemen, und burch neue Mittel und vermehrte Rraftanftrengungen auf geiftigem Bebiete bas alte Unseben zu retten. galt es in biefen ganbern, nicht langer blog vom Ruhme ber Borfahren ju zehren und auf früher geleistete Dienste jurudjuschauen, was noch im Beginne bes Jahrhunderts mitunter gur

Ungebuhr geschehen, und bie Quelle bes verberblichften und gebaffigften Rampfes mit bem Weltelerus und anbern Orben geworben war \*). Talente ichaffen fonnte freilich biefer Orben fo menig, wie irgend eine andere Gefellschaft, wohl aber jebem in feiner Mitte fich heranbilbenben Talente Pflege und Unterftugung ichenten, und jene Freiheit ber Entwidelung gemabren, obne melde bas Gebeiben eines geiftigen Lebens überall unmöglich ift. So burfte alfo, wollte anbere ber Orben fich in Defterreich, Ungarn und Bohmen als wiffenschaftliche und literarische Poteng geltenb machen, nicht die Rede bavon febn : ihn fcientififch und moralifc ju ifoliren, ftrebfame und geiftestraftige Berfonlichfeiten innerhalb ber Gefellschaft burch Bebantismus ju paralyfiren, nach außenbin aber jebe literarische Erscheinung, bie nicht vom Orben ausgegangen war, zu ignoriren ober zu befampfen, und somit fich von vornherein jebem, auch bem mahren, nothwendigen und beilfamen, wiffenschaftlichen Fortschritte feinblich entgegenzustellen, wie bieß fo oft aus bem Munbe ber Gegner ber Gefellichaft Jefu gebort merben muß. - Dag bie Jefuiten in ben genannten ganbern auf jenem großen Wenbepuntte ihres Schidfale mit richtigem Inftincte alle biefe Diffgriffe vermieben, bag fle thatfachlich fich auf ben richtigen Standpunkt ftellten, biefem weifen Berfahren verbantt bort bie Gesellschaft gerabe in ben letten vier bis funf Sahrzehnten vor ihrer Aufhebung einen wiffenschaftlichen Aufschwung unb eine geiftige Bluthe, welche fie in ber genannten Proving noch nicht erlebt hatte, und bie es boppelt fcmerglich empfinden läßt, bag auch jene Proving in ben allgemeinen Sturg bes Orbens verwidelt murbe. Wir nennen unter ben, fammtlich jener Beriobe angehörenden Schriftstellern beffelben bier nur die (fur ihre Bett) ausgezeichneten Physiter Joseph Berbert, Joseph Walcher, Leopold Bimalb; bie Naturhiftorifer Lubmig Mitterbacher von Mitterburg, Nicolaus Bobe und Ignat Schiffermuller; bie tuchtigen Mathematifer Jof. Liesganig, Georg Ignat Freiherr von Dat-

<sup>\*)</sup> Ginen langwierigen Streit folder Art mit ben Benebletinern veranlaste inebesendere das tactlese Buch: Cura salutis, sive de statu vitae mature ac prudenter deliberandi Methodus. Ex Bibliotheca catechetica Domus Probationis Societatis Jean ad S. Annam. Viennae Austriae 1709.

burg und Karl Scheeffer; die berühmten Aftronomen Maximilian Gell und Anton Bilgram, den Bater der Numismatik Joseph Ecksel, die Philologen Khell und Fröhlich, die auch heute noch hochsgeschätzten Geschichtsforscher Leonhard Erber, Georg Pran, Sisgismund Calles, Leopold Fischer, Franz Pubissesta, Stephan Rasprinai, und vor Allen Stephan Ratona, den Verfasser der großen pragmatischen Geschichte Ungarns; endlich seine Reihe tüchtiger Specialhistorifer, von deren Arbeiten mehrere den Werth von Quellen haben: Anton Steiner, Franz Wagner (Geschichte Leopold's I. und Joseph's I.), Insprugger, Ernst Apfalter, Anton Socher und Warcus Hansit (Verfasser der berühmten und verdienten Germania sacra).

Dag die Pflege ber beutschen Sprache von ben Jefuiten fowohl in ihren padagogischen, ale in ihren literarischen Beftrebungen bis auf jene Beit in eben bem Maage vernachläffigt worben war, ale ihr lateinischer Unterricht vor bem heute in fatholischen, wie in protestantischen ganbern ertheilten ben Borgug verbiente, ift ein nicht zu läugnendes Factum. — Saben neuere Schriftftel-Ier, wie g. B. Bolfgang Mengel, jene Berfaumung ber Mutterfprache auch bis zur Ungerechtigfeit getabelt, fo ift bennoch bie Thatfache felbit eben fo wenig in Abrebe zu ftellen, ale es gerechtfertigt werben fann, bag auf biefe Beife in ber Bilbung ber fatholischen Jugend Deutschlands eine Lude blieb, beren unglud. liche Folgen fich bis auf ben heutigen Tag fühlbar machen. lein, es barf bei ber Ruge biefes Uebelftanbes Zweierlei nicht vergeffen werben. - Erftens mar es auch auf ben protestantischen Fürftenschulen bes nörblichen Deutschlands, bis zum Erwachen unferer Literatur im vorigen Jahrhunbert, um ben theoretischen, beutfchen Sprachunterricht nicht beffer bestellt, ale in ben Collegien ber Jefuiten. 3meitens ift es eine fabelhafte Uebertreibung, wenn man, wie namentlich Mengel, ben geringen Berth, ben bie letstern allerdings bis zu eben jener Beriode auf biefen fo überaus wichtigen Gegenstand legten, einem wohlerwogenen, schlau berechneten Plane, einem mit Bewußtfebn ausgebilbeten Shiteme bes Orbens zur Bertilgung ober Untergrabung ber beutschen Rationalitat beimißt. - Gin folches ift menigftens ben Jefuiten ber öfterreichischen Proving in jener Periode, von der hier die Rede ift, in bem Grabe fremb gewefen, bag Denis, wie wir gefehen haben,

nicht nur bie allerbinge unläugbare Lude in ber Erziehungemethobe feines Orbens (und ber bamaligen Beit überhaupt!) auf bas fcmerglichfte fühlt und beflagt, fondern, mas noch mehr fagen will! fofort als junger Clerifer, ber noch nicht einmal bie Briefterweihe empfangen bat! - thatfachlich auf feine eigene Sanb gur Reform ichreitet, - und hierbei auch nicht auf bas minbefte Binbernig von Seiten feiner Orbensobern ftogt! Wir werben biefe überaus mertwürdige Seite in Denis literarischem Leben weiter unten ausführlicher fchilbern. Dier ift gunächst nur hervorzuheben, daß ber hohe Grad von freier Bewegung, ben ber bamalige Buftant bes Orbens in ben Erbstaaten einem Beifte, wie Denis, gestattete, die gartliche Liebe, ja bie Begeifterung bes Lettern fur bie Befellichaft Jefu volltommen erflart und rechtfertigt. Der geringfte Grab von Denichentenntniß genügt, um einzusehen: bag Denis bantbare Begeifterung für feinen Orben ihm nicht bloß anerzogen, ober von außen ber gleichfam aufgepfropft gemefen fei. Eben fo ift es nicht bie blofe Bewohnung an biefe bestimmte Lebensweise, die aus ihm fpricht, ober eine ascetische Refignation, bie ben glaubigen Chriften felbft ein, feiner Natur völlig frembes Element erträglich ober feiner Liebe wurbig erscheinen laffen fann. Dein! man fleht, er liebt feinen Orben (von tiefern, ascetischen Grunden abgesehen) auch beghalb, weil er ihm eine, feiner Individualität zusagende, freie, geiftige Entwidelung, ohne 3mang und läftige hemmung, gestattete, weil er, fo zu fagen, feinen geiftigen und literarifchen Comfort in ber Gefellschaft Jefu fant, wie fie in feinem Baterlande fich entwidelt Meußerungen biefes Gefühls laffen fich nicht nachmachen, hatte. und welchen Grund hatte Denis, ber rebliche Dberöfterreicher, lange nach ber Aufhebung ber Jefuiten, in feiner Umgebung unb in feiner unabhängigen amtlichen Stellung zu einer folchen Biererei gehabt? - Es ift tiefgefühlte Bahrheit, wenn er in feinen "Lefefrüchten" am Schlufe einer Aufzählung ber berühmteften Schriftsteller und Gelehrten seines Orbens verfichert: bag er vom Ende bes Jahres 1747 bis zur Auflösung ber Gesellschaft "ohne Abgang, ohne Lebensforgen, unter schonen Beispielen von Tugend und Anftrengung zufrieben gelebt, gelernt und gelehrt habe, the fich noch jest teines eigenen, ober fremben Fehlers erinnere, ber von ben Borgefesten entbedt und nicht geabnbet worben ware." - In abnlicher Weise betheuert er in feinem Teftamente feierlich vor bem Allwiffenben: bag er in ber Gefellschaft Jefu "burch fecheundzwanzig Sahre nichts als Gutes gelernt und genoffen habe \*)." - Je natürlicher und von aller lebertreibung und Affectation entfernter biefer Borliebe bes reblichen Mannes für feinen Orben ift, und je einfacher fie fich außert, befto menis ger wirb fie einen gunftigen Ginbrud auf jeben Billigbenten= ben verfehlen. - Denis liebte bie Gefellschaft Jefu, wie man feine Familie liebt, aber bon jeber egoiftischen Ueberschätzung, welthe bie Unbanglichkeit an ein einzelnes Inftitut nur burch angftliche Ifolirung, burch erbitternbe Ausschlieflichkeit, burch miftraui= fche Beringschatung bet Beftrebungen anberer Individuen ober Corporationen betbatigen qu konnen mahnt, mar Niemand weiter entfernt, ale er und feine Umgebung. In feiner Correfponbeng finbet fich für biefe Behauptung eine schlagenbe Beweisstelle. - Am 16. Januar 1769 fchreibt Denis an Rlog in Salle: "Bas ber hamburgifche Correspondent und bie Gottinger Anzeigen gemelbet haben" - (es war von ben erften Banben feiner Barbengefange bie Rebe!) "ift Ihnen ungezweifelt bekannt. 3ch verdiene bas Lob nicht, was Sie mir beilegen. Mur ein Sat in ben letten flang mir feltfam: ""Gin Jefuit nennt Berrn Rlopftoden feinen Freund. Dieg verbient Bemerfung."" Bon meinen Junglingsjahren lebe ich in biefer Gefellschaft, und habe immer gehort: man muffe bas Berbienft fchagen, wo es ift, und fich um bie Gunft mahrhaft gelehrter Manner beftreben. Daber mage ich es, troy aller Bemertung! ben Ruf, ben Sie mir jufandten, und ben bie Gottin ber Freunbichaft für mich

Quinta parte sui nectaris imbuit,

<sup>\*)</sup> Sein lester Wille beginnt mit ben Borten: "Meine Seele übergebe ich in die hande ihres Schöpfers, ber die Liebe ift, ber fich burch meine ganze Lebenszeit, unerachtet meiner zahllosen Uebertretungen seines heiligen Gesetes, immer als einen liebevollen Bater an mir Unverdienten bewiesen hat, und hoffe burch bas unentliche Berbienst seines eingebornen Sohnes, meines Mittlers, und durch die Kurbitte ber seligsten Jungfrau, und aller heiligen Gnabe, ewiges Leben."
"So bald als möglich", heißt es weiter nuten, "sollen zur Ruhe meiner Seele hunbert heilige Reffen gelesen werben."

mit jener feurigen Empfindung zu erwidern, mit welcher ich lebenslang verharre" u. f. w. Es foll weiter unten gezeigt werben, daß Denis, auch in seinen Bemühungen um die hebunz ber beutschen Sprache, nichts weniger als allein in der Gesellschaft stand, und daß diese poetischen und literarischen Bestrebungen sich mit einer Freiheit bewegen konnten, die Jedem, der die Jesuiten jener Zeit nur aus den Schilderungen ihrer Gegner kennt, völlig sabelhaft vorkommen muß, und schwerlich Glauben sinden wurde, wenn nicht Denis Correspondenz die urkundlichen Belege für unsere Behauptung bote.

Bei biefer Gefinnung und biefen gludlichen augern Berbaltniffen mußte es Denis auf bas Schmerglichfte berühren, als fein geliebter Orben aufgehoben murbe. Die hoffnungen, welche fich an ben Aufschwung fnupften, ben berfelbe gerabe bamals in Defterreich genommen, waren jest auf einen Schlag gerftort, bie Trabition eines beffern Beiftes unterbrochen, bie Faben einer zeitgemäßen, bem protestantischen Rorben imponirenben Bilbung bes fatholifchen Deutschlands, - bie Denis jum großen Theile felbft angefnupft hatte, rettungelos, auf unbestimmte Beit binaus, abgeschnitten. Wer fann ihm feine Trauer verargen? Aber fie fpricht fich in ber murbigften und ebelften Form aus. Beit entfernt, fic in einem untatholifden Separatismus zu verlieren, und bas Schidfal ber allgemeinen Rirche fur abbangig von einem einzelnen Dre ben zu erflaren, vergißt Denis, trop feines Schmerzes, auch nicht einen Augenblid bie Achtung und Chrfurcht, Die er bem Ober-In ber That fann vom acht fahaupte ber Rirche schulbig ift. tholifchen Standpunkte aus bas Recht Clemens XIV.: bie Gefellschaft Jefu aufzuheben, eben fo menig in Breifel gezogen werben, ale bie Befugnig Blue VII. fle wieber herzuftellen. Jener ermog, nachbem bie Raiferin Maria Theresta fich bem Anbringen ber bourbonifchen Cabinete beigefellt hatte, bie nahe und in jenen Beiten boppelt bringende Gefahr eines Schisma, bie aus ber, wiber ben Willen aller fatholischen Bofe burchgesetten Aufrechthaltung ber Jesuiten entstanden mare, biefer bie Berbienfte ber Gefellichaft in ben erften zwei Jahrhunderten ihres Beftebens, und bie hoffnung vieler Ratholiten, bie, ale nach bem allgemeinen Frieben bie Borurtheile gegen bie Befellichaft befeitigt ichienen, von ben wieber bergeftellten Sefulten abnliche Leiftungen, wie von

n frühern, erwarteten. Der Orden mußte dem Oberhaupte der irche als Mittel der Beförderung ihrer Interessen, nicht als elbstzwed erscheinen. Daher konnte er auch, um größeres Unsud zu wenden, in einer traurigen und gefahrvollen Beriode, me Gefährdung des Wesens der Kirche, ausgehoben werden, enn die Noth der Zeiten est gebot, über deren Borhandens oder ichtvorhandensehn allein der heilige Stuhl zu entscheiden hatteline leiber eben so gewöhnliche, als unbillige und kurzssichtige olemik gegen Clemens XIV., welche die Ehre des Pontificats reis gibt, und die höchste Autorität in der Kirche untergräßt, rgist vor Allem, daß der Papst selbst in den Sänden der Borbung nur ein Organ zur Regierung der Kirche ist, dessen zuchen sich der Katholik um Christi willen ohne Murren zu unstwersen hat \*). Es kann daher Alles, was von den Ränken,

<sup>\*)</sup> Bon ber Grundibee bes Papfithums geleitet, bag bem 3mede ber (fr: lofung ber Menschheit jebes Privatrecht ber Diener ber Kirche weis chen muffe, hat Bius VII., bem frangofischen Spiscopat gegenüber, im Concordate von 1801 bei weitem ausgebehntere Befugniffe ge: übt ale Clemens XIV. fie ber Gefellichaft Jefu gegenüber jemals in Anspruch nahm. Allein fo wie fpater eine petite eglise jenem Bapfte bas Recht ju ben von ihm ergriffenen, außerorbentlichen Maagregeln ftreitig machte, bie freilich ohne Beifpiel in ber Rirs dengeschichte waren, fo traten auch ber, burch bas Dberhaupt ber Rirche verhängten Aufhebnng ber Gesellschaft Jesu Bestrebungen entgegen, welchen eine untatholische Berwechselung ber Befichtepuntte jum Brunde liegt, und beren unangenehmfter Ausbruck bie beruch: tigte Streitschrift ist: Memoria catolica da presentarsi a Sua Santità. Opera postuma Cosmopoli 1780 (188 Felieseiten ftarf). Der 3med berfelben geht bahin, unter ben gröbften gafte: rungen Clemens XIV. Die Michtigfeit bes Aufhebungsbreves nach: guweisen, bas rechtliche Fortbefteben ber Gefellichaft Jefu in Ruß: land und Preußen zu behaupten, und die Gulfe und Unterftupung jener nichtfatholischen Dachte für biefe fcbismatischen Beftrebungen in Anspruch zu nehmen. ("Ich bewundere", fagt ber Berfaffer ber Memoria catolica "die gottliche Borfehung, welche zwar über bie Gefellschaft eine graufame Berfolgung von falschen und ungerechten .. Ratholifen hat tommen laffen, ihr aber wieber eine Stupe und Bertheibigung von fremben gurften außer ber Rirche jn bereiten

bofen Abfichten und unfirchlichen 3weden ber Gegner ber Jefuiten berichtet wird, welche bas Rirchenoberhaupt, trot feines Biberftrebens, zur Aufhebung nothigten, als begrundet zugegeben,

gewußt hat. Belch eine Schanbe! Richt für bie Rirche, welche wie ich bieber bargethan habe und noch weiter barthum werbe, at biefem Digbranch und einer fo offenbaren Ungerechtigfeit unfchulbie ift, fenbern für jene Gottlofe, welche ben Ramen ber Rirche fe fcanblich migbraucht haben! Belch eine Schanbe, bag bie Unfond in Berlin und Betereburg beffer erfannt und verehrt wirb, ale in Rom felbft!") Aus ben, in biefe Dentschrift verwebten Materialien geht fo viel hervor, bag fich ber Brocef (bee in ber Gngele burg ftreng vermahrten Generals ber Gefellichaft Lorenzo Rich) hauptfächlich um bie Anschuldigung gebreht ju haben fcbeint: Er fei einem Berfuche, ben Orben wiber ben Billen bes Papftes aufrecht gu erhalten, nicht fremb gewefen, und habe gu biefem Enbe mit bem Könige von Preugen correspondirt. Rach feinem Lobe befannte fich bie Memoria catolica offen zu eben biefen Abfichten, welche aber Ricci beständig in Abrebe ftellte; furgfichtige Freunte haben hier bie Befellschaft auf's gefährlichfte compromittirt, bie in ber großen Dehrgahl ihrer Glieber ein ruhmliches Beifbiel ber Un terwerfung auch unter bas Bartefte gegeben bat. - Bapft Bine VI., welcher bie ftrenge Bewachung bes Befangenen noch gefcharft batte, verbammte bie genannte Schrift als beleibigenb für ben beil Stubl, aufrührerifch und ber Reberei verbachtig, und ließ fie auf bem Campo bi fiori von hentershand verbrennen. (Damnatio et prohibitio libri cui titulus: Memoria catolica etc. -- -Itaque motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostra, aeque Apostolicae potestatis plenitudine Memoriam praefatam, ut continentem propositiones piarum aurium offensivas, scandalosas, temerarias, erroneas, injuriosas, seditiosas, de haeresi suspectas, et ad schisma tendentes, juxta nobis expositas theologorum censuras damnamus et reprobamus, ejusque divulgationem, lectionem, retentionem sub poena excommunicationis interdicimus ac prohibemus. Insuper eandem Memoriam tanquam libellum infamatorium cum huic 8. Sedi, tum catholicis Principibus injuriosum in a cie Campi Florae per publicum justitiae ministrum flammis tradi decernimus ac jubemus.) Daß übrigens ber Geift, welcher ans biefer Dentichrift

es tann fogar eingeräumt werben, bag bie Faffung bes Breve, welches dieselbe ausspricht, nicht minder wie die Art und Beise feiner Bollftredung Garten gegen ben aufgehobenen Orben enthalt, die nicht nothwendig jur Sache gehörten. Nur barf, was bie Magregel felbft betrifft, nicht in Abrebe geftellt werben, bag auch fie eben sowohl im Plane ber Borfehung, als im Umtreise ber Befugniffe bes Bapftes lag, und bemgufolge, von allen menfclichen Abfichten und Leibenschaften abgefeben, sowohl fur die Rirde, als für bie Befellichaft Jefu felbft bas Befte mar, mas unter ben obwaltenben, bochgefährlichen Umftanben gefchehen mußte. Die Ueberrefte ber Gefellschaft insbefondere murben durch die Aufhebung ben balb hereinbrechenben Sturmen und Berfuchungen ber Revolution entrudt. - Wer ift verwegen genug, zu behaupten, es fei unmöglich gewesen, bag ber Orben biefen erlegen mare, ober mahricheinlich, bag er burch feinen Ginflug bas Gewitter hatte beschwören tonnen? Unberührt von biefem, fanben bie Trummer ber Befellichaft im fernen Often ein Afpl, und verbanten es hauptfachlich biefem Umftande, bag fie ben alten Beift ihrer Disciplin über bie große Erife hinaus ungeschwächt bewahren und fortpflanzen konnten. Bugleich gab Gott ben Jesuiten, wie ber gesammten fatholischen Welt, burch eben biefe Fugung bie beilsame und gewiß auch nothwendige Lehre: bag er zur Erhaltung feiner Rirche auf Erben weber eines Menfchen, noch eines beftimmten Orbens bedürfe. - Das Factum beweist, daß bie Rirche, trop ber Berbannung ber Jefuiten nach Rugland, im Beften von Europa nicht untergegangen ift, ja bag in leifen und unmerklichen Unfangen gerabe mabrent jenes fturmifchen Beitraumes in England, Deutschland und Franfreich bas Wiebererwachen

weht, nicht jener der Regel der Gesellschaft Jesu und des Stifters berselben ist, bedarf für den einigermaßen Unterrichteten der Erswähnung nicht. Der heil. Ignatius von Lopola, welcher die under bingte Ergebung in den Willen Gottes und den kindlichen Gehorfam gegen bessen Stellvertreter auf Erden für die obere Richtschnur ersflärte, wurde einst gefragt: was er thun würde, wenn seine Gesellsschaft vor seinen Augen zu Grunde ginge? Ich würde, antwortete er, eine Wiertelstunde dem Gebete und der Betrachtung widmen, — und dann ruhig seyn.

des katholischen Geistes sich vorbereiten und beginnen konnte, be im achtzehnten Jahrhundert durch falsche Sicherheit und sleischliches Vertrauen auf menschliche Klugheit und irdische Wittel in Bewußtsein der Bölker in den hinterzrund getreten war.

Wie Denis überhaupt über feiner Beit ftanb, fo zeigt fic auch mitten in seinen Rlagen über ben Untergang feines Orbes fcon bamale eine gerechte, tief religiofe, acht fatholifche, von ber Aufregung ber Beit unabhangige Burbigung ber Berhaltniffe, bie jebe Uebertreibung, jebe unbillige Anklage ausschließt. — Europe hat Gelegenheit gehabt, fagt er in feiner berühmten Glegie auf bie Aufhebung ber Gefellschaft Jefu, bie er im Beginne feinet fiebenzigsten Sahres (1799) nieberschrieb, zu erfahren, ob biefer Act wirklich, wie man gehofft, bie Aera eines neuen golbenen Beitalters gewesen ift. - Burbe aber bie Gefellichaft, wenn fie fortbeftanden ware, bas grauenvolle Unheil ber Revolution abgewenbet ober gemilbert, bie Bolfer Europas zur Bernunft gurud: geführt haben? Unbere mogen bieg glauben, er bege nicht foldes Bertrauen gur Dacht feines Orbens, fonbern verehre in Demut ben Richterspruch bes allmächtigen Gottes. Aber ftets wolle n in Liebe bie über ben gangen Erbfreis gerftreuten Reliquien einer Befellichaft umfaffen, von ber eine gerechtere Rachwelt werbe gefteben muffen, bag es ihres Gleichen nie gegeben babe, und nie geben werbe \*).

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Non ego sum Nemesin, qui coelo devocet, aut qui Cuncta haec de nostro funere nata velit.
Sunt tamen averti, aut minui potuisse ruinam
Qui nostro incolumi corpore stante putent.
Signassemus enim praeclaram sanguine causam,
Aut populis nostra mens rediisset ope:
Haec alti. Mihi non tanta est fiducia nostri.
Supremi vereror Numinis arbitrium.
Quodque licet, tumulos obeo sparsasque per orbem
Complector fratrum pectore reliquias.

Posteritas, quae non odio, nec amore feretur, Pensabit mei gesta Sodalitii, Coetum hominum talem, dicet, nec prisea tulere, Nec, conata licet, saecla futura ferent.



#### LII.

## Literatur.

I.

Was ist die Bibel? Symbolische Briefe für die Gläubisgen aller christlichen Confessionen, von Anton Cberhard, vormals Prediger in München. München, 1845. In Commission der literarisch artistischen Anstalt. 198 S.

Referent hat fich feit langerer Beit gur Regel gemacht, tein Buch zu lefen, beffen Titel eine Frage ift; bei ber vorliegenben Schrift machte er aber eine Musnahme, inbem er von ber ihm binlanglich befannten Tuchtigfeit und Rernhaftigfeit bes ehemali= gen Predigers Cberhard nur Borgligliches erwarten konnte. Sein 3med ift, bas proteftantische Glaubensprincip zu wiberlegen. biefem Behufe schickt er eine Abhandlung über ben Glauben und über Glaubensfreiheit voran, welche fich burch ihren eigenthumlichen Ibeengang genug auszeichnet, um in ihren Sauptmomenten bier angeführt zu werben. "Der Blaube, ber ba felig macht, ift tein Dogmen-Glaube in bem Sinne, bag man nur eine beftimmte Ungahl von Lehren im Gedachtniffe haben und baran glauben muffe; bag es im Glauben junachft nur auf eine gemiffe nu= merifche Große ber Lehrsumme ankommt, nach welcher ber Glaube gemeffen wirb . . . . Der Glaube ift zuerft eine Gnabe, ein bon Bott bem Beifte mitgetheiltes, boberes Licht, burch bas ber Menfch jebe von Gott geoffenbarte Lebre als wahr annehmen und fich ihr bingeben tann; und fo ift er bie Singabe bes Beiftes an bestimmte Lehren ohne Wanken und Zweifel..... Wie es unmöglich ift, bag berjenige, ber nicht blind ift, die rothe Farbe nicht als rothe Farbe erkenne und annehme; fo ift es auch unmöglich, bag berjenige, ber bas Licht bes Glaubens hat und es gebraucht, nicht jebe geoffenbarte Lehre ale folche annehme und bekenne, fobalt fie seinem geistigen Auge vorgehalten wird. .... " S. 9. fach folgt aus biefem Begriff vom Glauben, bag, wer in Gi nem Bunfte nicht glaubt, überhaupt gar nicht recht glaubt. "Es gibt feinen andern Grund, auch nur eine einzige Lehre ber Difenbarung nicht anzunehmen, als ben es gibt, gar feine Offenbarung anzunehmen. — Nehme ich also eine geoffenbarte Lebre nach ihrer Verfundigung gar nicht an, fo fehlt mir die Glaubenegnabe; und wenn ich jest auch jebe anbere Lebre glaube, fo ift mein Glaube fein gottlicher mehr; ich glaube, weil ich fo erzogen bin, ober aus anbern menschlichen Grunben; aber ich glaube nicht mehr aus Gnabe ...... Glaubte ich aus Gnate, so wurde fich die Gnade in mir nicht widersprechen, und ich wurde bas nicht gurudweisen, mas ..... bie Gnabe ..... anerkennen wirb, falls ich nicht absichtlich meinem beffern Billen entgegen handle." ... S. 11. "Es verhalt fich mit bent Glauben, wie mit ber Liebe. Sabe ich auch nur Gin Gebot übertreten, io habe ich bie Liebe verloren, und baburch Gott; habe ich auch nur Eine Glaubenslehre nicht angenommen, fo babe ich Gott in feiner Wahrheit nicht angenommen, und baburch Gott felbft verloren." S. 12. "Sicherlich macht mich nicht gerabe bas Glauben an eine bestimmte Bahl von Lehren felig, fonbern felig macht mich nur Chriftus, wenn ich fein geworben bin und Er mein ..... biefem Befige bes herrn tomme ich nur burch ben Glauben, burch jene Gnabe, bie mich fähig macht, jebes Bort, bas aus bem Munbe Gottes fommt, ale Gottes Wort anzunehmen, und mich ihm unbedingt hinzugeben. Alfo nicht ber Dogmenglaube macht felig, ja es gibt Fälle, wo ber Dogmenglaube gur Seligfeit nicht einmal nothwendig ift, fonbern es genügt bie Glaubensgnabe, bie Gläubigkeit an Chriftus, wie bei ben Martyrern, wo eine Belebrung über bas einzelne Dogma nicht mehr möglich war. ...... Mur in fo fern ift alfo ber Glaube ein Dogmenglaube, als man fein Dogma, feinen pofitingeoffenbarten Lebrfat gurudhveifen unb verwerfen barf, ohne bie Gnabe bes Blaubens und baburd ben Blamben felbst zu verlieren, ber vor Gott gilt." 6. 12. "Die

Lebrfumme bes Chriftenthums ift in fich abgeschloffen und fteht Alfo fann einmal von einer Dent = und Lehrfreiheit ber christlichen Religion in bem Sinne feine Rebe fenn, bag es mir frei ftebt, mas ich glaube und lebren will." G. 13. Bas ber Lehre bestimme bie Offenbarung für ben Glauben", meint Gr. Cberhard, "bas Wie ber Lehre moge bie freie Biffenfchaft bestimmen für bas Erfennen." S. 10. "Der Glaube ber Ratholifen ...., ber aus Gott fommt, ift fein 3mang bes Beiftes, ..... fonbern eine freiwillige Singabe an bie erhaltene Lehre, eine freudige Unnahme und eine bobere Luft ber Seele, Die bas Gemuth erfüllt und ben Willen ftarf macht, biefen Glauben gu vollbringen. - Die natürliche Erfenntnig, ftamment aus bem Menschengeifte, weil aus bem Cbenbilbe Gottes, erfennt burch bie Glaubenegnabe in ben Lehren ber Offenbarung ihre himmlischen Freundinnen, ihre Schwestern ..... und umarmt fie, wie nach langer Trennung in feliger Freude burch ben Glauben." G. 23.

Nach biefer originellen und zugleich unwidersprechlichen Auseinanberfepung über ben Glauben geht ber Berfaffer auf die eigentliche Beleuchtung bes protestantischen Glaubensprincipes ein. "In einer positiven Religion, in ber es eine Glaubenspflicht gibt, barf man nur Gott glauben; was fich nicht als Gottes Wort bemabrt, bas barf nicht geglaubt werben ..... Freund! woher wiffen Sie benn, bag bie heilige Schrift allein Quelle, Morm und Regel bes Glaubens ift?" S. 30. bie Willführlichkeit ber Unnahme bes protestantischen Glaubensprincipes im Gangen burch bie befannten Argumente bewiefen wird, fo ift boch die frifche, anschauliche Methode der Beweisführung Eberhard's eine mabre Forberung ber polemifchen Discuffion. Es zeigt fich bier in ber Behandlung von Themen, an benen fich im Wefentlichen nicht viel anbern lägt, welche Ueberzeugungefraft bas aus innigem Erlebnig quellende, herzlich aufrichtige Wort habe.

Ilm bie Behauptung, daß ben Schriftftellern bes neuen Bunbes bas protestantische Glaubensprincip fremd sei, läßt sich ber Berfasser im vierten Briefe (S. 52 bis 107) ausführlich auf bie schwierigen Fragen ber Crittt bes neuen Testamentes ein. Dieser Abschnitt beweist, daß Gr. Eberhard bas neue Testament in selbsteständiger Betrachtung burchforscht, und von vielen Seiten mit

tennen nur Gines, ben Rrieg, ben fie theils mit Baffen, theils mit Unterhandlungen führen; bann im Gefolge bes Rrieges ben Sandel und bie Eroberung. Ale unter Beter dem Großen einige heiße Röpfe auf eigene Fauft, auf abendlandische Beise, ben geiftigen Fortichritt zu beleben gebachten, und beghalb Fragen aufwarfen, welche in bem Drean bes Schweigens eine Bewegung bervorzurufen brohten, erlieg ber Czar, wie er felbft in Paris bem Marschall Teffe erzählte (Turgeniew II. S. 328) ein Ebikt, welches ben Galgen für jeben bestimmte, ber für ober wiber biefe Dinge fich aussprach. Drei ober vier magten es bennoch, fich barüber vernehmen zu laffen. Sie erlitten bie gerechte Strafe und bie Bewegung horte auf - il rumore era cessato. ware thöricht, angunehmen, bag bieß nur eine vorübergebenbe Brille eines Raifers war, bem ber erleuchtete ruffifche Senat ben Beinamen Bater bes Baterlanbes, bas civilifirte Guropa mit Boltaire an ber Seite, bas Epitheton bes Großen gab. Gin Gegenftud aus neuerer Beit hat erft unlängst Golowin befannt gemacht. Dag in Rufland fich nichts veranbert, ift auch ohne Turgeniew's Sammlung befannt; ober braucht fie erft ben Beweis zu liefern, baß bas ruffifche Bolt feinem Czare bie Dacht zuschreibt, treuen Unterthanen bie Pforte bes himmels ju öffnen? Bas bem Bolte gu miffen gut thut, weiß Riemand beffer, ale er und bie Lehre ber byzantinischen Juriften, an ber Fabigfeit faiferlicher Beamten gu zweifeln, fei mehr als Gochverrath, fei Sacrilegium, fann in bem Staate nicht befremben, wo bie Infallibilitat fattifch und rechtlich bem Staatsoberhaupte zugestanben werben muß. ber Staat ift zwar mehr ober minber auf biefes Princip gegrunbet, und wenn ber Englander befanntlich um biefelbe Beit, : wo feine Conftitution ibre Ausbilbung erhielt, feinem Ronige, jur Entschäbigung für bie Ginbuffe an wirklicher Macht, ben Titel infallibilis, omnipraesens und omnipotens gab, so hat er von feinem Ctanbpunfte aus nichts anderes gethan, als mas bie mobernen Conftitutionen mit ber Beiligkeit und Unverleylichfeit ber 3m ruffifchen Reiche aber Berfon bes Monarchen ausbrudten. nahm bie Cache burch bie Ibentificirung bes geiftlichen unb weltlichen Princips und bie Bereinigung ber unvereinbarften Gewalten in Giner Person einen mehr bogmatischen Charafter an. man baber in einem ber intereffanteften Berichte ber Aurgeniewis

fchen Sammlung (ritratto della Moscovia) liest, wie die Ruffen unfehlbar in bas Parables zu fommen glaubten, wenn fie in els nem ber blutburftigen Rriege ihrer Czare im blinben Beborfame gegen biefe ihr Leben verloren, fo begreift man erft ben Umfang ihrer Gewalten, die in ber Berfon bes Czare vereinigt find, fo wie ber unermefilichen Folgen, welche fich an bie Abichaffung bes Patriarchates burch Beter I. anreihten, und an bie Aufrichtung jener Staateinquisition, welche man gewohnlich mit bem Damen bes beil. Spnobs belegt. Früh schon ift bie gangliche Berfchiebenheit bes ruffifchen Staatsprincips von bem aller occibentalen Staaten, wenn auch nicht biefen, boch ben tragen Tur-Der Beffr Mehmet unter Gultan Gelim I. befen aufgefallen. merfte richtig, bag von allen Fürften nur ber Cgar und ber Babischab ihre Bolfer vollständig in ihrer Gewalt hatten, und bas burch ble machtigften Berricher geworben feien. Wenn aber gleiche fam als Commentar zu biefer Stelle Berio in feinem Berichte über Rufland (Turgeniew I. S. 214) felbft zweifelt, ob bet Sultan bie Macht habe, wie ber Ggar (perche è tiranno grandissimo, à tal che temono più lui che Iddio), so barf man nicht vergeffen, bag er von 3wan IV. fpricht, von welchem felbft ben Ruffen erlaubt ift, eine ber geschichtlichen Bahrheit nabetommenbe Unficht zu hegen. Auch ift es gang begreiflich, bag in ben heutigen liturgischen Buchern ber Ruffen, mit welchen, wie befannt, auf äugerft liberale Beife von Riow aus auch bie faiferlich ofterreichischen Unterthanen griechischen Glaubens verseben murben, mehr von bem Ggar als von Gott bie Rebe ift. einmal ift ber Cgar ben ruffischen Begriffen nach naber und Gott ferner, und fur's 3weite mirb bem Cgar von ben gemeinen Ruffen, welche beiläufig gefagt funfundsechezig Millionen Ropfe fart finb, bie Allwiffenheit in einem boberen Grabe beigelegt, als es jene englischen Juriften im fiebenzehnten Jahrhundert in Bezug auf ihren Konig thaten. Unfer Großherr weiß Alles, mar bie gemobnliche Antwort ber Ruffen auf alle Fragen, die Boffemin ober bie beutschen Gefandten an fie richteten, und es ift fein Bunber, wenn bei folchen Eigenschaften biefe bas Urtheil fällten, bas Molf fel noch mehr zur Sclaverei geboren, ale erzogen (gens ad servitutem nata potius videtur quam facta).

Man fann es nicht anbers, benn als eine besondere Fügung betrachten, daß im Anfange ber neuern Geschichte, als

bie großartigen Bewegungen bes Mittelalters, bie Rampfe zwis fchen Raifer und Bapft, die Streitigkeiten zwischen Stabten und fo fort allmählig erloschen, gerabe an ber Schwelle von Afien und Europa zwei Staaten fich erhoben, welche, aller icheinbaren Berichiebenheit ungeachtet, bennoch gang abnliche Endzwede verfolgten, auf gleichen politischen Grundlagen beruhten, und in ber feinblichen Stellung gegen bas civilifirte Europa einanber theils ablosten, theils gegenfeitig ergangten, Ruflanb und bie Pforte! Gine Bergleichung ber innern Buftanbe Ruflande, bet eigentlichen Grundlage ber Czarenherrschaft mit ber osmanischen wurde ju ben intereffanteften Resultaten führen, und man tonnte, obne Gefahr bes Paraboxismus beschulbigt zu werben, bie erstarrte, ruffifch-orthobore Staatefirche ben 38lam innerhalb bes Chriftenthums nennen; eine nabere Begrunbung biefes Sages murbe bei beiben Cultusarten eine gleiche Bereinigung bes Unvereinbaren, beibnifcher Gitte und gewiffer, driftlichen Dogmen ergeben. Raturlich ift es hiebei nicht unfere Abficht, ben invinciblen Glauben bes Einzelnen, ber für fich gang rein und felbft einer Begeifterung fähig febn fann, anzutaften, fonbern nur bie thatfachliche Erfcheinung biefer Rirche zu fixiren, welche fich, ben beibnifchen Stämmen gegenüber, eben fo gleichgültig, ober wie man biefes auch nennt, tolerant, ale ben chriftlichen Bolfern gegenüber fanatifch undulbsam erwies. Glaube man auch ja nicht, bag wir in Aufftellung folder Sage etwas Frembartiges in bie Geschichte bineintragen. Bon einem Inftincte geleitet, ber, als aus ber Anlage und ben Einrichtungen Ruflands hervorgebend burchaus natürlich war, verband fich bereits im Jahre 1521 ber Czar Waffily Iwanowitsch mit bem Gultan Soliman, ale biefer bie Beflegung "ber fetten Dofen" versuchte, mit welchem ichmeichelhaften Titel Ge. Soheit die driftlichen Ronige officiel ju bezeichnen geruhte (Schreiben an R. Lubivig von Ungarn bei Buchholb's Ferbinand I.). Und ale nun Belgrad und Rhodus, die beiben Bormauern ber Chriftenheit, gefallen waren, und, menschlicherweise zu reben, ber Fall bes Abendlandes bei ben inneren Streitigfeiten ber Deutschen, ben Rampfen ber Sabsburger und Frangofen um Italien entfchieben schien, nannte Soliman, als er bas Schwert ber Bernichtung aus ber Scheibe jog, ben Cgar ber Dostowiter feinen treuen Freund und guten Nachbarn; Waffily aber verband fich, wie uns

ber Ruffe Rarmafin berichtet, jest auf bas Innigfte mit bem Schlächter ber Rhobifer und ber Ungarn. War es ba nicht billig, bag, um folches Berbienft noch an bem Sohne zu ehren, bie mostowitischen Theologen erflärten, jest gebe allmählig bie Beisfagung bes Evangeliften Johannes von ber fecheten Beltmonarchie (Czarfchaft) in Erfüllung. Iman, gegen ben bekanntlich Rero ein Lamm war, ben aber ber Patriarch von Conftantinopel und fecheundbreißig griechische Metropoliten und Bischofe als ben legis timen Erben ber byzantinifchen Rirche erflart hatten, nehme unter ben Fürften ber Erbe ben bochften Rang ein, ihm gebore biefe lebte Monarchie. Der Begrunder einer neuen philosophischen Mera, Begel, hatte mohl hievon teine Ahnung; er wurde fonft in ber Anordnung ber Bufunft Ehre bem erwiefen haben, bem fle gebuhrt, bem bellfebenben Czare, ber fich bereits in feinem Schreis ben an ben Gultan "Raifer ber Deutschen" nannte, und in väterlicher Fürsorge unter Unberm funfhunbert livlanbifche Frauen und Mabchen in feiner Gegenwart feinen Solbaten vorwerfen, und fie fobann, nachbem gefchehen mar, was gefchehen follte, burch biefelben, bie fie gefchanbet hatten, in Stude hauen lief. (Turgeniew II.)

Die Berausgabe ber historica Russiae monumenta bat zwar ben befondern Endzwedt, bie Welt von ben Invafionsplanen gu überzeugen, welche burch ben gangen Lauf ber Gefchichte erft bie Bapfte, bann bie Englander gegen Rugland gehegt haben follen, und als Material ber Beweisführung muffen bie Actenftude bienen, welche bie papftliche Regierung Grn. v. Turgeniem aus bem vaticanischen Archive jum 3mede hiftorischer Untersuchungen burch ben gegenwärtigen Archivar, Monf. Marino Marini, guftellen ließ. Unterfucht man aber vorerft bie commerciellen Invafionsplane ber Englander, wie fie aus ben Monumenten hervorgeben follen, fo erforbett bie Billigkeit einzuraumen, bag aus ihnen auch nicht bet gebnte Theil jenes Monopoles hervorgeht, bas g. B. bie beutsche Banfe über bie nordlichen Nationen zu erlangen gewußt hat. Und mabrend bie Ruffen mit bem befannten Blutbabe von Momgorob und burch bie hinterlift und Gewalt, bie fie gegen Betom anwandten, bas Sanbelbubergewicht ber Banfeaten brachen, fuchten fte felbst forgfältig ein gutes Einvernehmen mit England gu bewahren. Der Grund lag fehr nahe. Damals hatte ber helben-



.... Caraur begiebt, ibm und für ben Sall gu gemabren, ba bann bas Berhaltnig Ruglant bührt biefen bas unläugbare a Befahr bemerft zu haben, well offenen ober latirten Barbarei festen fie auch alle Mittel be: in allen Jahrhunderten, in Be: bergureißen, welche Rugland vo beffen Bilbung ferne hielt, b. b. ju machen. Diefen Charafter b Rirche tragen bie früheften unb i ben Sunberten, bie in beiben Ba ift auch nicht Gines, bas benfelbi Bapfte ihrer Pflicht getreu und i gehanbelt, fo haben fle zugleich a lands im Muge gehabt. Nicht 1 ben Groffürften Waffily verficher ches Erbe, bas bygantinifche Rei unter ben europäischen Staaten erl wie Spittler fo treffend bemerft, tionen ber abenblanbifchen Rirche Entwidlung gelangen fonnte ....

mal burch bie Bapfte allein gefichert wurde \*), wie benn Stephan Bathory in Mitten feiner Siegeslaufbahn inne hielt, als auf bie bemuthigen Bitten Iwan's IV. B. Gregor XIII. ben berühmten Refulten Boffemin, beffen Schriften über Rugland, beilaufig gefagt, noch immer bas Befte find, was wir über Rugland haben, abfandte, ben Frieden zu ermitteln, und R. Stephan, obwohl ungerne und Iman's trugerifche Lift voraussehend, wirklich feine Band bagu bot. Dicht minber, bag regelmäßig in allen Unterhandlungen mit Rugland bie Bapfte ben Rurgern zogen, inbem fie gwar bie verlangten Berbinbungen erfüllten, ale es aber auf Gegenseitigkeit antam, man fich ruffifcher Seits begnügte, bas erreicht ju haben, Und es mare nicht fchwer, biefen Sat nicht was man wollte. bloß aus ber Geschichte vergangener Jahrhunberte zu erweisen. So weit bie vorliegenden Documente reichen, ift bie Befchichte ber ruffifchen Unterhandlungen mit Rom nur eine fortgefeste Reihe trugerifcher Boffnungen, unerfüllter Berfprechungen, erlaubter ober nicht erlaubter Tauschungen.

Der alte Sat, daß kein Studium lehrreicher — auch schwerer sei, als das von Urkunden, bewährt sich auch hier. Die gesteimen Beziehungen der Cabinete und Wölker zu einander werden offenkundig. Einst vereinigte diese das Land, das jet die glückliche Ruhe eines Leichenackers genießt und ein bleibendes Denkmal der Weisheit und Moralität europäischer Cabinete ist, Bolen. Es war der Angelpunkt aller politischen Beziehungen im Nordosten von Europa. Unablässig von den Päpsten vertheidigt, und im Innern von Parteien zerfressen, sehen wir es im zweiten Bande den Instriguen Bethlen Gabors ausgesetzt, der von der calvinistischen Partei, nach Ermordung "des Polenkönigs und seines Sohnes", auf den Thron erhoben werden sollte. Berbindet es sich mit Desterreich gegen die Osmanen, so sieht man Rußland mit den Aartaren und Türken Traktate gegen die Polen schließen. Beinahe in

<sup>\*)</sup> Auf ahnliche Weise verbankt Rußland bie Wiederanknüpfung seiner Sandelsverbindungen mit China im verstoffenen Jahrhunderte, wo sie eine zeitlang ganz aufgehört hatten — den Jesuiten, deren Sturz in Rußland dann durch denselben Erzbischof ersolgte, den die Resgierung, so lange sie den Jesuiten hold war, dei Racht und Rebel aus seinem Palais jagte, um jenen, sie mochten wollen oder nicht, dasselbe einzurumen, eine Gunft, die sie dann der erbitterte Greis mit ihrer Eristenz bezahlen ließ.

jebem Jahrzebent von Ruffen, Demanen und Schweben angegrije fen, und felbft voll Abneigung gegen Defterreich, bas allein gur Stuge hatte bienen konnen, ift es eber ein Bunber gu nennen, bağ es nicht früher unterging - man tonnte von Bolen fagen, mas heute von ber Schweiz gilt, divina providentia et humane consusione regitur; vielleicht wirb man bereinft auch in andern Beziehung von ber Schweiz wie von Polen sprechen! - als bis es jo lange bestand und unterging, wie Iman IV. es bereits im erften Einlabungeschreiben gur Theilung Bolens an Raifer Marimilian II. (bei Raramfin) vorhergefagt hatte. Go viel aber fieht feft, bag ben Ruffen zu ihrer Größe nichts fo febr verholfen bebe, als bie religiofen Streitigkeiten, welche fich aus bem Schoofe Deutschlands nach Schweben und Polen zogen, als bie Trennung bes Saufes Bafa in eine katholische und lutherische Linie, und ber unfinnige Bund ber Schweben gegen Bolen, eine Bolitit, bie an bie Fabel von bem Pferbe erinnert, bas, um fich an bem Giriche ju rachen, ben Menfchen jum Reiter nahm. Gine bauernbe Berbinbung Schwebens mit Bolen batte Europa bor ber ruffifden 3hre Entzweiung bat Bolen ben Iln-Civilisation retten tonnen. tergang, Schweben vorberhand ben Berluft feiner iconften Previngen gebracht, ohne welche es freilich noch immer fo viel ift, als bie bobe Pforte feit bem Bertrage von Suntiar Steleffi.

Auch sonft wird man in Turgenièm noch viele Angaben zerftreut finden, welche fur bie Politit fruberer Jahrhunderte großen Aufschluß gewähren, fo g. B. über bie fruhe Berbindung Defterreichs mit ben Berfern. Sonberbar laffen bie Gerausgeber ber Monumenta ben beutschen Raifer ichon im fiebengehnten Jahrhunbert nur als Raifer von Defterreich gelten! Wollen fie etwa bie Belleitäten 3man's IV. erneuen? Auch bie Bunbniffe ber frommen Ronigin von Navarra, ber Freundin Coligny's und ber Gollanber, bie als Berrather ber Chriftenheit geftempelt werben (II. 6. 40), mit ben Domanen, bes Raifers und ber Spanier mit ben Tartaren (1621), enblich ein Berfuch, Griechenland von England aus ju calvinifiren (II. S. 425) werben in ben Documenten wieber-Nicht minber tritt ber falfche Demetrius in holt besprochen. mannigfache neue Beleuchtung, und was wir und nicht entfinnen, bei Anbern gelefen zu haben, erhellt hier: er entfprach ben Erwartungen nicht, bie seine Beschüher von ihm in Bezug auf eine Ausfohnung Ruglands mit bem driftlichen Abenblande begten.



#### LIII.

## Professor Gehringer und die Exegese.

Auf bie Erwiberung im britten Befte bes fechezehnten Banbes Dr. XII. erflare ich, bag ich barum auf bie erften Artifel nicht geantwors tet habe und auf die kunftigen nicht antworten werbe, weil man, wie ich fcon in meinem Schreiben am 14. April ber verehrlichen Rebaction erflart habe, mit Mannern, welche unter bem Schute ber Anonymitat fic nicht nur Entstellungen, fonbern fogar auch eigentliche gugen erlauben, nicht fertig werben fann. Daß auch ber Ginsenber ber zwei erften Artifel, welcher ber Berfaffer ber Erwiberung ift, ein folder Mann fei, wirb fich zeigen, wenn wir bie zwei nachften beften Gabe betrachten. Seite 201 bis 202 heißt es: "Zuerst fagt man, es gebe viele Gegenden, wo kein Wein wachse und wo man auch feinen haben konne. Allein ba ift bie Sache einfach bie, baß man es eben bleiben läßt — nämlich bie Sache mit bem Beine - wo man feinen hat (Laden)." Bier ift eine Entftels lung und eine Luge, benn es ift etwas ausgelaffen, und bas Lachen bezieht fich auf bas, mas ber Berfaffer ber Erwiberung ausgelaffen bat. 3ch habe namlich gefagt: in ganbern, in welchen fein Wein machfe, fonne man ben Bein fur bie Laien baber fommen laffen, woher ber Bein fur bie Bries fter tomme. Darauf führte ich einen anbern Grund an: man fage, es gebe Biele, welche ben Befchmad und ben Beruch bes Beines burchaus nicht ertragen fonnen. Dagn bemerfte ich: ich glaube nicht, bag es einen gefunden Menfchen gebe, welcher frant wurde, wenn er auch unter ber Geftalt bes Beines communicirte; wenn aber Jemand eine Ibiofyntrafie gegen ben Bein batte, fo fonnte er bie Communion unter ber Geftalt bes Beines unterlaffen, wie ber Rrante, welcher burchaus feine Softie empfangen fann, auch bie Communion unter ber Geftalt bes Brobes unterlaffen muß. Die Borte, "bag man es eben bleiben lagt", beziehen fich baber

. nicht auf bie Gegenben, in welchen tein Bein machet, fonbern auf bie Menfchen, welche eine Abneigung gegen ben Bein haben; bas Lachen aber erfolgte, ale ich fagte, ich glaube nicht, baß es viele Menfchen gebe, mi che ben Wein nicht ertragen tonnen. Seite 202 fteht: "Diefen leten Paffus trug ber gelehrte herr mit beißenber Ironie vor, wie er benn bie fen Commer überhaupt fehr gegen ben Sochmuth und bie Gitelfeit ber It che eifert." Den letten Baffus habe ich ohne Ironie, und nicht fo, wie ihn ber Berfaffer ber Erwiderung gefaßt hat, sondern genau nach ben Ac ten bes Concils von Trient vorgetragen. 3war habe ich auch ironisch gt: fprochen, aber bei einem anbern Baffus, bei welchem ber Berfaffer ter Erwiderung bas ausgelaffen hat, was ich mit Ironie vortrug, nämlich tae, was ich über biejenigen gesagt habe, welche fich aus Sochmuth und Gitelfeit einen Gfel einbilben, wenn fie fich vorftellten, fie mußten mit ben ar men aus Ginem Relde trinten. Gegen einen Cochmuth und eine Gitelleit ber Rirche habe ich nie geeifert, wohl aber gegen ben Sochmuth und bie Eitelfelt einiger Glieber ber Rirche. So findet fich beinahe in jebem Sate eine größere ober fleinere Entftellung. Diefes mein lettes Wort gegen bit: jenigen, welche mich anonym verleumben.

Bechachtungevoll zc. ac.

Brof. Gebringer.

Berr Profeffor Gehringer nimmt mit obigem Briefe von feinem Gegner Abschieb, und thut Recht baran; benn es ware burch Fortsetzung ber Fehbe auf beiben Seiten nichts mehr m gewinnen; Rlage und Begenflage wurden gehört, und fr. Behringer felbst hat burch bie Beise seiner Bertheidigung biefen Sandel fpruchreif gemacht, und bas Urtheil lautet: In Tubingen muß es um die Eregese traurig bestellt fenn. Wir bedauern bieß, und wunschen, Br. Gehringer mochte bie Anforberungen feiner Rir che, die sie an einen Professor biefes Faches machen muß, al len Ernftes bebenfen; benn ein Ereget spricht junachft im Ramen ber Rirche; bann auch im Ramen ber Wiffenschaft; aber auch in letterer Beziehung mochte Gr. Gehringer noch Manches ju wunfchen übrig laffen. Der hohe Beruf eines Eregeten fcheint ihm nicht flar geworben zu fenn, und wir halten es baber bem Interesse ber Sache angemessen, ihn auf Einiges aufmertsam zu machen.

Die Aufgabe ber katholischen Wissenschaft mar zu jeber Beit eine hochft wichtige, und ift in unsern Tagen noch eine besonders schwierige, ba der einseitig vorwaltende protestantis fche Beift in ben letten Jahrhunderten alle Zweige berfelben bis in das Mark des Baumes durchdrungen hat; ja, sein fritisch negirendes Gesicht schon aus den Kinderschriften und ABC = Buchern hervorstreckt. Co ward bas fatholische Bewußtseyn allenthalben mehr ober weniger getrubt und getöbtet: Es war die hochfte Beit, die Wiffenschaft in all ihren Gebieten von diesem Beifte zu reinigen. In ber Geschichte hat man mit Erfolg biefe Reformation begonnen, wie auch Einige in ber letten Beit biefen Weg in ber Eregese betreten haben, und es fehr zu wunschen ift, daß die Umtehr zum allgemeinen Bewußtsenn erhoben werbe, ohne welche ber Ereget ben Anfordes rungen unserer Rirche nicht genügen wird, ba es für sie gegenwärtig erfte Pflicht ift, benjenigen im Geifte wahrer Biffenschaft die Sand zu reichen, welche die verfehrte Anschauung bes Protestantismus bis ins außerfte Extrem getrieben, und bie nun nothwendig, wenn fie nicht bas Scibenthum überbieten wollen, an ben Pforten ber verlaffenen Rirche anlangen muffen.

Im alten Bunde waren eigentlich die Propheten die Erstlärer der heiligen Schrift, im neuen aber ist es die Kirche selbst, die dieß Amt versieht; denn ihr komme es zu, über den wahren Sinn und über die Erklärungen der heiligen Schrift das Urtheil zu sprechen, so hat sie auf dem Concilium zu Trient gelehrt. Wie der Prophet im alten Bunde dem Bolke Israel die Aussprüche der heiligen Schrift gedeutet, so der Ereget, als Gesandter der Kirche, seinen Zuhörern; und seine Würde ist um so größer, als er eine unsehlbare Kirche vertritt, und die Geheimnisse des Christenthums über die Lehsren der Propheten weit erhabener sind. Daher ist es aber auch erste Psticht des Eregeten, den Geist und die Wissenschaft der Kirche zu besitzen, deren Organ er geworden. Der Geist der Kirche ist der Geist der Salbung, der Geist göttlicher Kraft

und heiligenber Liebe. Soll die Eregese bem Theologen Liebe und Eifer für die Wiffenschaft überhaupt, und für Diefes gach insbefondere erzeugen, fo genugt felbft eine ausgezeichnet wif fenschaftliche Bilbung fur ben Professor nicht, benn er ift bir noch etwas mehr als Professor, er ist wie ein Prophet, w foll ein Mann eines vertrauten Umgangs mit Gott fenn, be mit feiner Berfon eine bobere Beibe, wie eine Brophetenwätte, mitgetheilt werbe, und bas gottliche Feuer in feiner Set brenne, bas in scinem Bortrage als anzichenbe und belebente Rraft fich offenbart. Rur inneres, wahres Leben erzeugt wie ber Leben, was die gelehrte Form allein, auch mit allen Gigenschaften eines guten Bortrages, nimmermehr vermag; bes wegen gar oft die Theologen bem eregetischen Bortrage bieje nige Aufmerksamkeit nicht schenken, welche er in jeber Weise ver vient; weil das Gesagte etwas Eingelerntes und nichts Durch lebtes ift; es ift gleich Baffer im Eimer, aber nicht wie bie lebendige Quelle. Diefer Mangel bes innern, productiven & bens im Bortrage ift ein Hauptgrund, warum ein großer Theil ber Theologen es nie babin bringt, ein wahres Interesse an Renntniß ber heiligen Schrift zu haben, und jebes tiefere Eingehen in dieselbe vermeibet.

Hat der Ereget der einen Anforderung der Kirche Genüge geleistet, daß ihr Geist in ihm lebt und schafft und aus ihm spricht, so muß er auch der andern genügen: daß er ein würdiger Repräsentant ihrer Wissenschaft ist. Die Wissenschaft der Kirche geht aber in Sachen des Glandens dis zur Unsehlbarkeit ihrer Lehre, wie dewußt, so undewußt. Diese Klarbeit der gläubigen Anschanung muß auch der Ereget nach Wöglichkeit in sich aufnehmen. Run ist aber das Christensthum eine Thatsache und kein Philosophem; die Lehre der Kirche eine Geschichte und kein Raisonnement; der Glaube eine gegebene und vollendete Lehrsumme und keine Speculation; dies ser Glaube stretten die Geschichte und keinen Raisonnement; der Glaube eine Gegebene und vollendete Lehrsumme und keine Speculation; dies ser Glaube stretten als lebendiges Wasser durch die ganze Kirche in dem übereinstimmenden, lebendigen Worte derselben; nes



ben biefem lebendigen Strome gehen noch zwei Ranale, zur einen Seite bie Bibel, gur anbern bie Trabition, und biefe beiben vereint, bilben wieber ben mittlern Strom. fich von felbst versteht, daß der Ereget alle Zweige der firchlichen Wiffenschaft zu einem schönen Baume in fich vereinigen foll; so ift auch flar, baß es sich niemals barum hanbelt, wie er diese ober jene Stelle versteht, fondern barum, wie die Rirche fie versteht, und um biefes zu wiffen, muß er bie gange Trabition genau tennen. Wer nicht zuerft alle Rirchenvater, fo weit fie fich auf die Eregese beziehen, gelesen hat, ehe er Die heitige Schrift zu erffaren anfangt, ber fennt feine Aufgabe wahrlich gar wenig. — Es kommt alsbann nur zu oft vor, baß man fich irgend einen Abschnitt in ber Bibel auswählt, Die vorhandene Literatur fich bazu verschafft und auch die einschlägigen Kirchenväter, aber von bem, was vor ober nach biefem Abschnitte sich befindet, feine genauere Renntniß hat. Auch tann man es nicht unbedeutenden Bibelwerten häufig anfeben, daß ihre Berfaffer wohl einen großen Theil ihrer Beit und Muhe auf bas Rachichlagen in andern Buchern verwenbet, aber sich nicht zugleich auch bie gehörige Dluße gegonnt, baß sie ihr gesammeltes Material bazu benutt hatten, einen allgemein höhern Standpunkt ber Schriftkenntniß zu gewinnen; hier gilt bann, daß man ob ber Menge ber Baume ben Wald nicht sieht. Aus Mangel an eigenem firchlichen Urtheil gibt man sich dem Urtheile Anderer hin, folgt ihrer Richtung, und wird badurch meist unfähig, zu einer mahrhaft kirchlichen, allgemeinen Wiffenschaft ber heiligen Schrift fich zu erheben. — Soll also ber Professor bem Theologen, und besonders bem funftigen Seelforger Liebe fur bie Eregefe, ober boch wenigstens Liebe zur Bibellesung beibringen, fo muß er zuerst felbft ein für die Rirche warmes Gemuth haben, die heilige Schrift in ihrem gangen Umfange in feiner Gewalt besiten, und baburch . im Stande fenn, feine Buhorer über die fragmentgre Renntniß erflärter ober zu erflärender Abschnitte hinwegzuheben und zu

fich hinaufzuziehen; benn fo lange Jene nur Bruchftude ber Bibel fennen, tonnen fie feine Freude am Gangen gewinnen, weil erft burch bas Verftandniß bes Gangen fich Liebe fur bas Einzelne ergibt. 3mar ift biefe Anforderung eine mit großa Mühe verbundene, aber ber Dant bes auf bem Lande oft me verwaisten Clerus wurde nicht weniger groß feyn, ba ein bedeutender Theil beffelben, hier mehr, bort weniger, oft ber In vertommt, bag er allen beffern Anftand, alle wiffenschaftliche Haltung verliert, fich ju Sause entweber langweilt, ober bie Beit im Wirthshaus tobtet; bas gange Jahr fein ernftes, besonders kein wissenschaftliches Buch mehr liest; sondern irgend eine armfelige, geschriebene Beitung, ober ein Rirchenblatt feine ganze Lecture ausmacht, wodurch seine Seelforge ohne Beift und Leben geworben ift. Un biefem traurigen Buftanbe trägt, nebft andern Urfachen, auch einen großen Theil ber Schuld bie Eregefe, bie nicht im Stande war, ihm Liebe jum theologischen Studium überhaupt, und insbesondere gur Lesung ba heiligen Schrift beizubringen, weil ber Ereget Die Bibel bo handelte, wie der Philolog einen Rlaffifer.

#### LIV.

# Betrachtungen über Deffentlickleit und Münd: lichkeit der Civilrechtspflege \*).

Deffentlichkeit und Mündlichkeit ber Rechtspflege ift fett fast brei Decennien — lebhafter als je in gegenwärtiger Zeit, die Loosung ber Wortführer bes Tages geworben.

Bon ihr allein wird alles Heil für unsere Justig erwartet; und babei, wie sich von felbst versteht, über unser bermaliges Procesverfahren unbarmherzig ber Stab gebrochen.

Und es find — biese Wahrnehmung wird sich jedem Beobsachter aufdringen — nicht immer, ja nicht einmal in der Mehr-

<sup>\*)</sup> Die Frage über Deffentlichfeit und Mündlichfeit ber Rechtspflege ift befanntlich eine solche, über welche Manner von anerkannter Tüchtigfeit und wiffenschaftlicher und praktischer Bilbung sehr gestheilt find; die Redaction dieser Blätter sicht dieselbe als eine ofsene an, zu beren freier Discussion sie stimmberechtigten Beurthets lern gern ihre Spalten öffnet; hat sie im verstoffenen Jahre einem ihrer Correspondenten aus Schlesien gestattet, die Bortheile ber Oeffentlichseit des Rechtes für die dortigen Justände in's Licht zu sehen, so sieht sie es nicht minder als ihre Pflicht an, auch ber gegenwärtigen Beurtheilung, die nur in beschränkterem Grade dies sem Principe huldigt, die Schranken zu öffnen zur öffentlichen Berstretung ihrer Meinung.

gahl Manner vom Fache, - gefeierte Rechtslehrer, erfahrene Richter ober gebiegene Anwalte, - welche in Die Lobespofaune ber Deffentlichkeit und Mündlichkeit blasen. — Die Stimmen, welche sich biefür in unfern Tagesblättern vernehmen laffen, rühren fie nicht gar zu oft entweber von belletriftischen Literaten ber, welche, wenn fie von geheimer Juftig horen, phantasiereich, wie sie sind, sofort an Fehmgerichte und Inquisttionsprocesse benten; - ober von Zeitungeschreibern, welche fich von ber Deffentlichkeit ber Rechtspflege eine reiche Ausbeute für die lecren Spalten ihrer Blatter, namentlich bie und ba anziehende Scandale, erwarten; - ober enblich von jenen Industrierittern, welche an ber tables d'hotes unserer Gafthofe bas große Wort zu führen pflegen! - Meiftens ift es bas bloße Beispiel anderer Länder, das von diefen Corpphaen ber öffentlichen Meinung geltend gemacht wird, felten Grunde ber Wiffenschaft und ber Erfahrung. In eine tiefere Betrachtung über bie Durchführung ber Deffentlichfeit und Mündlichfeit nach ber Organisation eines bestimmten Staates, nach ber Bilbungestufe feiner Burger u. f. w. läßt man fich naturlich nicht ein; man beschränft sich barauf, fie als oberfte Brincipien binauftellen, nach benen ber Werth jeber neuen Gefengebung gu bemeffen fei. Aber gerade ber Umftand, daß man fich im gegenwärtigen Zeitpunfte in mehrern beutschen ganbern mit ber Reform ber Rechtspflege, insbesondere mit ber Abfaffung neuer Befetbucher beschäftigt, läßt es als höchft wichtig erfcheinen, baß ber Werth und die Bedeutung ber Deffentlichkeit und Dundlichkeit bes processualischen Berfahrens auf bem Felbe ber Biffenschaft allseitig und grundlich beleuchtet, und die öffentliche Meinung hierüber genügend aufgeflart werbe, bamit es nicht ben Wortführern ber Journaliftif gelinge, ein neuerscheinenbes Befehbuch, bas etwa nicht unbedingt jenen Principien hulbigt, beshalb allein schon von vornherein zu verdächtigen und zu Mierebitiren; was befonders in jenen Landern von Ginfluß mare, in welchen bie neuen Gesethucher bie Feuer = und Baf-Exprobe landständischer Berathungen und Abstimmungen gu beftehen haben. - In biefen Erwägungen burfte Jeber, ber fich nur einigermaßen berufen fühlt, über biefen hochwichtigen Begenstand zu fprechen, eine Aufforderung erbliden, bas Seinige jur allseitigen Beleuchtung beffelben beigutragen. Diese Be= trachtungen haben die nachstehenden Erörterungen hervorgerufen, welche ber Verfasser auch Jenen ju einer unbefangenen Beurtheilung empfichlt, beren Unfichten ju ben feinigen in einer principiellen Opposition stehen. - Will über Deffentlichfeit und Mundlichfeit bes gerichtlichen Berfahrens überhaupt ein grundliches Urtheil gewonnen werben, fo bunft uns als das erfte und nothwendigfte, daß hiebei zwischen Civil = und Criminal=Juftig forgfältig unterschieden werbe. -Beibe bivergiren in vielfacher Sinficht, befonders aber bezuglich ihres Objectes fo fehr von einander, daß wohl nichts einleuchtender ift, als daß basjenige Berfahren, welches fich etwa hinsichtlich bes einen Processes als zwedmäßig barftellt, es nicht auch nothwendig für ben anbern sein muffe. Das Strafrecht bilbet (hierüber ift man wohl in der Theorie gegenwärtig so ziemlich allgemein einverstanden) einen Theil bes öffentlis den Rechtes, und formirt sohin schon in fofern einen Gegenfat zum Brivatrechte. Eine weitere wesentliche Differeng zwiichen beiben Broceffen besteht barin, bag, mahrend beim Griminalverfahren in ber Regel die Entscheidung ber faktischen Fragen die Sauptaufgabe des Processes bildet, und die Rechtsfrage gewöhnlich viel einfacher und untergeordneter ift, — in ber Praris bes ungleich verwideltern Civilrechtes meistentheils bas Gegentheil ftattfindet. Daß in bem ftrafrechtlichen Berfahren Deffentlichkeit mit gewiffen Befchrantungen, und Munblichkeit bes Berhores bes Angeschuldigten und ber Sauptzengen in Gegenwart ber erkennenben Richter fehr machtige Grunde für fich habe, — baß namentlich in ber lettern Inftitution eine Garantie für fichere Rechtsprechung, namentlich für ben Angeschuldigten liege, für welche man fich im schriftlichen Inquifttionsverfahren vergeblich nach einem Aequivalente umfieht; biefes wollen wir gerne anerkennen. 3m Civilprocesse bagegen kann bas Berlangen nach Deffentlichkeit und Munblichkeit in bem Sinne, in welchem fie gewöhnlich verftanden werben, nimmermehr als begrundet anerkannt werben.

I.

Sandeln wir zuerst von ber Deffentlichkeit, welche barin bestehen foll, bag ju ben gerichtlichen Berhandlungen Bebermann, fo weit ce bie raumlichen Berhaltniffe bes Berichtslokals gestatten, ber Zutritt erlaubt ift. — Deffentlich= feit ber Privat=Rechtspflege! Liegt nicht schon in ben Wor= ten ein Widerspruch, der schlagend bas Unpaffende jenes Berlangens barthut? Wie fann man baju fommen, Privatangelegenheiten ber Burger vor die Deffentlichkeit ziehen zu wol-Bahrend im gewöhnlichen Berlaufe bes Lebens in ber len ?! Regel Niemand britten, unberufenen Perfonen eine Ginficht in feine häuslichen und finanziellen Berhältniffe geftattet: weßhalb follte gerade berjenige, welcher bas Unglud hat, in einen Civilproceg verwidelt ju werben, gezwungen werben burfen, feine bausliche ober pecuniare Lage bem neugierigen Publifum Breis ju geben ?! Fehlt ce hier bem lettern, ben jeweiligen Barteien in einem Processe gegenüber, nicht offenbar an jeder Berechtigung, ben betreffenben Berhandlungen anzuwohnen? Das Gewicht bieses Einwandes wohl fühlend, bringen bie Vertheis biger der Deffentlichkeit des Civilprocepverfahrens vor: a) "Sie biene bazu, bas geltende Privatrecht zur Kenntniß bes Bolfes zu bringen, und diese in ihm lebendig ju erhalten; b) ferner liege in berfelben eine Controlle fur unparteiliche Rechtspflege gegenüber ben Gerichten; endlich c) fei fie ein machtiges Mittel gur Abschneidung und Unterbrudung von schlechten, frivolen Proceffen, und sohin zur Beforderung ber Moralität bienlich." -Muein Diefe Ginwurfe ju Gunften eines öffentlichen Civilproces-Berfahrens laffen fich wohl unschwer beseitigen. - Der erfte berfelben hat, vom ibealen Standpuntte aufgefaßt, unftreitig -einen guten Rlang. — Bilbet ja gerabe bas ben schwerften Borwurf, ben man bem gemeinen, in specie bem romifchen

Rechte macht, baß es bem Bolfe fremd und unbefannt fei, und ftete bleiben werbe; - erwartet man ja ale bie ichonfte Frucht einer neuen Civilgesetzgebung, daß sie ein bem Bolfe verständliches, in seinen Lebensfaft übergehendes burgerliches Recht zu Tage fordern werbe. — Durch welches Mittel follte aber bas Bolf beffer in biefes Recht eingeweiht werben tonnen, als gerade burch beffen öffentliche Sandhabung? - 216 lein welcher ber Sache nur einigermaßen Rundige wird fich, einerseits in Sinblid auf die Berwidlung unserer heutigen Berfehrs = und bie Mannigfaltigfeit unserer Lebensverhaltniffe, andererseits bei Betrachtung ber hohen Ausbildung, welche bie Wissenschaft bes burgerlichen Rechtes auf ber Grundlage ber römischen Jurisprudenz, - Dieser raison ecrite, wie sie ein geistreicher Frangose nennt, - wer, sage ich, wird fich wohl ber hoffnung auf die Möglichkeit hingeben wollen, ein burgerliches Befegbuch in fo einfacher, bundiger Beife abzufaffen, daß es Jedermann nicht nur verstehen, sondern in jedem vorfommenben Falle felbst anwenden, ober boch beffen Anwendung beurtheilen konnte! Eine Beschgebung, foll fie nicht in eine boch nicht zu erschöpfende Casuistif verfallen, wie bas preußische Landrecht (bas faum mehr als Mufter zu einer neuen Befegesschöpfung bienen burfte), tann und barf nur leitenbe Principien aufstellen, beren Anwendung auf bie gegebenen Falle ben Richtern überlassend. Daß aber diese Anwendung eine höhere Rechtsbildung voraussetze und erheische, ift wohl nicht zu bestreiten, und ce wird, die Gesetzebung mag noch so flar und verständlich senn, bennoch jeder Vernünftige in vorkommenden wichtigern Fällen fich bes Beiftanbes eines Rechtsverftanbigen bebienen, - wie unter andern bas Beispiel unferer Rachbarn jenfeits des Rheines beweisen durfte, welche doch uns Deutichen an Gelbftvertrauen und Sicherheit bee Banbelne juverläßig nicht nachstehen. Sieraus folgt nun aber, bag bas Resultat, welches man von der Deffentlichkeit der gerichtlichen Berhandlungen für Die Berbreitung einer Kenntniß bes Civilrechtes unter bas Bolf erwartet, jedenfalls ein fehr unvollfommenes, halbes fenn burfte; - abgesehen bavon, bag wohl bie wenigsten Burger von ihren Berufegeschäften fo viel Muße gur Beiwohnung ber of. fentlichen Berhandlungen erübrigen können, als zur Erlangung eines nur einigermaßen grundlichen Gefetverftandniffes erforberlich mare. - Daß bem zweiten ber oben angeführten Ginwurfe in Staaten mit republikanischer Berfaffung einiges Gewicht zufomme, will nicht widersprochen werben. Er verliert aber gewiß alle Beltung in monarchischen Staaten. - Denn in diesen liegt die Souverainität nicht beim Bolfe, sonbern in ben Sanden bes Monarchen. — Wie von ihm alle Gerichtes barfeit im Staate als ausgehend, und in feinem Ramen als ausübend betrachtet wird, fo fann auch nur ihm bas Recht, bie Gerichte, bezüglich ber ihnen von ihm übertragenen Funftionen, ju controlliren, jugestanben werben. Das Bolt, - bas Bublifum, — hat hiezu gewiß fein Recht. — Es fehlt ihm hiezu aber auch, wenigstens in feiner Mehrzahl, Die Befahigung. Denn daß die amtlichen Funktionen rechteverftandiger Richter, aus benen bie Rechtspflege besteht, eben wieber nur von Rechtsverständigen richtig beurtheilt und gewürdigt werben fonnen, - wird wohl jeder Unbefangene jugeben muffen. Dber foll bie Civilrechtspflege für fo gar leicht und einfach gehalten werben, daß Jeber, ber auch nicht bas minbefte Borstudium barin sich eigen gemacht, ein Urtheil über sie sich follte geftatten burfen; - baß hier gleichsam Jeber aus bem Bolfe ale Sachverständiger zu betrachten mare?! Wer nur immer einige Renntniffe und Erfahrungen in biefem Fache befitt, fann unmöglich biefe Frage bejahen. — Fehlt es aber bem größeren Theile bes Publifums an der Befähigung zur Controllirung ber Civilrechtspflege ber Berichte, fo fann und wird feine Unwefenheit begreiflich auch nicht zur Ausübung einer Controlle bienen. Anlangend aber bie britte von ben obigen Einwenbungen, fo muß biefer juvorberft entgegengehalten werben, baß bie Rechtspflege fich selbft 3wed ift, und daß fie beshalb nicht bie unmittelbare Bestimmung haben fann, andern 3meden bes Staatslebens zu bienen; sie ist vielmehr biefe nur fo weit

gu forbern berufen, als es bie Erfüllung ihrer Aufgabe ohnes hin mit fich bringt. Es will nun zwar nicht in Abrede gestellt werben, daß manche muthwillige und faule Proceffuhrung aus Schen vor bem öffentlichen Urtheile, aus Furcht ber Betheiligten vor bem Berlufte ber öffentlichen Achtung unterlaffen werden murbe, welche beim geheimen Berfahren im Dunfel ber schriftlichen Berhandlung und im Bertrauen auf Die (freilich nicht immer gang unverbrüchliche!) Amteverschwiegenheit ber Richter, Gerichtsbediensteten und Anwälte Jahrzehnte lang ungeschent hingeschleppt wird; - hierin liegt unverkennbar eine Lichtseite bes öffentlichen Civiljustizverfahrens. — Allein, stellt man Diesem Gewinne ber Deffentlichfeit ber Proceduren Die Rachtheile gegenüber, welche andererseits aus benselben fur bie Ehre, ben häuslichen Frieden, ben Credit und Wohlstand ber Betheiligten entstehen, fo wird man die lleberzeugung gewinnen, baß lettere ben erstern bei weitem überwiegen. Wir wollen absehen von ffanbalofen Chebruchs = und Baternitateproceffen, melche felbft nach bem ber Deffentlichfeit hulbigenben Code Napoleon bei verschloffenen Thuren verhandelt werben muffen, eine Borichrift, welche zwar aus sittlichen Grunden als gerechtfertigt, gleichwohl aber immerhin ale ein inconsequentes Berlaffen bes Principes erscheint. Allein, selbst gewöhnliche Schulbflagen - welch unermeflichen Ginfluß fonnen fie, namentlich bei Sandelsleuten, auf die Vernichtung des Credits berfelben, auf die Beschleunigung ihres außerdem vielleicht noch abwendbaren financiellen Ruines außern, wenn fie öffentlich verhanbelt werben ?! - Betrachten wir die in unserer Zeit so häusigen Injurienhandel. Tragt es wohl zur Wiederherstellung ber, fei es wirklich ober nur vermeintlich gefrankten Ehre bes Ridgere bei, daß bie ursprunglich vielleicht nur wenigen Bersonen befannte Beleidigung vor bem versammelten Bublifum biscutirt, daß eine öffentliche Analyse, in wieferne in berselben wirt. lich eine Ehrenfrankung enthalten sei, gepflogen wird 2c.? -Bliden wir ferner auf Erbschafts = und andere bas Familienles ben berührende Streitigfeiten; — wie mande Berhaltniffe pris

vativster Art, wie manche für die Betheiligten hochst garte und theure Beziehungen werden hier and Tagolicht ber Deffentlichfeit gezogen werden muffen, bie nie und nimmer vor biefe gehören?! Wie sehr wird hiedurch die Erbitterung der Barteien erhöht werben, wie viel mehr wird ihre Leidenschaftlichkeit an Heftigkeit zunehmen!? Quod ad singulos pertinet, caeteros non tangit, fagt ein romischer Jurift fehr richtig, und auf unfere Frage fehr anwendbar. Je angemeffener ein Mittel bem 3wede ift, ben es erreichen foll, befto beffer ift es. Dies fer Sat fann wohl als in ber allgemeinen menschlichen Bernunft begründet erachtet werben. Run ift aber jebes proceffualische Berfahren nichts weiter, als ein Mittel, um zur richtigen (gerechten) - Entscheibung eines Rechtes ju gelangen. Diefes Berfahren wird fich baher auch ftets nach ber Ratur bes Rechtes zu richten haben, über welches burch es ein Urtheil gefunden werben foll. Wiberftreitet es nun nicht auch von biesem Gesichtspunkte aus ber Ratur ber Sache, baß, um awischen zwei Bersonen einen nur fie betreffenben Streit zu schlichten, auch britte gang unbetheiligte und unberufene als mußige Buhörer zugelaffen werben? Der Gefetgeber wirb baher keinen gerechten Grund auffinden konnen, ber ihn zu beftimmen vermöchte, biejenigen, welche bei ben Gerichten bes Staates Recht suchen, zu nothigen, bie Berhandlung biefes ihres Privat - Rechtes ber öffentlichen Reugierbe Breis ju geben. — Man wende nicht entgegenstehende Beispiele aus ber altbeutschen Geschichte ein, wornach die Ronige unter ben Thoren ihrer Pallafte Jebem Recht fprachen; ober aus ber griedifchen, romischen ober frangofischen Gerichteverfaffung. Denn Beispiele find keine Grunde; und was bei ganz anderer Staats. Berfaffung, in andern Zeiten, bei andern Bolfern, unter total verschiedenen Lebensverhältnissen als angemessen und weise erschien, foll es bieses beghalb nothwendig anch für unsere Buftanbe fenn? Dieß werben wohl wenigstens Diejenigen nicht zu behaupten sich getrauen, die sonst jeglichem historischen Rechte bie Felide erklären.

Wenn wir und nun gegen bie Deffentlichfeit bes Civil-Procefverfahrens in bem Sinne, in welchem fie gewöhnlich begehrt wird, entschieden erklaren ju follen glauben, fo find wir beghalb weit entfernt, einem geheimen Berfahren bas Bort au reben. Es fei öffentlich! - aber nur fur Jene, Die es angeht, - namlich für bie jeweiligen Barteien. fie muß die unbedingtefte Deffentlichkeit vindicirt werden bezüglich bessen, was im Processe vorgeht und auf die Entscheis bung Einfluß hat. - Diefes Princip erheischt, bag die Erfenntniffe aller Inftangen mit erschöpfenben Entscheibungegrunben versehen werben, bann baß ben Barteien gestattet sei, allen gerichtlichen Berhandlungen, insbesondere ben Beugenver-In letterer Beziehung hat fich bie geset= hören beizuwohnen. liche Bestimmung, welche bie Anwesenheit ber Parteien und ihrer Bertreter gestattet, wie folche g. B. in Bapern burch bas Proceggefet vom 15. November 1837 gegeben wurde, - in ber Praris als fehr wohlthätig bewährt. Wenn auch hiedurch einerseits oft bas richterliche Ansehen zur Aufrechthaltung ber Ordnung in Unspruch genommen wird, so wurde andererseits bie Benützung ber fraglichen Befugniß allenthalben von ben Beugenvernehmungen ber fo häufige richterliche Schlendrian verbannt, und dieselben mit einer Umficht und Grundlichkeit, bann einer Autenticitat ber Protocollirung ber Ausfagen umgeben, welche früher gewiß nur als Ausnahme bei einzelnen Gerichten vorkamen. — Es ift hier noch bie Frage zu berühren, ob nicht die Parteien ober beren Bertreter auch jur Urtheilsfchöpfung zugelaffen werben follen? Im Brincipe ließe fich gegen biefes Poftulat mit Grund schwerlich etwas . erinnern, und es ift unbebenklich ausführbar, fo oft ein einzelner Richter sofort nach geschlossener Instruction bas Urtheil fällt. Bei ber allgemeinen Durchführung beffelben in ber Praris erheben fich aber hiegegen so mancherlei Anstände, Bebenken und sachliche Schwierigfeiten, baß selbst jene Procefordnungen, welche ber Deffentlichkeit bes Berfahrens im ausgebehnteften Sinne hulbigen, wie &. B. ber Cod. civil. (art. 116), bie geheime Abftimmung gestatten gut follen glaubten, fo oft es bas Gericht für gut finbet.

II.

Uebergebend nun von ber Beurtheilung ber Deffentlich feit ber Civilrechtspflege jur Munblichfeit berfelben, mer ben wir uns vor allem über ben Begriff, vielmehr bas Raf berfelben zu verftandigen haben. Gine unbeschränfte, ausschlief. liche Mundlichkeit, i. e. bie gangliche Berbannung aller Schrift aus bemselben, wird wohl fein Sachfundiger verlangen ober vertheibigen wollen. Das Urtheil minbeftens muß niedergeschrieben werben, foll bie Rechtspflege nicht aller Gicherheit und Nachhaltigfeit entbehren. Aber auch Die Bortrage ber Parteien, sofern biese nur munblich geschehen, werben minbestens ihrem wefentlichen Inhalte nach in allen jenen Fällen aufgezeichnet werden muffen, in welchen ber Proces an eine bobere Inftang gelangen fann. - Rur in Streitsachen, beren Entscheibung gesetlich auf eine Inftang beschränft ift, fann eine Rieberschreibung ber Parteivortrage entbehrt werben. Gine mit Schriftlichfeit vermischte Mündlichfeit bes Berfahrens im Civilproceffe ift nun in zweifacher Weife benkbar, nämlich entweber fo, bag Die Parteien (refp. beren Anwalte) ihre Bortrage ju Protocoll bictiren, ober in ber Art, baß fie gwar Anfange Schriftfase bem Gerichte überreichen, fpater aber auch ju einem munblichen Bortrage gelaffen werben. Die erstere Form bes Berfah. rens ift burch mehrere beutsche Proceggesetzegebungen (g. B. in Bapern burch die Procegnovelle vom 22. Juli 1819) ale die gewöhnliche für ben orbentlichen Broces festgestellt worben, -Die lettere ift bas burch ben Code Napoleon vorgezeichnete Berfahren \*); boch gestattet biefe Gefengebung ausnahmsweise auch eine ausschließlich schriftliche Berhandlung in wechselfeitigen Schriftsaben, - welch lettere Procefform, beiläufig gefagt,

<sup>\*)</sup> Ihm hulbigte anch ber Entwurf einer Civilprocesiordnung ber tglbaver. Gesebungscommission vom Jahre 1823.

unläugbar für manche Streitsachen, z. B. für Rechnungsproceffe, dann bei Rlagehäufungen, - und in manchen Fällen, namentlich wenn ber Kläger weit vom Site bes Proceggerich. tes entfernt wohnt, und an letterem fein Unwalt angestellt ift, - entweber fast absolut unentbehrlich, ober minbestens bie zwedmäßigste und am wenigsten toftspielige ift. - Fragt man nun, welche von ben oben bezeichneten Berfahrungsarten mit gemischter Dlündlichfeit ben Vorzug verbiene, so pflegt bie lete tere (Die frangofische) vor Allem beshalb gepriesen zu werben, weil hiedurch ben Parteien Die Möglichkeit verschafft werbe, ihre Unsprüche und Ginreben in Gegenwart bes erfennenben Richters felbst barzulegen und zu begründen, - und weil hieburch alle die Rachtheile und Gefahren beseitigt murben, welde von ber schriftlichen Referirmethobe, ber Erfahrung gemäß, gu befürchten feien. Daß biefes Lob auf eine munbliche Discuffion in Gegenwart bes erkennenben Richtercollegiums gang ohne Grund fei, fann und will nicht behauptet werben. Bortheile berselben springen so fehr in die Augen, daß sie feis ner weitern Ausführung bedurfen. Ucbrigens ift bie beutsche Referirmethobe aus geschloffenen Acten an und für fich benn boch nicht so unzwedmäßig und bedenklich, wie sie häufig bargestellt wird; ober wie sie etwa nach unpassenden Berordnungen ober Gerichtsgebräuchen ba ober bort vorfommt. fann aber burch Berbefferungen geholfen werben, und unter biefen durfte als eine vorzügliche Garantie ber Sicherheit einer auf erstattete schriftliche Bortrage gebauten Urtheileschöpfung Die Einrichtung aufzuführen fenn, wornach ben Botanten bie Einsicht ber an einem Sigungstage jur Berathung fommenben Bortrage und Acten Tage vorher ju gestatten mare.

Als ein Hauptbebenken gegen das französische Verfahren tritt aber jedenfalls der Umstand hervor, daß dasselbe mit sehr beträchtlichen Kosten verknüpft ist. Nur wenige Parteien konsnen oder wollen, wie die Erfahrung lehrt, ihre Rechtsvertheis bigung bei Gericht persönlich führen. In den meisten Fällen wird die Vertretung öffentlichen Rechtsanwälten übertragen.

Diese werben es nun in ber Regel ihrer Pflicht, bie fie ben Bertrauen ihrer Clienten schulden, angemeffen erachten, Die Bertheibigung berfelben bei bem jeweiligen Proceggerichte perfon lich, und nicht etwa, fo fern fie nicht am Site bes letten wohnen, burch Substitution eines an diesem bomicilirenden Au waltes zu führen, ba ja gerabe in bem munblichen Bortrage, welcher ber Erkenntniffaffung vorangeht, bie wichtigste Sandlung bes Anwaltes liegt. Roch entscheibenber als in ber er ften, ift biefer Vortrag naturlich in ber zweiten, und, - fofern bas Gefet eine folche julaft, - in ber britten Inftang. -Daß nun aber hieburch vielfache und weite Reifen ber Anwalte, und burch biese enorme Roften fur bie Parteien verutfacht werben mußten, liegt in ber Natur ber Sache. gang abgesehen hievon fann wohl nicht bestritten werben, bak, wenn die bei und übliche Referirmethobe ihre Rachtheile und Gefahren für fichere Rechtssprechung hat, solche bei ber mund. lichen Discuffion nicht minber im Bereiche ber Möglichkeit lie Man fann benn boch nicht laugnen, baß eine fchrift gen. liche Darftellung eine feftere Grundlage jur Entscheidung eis nes Rechtsfalles bilbe, als eine munbliche. Das leichte Bort verfliegt mit bem Momente, in welchem es ausgesprochen warb; Die Schrift bleibt, und fann bei ber Erkenntnißfaffung von jebem Votanten wiederholt jur Sand genommen werden, wahrend die Auffassung bes mundlichen Bortrages, namentlich in umfaffenbern, verwideltern Rechtsfachen wefentlich burch bie Bebachtnifftarte und die nicht bei Allen und zu jeber Beit gleiche geistige Sammlung bedingt ift. Pflegt man ja felbft im gewöhnlichen Geschäftsleben, namentlich in ber merkantilischen Welt, Sachen von befonderer Wichtigkeit nicht mundlich, auch wo bieß geschehen konnte, sondern auf bem Bege ber Corres. pondeng abzuthun. - Siezu tommt noch, daß die größere ober geringere Rebefertigfeit und Darftellungegabe ber Anwalte eis nen schwer zu beseitigenden und nicht unbedeutenden Einfluß auf bie Auffaffung und Beurtheilung bes Streitverhaltniffes auszuüben pflegt, was bei schriftlicher Darftellung ungleich weniger ber Fall ift. Auch muß als ein Nachtheil ber munblis chen Discuffion bezeichnet werben, daß mit berfelben eine confequente Durchführung ber Berhandlungemarime, welche benn boch nach Theorie und Erfahrung als die vorzüglichere, bem Civilprocesse angemeffenere betrachtet werben muß, schwer zu vereinbaren ift. Wollte man ben Parteien vorschreiben, in ben mundlichen Vorträgen nur Dasjenige zu wiederholen, mas fie in ben vorher eingereichten Schriften gefagt haben, und wollte man bem Richter verbieten, von benfelben Erlauterungen und Aufschluffe frageweise zu erholen, bann ware eigentlich nicht einzusehen, welch wesentlicher Zweck burch bie mundliche Discussion erreicht murbe? Bon ber Gestattung bes richterlichen Fragerechtes ift aber nur noch ein Schritt gur Einführung ber Untersuchungsmarime. — Ale ein Borzug ber mundlichen — ber Erfenntnißschöpfung vorausgehenden Berhandlung wird aber weiters noch geltend gemacht, baß hieburch eine namhafte Beschleunigung bes Proceffes herbeis geführt werbe. Allein diese Annahme beruht wohl unstreitig auf einem Irrthume und einer Berwechslung. Es ist benn boch einleuchtend, daß die Borschrift einer Procesordnung, wornach eine Streitsache in zweifacher Beife, nämlich zuerft schriftlich und bann noch mündlich verhandelt werben muß, eben nicht geeignet fenn konne, gerade auf die Befchleunigung bes Proceffes forberlich zu wirfen.

Wenn es nun gleichwohl unläugbare Thatsache ist, daß die Civilprocesse in Frankreich und in jenen Territorien, wo französisches Recht gilt, binnen ungleich kürzerer Zeit erledigt zu werden psiegen, als dieß in den Ländern der Fall ist, wo der gemeinrechtliche Proces oder partifuläre, diesem nachgebile dete Procesordnungen zur Anwendung kommen, — so liegt hies von der Grund in ganz andern Umständen, und zwar erstlich in dem Mangel einer dritten Instanz; sodann vornehmlich darin, daß nach der französischen Procesordnung der Kläger vers bunden ist, den Beweis seiner Klage, — und eben so der Bestlagte den seiner Einreden, — in und mit dieser (Klage, bes

giehungsweise Einrebe) anzutreten. In ber von bem gemeinen Rechte und von den diesem nachgebildeten deutschen Procesonnungen vorgeschriebenen Rothwendigkeit ber Beweisinterlocut bei widersprochener Rlage = 1c. Geschichte - durfte wohl de hauptfächlichste Urfache ber Langwierigfeit unserer Procene a finden fenn \*). Bwar ift bem Verfaffer biefes nicht unbefannt, was zu Gunften biefer proceffualischen Institution vorgebracht werden fann. In vielen Fällen ift es, wenigstens nach bem gemeinen Rechte und nach ben auf Grundlage beffelben verfaßten Particular-Civilgesetzgebungen (ob nicht gerade in biefen Bunfte burch eine neue Civilgesetzgebung bem Proceffe wefentliche Erleichterungen geboten werben tonnen, - bick ift eine woll schwerlich zu verneinende Frage), - controvers ober schwierig ju entscheiben, welche Partei ber Beweis treffe, ober was gu beweisen sei? - Beber Braktiker wird zugeben, bag eine tref: fende, pracise Normirung bes Beweisthemas feineswegs zu ben leichteften Aufgaben bes Richteramtes gehore. - Wie häufig, fann man hieraus folgern, werben bie Barteien, wenn ihnen bas thema probandum vom Richter nicht mehr vorgesteckt wird, bas Biel ihrer Beweisführung verfehlen? Und wird nicht hieburch, mofern man nicht ichreiende materielle Rechtsverletungen begehen will, häufig bennoch ein richterlicher 3wischenbescheid auf Nachbringung eines beffern Beweises nothig wer-Daß bicfe Ginwurfe ju Gunften ber Beibehaltung ber Beweisinterlocute in vielen Fallen fehr begrundet feien, läßt sich nicht läugnen. — Aber eben so gewiß ift, baß es roch immer nur die eminente Minderzahl ber in der Praxis vorkommenben und eine Beweisführung veranlaffenben Streitfalle ift, auf welche jene Einwürfe volle Anwendung finden. tem die Mehrzahl der Processe, welche heutzutage vor unsern

<sup>\*)</sup> Eine Bestätigung und umfassenbe Erörterung bieser Ansicht finbet man in Gonners: Entwurf eines Gesethuches über bas gerichtlis de Berfahren in burgerlichen Rechtssachen. Erlangen 1815. Bb. E. 301 u. folg.

Berichten verhandelt werden, ift fo beschaffen, bag fur bie Barteien sowohl barüber, wer beweisen, als über die Frage, was bewiesen werben muffe, nicht wohl ein gegrundeter 3weifel befteben tann. - Dieß gilt insbefonbere von ben meiften Schulbflagen (im weiteften Ginne bes Wortes), bie faft bei allen Berichten die Mehrzahl ber laufenden Processe bilben. bei diesen Processen pflegt aber die burch die gesetliche Rothwendigfeit eines Beweisinterlocutes bewirfte, und von difanos fen Schuldnern durch Appellationen bagegen noch mehr ausgebeutete Bergogerung ber befinitiven Entscheidung vom Rlager am empfindlichften gefühlt zu werben, und für benfelben mit besonders nachtheiligen Folgen verbunden zu fenn. cefigefetgebung, welche bie Erlaffung von Beweisinterlocuten in allen Streitfällen bes orbentlichen Proceffes, bei melden ein Beweis zu führen ift, vorschreibt, verftößt hiernach offenbar gegen bie Maxime, bag Gefete nicht nach ben feltenen, fondern nach ben gewöhnlichen vorfommenben Fallen zu geben seien. (Frag. 4, Dig. de legibus etc.)

Will nun eine neue Gesetzgebung die Erlassung von Besweisinterlocuten nicht ganz aufgeben, so durfte ein aus der Ersfahrung geschöpfter Borschlag einige Berücksichtigung verdienen, welcher dahin geht, die Erlassung von Vorbescheiden über den zu führenden Beweis nur mehr bei dinglichen Klagen zu gestatten, — bei welchen die oben besprochenen Controversen und Schwierigkeiten am häusigsten vorzusommen pslegen, bei allen persönlichen Klagen aber die Antretung des Beweises mit der Klage anzubeschlen. — Borstehende Abschweisung von dem eisgentlichen Thema der Erörterung erschien als nothwendig, um zu zeigen, daß die fürzere Dauer der Processe in Frankreich und in jenen Ländern, in welchen französisches Recht gilt, — durch ganz andere Mittel erreicht werde, als durch Gestattung einer mündlichen Discussion nach dem Muster des Code Napoleon.

Durch bie vorstehende Erörterung burfte nun ber Nachweis geliefert fenn, baß, wenn ben munblichen Discussionen im Civilprocesse eigenthumliche und erhebliche Borzuge nicht abzusprechen find, benselben gleichwohl auch nicht minder beachtenswerthe Bebenken entgegensteben. - Benn baber eine nem Gesetzgebung bem mundlichen Berfahren, wie es ber frangon sche Proces fennt, entweder gar nicht, ober mindeftens nu mit wefentlichen Befchrantungen huldigen zu follen glaubt, fe hat sie gewiß gute Grunde fur sich. Auch wird sich, wie in allen übrigen geistigen Bestrebungen, fo in ber Gesetzgebung, Die Verschiedenheit des frangofischen und beutschen Rationalcharaftere zu allen Zeiten bewähren, und es wird auch barin ter Deutsche seiner Sinnesart treu bleiben, ben Blang ber Formen und die Leichtigkeit und Flüchtigkeit ber Behandlung ber Rechtsfachen bem Nachbar jenseits bes Rheines überlaffend, fein Streben aber vornehmlich auf ben hochstmöglichen Grab von Gründlichfeit und Sicherheit ber Rechtspflege richtend. aber jur Erreichung biefer beiben Sauptpoftulate eines proceje fualischen Berfahrens, im Civilprocesse wenigstens, Defe fentlichkeit und Mundlichkeit ber Proceduren in bem Sinne, in welchem fie gewöhnlich verftanden und begehrt werben, feine wefentlichen Borbedingungen feien, glaube ich burch vorftes benbe Erörterung gezeigt zu haben.



#### LV.

## Johann Michael Denis.

(Gin beutscher Jesuit bes achtzehnten Jahrhunderte.)

(Schluß.)

Derfelbe ruhige und flare Blid in bie Beitverhaltniffe beftimmt auch fein Berhaltnig zur beutschen Boefle, welche um bie Mitte bes Jahrhunderts ein großes Stufenjahr gurudlegte. - Bie oben bereits ermahnt, tonnte fich Denis ichon als junger Clerifer nicht barüber tauschen, bag in ber Bilbung ber fatholischen Balfte unferes Boltes eine große Lude vorhanden mar. bie Literatur bes protestantischen Deutschlands um jene Beit einen früher taum geahnten Aufschwung nahm, fo fonnten jest bie Leis ter bes geiftigen Lebens im fatholischen Deutschlande eine boppelte Stellung zu biesem neuen Streben nehmen. - Sie konnten fich feindselig gegen ben literarischen Fortschritt abschließen, fich beharrlich außerhalb ber neuen geiftigen Stromung ftellen, bas fatholifche Bolf, und vor Allem bie Jugend, von jeder naheren Befanntichaft mit ber neuen, vaterlandischen Prefie gefliffentlich fern halten, ben Gebrauch ber beutschen Sprache bei ben Ihrigen nach Rraften unterbruden, ben Berfuch machen: ber lateinischen ihre ausschliefliche Geltung im Gedankenverfehr ber Ratholiten auch ferner zu fichern. Dber fie konnten, wenn ihnen biefer Weg, wie es wirklich war, gefährlich und verderblich schien, fich ber Bewegung anschließen, um einen Ginflug auf biefelbe gu gewinnen. XVI.

51

In biefem Falle mußten fie mit allen Rraften babin trachten, bie neue Baffe ber Muttersprache mit berfelben Gewandtheit und Leich= tigfeit zu führen, wie ihre Begner, ben Gefchmad und bas literarische Urtheil ber beutschen Ratholiken auch auf biefem Gebiete ju bilben, bas Gute ber neuern poetischen Richtung auch bei ben Wegnern bes anbern Glaubens frei und ohne Rudhalt anguerfennen, um bas Schlechte und Berfehlte mit Erfolg befampfen gn Sollte bieg geschehen, fo galt es vor Allem eine, ben fonnen. Begnern Achtung gebietenbe Stellung fowohl in ber Critif, als auf bem Felbe ber poetifchen Production ju gewinnen. - Der erftere, rein negative Weg mar ohne Zweifel ber bequemfte, bagegen ber letigenannte ber, welcher allein jum Biele fuhren unb einen schimpflichen Ruin ber tatholifchen Literatur in unferm Baterlande, mit allen feinen fchrecklichen Folgen verhindern konnte. -Denis guter Benius führte ibn bereits in ber erften Beriobe feiner Laufbahn als Jugenblehrer auf ben rechten Weg, und es gereicht, wie oben bereits angebeutet, ben bamaligen öfterreichischen Befuiten zum unverganglichen Ruhme, bag fle feinen Beftrebungen nicht nur niemals bas geringfte Sinbernif in ben Beg legten, fonbern bag er unter feinen Alteregenoffen und Freunden im Orben felbst verwandte Beifter finden tonnte, die fich freudig und nicht ohne Erfolg in diefelbe Richtung warfen. Bu biefen gebort Joseph Burfard (Lehrer am Thereffanum), ber außer vielen, recht wadern, beutschen Belegenheitegebichten bie "Lieber ber Rirche aus ben römischen Taggeiten und bem Defibuche überfest. Bien 1775. 8." herausgab. - Denis vieljähriger vertrauter Freund Danftalier ließ einen Band (fehr guter) "Bebichte nebft Den aus bem Boras, Wien 1774", ericheinen. Bon Christoph Regelsberger finden fich viele zerftreute Gebichte im öfterreichifchen Patrioten. (1764, 65 und 66.) Ignag Burg wirfte für beutsche Rangelberebfamteit, und ber gelehrte Tiroler, Carl 3of. Dichaeler, ftellte bamale ichon Forfchungen auf bem Gebiete ber altern beutfchen Sprachfunde und ber Dialecte an \*). Fanb boch Popowitsch, ber in ben fünfziger Jahren zuerft an ber Wiener Uni-

<sup>\*)</sup> Tabulae parallelae Teutonicae linguac dialectorum etc. ex priscis monumentis collectae, Oeniponti 1776. 8.

versität bas Stubium ber beutschen Sprache anregte \*), gegen bie Berfolgung ber verfnocherten Unhanger Gotticheb's allein bei ben Jefuiten Schutz und Troft! Dieg Alles paßt fchlecht zu bem Bhantaftegemalbe, welches neuere Schriftsteller von ben planmäßigen, antinationalen Beftrebungen und bem Obfcurantismus ber Gefells fchaft Jefu in Deutschland entwerfen. Aber eben beshalb icheint es endlich boch an ber Beit, einem hiftorischen Romane, ber burch Berjahrung die Rechte ber Bahrheit ufurpiren will, bas wirkliche Leben gegenüber zu ftellen. Die Geschichte barf bie Schmächen bes berühmten Orbens eben fo menig, wie beffen rühmliche und glangenbe Seiten verschweigen. Mus beren Ber= gleichung ergibt fich aber bas Resultat, bag es ein großer Irrthum ift, bie Gefellichaft Jefu auf ber Entwicklungeftufe, melche fie furg vor ihrer Aufhebung in Deutschland einnahm, bes Fortfchritte und bee Gingehens auf bie Intereffen ber Beit fur unguganglich ober unfähig zu halten.

Denis angebornes poetisches Talent mar zuerst burch Ut, Sageborn und Gellert geweckt, und hat sich, wie seine Borbilber, in seinen ersten Bersuchen nicht über bas Mittelmäßige ershoben. — Was er bis zum Jahre 1761 geleistet hat, bewegt sich in den Fesseln, welche bamals noch die deutsche Dichtung überall gefangen hielten. — Diese erste Beriode in seinem Dichterleben bezeichnen hinlänglich die "poetischen Bilder der meisten kriegerischen Borgange in Europa seit dem Jahre 1756. (Zweite Auflage.) Wien 1760 und 61." Um den Abstand von seinen spärreren Leistungen hervorzuheben, theilen wir hier folgendes Bruchtick als Probe mit.

### Auf die Uebersteigung ber Festung Schweidnit ben 1. November 1761.

Die Feinde find mir nah. Man nimmt von meinen Thurmen Die spähenden Arcaten wahr; hier zeigt sich ein Rosack, dort flattert ein huffar. Jedoch mein Abler wacht, und ftrecket, mich zu schirmen,

<sup>\*)</sup> Es verbient bemerkt zn werden, bag auch viele Ueberrefte alter eges chischer Sprachbenkmale allein dem Jesuiten Balbie, der um bie Mitte bes siebenzehnten Jahrhunderts blühte, ihre Erhaltung vers banken.

Die ftarfen Flügel aus. Die Ruffen find bahin. Laubon erfühnt sich nicht allein an mich zu sehen; lind wäre bieses auch sein Sinn, Er würde ben Gebrauch der Bölfer nicht verlegen. Er würde mich ganz enz umschließen, Er würde graben, sturmen, schießen, Mich auszuschen Beten senden, Meit, Geld und Menschenblut verschwenden.

Indessen fäme Friederich
Und schlüge ihn, und befreite mich.

Erbaut durch diesen Abendsegen
Schloß Schweidnitz jüngst den Tageslauf.

Allein der himmel war entgegen,
Wer preußisch schlasen ging, stand österreichisch auf.
U. f. w. u. s. w.

Der geneigte Lefer merft, ohne unfer Erinnern, baß ber Blug biefer, noch burch Bopf und Reifrod geheuimten Poefie fich faum über bas branbenburgifche Niveau eines Liscow, Beffer und Allein aus bemfelben Jahre (1761) ift ein anbe-Canit erhebt. res, einem englischen Driginal in Gentlemann's Magazine nachgebilbetes Gebicht beffelben Berfaffers aufbewahrt, welches beweist, bag Denis icon burch bie erfte Befanntichaft mit ben englischen Dichtern, welche er um eben jene Beit machte, ploglich eine freiere Bewegung gewonnen bat, und in ein neues, von bem frubern himmelweit verschiedenes Stadium feiner bichterifchen Laufbahn getreten ift. Wir theilen biefes fleine Gebicht, beffen Schwung und Ausbrud wenigstens weit über bie gereimte Profa bes ehrlichen Gellert hinausgeht, hier mit, obgleich es heutzutage feinem poetifchen Werthe nach für fehr gewöhnlich gelten murbe. Aber gu jener Beit, die erft im Begriffe mar, fich muhfam von ben Seffeln bes Alexanbriners loszuringen, gehörte es unftreitig fchon zu ben gludlichen Beichen, die ber beutschen Poefie eine neue Morgenrothe verfündigten.



Bu bir, o Schöpfer, wels und gut! Mein steigend Lieb erwacht; Da jebe Schönheit ber Natur Mich gn begeistern lacht.



### Johann Michael Dents.

Am Morgen, Mittag, Abend holb, Erweckt fie mich jur Luft. Bon immer neuen Freuden pocht Auf jeden Blid bie Bruft.

Du strahlst im Sterne, beffen Golb Der Nächte Dunkel bricht. Aurorens Resenantlitz ziert Durch bich ein blitzend Licht.

Der Walbstrich und bie Wiese glangt In ungesehner Pracht; Der obe Forft, ber Schatten Graun Berfundet Gottes Macht.

Der helle Bach, ber murmelnb ftrömt, Nennt murmelnb nichts, als ihn; Er wascht bes Ranbes weiches Mocs, Und glitscht, ihn preisend, hin.

Ben Zweig zu Zweig schallt unermubt Des Febervolks Geschwirr; Dir jebe frohe Kehle schwillt, Und banket trillernd bir.

Laß biesen Anblid mein Geschäft In ernsten Stunden fenn! Laß, Gott! bem Buche ber Natur Dich mein Entzuden weihn!

Dann überfteigt mein frohes Lieb Der Morgenlerche Schall, Und fingt mit bir ben Abenbbant, D fpate Nachtigall!

lleberhaupt wurde für Denis ber Geschmad an englischer Boeste ein wichtiges, über seine spätere, dichterische Richtung entscheibendes Moment. Im Jahre 1762 lernte er Miltons verlorenes Baradies in der Ursprache kennen. Das, was er hierüber in seinen "Lesefrüchten" fagt, liefert eine Brobe, wie fern ihm, sobald es sich um die Würdigung fremder poetischer Verdienste handelte, jede Anwandlung von beschränktem Religionshaß und engsherzigem Obscurantismus war, den die Gegner der Kirche katho-lischen Schriftkellern eben so oft vorwarfen, als er bei ihnen

felbft ber Bebel ift, ber ihre Critif in Bewegung fest. "Das verlorne Parabies biefes fecularifchen Genius", fagt er a. a. D., "halte ich für eine ber herrlichften Probucte menfchlichen Bei-Dft betrachte ich ihn und Rlopftod als zwei Berfulesftee. faulen, an bie ich fcreiben mochte: Non plus ultra. Oft nenne ich fie bie Dichter ber beiben Teftamente, oft ben homer und Birgil ber Nachzeit. - - Bo geftebe, bag einer meiner Sauptantriebe bie englische Sprache ju lernen mar, bas verlorne Parabies an ber Quelle zu ftubieren. 3ch will hier eine Reihe Bemerfungen, bie ich gemacht habe, nach ben Buchern mittheilen. Bielleicht, bag fie einige Lefer auf manches nicht genug Bemerfte führen." Nun folgt eine Reihe von Randnoten, Die als Dufter und Borbild fur Alle bienen konnen, welche berufen find, bie fatholische Jugend in bergleichen Dichtermerte einzuführen. ihr folche Stellen, welche birect ober indirect gegen ben fatholis fchen Glauben ftreiten, mittelft faftrirter Ausgaben unterfcblagen und verheimlichen zu wollen, macht er, wo es nothig ift, fche Bemerkungen, bie ben fatholifchen Lefer auf ben richtigen Standpunft ftellen, und ihm bie Berichtigung an bie Banb ge-(3. B. zu B. 440, Buch III. "Das Paradise of fools ift ber mahre Musmuchs bes vortrefflichften Bebichts. Wie fonnte auch ber ftrenge Buritaner fich entbloben, von ben Berufalemfabrern B. 476 zu fabeln: That stray'd so far to seck in Golgatha him dead, who lives in Heaven!") Die freie und rudfichteloje Anerkennung bee Schonen und herrlichen in bem Deifterwerfe Milton's gibt feinen Borten Crebit, wenn er bas Berfehlte, Schiefe, Protestantische einzelner Stellen mit wenigen leibenichaftelofen Worten ale folches charafterifirt und ben fatholifchen Lefer orientirt, wenn biefer es noch nicht fenn follte. -Ein folches Berfahren ift jedenfalls erfprieflicher, als ein burch feine Lacherlichfeit gefährlicher, und jebenfalls fruchtlofer Berfuch : ber fatholischen Welt einen purgirten Milton fatt bes wirklichen und achten unterzuschieben, jemale batte merben fonnen.

Noch wichtiger als Milton war für Denis die Bekanntschaft mit Macpherson-Offian, ber ihn wie so viele seiner Zeitgenoffen begeisterte und zur Nachahmung einlub, und mit Klopftod, ben er für ben homer und Birgil ber Neuern erklärte. Daß sich Denis unter bem Einflusse bieser Borbilber zu einem ber beffern Dichter seiner Zeit ausbilbete, zeigen seine poetischen Productionen seit diesem Wendepunkte. Allein, er blieb hiebei nicht stehen. — In dem vor den "Liedern Sined's des Barden" stehenden "Borbericht von der alten vaterländischen Dichtkunst" entwickelt der wackere Mann, in seinem Innern entrüstet über den entnervenden Einstuß der Wieland'schen Wuse, ein mit gründlichen Studien und lehrreichen hindeutungen auf die Anfänge der deutschen Dichtung durchwebtes System, dessen Sauptzweck dahin gerichtet ist: der lüsternen französischen Afterantise eine ursprünglich deutsche, an unsere eigene Sagenwelt sich anlehnende Poesse entzegenzustellen. — Denis spricht diesen Vorsatz in seinem Gedichte an "Ossian's Geist" aus.

"Im schweigenben Thale bes Monbes, Umgrangt von beiligen Gichen, Da walten bie Geister ber Barben, Benn Schlummer unrühmliche Menschen begrabt."

"Sie schweben auf Silbergewölfen Den thauigten Abhang herunter, Und wandeln am Rande ber Quelle Die mitten im Thale burch Blumen sich schleicht."

Da war es Erzengter von Fingal! Daß Sineb in Mitte ber Barben Bon ferne bein Antlit entbeckte, Dein Silbergelode vom Monde bestralt.

Wie war mir! Bon welchen Gefühlen Erbebte mein Bufen! Bie brannte Die Bange! Bie schwellten bie Jahren Der sußesten Behmuth mein ftarrendes Aug.

Roch Anabe vergaß ich bes Spieles Bei Füßen der Barben, und horchte; Doch niemal, o Kehle von Morven! Empfand ich fo feurig, wie dießmal bei bir.

Da schwur ich, (bas schweigende Mondthal Die Bipfel ber heiligen Eichen,

### Johann Michael Denis.

Die moofigten Trummer, auf welche Die Linte fich flutte, vernahmen ben Schwur)

Da schwur ich, Dich Lehrer zu nennen, Die Saiten ber Donan nach Deinem Gesange zu stimmen, zum herzen, Zum herzen bie Wege zu suchen, wie Du.

Die Zeiten ber Ahnen, die Zeiten Der Baterlanbsliebe, ber Tugend, Des Muthes, ber Ruhmgier und Einfalt Im Liebe zurucke zu führen, wie Du.

Du hörtest mich schwören, und blidtest Mit gacheln auf Deinen Geschwornen, Und schienft mir bie harfe zu reichen, Und leife zu fagen, versuche ben Griff!

Seit biefem Gefichte bewohn ich Die Berwelt, und lerne bie Beifen Der Barben und rette ber Tone Zurud in mein Alter, fo viel ich vermag.

3war haben mich Biele verlaffen, Die vormal mir horchten. Sie klagen! Die Steige, die Sined jest wandelt, Ermüden, wer wollte sie wandeln mit ihm!

Doch Seelen, bem Liebe geschaffen, Empfindende Seelen, wie beine, Mein Lehrer! und find fie fcon wenig, Die schließen bei meinen Gefangen fich auf.

Es kann nur ein wehmüthiges Lächeln erregen, wenn man bie bündigen Beweise heutiger Critifer, daß die Zesuiten planmäßig und ex instituto den deutschen Nationalgeist zu unterdrüschen getrachtet hätten, mit den (wohl gemerkt: vor der Auschesbung des Ordens geschriebenen!) authentischen Aeuserungen des Zesuiten Denis vergleicht, der, wie man vermuthen sollte, von jenem Borhaben mindestens eben so gut und besser hätte unterzichtet sehn mussen, als es Wolfgang Menzel irgend sehn kann! "Ich will nun", sagt Denis, "mit wenigen Gedanken über die Barbenpoesse schließen. Daß man bisher in den meisten Gegen-

ben Deutschlands fo tief in ber griechischen und lateinischen Erubition ftedte, ale wenn gar teine vaterlanbifche ba mare, ift meis nes Erachtens unläugbar. Dieg war vorzüglich bort merkbar, wo bie römischen Waffen hingekommen waren. Nachher trug bie ita-Henische Politit, Die allenthalben lateinische Literatur unterschob, nicht menig bei, die Nationalkunden aus dem Undenken zu entfernen, burch welche, und befondere burch ben Befang, ber Charafter ber nation und bie Liebe gur Freiheit ungemein genährt murbe \*). - - Burbe bie Barbenpoeffe allgemeiner, bann mare auch hoffnung, mehr Nationalftude auf unfern Theatern gu Sollten biefe nicht einen größern Ginbruck auf unfere Landoleute machen, ale die abgenützten, griechischen und römischen Salbgötter und Belben, bie man auf bas Bort auswärtiger Schriftsteller, bie nur Ginheimisches groß machen, fo bewundert, als wenn bie daterlanbische Geschichte faum einen Charafter befaffe, ber ber Nachkunft zum Beispiele aufgestellt werben tonnte? Wir brauchen in unfern Gedichten griechische und romische Mythologie. Sollten wir, wenn nun fcon Mythologie ba fenn muß, nicht lieber die vaterlandische brauchen, die freilich noch nicht fo bearbeitet ift, wie jene, die es aber burch bie Dichter werben fann, wie es jene burch bie Dichter worben ift \*)?"

Nie war gegen bas Ausland Ein andres Land gerecht wie Du! Sei nicht allzu gerecht! Sie benten nicht ebel genug Zu sehn, wie schon bein Fehler ift!"

<sup>\*)</sup> Denis macht hierzu folgende Note: "In welchem Ansehen noch jett unsere Beesie bei ben Italienern steht, hat unlängst Bettinelli in seinem Gedicht: le Raccolte Canto I. geäußert, wo er einen schlechten Dichter Il più tedesco rimator nennt. Wie viel muß ber Mann selbst bei bem bescheibenen Theile seiner Landsleute verslieren, wenn sie erwägen, wie er von einem Dinge spricht, von welchem er, wie man mich gewiß versichert hat, kein Wort verssteht. — Baterland! singt Klopstock

<sup>\*\*)</sup> hierzu bie Note: "Einer unferer besten Barben foll ben Borfat gehabt haben, über unsere Gotterlehre in ber Art ber ovibianischen Metamorphosen zu schreiben, o bag er ihn nicht aufgabe."

Daß Denis mit biefer Gefinnung unbebenklich Borfteher bei Göttinger hainbundes hatte werden können, leidet eben so wenig einen gegründeten Zweisel, als andererseits die Evidenz des fictums es bezeugt, daß die damalige Gesellschaft Jesu Raum genn in ihrem Schoose auch für die Bestrebungen der Bardenperk hatte. Denis durfte die oben ausgesprochenen Gefinnungen nich nur hegen, sondern sie drucken lassen, sie auf die seiner Führung anvertraute Blüthe des jungen öfterreichischen Abels übertragen, in der deutschen Literatur Schule machen, mit allen protestanischen Notabilitäten der damaligen deutschen Dichterwelt in einem wahrhaft zärtlichen Briefwechsel stehen, — ohne daß sich auch nur die leiseste Spur eines Widerspruches von Seiten seines Ordens bagegen hervorgethan hätte! —

Uebrigens foll bas Ginfeitige, bas relativ Berfehlte, bas Umbistorische jenes Barbenthums bier im Geringften nicht in Abrebe geftellt werben. Seiner vermeintlich gefchichtlichen Grundlage nach beruht es auf einer Bermechfelung bes celtifchen und germanifchen Alterthums, aus welchen beiben jene Schule fich ein 3beal go formt hatte, bem in ber geschichtlichen Birtlichfeit eben fo menig jemale ein lebenbiges Leben entsprochen hatte, als ber Gegneris schen Schäferwelt in einer anbern Sphare. Mur barf, auf ber anbern Seite, bie gute Abficht und bas unbeftreitbare Salent Derer nicht verfannt werben, welche gegen bie, auch bamals icon porhandenen, gucht= und gottlofen Glemente in ber beutschen Boefie burch bie Einführung bes Barbenwefens ein Wegengewicht gu fchaf-Dieg lettere war bie Absicht bes Sainbunfen fich bemühten. bes, bieg bas unausgeseste Beftreben Rlopftods, und biefem 3mede reichte, ohne fich burch bie Berichiedenheit bes firchlichen Befenntniffes irgend ftoren ju laffen, ein Jefuit aus Defterreich bie Sanb.

Ucbrigens wurde Denis auf die schwachen Seiten ber Barbenpoesse auch schon von manchen seiner bamaligen literarischen Freunde ausmerksam gemacht; so namentlich von Weiße in Leipzig, bessen Brief (vom 20. Febr. 1772) zugleich als Beweis diesnen kann, welch ein freimuthiger, offener, ernster und doch liebes voller Ton in diesem Kreise von damaligen "Literaten" herrschte. "Daß Sie, liebster Freund", schreibt Weiße, "einen Theil der altern Edda uns übersetz zu liefern gedenken, freuet mich unges



Mur eine folche Bemuhung fann und mit ber Barbenfprathe befannt machen, ober vielmehr bamit ausfohnen : benn gang gewiß fehlt uns eine folche Borbereitung, wenn wir fie gang ver-Ich bin gar nicht bamiber; aber Reben ober ichmeden follen. alebann habe ich große Bebenflichfeiten, wenn wir ein neues Subject in bie Sprache jener Beit einfleiben wollen. biefelbe auch bei Gelegenheit einer Recenfton in bem jegigen Stude ber Bibl. über Ihre Therestenfeier zu außern gewagt. 3ch habe es mit einer Freimuthigfeit und Offenbergigfeit gethan, bie ich nur bei meinen liebsten Freunden magen fonnte. Wird mir biefelbe mein bester Denis vergeben konnen? Ich hoffe es eben fo gewiß, als Gie, mein Freund, überzeugt fenn fonnen, bag ich öffentlich ben Wiberruf thun werbe, wenn ich geirrt habe. Es läßt fich immer fcmerlich in Briefen ein folcher Streit ausführen, ba man nicht allezeit die Beantwortung ber Zweifel voraussieht, und jebe immer wieber andere Antwort veranlagt. Im Grunde glaube ich, bag wir einig finb. 3d verwerfe nicht ein fleines Barbenlieb, mo ein Dichter feiner Fiction ben alten Barbenton und bas gange Coftume geben fann: aber bei einem fcon langern Bebichte glaube ich, baf ein Dichter viele ber beften Ibeen, bie bie alte Farbe nicht annehmen wollen, weil bas Gubject mobern ift, aufgeben muß. Das Reich ber Sitten hat fich, fo wie bas Reich ber Natur burch bie Cultur unendlich erweitert. Wie viel muß ein Dichter Dinge übergeben, bie in feiner Ginbilbungefraft bie fconften Ausbilbungen veranlaffen wurben, fobalb er fich in jenem engen Befichtefreis unferer alten Borfahren einschließt! Diffian verbient allerbinge unfere bochfte Bewunderung. Burbe er aber nicht bei ber feltenen Barme feiner Imagination ein weit größerer Dichter fenn, wenn er bas weite Felb ber Runfte und Biffenschaften, wenn er bie Natur verschiebener Belttheile vor fich gehabt hatte? Man fieht bieg hauptfachlich aus feinen Gleichniffen. Die Beranberungen ber Witterung und eines rauben Erbbobens find die einzigen Dinge, wo er fich herumdreben muß. hen wohl, liebster Freund, bag ich badurch nicht bie hohe poetis fche Sprache verwerfe, welche immer in philosophischen Beiten verloren zu geben pflegt, fondern blog bie Erbichtung, wenn ich unter ber Berkleibung eines alten Barben ein neues Subject will befingen laffen."

Der bescheibene Denis mar ingwischen felbft teineswegs geneigt, ben Berth folcher Erinnerungen zu vertennen, ober feine beutschpatrivtische Richtung in ber Poefie auf bie Spite zu treiben, und fie mit Ausschließung jebes anbern Genies für bie allein ber Berrichaft murbige zu erklaren. - Wie es überhaupt in biefem Charafter lag, Daag zu halten, fo bat er auch in feinen bichterischen und gelehrten Bestrebungen fich niemals einem Bahrenb er im fatholischen Extreme in die Arme geworfen. Deutschland an ber Spige Derer ftand, welche auf beffere Renntnif und gewandtere Sandhabung ber Muttersprache brangen, ift er es zugleich, ber bie Bernachläffigung bes Lateinsprechens und "Was gewinnt man baburch ", Schreibens fraftig abwehrt. fagt er in feinen Lefefruchten, "bag man es fo febr verfallen läßt, bag man gang vom Sprechen und Schreiben abgeht? Bas gemanne ber Reifende, ber vor fich bin alle Bruden abbrechen ließe? Die lateinische Sprache mar eine mabre Brude, über welche man zu allen Bolfeen gelangen fonnte, benn faft in jebem Dorfe mar wenigstens ein Geiftlicher, ber zur Roth Latein fprach. Sie mar ein Band, bas alle Gelehrten Guropas unter fich fnupfte. Wird man funftig Jebem in feiner Muttersprache guschreiben? Allein mas für Latein fprach man! Ruchenlatein, Reiterlatein, wie Raifer Maximilian I. fagte, ober Jesuitenlatein, wie Ginige fagen, die vermuthlich in wenige Jefuitenlateiner geblidet haben. Ich frage: Sprechen wir immer Bucherbeutsch? Und weil wir nicht immer Bucherbeutsch fprechen, folget mohl baraus, bag wir auch fein Bucherbeutsch schreiben fonnen? 3ch frage weiter? Birb ber, welcher Ruchenlatein fprechen fann, Claffifer und andere gut geschriebene lateinische Bucher schwerer verfteben, ale jener, ber es nicht fann? - Allein wir vernachläffigten überm Latein unfere Muttersprache. Sagte nicht ichon Dpig:

Wir fprechen gut Latein,

Und feiner wollte mehr fur beutsch gescholten fenn.

Ich bin froh, baß ich biefes nicht zuerst aufbedte; benn ich wurde mich vor anderen Nationen, und besonders vor ben Italienern, die schon seit breihundert Jahren bas Studium der lateinischen und ihrer Muttersprache so gludlich vereinbaren, schämen,
baß für den hochgerühmten beutschen Bleiß zwei Sprachen auf einmal zu bearbeiten zu viel sehn sollte." Er schließt biese Erorte-

rung mit einer Neußerung, die bavon zeugt, daß ihm die in Deutschland obwaltenden Beziehungen zwischen der Literatur und bem confessionellen Kampfe keineswegs neu sind. "Bekannt ift, wie enge die literarische Sprache mit unserm ganzen Religionswessen in den verschiedensten Rücksichten zusammenhängt. Wie, wenn es nun durch ihre Vernachlässigung in die Flanke der Religion geben sollte?".

Bon bemfelben Safte geleitet, urtheilt er auch über ben Roman und ben Werth biefes Zweiges ber mobernen Boeffe. ungludliche Prüberie, welche ftatt bie Orbnung Gottes: bag es zwei Gefchlechter gibt, als unabanderlich und befannt vorauszufeten, fich fruchtlos abmuht, jedwebe Sindeutung auf biefes Berbaltnig aus ber Literatur ju verbannen, - mar feiner gefunden Matur um fo frember, ale er überzeugt febn mußte, bag biefe, wie jebe Uebertretung inebefondere in der Erziehung namenlofes Unheil ftiftet, indem fie ben Reim ber Unmahrheit und Beuchelei in die jugendlichen Bergen legt. - Mit einer Unbefangenheit, beren nur ein reines Gemuth fabig ift, macht er ju B. 510, B. VIII. bes verlornen Barabiefes bie Bemerfung: "Bei ber erften ehelichen Busammentunft Abam's und Eva's erinnert man fich Birgils: Speluncam Dido, Dux et Trojanus eandem" etc., eine hinweifung auf eine claffifche Barallelftelle, bie großen, pa= bagogifchen Tact befundet. Weit entfernt alfo, mit pedantifchem Rigorismus bas Rind mit bem Babe zu verschütten und etwa wie unfluge Giferer zu thun, welche bas gange Genre bes Romans in Baufch und Bogen fur Teufelswert ertlaren, barüber aber bie Bilbung bes Gefconiacte und bie Scharfung bes eignen, fittlichliterarischen Urtheils ihrer Boglinge außer Acht laffen (ein Berfahren, welches bie Jugend in ber Regel gerabe ber allerschlechtes ften Lecture am ficherften in bie Arme mirft!) - meit entfernt von biefem großen Difigriffe, gibt er in bem Artitel "Roman" in seinen Lesefrüchten Binte, bie von eben fo großer Mäßigung als Klugheit und Renntniß bes menschlichen Bergens zeugen. "Ich bin", fagt er, "feineswegs wiber bie gange Gattung. Man mußte fonft auch wider die Epopue und wiber bas Drama febn. gut angelegter Roman, ber in feinen Berwidelungen nirgenbe bie Bahricheinlichkeit verlet, nirgends bie Regeln ber Sittlichkeit außer Acht läßt, uns einen treuen Spiegel bes menschlichen Le-

bene vorhalt, Tugend und Lafter nach ihrem Werthe behandelt, und in einer gemäßigten, hiftorifchen Schreibart abgefaßt ift, fann Riemanden guwiber fenn." - Rach biefer allgemeinen, von jebet unpraftischen Ueberspanntheit weit entfernten Regel bat er um fo großeres Recht, bie Auswuchse und Diggriffe auf bem Felbe ber Romanenliteratur zu bezeichnen und vor ihnen zu warnen. besondere verdient Das, mas er über ben hiftorischen Roman fagt, auch heute noch ernfte Beherzigung. "Giftorische Salbromane, bie eine Begebenheit irgenbe aus einer Chronif ober Gefchichte aufhafchen, die ber Berfaffer bann nach feinen Abfichten mit Dichtungen verflicht und aufstutet, und mit Dialogen zwischen Berfonen, von benen manchmal faum mehr ale ber Rame in ber Geschichte fteht, belebt, fonnen ichablich werben. Denn erftens nehmen unerfahrne Lefer und Leferinnen Alles für mahr und gefchehen an, weil feine Linie zwischen Factum und Fictum gezogen, fondern Alles funftlich verwebt ift, und ber Berfaffer fie alfo affet und gum Beften hat. 3meitens arbeitet ein Berfaffer gumeilen aus Auftrag und absichtlich babin, burch feine Singubichtungen gemiffe Meinungen einzupflangen ober ju benehmen. Go finbet fich in Bertheilung ber Rollen, bag bie gehäßigften gum meiften auf Bifcbofe, Aebte, Monche u. f. m. fallen." Er fcbliegt mit bem febt naturlichen, und für jeben Bilbner ber Jugend ungemein nahe liegenden Wunfche: "bag felbft bie guten Romane nicht zahlreichet murben", weil es unglaublich fei, wie viel Lefer fie ber "mahren Befdichte" entfremben.

Ohne baß ber einfache und bescheibene Mann es gesucht ober barauf gerechnet hätte, fanden seine poetischen Leistungen im nördlichen Deutschlande eine Anerkennung, die und Jentlebenden, die wir die Rabies ber jungen Literatur gegen Ales und Iedes vor Augen haben, was katholischen Ursprungs ist, mährchenhaft und beinahe unglaublich klingen muß. — Alles ihm gespendete Lobnimmt er aber mit der rührendsten Demuth auf. "Ich bin zusstieden", schreibt er (am 8. Christmonat 1769) an Klot in Sale, "wenn man einst sagen soll: Unter benen, die unsere Rastionalgenies fühlten, die sie der Jugend anpriesen, die das lateinische und französische Borurtheil an der Donau heben halfen, war ein gewisser Denis. — Werben große Männer auf diese weine psichtmäßigen Bemühungen ausmerksam, äußern sie Buftie-

benheit, außern fie Meigung gegen mich, welche Wonne! Reine Sausgenoffen wiffen, wie ich erfreut war, als ich Alopftod's, als ich 3hr erftes Schreiben empfing, als mir Weißen's und Leffing's Gruß fam, — und ein unvermuthetes, allerliebstes Briefchen Ihres Gleims."

In ber That liefert fein literarischer Nachlag \*) ben Beweis, bag er mit ben meiften Rotabilitäten ber bantaligen Litera= tur ohne Unterschieb ber Confession in einem freunbschaftlichen und vertrauten Briefwechsel ftanb. Dort finden fich Buschriften außer ben bereits genannten auch von Bobmer, Gegner, Gleim, Rams Ier, Godingl, ber Rarichin, Schmid aus Giegen, Efchenburg, Boie (bem Freunde Stolberg's und Bogen's), Beckman, Lavater u. A. Raum fonnen wir uns beute noch in eine Beit que rudbenten, in welcher es möglich mar, bag Rlopftod (am 22. Movember 1766) an ben Jefuiten Denis fchrieb: "Die Berausgabe bes Gefangbuchs, von bem Ihnen Gr. Faber geschrieben hat, ift gwar noch ziemlich entfernt; benn ich muß erft eine viel gro-Bere Angahl guter Lieber befigen, als ich jest noch habe, ebe ich baran benten tann. Unterbeg habe ich boch bie Sache gern ein wenig von ferne zubereiten wollen. 3ch weiß nicht, ob Bellert's und meine Lieber nach Wien getommen find. Collten fie es febn, fo tonnen Sie aus biefen feben, wie bie anbern febn werben: protestantische Lieber, in benen nichts gegen bie tatholische Rirche 3ch bin überzeugt, daß Se. Eminenz ber Erzbischof nichts gegen folche Lieber zu erinnern haben merbe; und glaube baber, bag fie bie Cenfur nicht verurtheilen mirb."

In einem Briefe besselben vom 6. Jänner 1767 heißt es: "Bethlehems göttlicher Knabe sei auch mit Ihnen! Ich erinnere mich babei (ich erzähle bie kleinen Umstände, die mich angehen, nur selten; und wenn ich es thue, so ist es allzeit ein Beweis meiner Freundschaft), wie sehr ich einst auf meiner Reise nach der Schweiz auf fast ähnliche Art gerührt wurde. Wir waren an einem schönen Tage ausgestiegen und gingen. Ich war ein wenig von der Gesellschaft zurückgeblieben. Einige gute Schwaben besgegneten mir, und Jeder von ihnen sagte zu mir: ""Gelobt sei

<sup>\*)</sup> herausgegeben von Joseph v. Reger. Bien 1801 und 1802.

Sesus Chriftus!"" Ich wußte noch nicht, daß dieß ein Gruß war, und eben so wenig konnte ich wieder grußen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich dieser Gruß ruhrte. Der Gegengruß, den ich hernach ersuhr, kam mir so natürlich vor, daß es
mich wunderte, daß ich nicht darauf gefallen war, damit zu antworten."

Auch Gartmann (ber als Professor ber Philologie nach Mitau berufen war) schreibt ihm am 9. December 1773 aus ber Schweiz: "Ihr langes Stillschweigen hat mich innigst betrübt. Das Schickal Ihres Ordens ist mir immer nahe gegangen, und noch barf ich nicht baran gemahnt werden. Mein theuerster Sined, an Sie bachte ich zuerst, als ich die Nachricht las. — Was soll ich Ihnen nun sagen. — Gern wollte ich Sie trössen und Ihnen mein ganzes Mitseiden sagen. Ach daß Sie hier wären im Lande der Freiheit, in welchem auch ich als ein Flüchtling wohne. Aber ach! die Schweiz so gut es noch ist, so ist die junge Welt, welche aus Frankreich zurücksommt, mit Gallischem Gift angesteckt. Aber jeht noch sinde ich überall edel benkende, weise Männer auch in Kutten."

Um merfrurbigften ift ber Briefmechfel bes bekannten Jefuitenriechers und Reprafentanten ber bamaligen Berliner Aufflarung, Friedrich Nicolai, mit bem gefeierten Dichter. - Ricolai eröffnet biefen Bertehr baburch, daß er "Seine Bochwürben" um ein Portrait bittet, welches er vor einem Banbe ber allgemeinen beutschen Bibliothef in Rupfer flechen zu laffen gefonnen fei. -Leider haben wir die Briefe nicht, durch welche Denis feine gahlreichen, und bis in bas Jahr 1786 fortgefesten Bufchriften beantwortet. - Wir feben jeboch aus ben lettern, bag Nicolai bie antifirchliche Tenbeng feiner Schriften, wenn auch zum Theil in ziemlich einfältiger Weife, bennoch angelegentlichft bei Denis zu entschulbigen bas Beburfnig fühlt. 218 literarische Merfmurbigkeit mögen folgende Auszuge aus diefen Briefen hier einen Plat finden, bei beren Lefung ber Bergleich zwischen bamale und jest in fo fern nicht jum Bortheile ber Begenmart ausfällt, als jene Anwandlung von Scham, bie, wie es scheint, über Nicolai noch eine Bemalt bat, von ben heutigen Leitern ber antifatholischen Literatur glüdlich überwunden ift.



## Johann Michael Denis.

## 20. Juni 1770.

— "Wenn man ein Buch beurtheilt, so muß ich auf bas Buch, und nicht auf den Versasser sehen. Dazu kommt noch, daß ich selbst sehr wenig an der Bibl. arbeite, und daß ich selbst sehr wenig an der Bibl. arbeite, und daß ich in die Recensionen wenig oder gar keinen Einfluß habe, sa einen großen Theil davon eher nicht lese, als die sie gedruckt sind. Ich selbst verlange nicht durch die Vibl. Ruhm zu erlangen, und ich habe auch nicht gute Freunde, die ich durch die Vibl. der Welt anpreisen will, wie wohl manche Journalschreiber zur einzigen Absicht haben; diesenigen von meinen Freunden, die Autoren sind, bedürsen keiner Anpreisung. Bei den Anfällen besleibigter Schriftsteller habe ich mich mit einer kalten Gleichmüsthigkeit bewassnet, die durch die Reinigkeit der Absichen, der ich mir bewußt din, unterstüget wird. Ich betrachte mich bei der A. d. Bibl. bloß als eine Gebamme, die die Kinder weder zeuget noch gebäret, und sie verläßt, wenn sie das Tageslicht gesehen haben."

20. Dec. 1772.

"Sie werben boch, hoffe ich, ben Gog, ber vor bem XVI. Bbe. ber Bibl. stehet, mit ben unruhigen Regermacher Goge in Samburg nicht verwechseln. Er ift ber Ueberfeger Anacreons, und vieler gang vortrefflicher Gebichte, bie ich zwar kenne, aber nicht nennen barf."

"Bor bem XIX. Bbe. ber Bibl. wird bas Bilbniß eines murbigen fathol. Gelehrten bes Grn. Abts Felbinger ericheinen, aber ich will es Ihnen nur im voraus gestehen, auch eine untatholifche Recenfion betreffent ben P. Merg Ihres Orbens, ber ber beutschen Bibliothef bie unverbiente Ehre angethan hat, am Tage ber h. Silaria, im Dom ju Augeburg, eine eigene Controverspredigt wiber fie zu halten, in ber von nichts als von einer Recenfion gehandelt wirb, in ber feine Controverspredigten schlecht genannt werben. Der Borfall ift in feiner Art einzig, bag man geglaubt hat, man muffe ihn burch bie Bibl. bem gangen Deutschland bekannt machen. Im Vertrauen muß ich fagen, baß ich mich über Ihren sonft so wadern P. Burg verwundere, daß er in feiner Anweifung zur geiftl. Berebfamteit bes P. Merz Controverspredigten als Mufter barftellt. So weit sollte bie Freundschaft für einen Orbensverwandten billig bei einem fo einfichtsvollen Manne nicht gehen. Ich verfichere Sie, daß man fich in unfern Gegenben von einer Denkungsart, wie fie in bes P. Merz Controverspredigten herrscht, keinen Begriff machen kann, und kaum glaubt, was man gedruckt fieht."

"Ich hatte Ihnen gern meines vertranten Freundes, bei Hrn. Preb. Eberhards neue Apologie bes Sofrates gesenbet, wenn ich nicht besurchtet hätte, daß diese Schrift Ihre dortige Consur nicht passiren, und also doch nicht in Ihre hande kommen möchte. Sollten aber nicht wenigstens Ihnen als Professor und Ordensmann bergl. Bucher erlaubt sehn? Diese Frage ist eigennützig, denn ich brüte eben über einer Keinen, bei und aber erlaubten Reperei, die aber wohl schwerlich für die Angen des Wienerischen Publikums wird gelassen werden. Ich wünsche doch wenigstens, daß sie vor die Ihrigen gelangen möchte. Zeigen Sie mir die Mittel an, wie es am besten geschehen kunn."

Nach biefer zubringlichen Anmuthung bes Anfklärlings tritt eine lange Paufe in biefem Briefwechfel ein. Dann folgen in mehreren Schreiben aus ben achtziger Jahren benkwürdige Aeußerungen, aus benen sich wenigstens so viel ergibt, bas bamals noch ber Rationalismus, wenigstens theoretisch, ben Katholisen das Recht nicht strettig machte, über bas, was beren Glauben und Kirche betrifft, katholisch zu benken und zu urtheilen.

### 4. Mai 1783.

"Ich habe mich genöthigt gesehen, in ber Fortsetzung meiner Reisebeschreibungen viel wider einen Orden zu erinnern, was von einer meiner besten Kreunde ein Mitglied ist. Ich empfinde, wie belicat diese Lage ist, aber ich schäge die Wahrheit auch subjective, so wie ich sie erkenne, über alles. Sie, mein theurer Freund, ihnn von Ihrer Seite eben das. Da unsere Lage in der Welt gar so sehr verschieden ist, so werden wir über viele Waterien immer sehr verschieden bleiben. Aber es bleiben doch einige und wichtige Wahrheiten, in denen gewiß wir übereinstimmen. Ich hosse also auch serner der Aerschiedenheit unserer Weinungen ungeachtet auf Ihre Cochachtung und Liebe Auspruch machen zu können, von meiner Seite werde ich immer die vollkommene Cochachtung und die aufrichtige Freundschaft gegen Sie hegen, die Sie so sehr verdienen."



#### 18. Mai 1783.

"Ich schmeichle mir, bag verftanbige Leute, wie Sie, mein theurer Freund, wie Schmib, wie Stoll, wie Deg und Reger mit bem Tone meiner Reife, ja mit meiner Beurtheilung im Mugemeinen zufrieben febn werben. Aber ich mache mich freilich gefaßt, bag auch unter biefen Mannern manche in manchen Sachen nicht meiner Deinung febn werben, und febn tonnen. 3ch fchape beshalb biefe vortrefflichen Manner nicht weniger, und ich boffe auch von Ihrer Seite, bag ich ber Gochachtung berfelben beshalb nicht gang unwürdig bin, weil ich in vielen Dingen nicht fo bens ten fann, wie Gie. 3ch bin ein Protestant und ein freimuthiget Protestant, und zeige mich als ein folcher. 3d verlange nicht, bag Ratholische fchlechterbings meiner Deinung fenn follen. Went ich Rachbenten über wichtige Wahrheiten errege, Die man vernache laffigt bat, wenn ich manche Sache aus Augenpunkten zeige, Die man verfannt hat, fo ift es mir genug. Das Rachbenten über Bahrheit und Unwahrheit felbft, ift fcon Gewinnft."

"Auch Ihre Indulgeng gegen mich, mein theurer Freund, muß ich auffordern, und zwar, ich gestehe es, in einem fehr belitaten Buntte. Die Natur ber Sache bat erforbert, bag ich mich mehrmals über ben Orben, bem Gie einverleibt finb, habe ertia-3ch geftebe es, ich habe bas Gange beffelben nie ren muffen. geliebt, und werbe es nie lieben, weil ich es bem menschlichen Gefchlechte für schablich halte. — 3ch fage bieg offenherzig, aber meine Abneigung vor bem Orben hindert nicht, bag ich nicht jebes Mitglied beffelben, bas es verbient, lieben und schähen follte. Sie, mein theurer Freund, fteben unter ben Berfonen, bie ich im 2. Theile S. 642 nenne, oben an. - 3ch werbe bieg noch mehr zeigen, wenn ich im folgenben Theil von ben Gelehrten, Die ich in Wien gesehen habe, reben werbe. Ich werbe bafelbft mit warmem Bergen fagen, wie fehr ich Gie verehre. Daf Gie in bies fer und vermuthlich in mehreren Materien meiner Meinung nicht fenn konnen, ift gang naturlich, aber ich hoffe, Gie wetben mit Ihre Freunbichaft und Bochachtung nicht entziehen. Berftanbige und ehrliche Leute gehoren gufammen, ohne Rudficht auf Stant, auf Religion und auf anbere Debenfachen."

4. Det. 1784.

"Ihr Schreiben vom 25. August, mein theuerster Freund,

ift mir erft vor ein paar Tagen burch Grn. Alxinger übergeben worden. Ich verfichere Ihnen, daß es mir aufrichtig Freude ver-3ch hielt mich verbunden, freimuthig berauszufagen, ursacht hat. was ich für Bahrheit hielt, und zwar für wichtige Bahrbeit Gott ift mein Beuge, bag ich feinen einzelnen Mann habe beleis bigen wollen, am wenigsten Sie, mein theurer Freund, ben ich aus fo vielen Urfachen beständig bochschähen werbe. Ihre Bemerfung, bag wir nicht alles aus einerlei Befichtspunkt anfeben tonnen, ift fehr richtig und menschenfreundlich. 3ch verlange es Indeffen will ich Ihnen aufrichtig gestehen, es wahrlich nicht. fei, nach meiner Art zu benten, für bas Wohl bes menschlichen Befchlechts ichon febr viel gewonnen, wenn bie einzelnen Glieber ber Gefellschaft fennen lernen, auf welche Art verftanbige Danner außer berfelben manche Dinge ansehen, und ernfthaft barüber in Rudficht auf bas Wohl bes menschlichen Geschlechts nachbenfen. Mehr verlange ich nicht. Principien fo viel möglich berichtigen, indem man fle mit allen anbern richtig erfannten Babrheiten vergleicht, und alsbann feiner Ueberzeugung gemäß zu hanbeln, ift es, mas ein verftanbiger Mann thun foll. nachher, fo ift er meines Grachtens für Gott und Menfchen ge-Wenn jeber jum allgemeinen Beften ber menfcblis rechtfertiget. chen Gesellschaft fo viel thut, als er nach feiner Lage, follte es auch bie eingeschränktefte febn, thun fann, fo ift er ein verebrenowürdiger Menschenfreund. Bir fegen uns nicht felbft in bie Lage, in ber wir find, fonbern wir werden von ber Borfebung in biefelbe gefett und zu fehr weisen Breden. Dief ift mein Glaubensbekenntnig."

### 9. Mai 1786.

"Ihr Schreiben rom 28. April hat mir wahre Freube verursacht, ba Sie mich barin die Fortsetzung Ihrer freundschaftlichen Gestinnungen sehen lassen. Ich versichere Sie bagegen auch, baß sie von meiner Seite ungeachtet aller Verschiedenheit, die sonst in unsern Meinungen sehn mag, aufrichtig fortbauern. Wir beibe sind von der Vorsehung in sehr verschiedenen Lagen in die Welt gesetz; wenn wir bemüht sind, jeder so viel Gutes zu stiften, als aus unsere Lage möglich ist, so haben wir unser Les stimmung, obzleich auf sehr verschiedenen Wegen, erfüllt."

Es ift nicht anbere möglich, ale bag viele unferer Lefer,

menn fie über biefen Bertehr eines tatholifchen Brieftere unb Drbensmannes mit einem Schriftsteller, wie Micolai, vom Standpuntte unferer Beit aus urtheilen, bie entschiebenfte Digbilligung barüber aussprechen werben, bag Denis fich burch bas Uebermag feiner Milbe und Dulbfamteit viel zu viel vergeben habe. Diefe bitten wir zu erwägen, welcher Beit biefe Correfponbeng angehört! Bas nach ben Erfahrungen, bie zwischen bamals unb jest liegen, faum zu entschuldigen mare, fonnte vor fiebengig bis achtzig Jahren noch immer ale ein Berfuch betrachtet werben, ber noch gemacht werben mußte. — Der Irrthum, bag es möglich fei: fich mit Gegnern ber Rirche, wie ber Berliner Rationalismus fle erzeugte, auf einen erträglichen Suß zu ftellen, fle burch perfonliche ober briefliche Berührung auf ben Standpunkt ber Bernunft und Billigfeit gurudguführen, macht jebenfalls Denis Bergen feine Schanbe. — Umgefehrt ift es feinem 3weifel unterworfen, bag eben biefe Richtung, wenn fle abfolut gefaßt und einfeitig verfolgt, wenn fie von ben neutralen Gebieten ber Literatur und Wiffenschaft in bas Gebiet bes Glaubens und ber eigentlichen innern Intereffen ber Rirche übertragen, wenn ihr gu Liebe bie nothwendige und unvermeibliche Bertheibigung unferer beiligsten Guter gegen boswillige Wiberfacher aufgegeben ober feig vermieben wurde, - in ben allerplatteften Indifferentismus auslaufen mußte, von welchem Denis fur feine Berfon gewiß fo fern war, ale jeder katholische Christ es zu sehn irgend geneigt und verpflichtet ift \*). - Beute aber scheint uns vornehmlich in Deutschland bie Nothwendigfeit obzuwalten, bag ber gerechte unb pflichtmäßige Rampf gegen Irrthum und Bosheit, welche bie Rirche angreifen, mit ber allerfreifinnigften und großmuthigften Unerfennung jeber tuchtigen und ehrenwerthen Leiftung folder Ber-

<sup>\*)</sup> Sollte er in einzelnen, jebenfalls sehr feltenen Fallen bie garte Granze, welche hier die Wahrheit vom Uebermaße trennt, burch alls zugroße Nachgiebigkeit gegen die Forderungen des Geiftes seines Jahrhunderts überschritten haben, so vergeffe Niemand der Jetzles benden, was dem Einflusse der örtlichen Umgebung gehört. In Beziehung auf solche Fehlgriffe verdient der edle Mann freilich nicht zum Muster der Nachahmung für unsere ganzlich veränderten Bershältniffe aufgestellt, aber doch menschlich entschild zu werden.

sonen, welche außerhalb ber Kirche stehen, verbunden werde. Rur so lassen sich die beiben Abgründe eines zeitgeistigen Indisserenismus auf der einen, und eines engherzigen, dumpffinnigen Obsew rantismus auf der andern Seite vermeiden. — Denis ift ein Beispiel, wie ein Jesuit des achtzehnten Jahrhunderts dem leztern entgegenzuwirken wußte, ohne dem erstern zu verfallen. Dieß ist die Moral, welche wir aus der Geschichte seines Lebens und Wirtens ziehen.

# LVL.

# Würtembergische und Badische Zustände.

Es ift febermanniglich befannt, baß die Erzbideefe Freiburg und die Dideefe Rottenburg, ju einer Rirchenproving gehörig, bisher so ziemlich auch bieselben Schickfale gehabt ha-Auf einen und benfelben illusorischen Grund, die Frankfurter Pragmatif, aufgebaut, hatten fie lange im Großen und Ganzen bem Ibeal ber beutschen Rationalfirche nachgeftrebt, und waren auf bem Wege jum Schisma mit anertennenswerthem Eifer vorgebrungen, wobei fie bie übrigen, bie oberrheinische Rirchenproving conftituirenden Bisthumer entschieben hinter sich gelassen. Da erfolgte ber, die ganze beutsche Rirche fo heilfam erschütternbe Schlag von Coln, ben auf wiffenschaftlichem Gebiete Möhler's Sumbolif so icon vorbereitet hatte, und war fart genug, feine machtigen Schwingungen fogar auf bas burch bie Polizei fonft fo wohl verschanzte Gebiet ber beiben genannten Diocefen zu erftreden. Reue hoffnung tonnte jest die Ratholiten Deutschlands befeelen, bag bie beiben Schwestern, bie fo lange eintrachtig zweifelhafte Wege gewandelt waren, nun auch eintrachtig, bie eine bie andere bestärfend und ermuthigend, ben gleichen Weg ber

Rudfehr zum Bessern wandeln würden. Wirklich war man bisher auch berechtigt, diese Hossung als eine theilweise bezreits erfüllte anzusehen, so zahlreich waren die in beiden Discesen, und namentlich in der Diöcese Rottenburg sich kund gesbenden Symptome des Bessern. Freiburg ist von Ansang an nicht unberührt geblieden durch das Sturmeswehen vom Rheine her; aber es ist die jest langsamer gegangen als Rottenburg, das bereits nahe daran ist, mit seinen Kämpsen und Anstrenzgungen für das Bessere überall auch im Anslande Anersenzung zu sinden.

Diefes Berhaltniß hat, fo viel wir wiffen, noch in bet neuesten Beit ftattgefunden, in welcher fo manche jedes fatholische Herz traurig ansprechende Erscheinungen ben Beweis geliefert haben, daß die alte Krankheit des Liberalismus in Baben noch feineswegs verschwunden ift, vielmehr noch tief im Herzen sowohl bes Clerus, als bes Bolfes wuchert. Diefes Berhältniß beiber Diocefen noch lange fo fortbauern, ob Rottenburg noch lange so vorauseilen werbe in bem eblen und aller Beachtung wurdigen Wettkampfe, bas ift die Frage, bie bem Einsender dieß schwer auf bem Bergen liegt. wird wohl vermuthen, es sei hier leibige Eifersucht im Spiel, wenn wir im Tone ber Befürchtung ben Sat aussprechen, es kome balb ber Zeitpunkt eintreten, in welchem bas oben ans gebeutete Berhaltniß ber beiben Schwesterviöcesen zu Gunften ber bis jest jurudgeftanbenen Erzbiocese fich umfehren burfte. Daß wir es beutlicher fagen, es scheint uns, als ob bie firchlichen Conftellationen fich allmählig so gestaltet haben, ober wenigstens im Begriffe feien, fich fo ju gestalten, baß fie für bas fatholische Baben eine schönere Zufunft versprechen, bem fatholischen Bürtemberg aber ein Herunterfinken von ber schon erreichten Sobe in brohende Ansficht ftellen.

Fragt man uns nach ber Begründung unfers Urtheils, so gestehen wir offen, daß wir sie keineswegs in einer Bergleischung des beiderseitigen niedern Clerus sinden können. Wir geben gerne zu, daß auch in Baben ein tuchtiger Ansichwung

bes Clerus stattgefunden habe; wir wissen, bas auf ber Univ versität und im Convictorium Die Boglinge bes Briefterftanbes gegenwärtig boch mit einer gang anbern geiftigen Roft genährt werben, als früher; es entgeht uns namentlich nicht, bag bas Briefterseminar in gutem Sinne geleitet wird; wir überfeben nicht, welcher Fortschritt jum Beffern in ber Gründung ber fübbeutschen Rirchenzeitung liegt u. f. w. Aber im Großen und Bangen hat benn boch ber babifche Clerus noch weit bin, bis er sich in facie ecclesiae zeigen tann. Wie viele gang und gar verkommene Subjecte hat er jur achten Grundfuppe aller fectirerischen Lieberlichkeit, bem Deutschfatholicismus, geliefert! Welch gemeiner, unwiffenschaftlicher, verberblicher Ton flingt burch die Tendenzen hindurch, welche sogar ganze Land-Capitel ohne Scheu und Scham offenbaren! Bie gablreich find in ben letten Jahren nur die Falle gewesen, in welchen nie bere Geiftliche gegen bie offenbar mit aller firchlichen Legitimation auftretende Oberbehorbe fich unbotmäßig erwiesen! Uebrigens, wenn nichts ware, als ber ungeheure Prieftermangel in Baben, welcher bem in Burtemberg ftattfinbenben Bubrange jum Studium ber fatholischen Theologie so grell gegenübertritt, fo bilbete biefe einzige Thatfache Beweis gemia für ben baselbft noch herrschenben Mangel an kirchlichem Bewußtseyn; benn wo immer bie Rirche ein fraftiges Leben lebt, wird man es fich jur Ehre rechnen, unter bie Bahl ihrer Priefter zu gehören.

Daß nun ber niebere Clerus von Würtemberg im Großen und Ganzen ein erfreulicheres Bild barstelle, als ber von Baben, scheint und nicht angestritten werden zu können. In ber katholisch theologischen Facultät zu Tübingen wirken schon seit Jahren drei Männer mit Segen und Erfolg, von denen ein angesehener Kirchenhistoriker sagt, daß sie "in den verschiedenssten Sphären die geistigen Tiefen des Katholicismus enthülslen", als würdige Fortseher bessen, was ein Möhler zum Segen für ganz Deutschland begonnen. Ihr College war einst Mad, der im Sinne des "non est sacerdotale non dicere,

quod quis sentiat" nicht nur gehandelt, fondern auch Schuler sich gezogen. Was hier zu Lande die Preffe auch nur halbweg Tüchtiges geleiftet, ift im fatholischen Sinne geschrieben, bient alfo gur Befestigung und Befraftigung bes gutgefinnten Clerus. Im Seminar gibt man fich alle Muhe, zu ber Theorie eine entsprechende Praxis zu fügen, und bie Candibaten bes geiftlichen Standes in das firchliche Leben einzuführen. Die bischöfliche Motion, fo fehr auch ihr eigentlicher Erfolg in der Wirklichkeit bisher ein Rull gewesen, hat doch jedenfalls die nachhaltigsten moralischen Wirkungen gehabt, und muß wenigstens in fo fern immer als ein epochenmachenbes Ereigniß angesehen werben. 3war ift ber laute Ruf nach Bieberherstellung ber firchlichen Autonomie fo Manchem, ber fich in bas System ber Bureaufratie schon so lange ju seinem materiellen Bortheile eingewohnt hatte, ein widerlicher, greller Schrei gewesen, ber ihn aus fußen Traumen weden zu wollen schien; aber er hatte boch nicht mehr ben Muth, gegen ben neu erwachten Geift mit ben gerosteten Rlingen aus ber Rumpelfammer bes Liberalismus ju Felbe ju gieben. So fonnten bie Rirchlichgefinnten wenigstens bis jur Stunde, vorzüglich auf die Ueberzeugungefraft ber guten Sache und die leberlegenheit in geistigen Waffen bauend, die Bufunft ale die ihrige bezeichnen. Db fie bieß aber noch lange zu thun im Stande fenn werben? ob wirklich bie Bufunft ihnen gehören wirb?

Der Bischof Johann Baptist ist gestorben, also berjenige nicht mehr, ber in ber lettern Zeit einmal fräftig, mit ber ganzen Bedeutung der Auctorität, für die Kirche sich erhoben. Mag er auch, wie man sich da und bort in die Ohren stüftert, in neuester Zeit einem gewissen Schauselspsteme gehulbigt haben, — officiell hat er doch den Schritt der Motion nicht widerrusen, und so hatten die Gutgesinnten an der dischöslichen Auctorität immerhin noch eine, wenn auch gleich etwas leicht gearbeitete Aegibe. Diese ist jest weggefallen; das bekannte Domcapitel, mit Hrn. v. Jaumann als Bisthumsverweser an der Spize, sitt, wie es scheint, von Niemanden



was baben wir benn für fünftigen Bischof? Alle an ger, entschiebener Mann haben wir, menschlich gerec soult in ganz Deutschland i ober wie man es nennen herab erhalten werbe.

Und was werden die Borte zu sagen, wir fürchte stehende, consequente Druck bie noch so junge, grüne Sac Clerus im Ganzen immerhin aber wie viele werden seyn, n das donum perseverantiae de tersaß gleichmäßig gedrückt wird, schmeichelt man sich wohl, da die den, Ehrenstellen und Auszeichn den hat, diese Lockungen würde auf den großen Hausen zu üben bingen wird von einem Oberkir ner Weise geseitet des

nicht gehindert, mit Kraft zu thun, was seines Amtes ist; er hat auf der einen Seite einer widerstrebenden Regierung, auf der andern einem zum Theile verkehrten, oder gar unbotmäßigen Clerus gegenüber die Würde seiner Stellung entsaltet. Im Domcapitel sigen doch einige Männer, Staudenmaier an der Spipe, an welchen der Erzbischof treue Berather und treffliche Organe hat, seinen Willen, d. h. den Willen der Kriche, durchzusesen.

Und dieß ift benn auch ber entscheidende Puntt. Auctorität, welche nun einmal nach ber von Gott gesetten Drganisation ber katholischen Kirche auch burch bie angestrengtefte Thatigfeit ber untergeordneten Glieber nicht supplirt werben tann, hat fich in Baben ber von ber Zeit gebotenen Belegenheit ber geiftigen Wiebergeburt bemachtigt, und ift befimegen bereits in ber rechten Strömung begriffen, mahrend fie in Burtemberg fich gegen bie beffern Elemente ber Zeit verfchließt, und fo Stagnation herbeiguführen bemüht ift. Das Resultat aber wird fenn, bag ber gute Beift, fo viele hemmniffe er auch finden moge, einen fo feststigenben Sauerteig er auch austreiben muffe, in Baben endlich boch die Oberhand gewinnen wird, weil er von der Auctorität getragen und vertreten ift. Moge eine große Bahl bes Babner Clerus fich noch fo ungebahrbig geriren bei bem, was von oben herab in heilsamer Richtung angeordnet wird; die Reformation wird gewiß endlich auch vom Saupte auf die Glieder übergeben. Da ift nur Beharrlichkeit und Klugheit nothwendig, und bas Gute hat ge-Dagegen zweiselhaft erscheint ber Sieg ber guten Sache in Burtemberg, wo bie untern Schichten ber Kirche zwar jur Stunde fich noch beffer ausnehmen, als bort, in ben bobern Regionen aber so wenige Burgschaften vortheilhafter Umgestaltung vorliegen. Möge ber niebere Clerus hier auch viel versprechen; nicht nur baß er, feiner Stellung nach, gewiffe Fragen von außerster Wichtigkeit ein - für allemal ungelöst lassen muß, — am Ende kann ihn eben boch die Auctorität erbruden, wenigstens seine Thatigkeit paralpfiren und labmen.

Unter ven der Geschichte aufbewahrten Aussprüchen Raspoleons findet nich einer, der mutandis mutatis bier angezesgen werden mag. Ich ziehe, sprach er, jene Armee, deren Führer ein Lowe ist, die Soldaten aber Haasen find, jener bei weitem vor, die aus Lowen besteht, aber von einem Haasen befehligt wird. Die Anwendung auf das Berhältniß von Bürtemberg und Baden in kirchlicher Hinsicht dürste sich nach dem Gesagten leicht ergeben.

## LVII.

# Das Pönitentiärspftem und die driftliche Mission.

Rurglich berichteten die katholischen Blätter für Tirol, daß bie P. P. Rebemtoriften in bem Strafarbeitshause ju Innsbrud eine Reihe geiftlicher Uebungen gehalten haben. Dem Gifer ber besagten Orbensmänner fam die Einsicht bes orbentlis den Seelforgere und bie driftliche Gefinnung ber Berwaltung ber Anstalt entgegen. So ging die Mission vom 10. bis 24. October b. 3. jum großen Segen für Alle vor fich, bie ihr beimohnten, und die Gefangenen banften am Schluß ber Anbacht, unter Thranen ber Ruhrung, fowohl bem Rebemtoriften, als benen, welche fie gerufen hatten, für bie ihnen erwiesene, unschänbare Wohlthat. Die Krüchte berfelben übertreffen jebe Seit jenen Uebungen gleicht bie Anstalt eher eis nem wohlgeordneten Rlofter, als einem Buchthause, und es hat seitbem nicht einmal eines Berweises für einen ber Sträflinge bedurft. Die Lehre bes Beile fand, glaubwürdigen Berichten zufolge, bei biefen ben fruchtbarften Boben, und von Bielen wurden Aeußerungen vernommen, die eben fo erbaulich waren,

als fie zu ähnlichen Bemühungen um jene verlornen Kinder ber menschlichen Gefellschaft aufforbern muffen. Die Erflärung fehr Bieler berfelben: fie wollten fortan ihre Saft und ihre Keffeln als eine ihnen von Gott auferlegte Buße mit Freude tragen, hatte im Munte biefer Ausgestoßenen etwas ungemein Tröftliches und Berfohnenbes. Als fie, wie es bei bergleichen Missionen Sitte ift, von bem Brediger gefragt wurden: ob fie Gott nicht ferner beleidigen, fremdes Gut nicht verlegen, ihren Feinden vergeben, Unlauterfeit meiden wollten? fonnte bie Mehrzahl vor Rührung und Schluchzen faum antworten. ben täglich wiederkehrenden Ermahnungen mar ben Sträflingen ein praftischer Cursus christlicher Wahrheiten vorgetragen, wie er gerade auf ihren Zustand paste. Es ward zu ihnen von Sunde, Tod und Gericht, aber auch von ber Barmherzigkeit Bottes gegen die Gunder, vom Gebet, vom Rugen bes Leis bens, vom verlornen Sohn, von der Fürbitte der Mutter der Barmherzigkeit, von ber Beichte und von ber himmlischen Berrlichfeit gesprochen. Für die italienischen Gefangenen hatte die Congregation auf ihre Koften einen Prediger aus Modena fommen laffen. Alle gingen gur Beichte, felbft folche, von benen es Riemand erwartet hatte; Manche, wenn sie etwas vergeffen hatten, zwei bis brei Dal. Bicle außerten, daß fie mahrend Diefer Miffionszeit gar nicht baran gebacht hatten, baß fie Be= fangene feien.

Wir können bei dieser Gelegenheit einige Bemerkungen alls gemeinern Inhalts nicht unterdrücken, die wir dem Rachdens ken und der Beherzigung unserer Leser empsehlen.

Seitdem die Gefängnisse aller Orten zu klein geworden sind, und in allen modernen Staaten jener Theil der Bevölkerrung fortwährend im Wachsen begriffen ist, welcher, selbst dem Berbrechen verfallen, immer neue Generationen von Berbreschern erzeugt, seitdem ist die Beschäftigung mit dieser schmache vollen Seite unserer socialen Zustände eine Pflicht und eine Nothwendigkeit geworden.

Die Aufgabe ift feine andere, als bie Strafgefangenen zu



beste jener Besserungsmett bumanitären Vereinsmänner schen für die einsame Straj jene Systeme hinauslaufen, und sogar transatsantisch ist nehmen, daß eben jene For Strase sei, weil sie den Se preisgebe.

preisgebe.
Unsere Anslicht über bie gen Worten folgende:
Die Philantropie allein 1 löblichen und heilfamen Zweck, Es ist ein an's Lächerliche f durch die Banart der Gefängn Berbrechers Herr werden zu kön oder sternsörmigen Gestalt der ewige Heil der Gefangenen abh

Aber auf ber andern Seite fo wenig unbesehen zu verachten, Alles dieß wird aber erst die rech mit ben leitenben G besondern Beruf: sich mit den Gesangenen zu beschäftigen, scheint und gerade die einfache, bescheidene Congregation des allerheiligsten Erlösers zu haben, deren Mission es ist, den Armen das Evangelium zu predigen.

Dieß vorausgesett, fassen wir die Frage auf: was von ber einsamen Ginsperrung und ber bamit verbundenen Gefahre bes Wahnsinns zu halten fei?

Einsame Haft kann ein vortreffliches, durch Nichts zu ersetzendes Mittel, wahrer, tüchtiger, gründlicher Besserung senn, wenn dessen Anwendung mit christfatholischer Seelsorge eng verbunden zusammen geht. — Wenn der Priester den Gesangenen besucht, tröstet, belehrt, ermunstert, seine Beichte hort, seine Seelenangst lindert, ihm, wo es nothwendig wird, Gesellschaft beiordnen darf; wenn er ihn überhaupt wie ein kundiger Seelenarzt leitet, beobachtet und überwacht, so ist die abgesonderte Einsperrung eine augensscheinliche Besserung der Strassustig, und Strasanstalten, deren Bauart eine solche möglich macht, sind ohne Frage ein Fortsschritt der Zeit.

Wenn bagegen ber Gefangene mit ben Schrecken seines Gewissens allein gelassen wird, ohne baß ihm zugleich bas Heil der Erlösung gespendet, ber Trost der Lossprechung geswährt werden kann, wenn man ihn dazu noch gar pietistischer oder methodistischer Einwirkung preisgibt, wenn, mit einem Worte, der Blinde den Lahmen leiten soll, — dann ist freislich der Wahnstnn nicht nur ein muthmaßlicher, sondern sogar ein wahrscheinlicher und natürlicher Ausgang solcher Experimente. Die einsame Haft erscheint dann als ein eigentlicher Seelenmord, und Deutschland würde durch die Einführung diesser amerikanischen Methode wenig gebessert seyn.

Glücklicherweise ist in fatholischen ganbern ben Regierungen die Möglichkeit gewährt, sich mit leichter Rühe die Bortheile jener verschiebenen amerikanischen Systeme anzueignen und die Nachtheile berselben zu beseitigen. Es ist auch fein hinderniß, mehrere solcher neuern und altern Methoden ober

Modifikationen berselben in einer und berselben Anskalt, je nach Umständen und Bedürfniß, mit einander zu combiniren. Inswischen ist das, was in Innsbruck sich zugetragen hat, geeignet, denen, die sehen wollen, einen lehrreichen Wink zu geben, worauf es in allen diesen Fragen wesentlich und hauptsächlich ankömmt.

## LVIII.

# Actenstücke, die westphälische Schulfrage betreffend,

Am Schluße biefes Heftes werben uns bie folgenben Actenstüde mitgetheilt. Die Frage bes Unterrichtes, ober bie Frage über die Betheiligung der Kirche und des Staates bei ber Erziehung ber Jugend, Die in Franfreich bereits feit einer Reihe von Jahren bas öffentliche Intereffe so sehr in Anspruch nimmt, ift ohne Zweifel eine ber wichtigften unferer Zeit, von beren Entscheidung guten Theils bas Schidfal ber Bufunft abhangt. Kein Zweifel, biefelbe wird auch über furz ober lang in anderen Landern, namentlich in folden, wo ber Staat fich zum einzigen Erzieher gemacht hat, zur Sprache fommen. Die Irrungen in Munfter werben einerseits ber geiftlichen Behorbe, andererseits ber Regierung bie Gelegenheit barbieten, ihre gegenseitigen Rechte und Anspruche jur Sprache ju bringen, und fich über bas Daß ihrer beiberseitigen Mitwirfung zu einigen. Mit gespanntem Interesse werben wir ber Entwidelung biefer Lebensfrage für bie fatholische Kirche in Deutschland folgen, und barum in einem folgenben Befte barauf gurudfommen, für dießmal werben die Lefer die folgenden Actenftude als Grundlage fünftiger Discussionen und Borbebingniß ber Beuttheilung weiterer Schritte lefen.



## Actenftude, die wefiphalifche Schulfrage betreffend.

809

# I. Bifchöflicher Erlag.

Auf bie Unfrage einiger ber Berren Lanbbedjanten und Stabtpfarrer eröffnen wir benfelben folgenbes; 1) Reue Schulbucher, nämlich folche, welche ben Rinbern in bie Banbe gegeben werben. burfen ohne unsere vorherige Genehmigung in tatholifchen Sch. Ien nicht eingeführt werben. Auch find bie im Bebrauche befindlichen ohne unfere Genehmigung nicht abzuschaffen. 2) Befentliche Beranberungen im Lectioneplane ber Schulen, woburch bie für ben Unterricht in ber Religion und biblifchen Geschichte beftimmte Beit ungebührlich beschränkt werben möchte, haben bie Berren Pfarrer nicht zu geftatten. 3) Beranberungen in ber 26grangung ber Schulbegirte, woburch Rinber etwa in bie Schule etner ftemben Pfarrei ober von ber Sauptichule in bie Rebenfchule verwiesen, und fo ber nahern Aufficht ber Pfarrgeiftlichen entgogen merben mochten, find ohne unfere Benehmigung nicht eingu-4) Die Berren Pfarrer werben innerhalb feche Wochen führen. ein Berzeichniß ber in ben Schulen ihrer Pfarrei gebrauchlichen Schulbucher ben Berren Landbechanten, welche gegenwärtige Berordnung circuliren laffen, einfenden, und babei angeben, wie viele mochentliche Lehrstunden in ben verschiebenen Rlaffen fur ben Unterricht in ber Religion und biblifchen Gefchichte bestimmt find.

Bon ben herren Landbechanten wollen wir bie Einfenbung biefer Nachweisen im Anfange bes Monats August c. erwarten.

Münfter, ben 28. April 1845. Der Bijchof von Münfter. gez. Caspar Max. Bijchöfliches Runbschreiben an die Gerren Pfarerer ber Diocese Munfter.

## II. Erlag ber tonigl. preugifchen Regierung.

Durch das königliche Oberpräsibium von Westphalen ist uns abschriftlich mitgetheilt worden: 1) Die an das königliche Staateministerium erlassene allerhöchste Ordre vom 10. Juni v. 3., durch welche genehmigt wird, daß das von uns in Beziehung auf die Unstellung katholischer Elementarschullehrer bisher beobachtete Bersfahren, nach welchem wir diese Lehrer den Landesgesetzen gemäß auch in den Källen, in denen die Stellen vor dem Jahre 1803 von dem Generalvicariate oder den Archidiaconen besetzt worden

53

XVL.



rer innerbalb unfere Begirte eben fo ve in andern Regierungsbegirten ber Brovin gangen Rheinproving ftete verfahren ift, in welchen bas Berufungerecht bes Sch henben gefehlichen Beftimmungen nicht ei Bemeinbe zufteht, wir ben Schullehrer ! benjenigen Fällen aber, in welden bas guftebt, ben Berufenen bestätigen und bie urtunbe ausfertigen, mobei es jeboch ber mag babei, bag wir por ber Ernennung rer bie Meußerung bes herrn Bijdhofe u Ausficht genommenen Canbibaten in fir bern, auch ferner bewenden foll, fo, b wirften Ausfertigung ber Ernennunge = r ber gange Act ber Unftellung ber Schul wie bieg in ben oben bezeichneten Lanbes ift, und alsbann gur Ginführung berfelbe

Em. Sochwurden werben von biefen nignahme und Beachtung in Kenntnig ge Munfter, ben 7. Mai 1845. Königl

III. Bifchöflicher Q

1

26. Juni 1838, nach welcher auch Gulfelehrer und Substituten ohne unfere vorherige Genehmigung gur Ertheilung bes Unterrichts in ben Schulen nicht zugelaffen werben follen, nicht zur Renntniß ber fammtlichen Berren Pfarrer gelangt. Inbem wir benfelben bie genaue Beobachtung biefer Berordnungen wiberholt aufgeben, - forbern wir Gie zugleich auf, von jeber eintretenben Erlebigung eis ner Schulftelle ohne Bergug uns Anzeige zu machen, mit bem Bemerten, ob etwa bie Schulftelle mit Rufter = ober Organiften-Stelle bauernd ober vorübergebend verbunden ift, und ob jemanben und wem ein Prafentationerecht zu ber erledigten Stelle guftebe. Diefer Anzeige ift außer bem Anftellunge = Documente bes abgegangenen Befitere ber Stelle ein fpecificirtes Revenuen = Bergeichniß berfelben refpective ber verschiebenen Stellen beigufügen, worin auch anzugeben ift, ob eine freie Wohnung bamit verbunben ift, eventuell, zu welcher Stelle fie gehört. Etwaige Wün= fche megen Wieberbefepung ber Stellen tonnen in bie Unzeige über Erledigung aufgenommen werben.

Bei Batronatstellen sind die Bräsentations = Documente dem nachst hierher einzusenden. Da neuerdings über unsere Besugnis, die katholischen Schullehrer anzustellen, Zweisel und Erörterungen entstanden sind, so theilen wir den Gerren Pfarrern ein diesen Gegenstand betreffendes Promemoria mit, in Bezug auf welches wir die Gerechtsame des bischöslichen Stuhls durch eine Immediatvorstellung an Seine Majestät unsern allergnädigsten König aufs Neue verwahrt haben.

Es find Falle vorgefommen, bag bei Bereibung neu eintretenber Schullehrer und Schullehrerinnen ein anderes als bas hier beigefügte früher vorgeschriebene Formular zu Grunde gelegt morben ift. Rünftig ift bie Bereibung nur nach biefem Formulare vorzunehmen.

Münster, ben 30. Mai 1845. Der Bischof von Münster, Caspar Max. An fammtliche herren Pfarrer im Regierungsbeszirte Münster Nr. 1866.

#### IV.

3ch . . . . schwöre zu Gott bem Allmächtigen, baß, nachbem ich . . . . zum . . . . zu . . . . bestellt worben, Seiner Königlichen Majestät von Preußen, mei-

Schullebrer geziemt, fo mabr mir Gott bel Cvangelium.

# V. Bromemoria, bie Befehung ber ta

Die Grunde, welche fur bie Allerhochs 10. Juni vorigen Jahres, "bag bas von be rung zu Munfter in Beziehung auf bie Unftel mentar-Chullehrer bisher beobachtete Berfahr Regierung ben Lanbesgesetzen gemäß auch in bie Schullebrerftellen bor bem Jahre 1803 v riate ober ben Archibiaconen befest worben fi nannt, und in ben Fallen, in benen bie Gd einer Gemeinbe ober Privatpersonen unterw hat, fortbefteben bleibe, und bas hiermit un! Des Bifchofe, welcher fich bie von ber Regier ftallungen ber Lehrer nachträglich gur Beftati Taffen, abzuftellen fei", in bem Schreiben ber geiftlichen ac. Angelegenheiten, Dr. Gichho angeführt worben finb, und beren Beleuchtu gegenwärtigen Promemoria ift, find folgende: 1. Es habe fich ergeben, bag bereits it und hiernach bemnächst versahren sei, wie in gleicher Weise bie Fürsten, welche bas Münsterland mit ber Krone Preußens theilsten, ihre lanbesherrlichen Gerechtsame auf bas Schulwesen geltenb machten, und die Schullehrer burch besondere Schulcommissionen bestellen ließen.

Was zunächst ben Umftand betrifft, daß die Kriegs- und Domainenkammer die Ernennung, resp. Bestätigung der Schulleherer in den Jahren 1804 bis 1806 in Anspruch genommen hat, so erscheint derselbe ganz unerheblich, da es lediglich darauf anskommen kann, mit welchem Rechte die Rammer diese Besugniß in Anspruch genommen hat, oder in wie fern ihr dieselbe durch die competente Behörde förmlich eingeräumt worden ist.

Mle gu ben lanbesherrlichen Gerechtfamen gehörenb, tonnte biefe Einwirfung auf bas fatholische Schulmefen nicht betrachtet werben, ba ber Reichsbeputations = Sauptichlug vom 25. Februar 1803, S. 63 bie Rirchen und Schulen ale Religionsangelegenheit unter bie alleinige Obhut ber eigenen Religionspartel geftellt, und bie besfallfige, burch ben Weftphalifchen Frieden eingeführte Berfaffung ausbrudlich bestätigt, bem Landesherrn bingegen bafelbft nur bas Recht eingeraumt hatte, anbere Religioneverwandte zu bulben, und ihnen ben vollen Genuf burgerlicher Rechte einguraumen; hiergegen fonnte auch bie Berfügung bes Beftpbaliften Departements vom 25. Juli 1805 rechtefraftig nichts verordnen, ja felbit bem Allgemeinen Landrechte gegenüber konnte fie feine Gultigfeit erlangen, ba biefes nach Art. VIII. bes Publifationspatents vom 5. Februar 1794 alle mohl erworbenen Rechte geschütt miffen, und nach S. 21 ber Ginleitung bie Provinzialrechte aufrecht erhalten wollte. 11m auch nun ben lanbrechtlichen Bestimmungen zu berogiren, hätte jene Berordnung als förmliches Befet publicirt werben muffen. Dieg ift aber nicht gefchehen, fie ift nicht einmal, fo viel aus ben bießseitigen Acten conftirt, ben Archibiaconen und bem Generalvicariate, welche fie gunachft anging, bei ihrem Ericheinen mitgetheilt worben. Dem Generalvicariate murbe biefelbe erft burch bie mit ber Brufung ber Schullehrer bamale beauftragte Lanbichulen = Commiffion befannt, Rriege = und Domainenkammer ben Inhalt am 6. Mai 1806 bei Belegenheit, als ber Archibiacon von Senbenhorst bie bortige Schullebrerftelle befegen wollte, mitgetheilt batte, worauf bas Generalvicariat am 3. Sept. 1806 in ber abschriftlich beigefügten Eingabe aussührlich bagegen remonstrirte. Wenn nun in bem Schreiben bes herrn Ministers vom 2. v. Mt8. bemerkt wird, daß nach jener Verordnung bemnächst versahren worden sei, so ist bagegen zu erinnern, daß sich ein Versahren unter ber rechtmäßigen Regierung nicht mehr sesstellen konnte, da einen Monat nach jener Remonstration die Frembherrschaft eintrat, und die Centralbeshörbe in Verlin hinderte, die in derselben niedergelegten, durchaus entscheibenden Gründe, auf welche hier Bezug genommen wird, zu prüsen, und eine Remedur eintreten zu lassen, wie von ihrer Gesrechtigkeit zu erwarten war.

Diefe lette Voraussetzung wird noch insbesondere burch ben Umftand gerechtfertigt, bag unmittelbar nach ber Reftauration und bann fortwährend bas bier in Rebe ftebente Recht bes bijchoflis chen Stuhle von ben hohern Staatebehorben und von bes Ronige Majeftat Allerhochstfelbft ohne alles Bebenten formlich anerfannt worden ift, fo bag blog bie hiefige tonigliche Regierung ber Ausübung jenes Rechts Sinbernif in ben Beg gelegt hat. Es muß in Bezug auf bie frubere Epoche noch bemertt werben, bağ bie Rriege = und Domainenkammer und felbft bie frembherrli= the Gewalt die Besethung ber Schulftellen niemals fo unbedingt in Unspruch genommen haben, ale später die hiefige fonigl. Regierung. Die Schulstellen wurden nämlich in ben Jahren 1803 bis 1810 in ber Regel in Folge eines öffentlichen Concurfes befest, ben bie Lanbichulencommiffion abhalten lieg. Bon biefer Commiffion, beren Prafes ber Generalvicar mar, gingen bie Borfchlage gur Befegung ber Lehrstellen aus, bie von ben weltlichen Behörben, fofern fie ein Beftätigungerecht für fich in Anspruch nahmen, auch mahrend ber Frembherrichaft berudfichtigt wurden, jo bag baburch bas firchlich = religioje Interesse materiell gewissermaßen gewahrt Erft in ben letten Jahren ber Frembherrschaft find biefe Concurfe unterblieben.

Bas bie Fürsten betrifft, welche bas Münfterland mit ber Krone Breugen theilten, so gilt von beren lanbesherrlichen Gerechtsamen in Beziehung auf bas Schulwesen baffelbe, was oben über bie Ansprüche ber Kriegs - und Domainenkammer bemerkt worben, bag sich biese Gerechtsame nämlich nicht auf eine solche Einwirkung auf bas katholische Schulwesen ausbehnten. Anlangenb bagegen bas factische Verfahren bieser Fürsten, so ist bei ben ältern Bewohnern bes Münsterlandes noch im lebhaften Andensten, welche Willführ und sogar Gewaltthätigkeit sich die Administrationsbehörden jener Fürsten erlaubten, und wie sie badurch zahllose Processe beim Rechtskammergerichte hervorriesen, die freislich bei der kurzen Dauer dieser ephemeren Gerrschaften ihr Endenicht erreichen konnten. Dagegen haben die Regierungen von Hannover und Olbenburg, welche gegenwärtig noch Theile des ehemaligen Münsterlandes besigen, das Recht der geiftlichen Obern auf die Besehung der Schulstellen anerkannt. Im hannöverschen Antheil vergibt der Bischof von Osnabrück selbstständig alle Schulstellen. Zu den Schulstellen im Olbenburgischen werden die Anzustellenden von dem Sischöslichen Official zu Vechte theils der landesherrlichen Commission zur Bestätigung vorgeschlagen, theils selbstständig ansgesetzt.

2. "Es mußte (fo beigt es in bem Minifterialichreiben vom 2. v. Dte. weiter) ferner anerfannt werben, bag burch bie von ber Frembherrichaft erlaffenen gefetlichen Bestimmungen nicht allein bas Ernennungs = und Beftätigungerecht in Beziehung auf bie Schullehrer ber weltlichen Behorbe zugewiefen, fonbern auch jeber Einflug ber geiftlichen Behorbe auf bas Elementarschulmefen ausgeschloffen mar. Es fonnte hiernach feinem 3meifel unterworfen fenn, bag bei ber Wiebervereinigung bes Munfterlandes mit bem preugischen Staate ber Befitstanb ber lanbesherrlichen Beborben in Beziehung auf bie Verwaltung ber Schulangelegenheiten und bie Ernennung ber Schullehrer vollfommen begrundet mar, ber Bifchof bagegen feinen vom Befete anerfannten Ginflug auf biefelben übte, meghalb bann auch bie fonigliche Regierung bem Berlangen ber bifchöflichen Beborbe, bag auf bie bifchöflichen Rechte vor 1803 gurudgegangen werben moge, bei ben entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen bes Allgemeinen Lanbrechts nicht entsprechen konnte und burfte, auch bie Regierungeinstruction vom 23. October 1817 nur von bem gefet = und verfaffungemafigen Einfluffe ber Bifcofe auf bie fatholische Unterrichtsangeles genheiten rebet."

Einige furze Bemerkungen werben hinreichen, um ben aus ber frembherrlichen Gesetzgebung und Berwaltung bergenommenen erften Theil biefes Arguments zu beleuchten.

## 816 Actenftude, bie weftphalifche Schnifrage betreffenb.

- a. Angenommen auch, baß frembherrliche Gefete, wie bie angebeuteten, aber nicht näher bezeichneten, existiren und hier publicirt sehn möchten, mas nicht constirt, so ist boch überall anerkannt, baß bie frembherrliche Geschgebung in Bersassungsangelegenheiten einen rechtmäßigen Besitzstand nicht begrünben kann.
- b. Auch faktisch war ein folder Besitzstand burch Frembherrichaft nicht herbeigeführt. Die Rirchenobern haben bie in ihrer gottlichen Genbung beruhenbe Bflicht, unter jeber Regierung die Gerechtsame ber Rirche thatfachlich zu hanbhaben, und bie Intereffen berfelben unter allen Umftanben nach Rraften gu So hat auch die hiefige bischöfliche Behorbe gur Beit ber Frembherrichaft fich ber Berwaltung ber Schulangelegenheiten, beren Pflege bamale mehr ale je ben Pfarrern und Geiftlichen überhaupt überlaffen mar, feineswege entzogen. Bas inebefon= bere bie Besethung ber Schulftellen angeht, so läßt fich gwar, ba bie Archibiaconalacten nicht gesammelt und geordnet find, nicht ermitteln, in wie fern fich bie Archibiaconen in ber Ausubung ibres Berleihungerechte jene Beitperiobe hindurch erhalten haben; inbeg hat bas Generalvicariat an benjenigen Orten, wo baffelbe bie Archibiaconalbefugniffe auszuüben hatte, ben Befitftand gemabrt, wie bie in ben Acten befindlichen Anftellungsbocumente nachweisen.
- c. Seit bem Anfange bes Jahres 1812 mar bas biefige Domcapitel faktifch aufgelofet, und von ben Archibiaconen nicht ju ermarten, baß fie ihre Obliegenheiten und Gerechtsame geborig mahrnehmen murben. Da erfannte ber bamalige Bisthums-Abministrator, ber nachherige Erzbischof von Coln, Graf Spiegel, bie Nothwendigfeit, seinerfeits bie Schulangelegenheiten, und insbesondere bie Wiederbesetzung vacanter Schullehrerftellen zu orbnen, forberte ben bamaligen Normallehrer Overberg am 23. Dct. ber 1813 ju gutachtlichen Borfchlagen auf, und trat, ale biefer fid, für die Biederabhaltung von Concurfen aussprach, biefer= halb in Communication mit bem Prafecten bes Lippebepartements Grafen Du Saillant. Ale indeg mittlerweile bie Revccupation bes Landes burch bie allirten Truppen erfolgt mar, ließ ber Bisthumsabminifirator nach vorheriger Rucksprache mit bem bamaligen General-Civilcommiffarius, nachherigen Dberprafibenten Freiherrn von Binte, melder in feinem Antwortefdreiben vom 30.

November 1813 ausbrudlich fagt, daß bie Schullehrer nach Maggabe ber abzuhaltenben Concurfe von bem Bisthumsabminiftrator einzusegen feien, in Mr. 2 bes Munfterschen Intelligenzblattes vom 14. Januar 1814 einen öffentlichen Concurs um bie erles bigte Schullehrerftelle in Darup ankundigen, und verlieh in Folge biefes Concurfes am 16. Febr. 1814 biefe Schullehrerftelle bem Schullehrer Damm und bie Schullehrerftelle in Golthaufen bem Schullebrer Bood. Bon biefem Beitpunkt an war bie bifchofliche Behorbe auch bei benjenigen Schulftellen, welche fruher von ben Archibiaconen verliehen worben waren, im Befige bes Unftellungerechte, und ubte es aus, wenn bie Archibiaconen, beren Function gefetlich erft burch bie Bulle de Salute animarum aufgehoben murbe, es nicht felbft in Unfpruch nahmen. Der weltlichen Behorbe gegenüber ftanb ihnen babei freilich fein frembherrliches Gefes (ein folches fann in bem betreffenden Baffus bes Ministerialrescripts nur gemeint febn) gur Seite, auch hatten fie fich schwerlich auf ein folches berufen mogen, wohl aber schützte fie ber Reichebeputatione - Sauptichluß von 1803, beffen fortwährenb binbenbe Kraft bie legitime Lanbesregierung um fo weniger in 3weifel giehen burfte, ale anerkannt bie Rrone Preugen auf Grunb biefes Reichsgefeges bas Fürftenthum Münfter befigt. war ichon lange vor ber am 3. Aug. 1816 erfolgten Ginfetung ber hiefigen königlichen Regierung sowohl faktifch als rechtlich ber Befitftand für bie bischöfliche Beborbe vermahrt, und fomit bierin fein Grund ju fuchen, weshalb berfelben bie Unftellung ber Schullehrer von ber foniglichen Regierung hatte ftreitig gemacht werben konnen.

Einer besondern Beleuchtung bedarf indeg

3. ber Einwand, daß die königliche Regierung jenes Recht wegen ber entgegenstehenden gefetichen Bestimmungen bes all gemeinen Landrechts ber bischöflichen Behörde nicht hätte einräumen können und burfen, ba auch die Regierungsinstruction vom 23. Oct. 1817 nur von dem gesetz und verfassungsmäßigen Einstuße ber Bischöse auf die katholischen Unterrichtsangelezgenheiten rede.

Borbehaltlich muß hier zunächst bemerkt werben, daß tein Reichse fürst burch Lanbesgesetze Reichsfundamentalgesetze mobificiren konnte, daß mithin, wenn auch im Allgemeinen Landrecht Bestimmungen, wie die hier in Rebe stehenden, sich befänden, diese doch auf die im

westphalischen Frieden und im Reichsbeputations - Sauptichluf von 1803 garantirten Rechte ber fatholischen Rirche feine Anwendung Die gefetlichen Beftimmungen bes Allgemeinen haben murben. Lanbrechts, melche bem bischöflichen Anspruche entgegenfteben follen, find in bem Schreiben bes Gerrn Minifters Gichhorn von 2. v. Dits. nicht naber bezeichnet, es läßt fich mithin aus biefem Referipte allein nicht entnehmen, welche Befetftellen bier gemeint find, indeg hat die hiefige tonigliche Regierung am 25. Juli 1840 Abschrift eines von bemfelben herrn Minifter unter bem 12. Rai ejusdem an ben herrn Bifchof von Baberborn in berfelben Ingelegenheit erlaffenen Rescripts mitgetheilt, in welchem, was bie Beftimmungen bes Allgemeinen Lanbrechts angeht, lebiglich auf ben S. 1 bes 12ten Titels im II. Theile Bezug genommen wirt, in welchem Schulen fur Anftalten bes Staats erflart werben. Es ift nun aber allgemein anertannt, bag bergleichen Definitionen in bas Allgemeine Lanbrecht nicht aufgenommen worben finb, um baburch bie rechtliche Natur einer gangen Claffe hiftorisch überlies ferter Inftitute auf einmal umzustempeln. Go wirb, um ein nabeliegenbes Beifpiel anguführen, im Gingange bes unmittelbar vorbergebenben 11ten Titels angenommen, bag Rirchengefellschaften burch eine Art freiwilliger Bereinbarung conflituirt worben find, eine Unterftellung, bie namentlich zu ber Berfaffung ber tatholis fchen Rirche noch viel weniger pafit, ale ber Begriff eines nachten Socialvertrages auf bie bestehenben Staatsverfaffungen. Dag ubrigens im S. 1, Ih. II, Tit. 12 bes Allgemeinen Lanbrechts nicht hat ausgesprochen merten follen, bag alle Schulen Unftalten bes Staates feien, und bag es feine anbere geben tonne, geht icon baraus hervor, bag gleich nachher SS. 3 und 4 bafeloft von Brivatschul= und Erziehungsanstalten bie Rebe ift. Die fatholischen Pfarrichulen find nun einmal nicht Unftalten bes Staates, fonbern Unstalten ber Rirche, und als folche in Deutschland burch Friebensschluffe und Reichsgrundgesetze garantirt. Diernach fonnten, wenn man bie Sache auch nur von bem privatrechtlichen Gefichtspunkte aus betrachtet, Folgerungen aus S. 1, Ih. II, Ait. 12 auf biefe Schulen feine Unwendung finden. Daß aber, mas bas Recht, die Schullehrer anzustellen, betrifft, aus §. 1 bes 12ten Titele überhaupt feine Folgerungen gezogen werben fonnen, geht baraus hervor, bag nach §. 22 beffelben Titels bie Beftellung ber Schullehrer in ber Regel ber Gerichtsobrigkeit zukommt, worunter nach ber Berfaffung ber alten Brovingen bie Gutsherrichaft zu verstehen ift.

Dag ferner bas Allgemeine Landrecht bie Befugnig ber fatholifchen Bifcofe, bie tatholifchen Schullehrer anzustellen, nicht hat berühren wollen, wird schließlich noch burch ben Umstand bes ftatigt, bag bie Fürftbifchofe von Breslau und Ermland auch nach ber Bublication bes Allgemeinen Lanbrechts ungeftort im Befite jenes Rechts geblieben find. hiernach gehort felbst auf ben Grund bes Allgemeinen Lanbrechts (Ginleitung S. 21) bie Anstellung ber Schullebrer jebenfalls zu bemjenigen Ginfluffe, welcher ben Bifcofen auf bas fatholische Schulwefen gefet = und verfaffungemäßig aufteht, und welchen die foniglichen Regierungen nach S. 18 ibrer Inftruction vom 23. Oct. 1817 ftete gehörig berudfichtigen Diefer Rechtszuftand ift nun auch nach Wiebereinführung bes Lanbrechts und nach Bublication ber Regierungeinstruction vom 23. Oct. 1817 von ben hoben Staatsbehorben und von bes bochfeligen Konige Dajeftat felbft fortwahrent ausbrudlich anertannt worben. Namentlich ift bieg burch bie Berordnung gefchehen, melche jur hebung ber fruhern Differengen zwischen ber hiefigen toniglichen Regierung und bem Generalvicariate im Jahre 1821 erlaffen, und meinem Borganger feligen Anbentens am 23. Juni besfelben Jahees von bem bamaligen Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten, Freiherrn von Altenftein, mitgetheilt worben, und von welcher Abschrift in ber Unlage B bier beigefügt ift. biefer Berordnung ift an brei Stellen von ben Schullehrern unb bem Schulwefen überhaupt bie Rebe. Es wird nämlich f. 3 bie Disciplinargewalt bes Bifchofe über bie Schullehrer in gleicher Art, wie über bie Beiftlichen anerkannt. S. 5 wirb gu ben Schulftellen gang in gleicher Urt, wie qu ben Beiftlichen = und Rufter-Stellen, bem Staate ein Patronatrecht in bem Falle guge= fprochen, wenn biefelben fruher von aufgelosten Stiftern und Rlöftern vergeben wurden; bagegen werben bem Bifchofe bie von ben Fürstbischöfen, seinen Borfahren und von ben Archibiaconen als ursprünglich bischöflichen Stellvertretern verliehenen Stellen obiger Art zur canonischen Verleihung und Verfügung überlaffen. S. 6 wird ichlieflich noch, ben Ginflug bes Bifchofs auf bas tatholische Schulwesen überhaupt aubelangend, beftimmt,

baß vorläufig die Worschriften befolgt werben sollen, welche ber Entwurf des allgemeinen Schulgefetes enthält. In der erften Stelle des §. 3 werden die Schullehrer zu den Kirchenbeamten gezählt, was sie verfassungsmäßig find, und in der zweiten Stelle §. 5 werden die Schulstellen als res ecclesiasticae anerkannt, welche der Regel nach (Patronate find Ausnahmen) der freien canonischen Verleihung und Verfügung der Bischöfe unterliegen.

Bur Entfraftung biefes ausbrudlichen Anerkenntnisses wird in bem oft erwähnten Schreiben bes herrn Ministers vom 2. v. Mts. Folgenbes angeführt: "Ferner ergab sich aus ben actenmäßigen Verhandlungen, daß bei der Wiederbesetzung des bischöstlichen Stuhls im Jahre 1821 eine Verfügung von dem verstorbenen Fürsten Staatskanzler ergangen, und unter dem 23. Juni 1821 den dortigen Behörden mitgetheilt worden war, welche auch jene Differenz berührt, und theils über die Besetzung der früher von den Archibiaconen besetzten Schulstellen sich aussprach, theils hinsichtlich des bischöstlichen Einflusses auf das katholische Schulwesen im Allgemeinen bestimmte, daß vorläufig die Grundsätze besolzt werden möchten, welche der Entwurf des allgemeinen Schulgesetzt bie preußischen Staaten enthalte."

"Da solche Bestimmungen eine ausbrückliche Ausbebung ber bestehenden Gesetze voraussetzen, mithin nur von dem Landesberrn selbst ausgehen konnten, jener Entwurf aber später weder die Konigliche Genehmigung erhalten, noch auch überhaupt ein anderes allgemeines Schulgesetz erlassen worden ift, so mußte die fortdauernde Anwendbarkeit jener das Schulwesen betressenden Bestimmungen in der Berfügung vom 23. Juni 1821 um so mehr in Frage gestellt werden, als sich ergab, daß dieselben niemals ausgesührt worden sind, und der damalige Fürstbischof von Münster eben so wenig als sein Provicar und nachmaliger Generalvicar Jur Mühlen die eigene Besetzung von Schulstellen in Anspruch genommen, sondern sich auf die Theilnahme an den Prüfungen der Lehrer beschränkt hat."

Was in biesem Baffus bem bischöflichen Berleihungsrechte in Bezug auf bie Schulftellen entgegengefest wirb, reducirt fich auf bie beiben folgenden hier unter Nr. 4 und 5 zur Erörterung tommenben Buntte.

4. Die Bestimmungen über bas Schulwefen in ber Berorb-

nung vom 23. Juni 1821 haben, ba biefelben eine ausbrudtliche Aufhebung ber bestehenden Gesetze voraussetzen, nur von bem Landesherrn felbst ausgehen können; der Entwurf des allgemeinen Schulgesetzes habe aber später die Königliche Genehmigung nicht erhalten, noch sei überhaupt ein allgemeines Schulgesetz erlassen worden. Es ist hierbei zu bemerken:

- a. bag 'in ber Berorbnung vom 23. Juni 1821 S. 5 über bas Berleihungerecht in Bezug auf bie katholischen Schulftellen ganz unabhängig von bem zu erlaffenben allgemeinen Schulgefete befinitiv entschieben, unb
- b. baß bie Entscheibung von bem Lanbesherrn selbst ausgegangen ist. In bem Schreiben bes herrn Ministers Freisherrn von Altenstein vom 23. Juni 1821, burch welches die hier in Rebe stehende Berordnung bem herrn Kürstbischose von Corsveh und Bischose von Münster mitgetheilt worden, heißt es aussbrücklich, baß die Differenzpunkte Seiner Majestät vorgetragen, und die Entscheidung nach dem in den älteren Brovinzen bestehenden, durch die Erfahrung bewährten Rechte erfolgt sei. Abschrift diesses Schreibens ist in der Anlage C hier beigefügt. Hätte nun auch diese Entscheidung mit älteren Gesehen in Widerspruch gesstanden, so würde durch die Autorität des Landesherrn eine Aussnahme von jenen Gesehen begründet worden sehn.
- c. Die Entscheidung bedurfte indeß, so weit sie die AnstelIung der Schullehrer betrifft, ber landesherrlichen Sanction nicht,
  weil sie, wie vorhin gezeigt ist, mit den bestehenden Gesehen, als
  namentlich mit dem Reichsbeputations-Sauptschluß von 1803,
  welcher als Grundgeset für das Kürstenschum Münster unter Preus
  sischer Gerrschaft zu betrachten ist, und mit dem Allgemeinen
  Landrecht nicht allein nicht in Widerspruch steht, sondern in diesen Gesehen selbst schon ausgesprochen ist. Auch wurde durch jene
  Entscheidung in der bestehenden Praxis nichts geändert, da das
  bischösliche Berleihungsrecht in Bezug auf die Schulstellen, seit
  ber Reoccupation des Landes ausgeübt, gerade damals in der frisschen Observanz war. Die Bestallungen der in den vorherges
  henden Jahren angestellten Schullehrer besinden sich sämmtlich in
  den Acten des Generalvicariats.
- 5. Als weiterer Grund, weffhalb bie fortwährenbe Anwends barteit jener Entscheibung vom Jahre 1821 zweifelhaft febn foll,

wird angeführt, dag biefelbe niemals ausgeführt morben, und ba bamalige Fürstbifchof von Corven und Bifchof von Munfter fo wenig, als fein Provicar und nachmaliger Generalvicar Bur Dublen, bie eigene Befetung von Schullehrerftellen in Anspruch genommen habe. Dieje Behauptung ift eben jo auffallent, als mebrere andere, bie im Borbergebenben icon gur Erörterung gefom men finb. Der herr Fürstbijchof Freiherr von Luning, und in feinem Ramen ber Provicar und nachheriger Generalvicar 3m Mühlen haben bie eigene Befetung ter fatholifchen Schullehrerftellen nicht allein jeberzeit in Anspruch genommen, fonbern biefe Stellen wirklich befett, wie bie bischöflichen Acten nachweifen. Bum Belege habe ich vierzig folder Falle aus ben verschiebenen Jahren biefer Bermaltungsperiobe nach ben in ben betreffenten Specialacten befindlichen Unftellungeurfunden verzeichnen, und in einer Nachweise zusammenftellen laffen, welche ich in ber Unlage D hier beifuge. Die Nachweise enthalt, außer bem Ramen tel Ungestellten und ber Bezeichnung ber Schule, bas Datum ber Anftellung und bie Rummern bes Journals, unter welchen bie Be stallungen ausgefertigt finb. Die Form biefer Documente ift in Befentlichen überall gleich, nur erfolgten einige Anftellungen guerft provisorisch, andere gleich befinitiv. Bur Beranschaulichung ber Unftellungsform werben zwei Bestallungen in Abschrift bier beigefügt.

Der Fürstbischof Freiherr von Luning und fein Provicat Bur Dublen fanben bei ihrem Umteantritte bie geiftliche Beborbe im Befite bes Unftellungerechts in Bezug auf bie Schullehrer. Es mare febr zu vermundern gemefen, wenn fle biefes Recht nicht in jedem vorfommenden Falle in Ausübung gebracht hatten, nachbem baffelbe burch die Berfügung vom 23. Juni 1821 noch fo ausbrückliche Beftätigung gefunden hatte. Gben fo wenig tonnt ich bei meinem am 4. April 1826 erfolgten Antritte der bischöfe lichen Würbe baran benken, bağ mir bie Ausübung eines in frifcher Observang befindlichen Rechts hatte ftreitig gemacht werben wollen. Dennoch gefchah biefes ichon in bemfelben Jahre und im Anfange bes Jahres 1827, namentlich bei ben Schulftellen in Bolthaufen und in Binnum, Rirchfpiele Olfen, ron ber biefigen 3ch remonstrirte bagegen, und bie fonigtoniglichen Regierung. liche Regierung schien sich babei zu beruhigen, trat indeß in anbern Rallen mit ihren Unfpruchen wieber bervor. 3ch hatte in Erfahrung gebracht, bag biefelbe ichon früher tatholische Souls lebrer angestellt habe und noch anftelle. 3ch wandte mich biefer= balb an ben Berrn Dberpräfidenten Freiherrn von Binde unter bem 2. Juni 1826, und als ich von bemfelben eines Erinnerungofdreibens vom 2. August beffelben Jahre ungeachtet feine Antwort erhielt, unter bem 26. October 1826 und 18. April 1827 an ben Berrn Minifter Freiherrn von Altenstein, ohne auch Ingwijden hatte burch hierauf eine Rudaugerung zu erhalten. eine von bemfelben Geren Minifter am 22. Darg 1827 an fammtliche Brovincialbehorben ber Monarchie erlaffene Circular-Berfügung, von welcher Abschrift unter Anlage F beigefügt ift, mein Anftellungerecht im Wefentlichften auf's Neue Unerfennung und Bestätigung gefunden, nur mit ber Ginschränfung, bag bie Bifchofe, benen observangmäßig bie Unftellung ber fatholischen Schullehrer zufteht , gehalten fenn follen, von jeder provisorischen Unftellung ber betreffenben foniglichen Regierung Unzeige zu ma= chen, und die befinitive Unstellung nur unter vorheriger Beneb= migung und Bestätigung ber Regierung gu verfügen.

Auch bieje wieberholte Entscheidung ließ bie biefige tonigliche Regierung unbeachtet, fie binberte vielmehr wieberholt bie von mir angeftellten Lehrer burch bie Polizeigewalt an ber Befigergreifung ber ihnen verlichenen Stellen, und fette anbere Inbivibuen in biefelben ein. Auf meine besfallsigen Beschwerben bei bem Berrn Minister von Altenstein vom 25. April 1828 und 28. April 1829 erfolgte feine Rudaufferung. 3ch fonnte natürlich mein Recht weber aufgeben, noch bie Ausübung beffelben einstellen, mahrend bie Regierung ihrerseits im Wiberspruche mit fammtlichen hohern Beisungen zu handeln fortfuhr. Ein folder Buftand konnte nur bie Folge haben, bag bas Vertrauen zu ben vorgesetten Behörden untergraben, und Verwirrung und Anarchie vorbereitet Mir hatte es jeberzeit febr am Bergen gelegen, bei Berwaltung ber Schulangelegenheiten im freundlichen Ginverftanbniffe mit ber königlichen Regierung zu handeln, ba ich mir im Innerften bewußt mar, eben fo fehr im Intereffe bes Staats als ber Rirche bas Unterrichtsmesen, bem von jeher meine Reigung juges wendet mar, zu forbern. Deshalb hatte ich auch, mas fruher bon meinem Borganger und bem Generalvicar Bur Dublen nicht



Concurren; von meiner Geite Bei lehrer aus, wenhalb ich bie Ed Documente, ebe fie ben Ungefte. Beftatigung einzureichen, welches Form zu fenn fcbien. Gine folche seiner befonbern Bestallung mar no mahrung meines Rechts, fondern a lehrer in ben rechtmäßigen Befig i Einfunfte berfelben rubigen Gemiffe bef bie tonigliche Regierung am 30 Beftatigung ale unangemeffen begele geiftlichen Angelegenheiten ihr bieri bavon Abstand genommen, und bie treten laffen, nach welcher ben Sch Anftellungsbocumente ausgefertigt me fionen nicht wieber hervorzurufen, b mente bisher nur bann ausgefertigt, ber toniglichen Reglerung über bie a war, und ber Regierung babei auch Aus ben im Borbergebenben eri

genwärtig meiner Anstellungsbefugnis indes hervor, wie leicht ein sonst u halb angefochten werden mag, weil Liebe zum Frieden, nicht ben vollen, von demfelben macht. Ich muß dar rung erkennen, die Gerechtsame des bi die ungeschmälerte Aussichung bereit



.

.

.

.

.

•

•





